

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Harvard College Library

72525252525252525252525252



FROM THE LIBRARY OF

## HERBERT WEIR SMYTH

Class of 1878

Eliot Professor of Greek Literature

GIVEN IN HIS MEMORY BY HIS FAMILY

1937

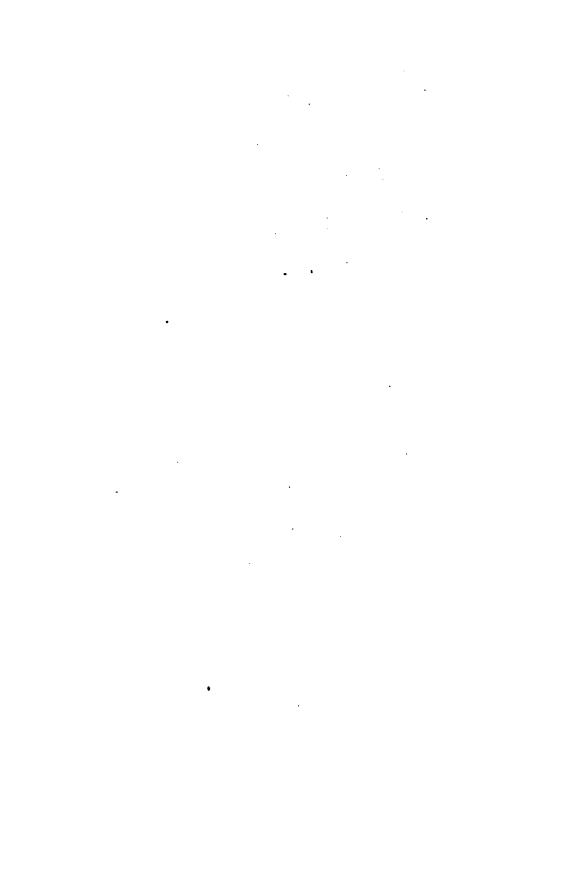

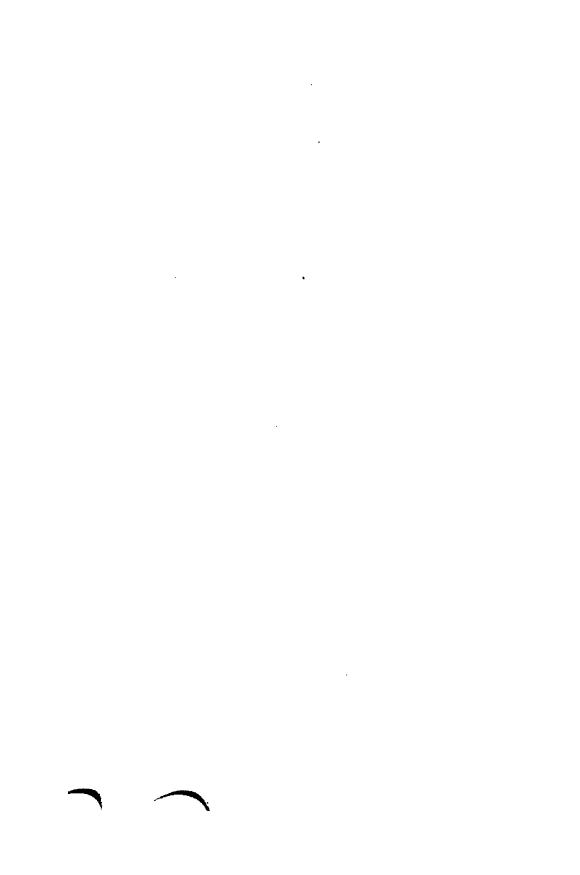

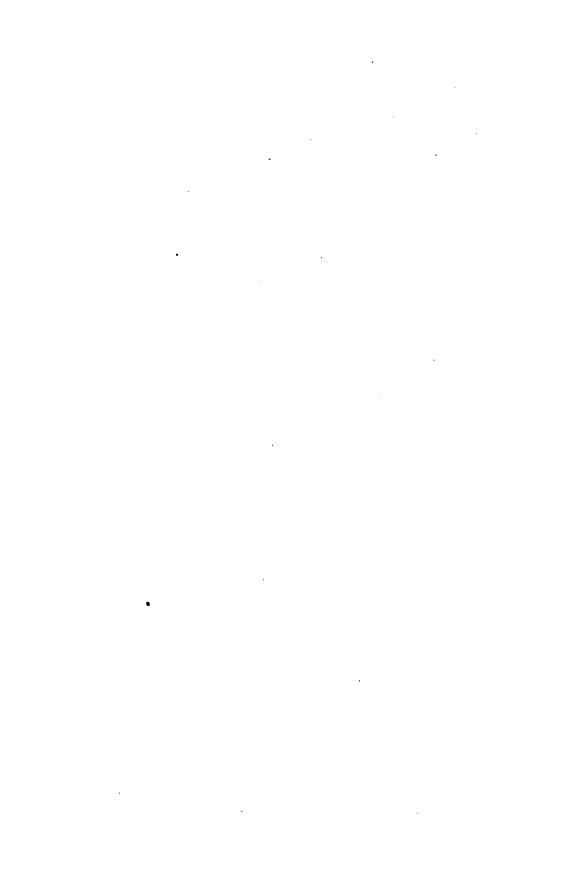

.

## XENOPHONS ANABASIS.

## FÜR DEN SCHULGEBRAUCH

ERKLÄRT VON

### FERDINAND VOLLBRECHT,

REKTOR a. D.

## ERSTES BÄNDCHEN.

BUCH I-III.

MIT EINEM DURCH HOLZSCHNITTE UND DREI FIGURENTAFELN
ERLÄUTERTEN EXKURSE ÜBER DAS HEERWESEN DER SÖLDNER UND MIT
EINER ÜBERSICHTSKARTE.

#### ACHTE VERBESSERTE AUFLAGE

BESORGT UNTER MITWIRKUNG VON

DB. WILHELM VOLLBRECHT,

OBERLEHRER ZU RATZEBURG.



LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER. 1886.

Gx9.284.7

:

HAPVARD LINVERSITY

FROM THE LIPPARY OF HERBERT WEIR SMYTH APRIL 15, 1941

## Vorrede.

Der Zweck der vorliegenden Ausgabe ist, das schulmäßige Verständnis dadurch zu erstreben, daß der Schüler in der Regel nur zum Finden des rechten Ausdrucks und einer guten Übersetzung angeleitet wird. Die nötigen grammatischen Bemerkungen sind deshalb, ohne eine Grammatik zu citieren, den Anmerkungen in der Weise einverleibt, daß sie zugleich auf den Unterschied der Sprachen hinweisen, so daß die Grammatik nur Mittel zum Verständnis, die Lektüre nicht Vehikel der Grammatik ist. Auf diese Weise wird dem Schüler nicht nur viel Zeit bei der Präparation erspart, sondern auch eine Bereicherung der Lektüre erstrebt, die Sicherheit des Wissens vermehrt und die Fertigkeit im Verstehen auf einem raschen und doch gründlichen Wege erzielt werden können.

Dass in den Anmerkungen mehr, als man es in ähnlichen Ausgaben findet, die rhetorische Seite hervortritt, ist in der auf Erfahrung gegründeten Überzeugung geschehen, dass dergleichen Bemerkungen, welche die griechische Sprache keineswegs zu einer so rhetorisch ausgebildeten, wie die lateinische, stempeln und den Schriftsteller nicht als einen rhetorisierenden hinstellen wollen, den Schüler veranlassen, bei seinen eigenen Arbeiten und namentlich bei schriftlichen Übersetzungen, die für ihn die wesentlichste Stilübung bleiben, auch auf die Form seine Ausmerksamkeit zu richten. — Benutzt sind bei den Anmerkungen alle Arbeiten früherer Herausgeber, die verschiedensten Grammatiken und Kommentare zu griechischen und lateinischen Schriftstellern; in ihrer Fassung sind sie aber oft während des Unterrichts entstanden und haben sich dann durch mehrjährigen Gebrauch bewährt.

Gleiche Sorgfalt habe ich der historisch-antiquarischen und geographischen Erklärung mit Benutzung aller mir zu Gebote stehenden Hülfsmittel gewidmet, weil nach meiner Überzeugung jede Lektüre ihren Beitrag zu einer schulmäßigen theoretischen und praktischen Bildung in Dr. Magers Sinne geben muß. — So sehr nun auch das Kriegerleben die Jugend anzieht, so ist doch ein Verständnis des Heerwesens durch einzelne Bemerkungen nicht zu erreichen; deshalb habe

ich das Wesentlichste zu einem Exkurse zusammengestellt, wenn auch die trefflichen Arbeiten von Köchly und Rüst dabei benutzt sind, doch aus eigner langjähriger Beschäftig mit diesem Gegenstande hervorgegangen ist. Dieser Exk kann den Schülern, soweit er die Schwenkungen und Mars ordnungen behandelt, recht nahe gebracht werden, wenn Schulturnplätze mithelfend eintreten.

In der achten Auflage sind auf Wunsch des Herrn' legers die für den Schüler bei seiner Präparation nicht wendigen Anmerkungen an ihrer bisherigen Stelle gestric und größtenteils mit einigen Ergänzungen und Zusätzer einem besonderen 'Anhange' zusammengestellt. Andere merkungen sind im Ausdrucke gebessert, einige wenige hinzugefügt, wobei der oben ausgesprochene Grundsatz, der Schüler zum Finden der richtigen Übersetzung angele ihm aber nicht, wie solches in einigen anderen Schulausge verkehrter Weise geschieht, die fertige Übersetzung gebwerden soll, streng befolgt ist.

Im Exkurs ist zu § 8 eine aus Ad. Böttichers Olyr entlehnte Figur mit der dazu gehörigen Erklärung hi gefügt; sodann hat § 35 Absatz 2 auf den Rat des Oblieutenants Jähns eine genauere Fassung erhalten. Der herige § 39 aber ist ganz gestrichen und dafür Köch Erklärung der betr. Sache fast wörtlich nebst der dazu hörigen Figur übernommen. Zu dieser Änderung gab Mangelsdorfs (S. 34 Anm. 3 und S. 35 Anm. 2 angefül Emendation, welche derselbe in der berl. philol. Woc schrift begründen wird, Veranlassung.\*) — Dabei mag merkt werden, daß der Exkurs mitsamt den Figuren größten Teil in freier Übersetzung wiedergegeben ist in Pascal, étude sur l'armée grecque', Paris, Klincksieck 188

Die neue Karte wird wegen ihrer Sauberkeit und Schärfe der Zeichnung sich sicherlich des Beifalls der Collerfreuen.

Hannover und Ratzeburg, Ende Juli 1886.

Die Herausgeber.

<sup>\*)</sup> Mangelsdorfs Emendation ist a. a. O. nicht ganz richtig : führt; sie lautet: ούτοι δὲ πορευόμενοι... ὑπέμενον (οί μὲν) ὕστερε τοὺς δὲ παρῆγον ἔξωθεν τῶν κεράτων.

## Heerwesen der Söldner bei Xenophon.

#### § 1. Bildung des Heeres $(\sigma v \lambda \lambda o \gamma \dot{\eta})$ . Hauptwerbeoffiziere.

Die Werbung (λαμβάνειν ἄνδοας, συλλέγειν στράτευμα) übernahmen für den Kyros, der deshalb μισθοδότης heiſst, auſser den Beſehlshabern der Besatzungen (φρούραρχοι) in den Städten seiner Satrapie solche Männer, welche, weil sie es verstanden, größere Heere zu organisieren, von ihm den Auſtrag und das nötige Geld erhielten, und welche von vornherein die Aussicht hatten, als Obristen (στρατηγοί) die geworbenen Truppen anzuſūhren.

Sich zum Dienste melden und in eine Waffengattung einreihen lassen, wird von Xen. einmal ἐντάττεσθαι genannt¹).

#### § 2. Unterwerbeoffiziere.

Bei der Werbung wurden die Strategen von den künftigen Lochagen d. h. den Führern eines Lochos (s. § 12) unterstützt. Diese tapferen und kriegstüchtigen Männer begaben sich meistens in ihren Heimatslanden auf bestimmte Werbeplätze und brachten aus den Bewohnern der Gegend ihre λόχους d. h. Compagnieen von je 100 Mann ("Hundertschaft", Dahn) zusammen<sup>2</sup>).

Die Auswahl der Anzuwerbenden, d. h. die Festsetzung des Alters <sup>8</sup>), der Größe u. s. w., blieb ihrem Ermessen über-

<sup>1)</sup> Anab. I 1,6. 9, 11 u. a. — III 3,18. Köchly, Gesch. des griech. Kriegsw. p. 99 sq.

<sup>2)</sup> Xen. Anab. IV 3, 26. IV 8, 12. Xen. de rep. Laced. XI 9 ed. Haase. Arrian Takt. ed. Herch. 5, 4. 12, 1. Anonym. Byzant. 15, 6 bei Köchly, griech. Kriegsschriftsteller II 2 p. 96. Köchly, Gesch. d. gr. Kriegsw. p. 107, 11. Mit dem im Texte Gesagten vergleiche man, was H. Senff: "Die Schlacht bei Sievershausen 1553" in der Ztschr. des historischen Vereins für Niedersachsen 1880 S. 240 über das Werbesystem der Söldner des 16. Jahrhunderts berichtet.

<sup>3)</sup> Das in Griechenland festgesetzte kriegspflichtige Alter ist vom 20. bis 60. Jahre. Anab. VII 4, 16 wird ein 18jähriger Trompeter erwähnt. Auch bei uns können Freiwillige schon nach Vollendung des 17. Lebensjahres eintreten.

lassen, wie denn Episthenes nach Anab. VII 4,8 nur schör Leute annahm.

Auf griechische Abkunft wird nicht unbedingt gesehe: es finden sich unter den Soldaten, selbst unter den Lochage ehemalige Sklaven <sup>1</sup>).

#### § 3. Heimat der Söldner.

Die meisten Söldner lieferte der Peloponnes und dar neben Achaja vorzüglich Arkadien, die griechische Schweiz Andere stammten aus Thrakien und Kreta, welche letzte sich als Bogenschützen auszeichneten. Außerdem finden w Flüchtlinge und Abenteuerlustige aus fast allen griechisch Staaten und Städten.

In der Regel fanden sich in einer Gegend der Diens nehmenden so viele, dass die Angehörigen eines Staates od Stammes in derselben Heeresabteilung beisammen bleiben us so diese Stammverwandtschaft ein einigendes Band bild konnte. Auf diese Weise bewahrten die Söldnerheere ei Einrichtung der griechischen Bürgerheere, in denen auch a. Bürger eines Bezirks in eine Heeresabteilung eingereiht wurde damit Freunde, Verwandte und Nachbarn zusammenstand und sich gegenseitig aufmunterten <sup>8</sup>).

Anm. Auch im persischen Heere bildeten nach I 8,9 die einzeln Völkerschaften gesonderte Abteilungen. Überhaupt hat vielfach ei Gliederung der Heere nach Familien, Stämmen u. s. w. geherrsc S. Jähns, Gesch. d. Kriegswesens S. 53. 439 u. a.

#### § 4. Ursachen zur Übernahme des Söldnerdienstes.

Nicht der Sold allein bewog nach Xenoph. die Strateg und Lochagen, welche größtenteils Leute von guten Verhä nissen waren und zum Teil eigenes Geld zur Ausrüstung is merer Männer vorschossen, zum Söldnerdienste beim Kyrc sondern Liebe zum Kriegshandwerke und vor allem die kriegerische Begeisterung für das Unternehmen des von ihn hochgeachteten (Proxenos' Brief an Xenoph.) und wirkli hochherzigen Helden. Sie rechneten auf einen kurzen Feldz gegen Pisidien und hofften nach dem glücklichen Ausgan desselben mit Ämtern und Glücksgütern belohnt zu werden. Doch gilt dieses nur von den besseren Naturen, denn manc waren gewiß auch gleich dem Menon nur darauf bedacl sich auf alle Weise zu bereichern, um dann mit wohlgefüllte

3) Köchly, gr. Kriegsw. p. 101, 46. Xen. Ap. IV 8, 18. VI 2, 10. Hom. Il. B 362 sq.

III 1, 26 sq.
 Anab. I 1, 6. VI 2, 10. vgl. I 2, 1. cfr. Büchsenschütz zu X.
 Hellen. VII 1, 23.

Beutel zu den Ihrigen zurückzukehren. — Unter den Soldaten wurden die Arkader, die sich von jeher durch kräftigen Körperbau und einen gewissen natürlichen Mut auszeichneten, teils durch Liebe zum Kriegsdienste, teils durch die Kargheit ihrer gebirgigen Heimat veranlasst, einen Erwerb in der Fremde zu suchen. Die Übrigen, zumal solche, die nach Beendigung des peloponnesischen Krieges entweder aus dem Dienste entlassen, oder durch die Massnahmen des Lysandros in die Verbannung geschickt waren, zogen, durch das lange Kriegsleben der Arbeit entwöhnt, aus Lust an Abenteuern oder in Hoffnung auf Beute aus und vergassen deshalb auch auf dem Rückzuge den Erwerb nicht<sup>1</sup>).

#### § 5. Sold.

Ein sogenanntes Handgeld wird nicht erwähnt. gab Kyros anfangs monatlich einen Dareikos 2); versprach später 11/2 Dareiken. Ein Dareikos war das gewöhnliche; die Lochagen erhielten das Doppelte, die Strategen das Vierfache. Von diesem Solde galt die eine Hälfte als Löhnung (μισθός) für den Dienst und wurde auf die Beschaffung der Waffen, die sie gewöhnlich mitbrachten, und Kleider gerechnet, welche der Soldat selbst zu besorgen hatte; die andere Hälfte ward für die Verpflegung (σιτηρέσιον, σίτος) gezahlt, weil sich jeder Soldat seine Lebensmittel kaufen musste (s. § 51) 3).

<sup>1)</sup> Anab I 7, 7. 9, 17. 4, 16 sqq. II 6, 16-29. III 1, 4. VI 1, 17. 2, 10. Die Werbungen der Engländer während des sogen. Krimkrieges zur Bildung der deutschen, italienischen und Schweizerlegion boten viele Vergleichungspunkte. Die verschiedenen höheren Offiziere, welche die Bildung jener Legionen übernahmen, sind in gewisser Hinsicht die Strategen und mit Anab. VI 4,8 kann man den folgenden Zeitungsartikel von der Insel Helgoland vom 5. August 1855 vergleichen: "Gestern war ein belebter Tag auf den immer mehr zerbröckelnden Felsentrümmern des mythischen 'Heiligenlandes', das gegenwärtig ein Sammelplatz für alle Unzufriedenen, für zahllose Leichtsinnige, für völlig Gedankenlose, für Abenteuersüchtige und für Gold- und Ruhmbegierige geworden ist." - Auch das von Xenophon erwähnte: "καὶ τούτων ἕτεροι ἀποδεδρακότες πατέρας και μητέρας" ist bei diesen englischen Werbungen nicht ohne Beispiel geblieben.

<sup>2)</sup> Für einen Tag beträgt die gewöhnliche Löhnung 2 Obolen und ebensoviel das Verpflegungsgeld.

<sup>1</sup> Obolos = 13 Pf. =  $6^{1}/_{2}$  Kr. östr.

<sup>6</sup> Obolen = 1 Drachme = 79 Pf. = 39 Kr. östr.

<sup>100</sup> Drachmen = 1 Mine = 78 Mark 59 Pf. = 39 fl. 50 Kr. östr.

<sup>60</sup> Minen = 1 Talent = 4715 Mark = 2250 fl. östr.

<sup>1</sup> Dareikos (=Stater des Dareios), so genannt, weil diese Münzwährung von Dar. Hystaspis eingeführt ist, und ebenso ein Kyzikener (d. h. στατής Κυζικηνός) hat den Wert von 20 attischen Drachmen = 15 Mark 72 Pf. = 7½, fl. östr.

3) Anab. I 3, 21. VII 2, 36. 3, 10. (τὰ νομιζόμενα) 6, 1. 7. VI 2, 4.

VII 7, 14 heisst der Sold τὰ δίκαια. Köchly, gr. Kriegsw. p. 102.

#### § 6. Wie lange Sold gezahlt wird.

Die Zahlung des Soldes beginnt mit der Verpflichtun dauert aber eigentlich nur bis zur Beendigung des Unternel mens, zu welchem die Anwerbung erfolgt ist, weshalb Kyretwas Außerordentliches thut, indem er seinen griechische Söldnern neben einer besonderen Belohnung auch die Solzahlung für die Rückkehr verspricht 1).

#### § 7. Waffengattung und Bewaffnung. a) Hopliten.

Die Söldnertruppen zerfallen in:

1) Hopliten oder Schwerbewaffnete (ὁπλῖται), die eiger lichen Linientruppen, von der Hauptwaffe auch kurz ἀσπ genannt²). Sie tragen purpurfarbene Obergewänder³); ih Bewaffnung, die nur auf den Nahkampf berechnet ist, zerfä in Schutz- und Angriffswaffen⁴).

Zu den Schutzwaffen gehören:

- a) Der Helm (κράνος), der aus der Haube oder Kapp (Fig. 1,a), Stirn- (Fig. 1,b), Nackenschirm (Fig. 1,d) will Seitenschirmen (c), sowie aus Bügel (e) und Helmschmu (f) bestand und etwa 4 Pfund = 2 Kilogramm wog.
- Anm. In Fig. 2—5 bezeichnen die Buchstaben stets dieselb Helmteile. Die Figuren 1—35 zu den §§ 1—16 sind auf besonder Tafeln verzeichnet.
- b) Der eherne Brustharnisch (Φάραξ), dessen beide Tei Brust- und Rückenstück (Fig. 6, a) durch die Schultstücke (Fig. 6, b), welche mittels Ketten oder Riemen in Ringen (Fig. 6, c. 8, d) befestigt sind, zusammengehalt werden. Statt des Harnisches wird der lederne Koll (σπολάς) erwähnt b). Dieser war mit einer ehernen Brusplatte und ehernen Schulterstücken und zum Schutz d Unterleibes mit ledernen Streifen (πτέρυγες) versehen.

Anm. Den Anab. IV 7, 15 erwähnten linnenen Koller müssen vuns als von Leder oder aus mehreren übereinandergelegten Lagen caus den Flachsfasern filzartig bearbeiteten, mit Essig und Salz ste gemachten Leinwand gefertigt und zum Schutz der Schultern und Hergrube mit Erzplatten belegt vorstellen. Von dem untern Rande de belegt und nzesenze genannt, teils zum Schutz des Unterleibes, te zum Schmuck dienten und oft in zwei Reihen übereinanderlagen. Fig.:

<sup>1)</sup> Anab. I 4, 13.

<sup>2)</sup> Anab. I 7, 10.

<sup>3)</sup> Der Scholiast zu I 2, 16 sagt: "χοῶνται γὰο οί Ελληνες χιτό φοινικίοις πρὸς τοὺς πολέμους. τοῦτο μέν, ῶς φησιν Αριστοτέλης, ὅτι τῆς χρόας ἀνδρικόν, τοῦτο δέ, ὅτι τὸ τοῦ χρώματος αίματῶδες τοῦ αίμ τος ξεύσεως ἐθίζει καταφρονείν."

<sup>4)</sup> Anab. I 2, 16.

<sup>5)</sup> Anab. III 3, 20. IV 1, 18.

c) Die Beinschienen (κνημίδες), Platten aus Erz oder Zinn und im innern wahrscheinlich mit Leder oder Zeugstoff gefüttert, welche den vordern Teil des Beines vom Knöchel bis über das Knie hinaus deckten (Fig. 9—11).

d) Der Schild (ἀσπίς). Dieser ist vorherrschend der große Ovalschild (Fig. 12), der mit einem Riemen zum Umhängen (τελαμών, Wehrgehäng) und einer Handhabe für die durch einen Bügel gesteckte linke Hand des Trägers versehen war. Er war etwa 1,45 m hoch, etwa 0,58 m breit und bestand aus Rindshäuten, die in mehreren Lagen übereinander durch Nähte und zuletzt durch eine mit Nägeln befestigte Metallplatte zusammengehalten waren.

Doch kommt auch der runde Schild (Fig. 13) vor, der ohne Wehrgehäng mit Ringen oder Handhaben (ὅχανα) für Arm und Hand (Fig. 14) versehen war. Die besten runden Schilde wurden von den argolischen Waffenschmieden verfertigt ¹).

Sowohl der große als der runde Schild sind nach außen gewölbt (Fig. 15). Auf dem Marsche waren die Schilde mit einem Überzuge (σάγμα) versehen, der bei Musterungen und vor der Schlacht abgezogen wurde (tegimentum detrahere).

Anm. Die γέρρα der Perser waren aus Weidenruten geflochten, ihre Handhabe wurde mit den Fingerspitzen der linken Hand gehalten; doch konnten sie auch mittels einer untern Spitze in die Erde gesteckt werden und deckten so den Krieger, welcher seine Pfeile abschoß.

Der kleine Amazonenschild<sup>2</sup>) (Fig. 16) ist das Vorbild der späteren Schilde der Leichtbewaffneten. Die mit demselben in Fig. 16 verbundene Axt ist die Anab. IV 4, 16 erwähnte Streitaxt (σάγαρις).

Zu den Angriffswaffen gehört:

a) Die 2,04—2,33 m lange Lanze oder der Spiess (δόρυ), Fig. 17, der zwei Spitzen hatte, da auch das untere Ende mit Eisen beschlagen war. Er wurde nur zum Stoße verwandt und bei geschlossener Abwehr eines anprallenden Feindes wohl in einen Seiteneinschnitt des Schildes gelegt.

 b) Das Schwert d. h. entweder der gerade Degen (ξίφος, ξηχειρίδιον), Fig. 18 und 19, oder der krumme Degen, der Säbel (μάχαιρα, ξυήλη), den vorzüglich die Lakedai-

monier führten (Fig. 33).

Köchly, gr. Kriegsschr. II 2 p. 298.
 Anab. V 4,12 werden γέρρα erwähnt είκασμένα κιττοῦ πετάλφ, die also dem Amazonenschilde nicht unähnlich waren.

Anm. Die Perser führten einen leicht gekrümmten Säbel (noni oder den etwas kürzeren, geraden und breiten anivanns, der mitte eines Bandeliers vom Gürtel herab an der rechten Hüfte getrage wurde.

Alle Waffen zusammen hatten ein Gewicht von ungefäl 35 Kilogramm. Doch trug der Hoplit alle diese Waffen ni in der Schlacht, auf dem Marsche wurden sie zum Teil g fahren (s. § 28), zum Teil von Sklaven (θεράποντες, ὑπασπ σταί) getragen 1).

#### b) Leichtbewaffnete. § 8.

2) Leichtbewaffnete (γυμνῆτες, γυμνοί, ψιλοί), so g nannt, weil sie keine Schutzwaffen trugen und nur für de Fernkampf berechnet waren. Zu ihnen gehören:

a) Die Speerschützen (ἀκοντισταί), deren 1,45 m lang



Speere (ἀκόντιον Fig. 20 sowie die der Peltasten n einer ledernen Schleife (d κύλη) versehen sind, dur welche die Peltasten, we sie zum Gefecht vorrücke die Finger stecken<sup>2</sup>). Stelle, wo diese ἀγκύλη Ι festigt war, zeigt zwar ı sere Fig. 21 auf Taf. II, al

den Gebrauch des Riemenspeers vermag nur das h stehende Vasenbild<sup>8</sup>) (Fig. 1a) zu veranschaulichen. Köchl-

2) Köchly, gr. Kriegsw. p. 130 sq. Anab. IV 2, 28. V 2, 12. 3) Aus: Revue archéologique 1860 II p. 211.

4) Köchly: Verhandlungen der 26. Versammlung deutscher Phlogen, Leipzig 1869, p. 226-38. Vgl. Guhl und Koner: Leben der Grehen und Römer, 3. Aufl. p. 291 sq. Der Ansicht Köchlys widerspri Bötticher Olympia S. 111 sq. Er stützt seine Ansicht auf die Darstelle



des speerwerfenden Giganten dem großen Altarfriese von I gamon. "Der Speer ruht ledig! auf dem Ringfinger, der kle Finger ist gestreckt. Der Rier läuft um den Zeige- und Mittel ger, und zwar um jeden gesond und wird sonst nirgend sichtl (Fig. 1b.) Macht man das Ex riment in der Weise, dass r die beiden Stränge eines an Stab geknoteten Riemens zunäc von außen an die genannten l ger legt, dann zwischen bei

nach innen zieht und mit dem Daumen an den Stab andrückt, so erl

<sup>1)</sup> Anab. I 7, 20. IV 2, 20. Köchly, gr. Kriegsw. p. 8 sq. u. p. 1

hat den Gebrauch durch praktische Versuche erläutert. Am Schwerpunkte des Wurfspeers war ein Lederriemen geknotet, dessen herabhängende Teile mehrere Male um den Schaft aufgewickelt wurden. Durch die zusammengeschleiften Enden des Riemens wurden die Vorderfinger gesteckt (διηγκυλωμένοι, cfr. Ovid. Met. XII 326: inserit amento digitos), und, indem sich durch straffes Anziehen der Schleife im Augenblick des Wurfs der Riemen rasch abwickelte, wurde der Speer in eine rotierende Bewegung gesetzt. Er machte also eine doppelte Bewegung, nämlich die eine zielwärts, die andere rund um seine Längenaxe und zwar letztere in schnellster Drehung. Auf diese Weise hatte diese Handwurfwaffe dieselben Vorteile, welche den modernen Feuerwaffen durch die gewundenen Züge des Gewehr- und Geschützlaufes zugewendet sind 1).

- b) Die Bogenschützen (τοξόται), als welche namentlich die Kretenser berühmt waren. Ihre Waffen sind: Bogen und Pfeil und für letztere der Köcher (Fig. 22—26).
- c) Die Schleuderer (σφενδονῆται) mit Schleuder und Tasche (διφθέρα) für die Steine<sup>2</sup>).

#### § 9. Die Peltasten.

Die Peltasten (πελτασταί), mit welchem Namen jedoch oft alle Arten von Leichtbewaffneten in ihrer Gesamtheit bezeichnet werden, stehen eigentlich in der Mitte zwischen den Hopliten und Leichtbewaffneten im engern Sinne (s. § 8). Sie trugen außer dem 1,46 m langen Speere, weil sie bisweilen in Linie angriffen und dadurch leicht in einen Nahkampf verwickelt werden konnten, auch noch das Schwert und einen kleinen hölzernen, 0,584 m breiten, mit Leder überzogenen Schild (πέλτη), der dem Amazonenschilde (Fig. 16) nachgebildet war und ihnen den Namen gegeben hat. In dieser Waffengattung dienten beim Kyros vorzüglich Thraker 3).

man eine Stellung der Hand, die in der That einen sehr sichern Zielwurf gestattet, aber die Kraft desselben sehr beeinträchtigt." — Auch die velites der Römer hatten diesen Riemenspeer, den sie vielleicht nach den pyrrhischen Kriegen bei sich eingeführt haben. Nach den Berichten Garniers im Globus XV, 1869, p. 200 bedienen sich die Bewohner von Neukaledonien und den Neuhebriden solcher Speere, welche sie mit Hülfe eines Strickes aus Kokosfasern und Fledermausfellen mit ungemeiner Sicherheit zu schleudern verstehen.

<sup>1)</sup> Turnzeitung 1868 Nr. 28.
2) Anab. V 2, 12. Köchly, gr. Kriegsw. p. 128 sq.
3) Cornel., Iphicr. c. I 4. Köchly a. a. O. p. 130 sq. — Die Peltasten kommen auf diesem Heereszuge zuerst vor, "wie es scheint, nach thrakischem Muster". s. Ranke, Weltgesch. I 2 S. 95.

Später hat sich Chabrias, wie Cornel. Nep. (Chabr. I : berichtet, durch die Verwendung der Peltasten in einer eigne Angriffsweise, welche uns Fig. 34 veranschaulicht, berühn gemacht.

Anm. Als sie Anab. IV 2, 28 ihre Speere verbraucht, bedient sie sich der aufgelesenen feindlichen Pfeile als Waffe.

#### § 10. Verwendung der Leichtbewaffneten.

Die Leichtbewaffneten und Peltasten werden je nach B dürfnis bald vor, bald hinter der Linie, bald in den Zwische räumen, bald zur rechten oder linken Seite aufgestellt. O greifen sie den Feind in Linie, oft in Schwärmkolonnen wunsere Tirailleure an 1). Ihr Zweck ist zu kundschaften, sie in Hinterhalt zu legen, Höhen voraus zu besetzen, den arückenden Feind zu beschäftigen, die Reiterei angriffswei zurückzuwerfen, den geschlagenen Feind zu verfolgen2). Vi auch § 37 und die daselbst citierten Stellen.

#### § 11. Die Reiterei.

Reiterei hatten die griechischen Söldner anfangs nich und sie verkannten, wie II 4,6 und III 1,2 lehren, de Nachtheil dieses Mangels nicht, wenngleich Xenoph. in III 18 absichtlich, um die Soldaten wieder zu ermutigen, die E deutung der Reiterei heruntersetzt. Die Bedrängnis auf de Rückzuge durch die Tigresebene zwang ihn, selbst die Bildur einer kleinen Reiterschar in Vorschlag zu bringen.

Die Rüstung des Pferdes war in Griechenland wie Persien folgende: Κορfpanzer (προμετωπίδιον), Brustpanz (προστερνίδιον) und die Seitenstücke (παραπλευρίδια).

Der Reiter trug einen Panzer (δώραξ Ιππικός, Anab. I 4, 48), dem sich eine Halsberge anschloß. Den Bauch schütz ein Schurz mit Federn, die Arme eine besondere Bepanzerw aus Leder oder Erz. Dazu kamen die Hüftstücke und Stulstiefel<sup>3</sup>).

Einen Schild hatte der Reiter im eigentlichen Dien nicht. Seine Angriffswaffen sind die Lanze und das gera Schwert.

Ob aber die kleine Schar der als Reiter verwendet Söldner so vollständig ausgerüstet war, ist nicht ausgemacl

<sup>1)</sup> Anab. V 2, 10.

<sup>2)</sup> Anab. IV 6, 17. Arrian Takt. c. 15. Älian VII 5 bei Köch gr. Kriegsschriftst. II 1 p. 282. II 2 p. 244 u. p. 260. — Asklepiod. c das. II 1. — Köchly, gr. Kriegsw. p. 131.

<sup>3)</sup> Xen. de re equ. c. 12.

Von der Aufstellung der Reiterei wollen wir gleich hier bemerken, dass Griechen und Perser die Reiterei in Geschwader (φυλαί, είλαι oder ίλαι) teilten, welche nach den spätern Taktikern¹) 64 Mann zählten, was auch auf die attische Phyle passt, die in der Auszugsstärke wahrscheinlich 60 Mann zählte. Über die Tiefe der Reiterstellung fehlt uns für die Griechen eine durchaus gültige Angabe, denn nur einmal wird die Stellung von 16 Pferden in Front und 4 Pferden in der Tiefe erwähnt. Diese Stelle ist auch die einzige Angabe, welche wir über die Aufstellung der persischen Reiterei haben, welche 12 Pferde in der Front, aber mehrere Pferde tief stand 2).

Die späteren griechischen Taktiker sagen über die Auf-

stellung folgendes:

"Griechen, Perser und Sikuler stellten das Geschwader "der Zahl der Leute nach rechteckig, dem Ansehen nach qua-"dratisch auf. Sie brachten nämlich 16 Mann in die Front "und 8 Mann in die Tiefe, letztere in doppeltem Abstande "wegen der Länge der Pferde. Einige aber machten die Front "in der Zahl der Leute dreimal so stark, als die Tiefe (15 "und 5) und nahmen für die Tiefe einfachen Abstand, so "dass die Figur wieder quadratisch wurde"3).

#### Gliederung und Offiziere der Hopliten.

Die Hopliten bildeten, da es für den Trupp eines Strategen (Obristen) weder eine Sollstärke noch Feldstärke gab, und damit die Anzahl der Lochen sehr verschieden war, so viel an Stärke ungleiche Abteilungen als Strategen da waren; dem Strategen stand in jeder Abteilung ein ὑποστρατηγός (Obrist-

lieutenant) zur Seite.

Jede Abteilung wurde taktisch in Lochen (λόχοι) von 100 Mann geteilt, kommandiert von einem λοχαγός — Hauptmann und einem ὑπολοχαγός. Ein Lochos (eigentlich bedeutet lógos jede Schar, Rotte) bestand aus 2 Pentekostyen (πεντη-200τύες) von 50 Mann, an deren Spitze Pentekonteren -Premierlieutenants (πεντημοντῆρες) standen, und 4 Enomotieen = Sektionen (ἐνωμοτίαι) von 25 Mann, die von Enomotarchen = Sekondelieutenants, Unterlieutenants (ένωμοτάρχαι) befehligt wurden. Jedoch ist vielleicht nach der Darstellung in der Kyropädie zu schließen, daß bei jedem Lochos nicht 4, son-

Arrian Takt. ed. Hercher. c. 18, 2. Älian Takt. 20, 2 bei Köchly, gr. Kriegsschriftst. II 1 p. 364.
 Xen. Hell. III 4, 13.
 Asklepiodot. c. VII 4 bei Köchly, gr. Kriegsschriftst. II 1 p. 156. Älian 28, 1 das. II 1 p. 334. Arrian ed. Hercher c. 16, 9. — Vgl. Köchly, gr. Kriegsschriftst. II 2 p. 261 sqq. — Ders., gr. Kriegsw. p. 134—140.

dern nur 2 Enomotarchen waren, weil der Enomotarch de und 3: Enomotie Pentekontere genannt wurde.

Da ferner die Aufstellung (s. § 17) ergiebt, daß 96 Soldaten stehen, der Lochos aber 100 Mann zählt, so diese 4 Offiziere zu den 96 Soldaten hinzuzuzählen, um Sollstärke der Lochen von 100 Mann herauszubringen.

Zwei Lochen vereinigt heißen auch wohl τάξις und

Anführer ταξίαρχος 1).

Anm. 1. Die ἐνωμοτία bildete ursprünglich eine Zeltgenossens von Männern, die sich gegenseitig Treue geschworen hatten (ἐν-ωμ von ὅμννμι), deshalb zusammen ins Feld zogen und in der Sch zusammenstanden.

Anm. 2. Die taktische Gliederung des persischen Fußvolks die τάξις Compagnie (Hundertschaft), wahrscheinlich von 100 M die χιλιοστύς Bataillon (Tausendschaft) von 1000 Mann; die Div (Zehntausendschaft) von 1000 Mann.

#### § 13. Leichtes Fussvolk.

Das leichte Fußsvolk bildete gleichfalls Abteilungen je 100 Mann, die den Namen τάξις gehabt zu haben schei Der Führer heißst bald ταξίαρχος bald λοχαγός<sup>2</sup>).

#### § 14. Ausbildung der Truppen.

Zur Ausbildung taktischer Fertigkeit, sei es im schieren, in den Wendungen aller Art, in der Veränderung Aufstellung u. dergl., sei es in der Handhabung der Wafanden Exercierübungen in größeren und kleineren Trujabteilungen statt. Diese dienten zugleich dazu, das Heer Müßiggang und den daraus entstehenden Fehlern zu bewa wie Xenophon in der Kyropädie, in welcher er auch s Übungen uns vorführt, auseinandersetzt<sup>3</sup>).

Übungen uns vorführt, auseinandersetzt<sup>3</sup>).
Bei Griechen und Persern leiteten sogenannte δπλο,

diese Übungen 4).

## § 15. Kommandowörter und Signale.

Die genannten Übungen hatten zugleich den Zweck Kommandowörter und Signale einzuüben, d. h. das He gewöhnen, die Befehle, welche teils mit der Stimme,

<sup>1)</sup> Xen. Anab. I 2, 25. — III 1, 32. 37. III 4, 21 sq. IV VI 5, 11. — Köchly, gr. Kriegsw. p. 100, 44 und p. 102, 47<sup>a</sup>. 2) Anab. IV 1, 26. 28. Köchly a. a. O. p. 131, 64.

<sup>3)</sup> Xen. Kyrop. I 6, 17 sq. II 1, 20 sqq. II 3, 21 sqq. II 4 III 3, 9 sq. V 3, 36.

<sup>. 4)</sup> Xen. Anab. II 1, 7. de republ. Laced. XI 9 (8) ibiq. Müllers Dorier II p. 306. Köchly, gr. Kriegsschriftst. II 1 p. 16. in Ersch u. Gruber s. v. Phalaux.

durch sichtbare Zeichen, teils durch die Trompete oder das Horn gegeben wurden, richtig zu verstehen.

Die Befehle mit der Stimme gab entweder der Anführer

oder statt seiner ein Herold 1).

Wenn es bei der Bekanntmachung von Befehlen vermieden werden soll, dass der Feind dieselben höre, oder wenn das Geräusch zu groß ist, als das Wort des Feldherrn oder des Heroldes oder das Zeichen mit der Trompete oder dem Horn gehört werden kann, so werden die Befehle von Mund zu Mund gegeben, d. h. sie gehen von den Strategen an die Lochagen, von diesen an die Pentekonteren und Enomotarchen, welche sie jeder der hinter ihm stehenden Enomotie mitteilen. worauf dann die Soldaten sich dieselben zuflüstern (ἀπὸ παρ- $\alpha \gamma \gamma \epsilon \lambda \sigma \epsilon \omega \varsigma$ ,  $\pi \alpha \varrho \alpha \gamma \gamma \epsilon \lambda \lambda \epsilon \iota \nu$ ,  $\pi \alpha \varrho \epsilon \gamma \gamma \upsilon \tilde{\alpha} \nu$ )<sup>2</sup>).

#### § 16. Waffenübungen.

Zu den Waffenübungen gehörte die leichteste und einfachste Art, den Spiels zum Marsch aufzunehmen, wobei derselbe auf der rechten Schulter getragen wurde; denselben im Kampf zum Stols zu heben, Fig. 27; zum Angriff zu fällen, Fig. 28; oder beim Haltmachen niederzustellen, wobei er neben den rechten Fuss gestellt wurde.

Die Kommandowörter hierfür sind:

Gewehr auf =  $\ddot{\alpha}\nu\omega$   $\tau\dot{\alpha}$   $\delta\delta\rho\alpha\tau\alpha$ ,  $\dot{\epsilon}\pi'$   $\dot{\delta}\mu\nu$   $\tau\dot{\alpha}$   $\delta\delta\rho$ . Fällt das Gewehr = κάθες τὰ δόρατα (s. § 53) 3).

Ebenso übten sich die Leichtbewaffneten im Gebrauch ihrer Waffen, z. B. den Speer rasch zu werfen, aus weiter Ferne, nach einem Ziele u. s. w.

Bei solchen Übungen hatten die Bogenschützen (s. Fig. 29)

als Ziel zuweilen einen Hahn.

Die Schleuderer hatten bei diesen Übungen die Fertigkeit zu erstreben, im rechten Augenblick, wenn sie die Schleuder über den Kopf schwangen (Fig. 30) und das Ziel gefast zu haben meinten, das eine Ende der Schleuder loszulassen und den Stein in der ihm durch den Schwung gegebenen Richtung fortzuschleudern (Fig. 31).

Anm. Fig. 31, ein Schleuderer im Akt des Schleuderns, ist einer Münze von Selge bei Mionnet Descr. Pl. 57, 3. 6 entlehnt. Fig. 30 ist der größeren Anschaulichkeit wegen den von Layard gegebenen Abbildungen aus den Überresten Ninivehs entnommen, weil wir der Ansicht sind, daß bei dieser Übung die asiatische Sitte von der griechischen nicht verschieden gewesen sein wird.

<sup>1)</sup> Anab. II 2, 20. V 2, 18. III 1, 46. 4, 36. 2) Xen. Anab. III 5, 18. IV 1. 5. 8, 16.

Köchly, gr. Kriegsw. p. 105.

#### § 17. Aufstellung.

Die Aufstellung und Übung geschah entweder nach zelnen Lochen oder größeren Truppenabteilungen. Der Lockann entweder ein Mann in Front (ἐφ' ἐνός) und 100 M tief stehen, und so in allerlei Marschbewegungen und in änderung der Stellung geübt werden; oder er wird in der R nach Pentekostyen und Enomotieen oder so aufgestellt, 12 Mann die Front (Stirnseite) bilden, und danach auch Lochos in 12 Rotten (Fig. 2 a—m) aufgestellt ist und 8 M tief steht. In I 2,15 steht er nur 4 Mann tief und 24 Mann breit.

Fig. 2. μέτωπον

|       |                                      | m                                       | ı              | k       | i        | ħ        | g           | f     | e       | d                                       | C       | b       | a                                      |                                      |       |
|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------|----------|----------|-------------|-------|---------|-----------------------------------------|---------|---------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| ξυγόν | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | 8-9-9-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 | 30-0-0-0-0-0-0 | 8666666 | 30000000 | 89999999 | 3-6-6-6-6-6 | 49999 | 9-9-9-9 | 8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 | 3000000 | 8666666 | 00000000000000000000000000000000000000 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8 | ξυγόν |
|       |                                      | 50%,120                                 |                |         |          |          |             | οὐρά  |         |                                         |         |         | στίχος                                 |                                      |       |

Anm. Die bildlichen Ausdrücke μέτωπον, στόμα, πέρας etc von kämpfenden Tieren, wie Stier, Hund und andern entlehn den deutschen Heeren sind dafür die Ausdrücke Tête, Front, FRücken, Queue in Gebrauch.

So viel Mann in einer Rotte hintereinander steher eben so viel Glieder (ζυγά Fig. 2 nr. 1—8) zerfällt die stellung. Bei den Aufstellungen wird in der Regel nu Tiefe entweder durch είς (είς ὁπτώ) oder durch έπί mit Gen. (ἐπὶ τεττάρων, ἐπὶ ὀπτώ) angegeben. — Unsre Fiξ hat 12 Rotten zu 8 Gliedern.

Der erste Mann einer Rotte (1) heißt ἡγεμών, ἡγού d. i. Rottenführer und das erste Glied einer Rottierung, alle Rottenführer auf der Linie 1, 1, wird auch Front (seite), Tête (μένωπου) 1) genannt.

Der letzte Mann einer Rotte (8) heißt οὐραγός Rottenschließer, und alle οὐραγοί bilden die οὐρά d. i. ζ Schlusselied?

Schlusglied 2).

Die Reihenfolge der Männer jeder Rotte scheint be Spartanern durch das Alter bestimmt zu sein. Hinter

Kyrop. II 4, 2. 4. V 2, 1. V 3, 36 sqq. — Vgl. Xenoph. (Laced. XI 9. de offic. magistr. equit. III 6. 10. IV 3, 9.
 Köchly, gr. Kriegsw. p. 106—108.

Führern standen vielleicht zunächst ihre Stellvertreter, dann aber folgten die jüngsten. Diese wurden oft für sich abgesandt, wo es galt schnell zu laufen, oder mit Behendigkeit eine Höhe zu erklimmen etc. 1).

#### Wichtigkeit der Zugschließer.

Der älteste der Reihe oder Rotte war der Zugschließer oder Rottenschließer, dessen Amt sehr wichtig war. Es wurden nur solche gewählt, die sich durch Tapferkeit, Stärke, Erfahrung und Besonnenheit auszeichneten. In gewissen Fällen konnte er als Führer fungieren, wenn die Bewegung von ihm beginnen musste; für gewöhnlich war es sein Amt, die Vorderen zur Ordnung anzuhalten, sie zur Ausdauer und Tapferkeit zu ermuntern und zum Siege fortzudrängen<sup>2</sup>).

#### § 18. Aufstellung der Phalanx und Abstände.

Treten auf den Befehl ,, ἄγε εἰς τὰ ὅπλα, παράστητε παρὰ τὰ ὅπλα d. i. antreten" größere Truppenabteilungen nach Rotten so zusammen, wie sie im Gefecht stehen, so entsteht die Phalanx, in welcher in unserer Schrift die Truppen entweder 4 oder 8 Mann tief stehen, d. i. 4 oder 8 Glieder bilden 3). Der Befehl "antreten" wird von Xenophon auch mit den Worten: παραγγέλλει είς τὰ ὅπλα und κελεύσαντες ἐπὶ τὰ δπλα erwähnt 4). Auch καλείν πρός τὰ δπλα kommt vor.

#### Abstände.

Die Abstände der einzelnen Leute von einander nach Nebenmann oder Hintermann werden stets von der Brust oder Seite des einen Mannes bis zur Brust oder Seite des andern Mannes berechnet und zwar ist stets der Abstand von der Brust des Vordermannes bis zur Brust des Hintermannes und von der rechten Seite des einen bis zu der gleichen Seite des andern Nebenmannes einander gleich. Nach diesem Grundsatze unterscheiden die Taktiker drei Arten der Aufstellung und zwar beträgt nach ihnen der Abstand in

a) der losen oder Marschstellung 4 griech. Ellen = 6 griech. Fuss = 2,45 Schritt = 1,845 m;

<sup>1)</sup> Anab. VII 4, 6. Kyrop. IV 2, 24. Hellen. IV 4, 16.
2) Anab. IV 3, 29. Kyrop. II 3, 22. III 3, 41 sq. Hipp. 2, 3, 5. —
Arrian Takt. ed. Herch. VI 5. XII 11. — Älian Takt. bei Köchly, gr. Kriegsschriftst. II 1 p. 268. 272. 274. 278. Asklepiod. das. II 1 p. 136. Anonym. Byzant. das. II 2 p. 94—99 u. p. 258 sqq. Haase in Ersch u. Gruber a. y. Phalany p. 415 sq. Gruber s. v. Phalanx p. 415 sq. 3) Anab. I 2, 15. VII 1, 23.

<sup>4)</sup> Anab. I 5, 13. Hell. II 3, 20.

b) in der geschlossenen oder Gefechtsstellung 2 gr. E
 = 3 gr. Fuss = 1,225 Schritt = 0,923 m;

c) in der gedrängten Stellung 1 gr. Elle = 1½ gr. I = 0,46 m. Letztere Stellung heißt bei ihnen συνασπικ d. i. Verschildung und wird mit der römischen tes verglichen ¹).

#### § 19. Veränderung der Stellung.

Alle Wendungen (κλίσεις), Schwenkungen (έπιστροι und Kehrtwendungen (μεταβολαί) werden, wenn sie re sind, durch ,, έπὶ δόρυ d. i. dem Spieſse zu" und wenr links sind, durch ,, έπὶ ἀσπίδα d. i. dem Schilde zu" beznet. Die dabei üblichen Kommandowörter sind:

έπὶ δόρυ κλίνον d. i. rechts um; έπ' ἀσπίδα κλίνον d. i. links um; έπὶ δόρυ ἐπίστρεφε d. i. rechts schwenkt marsch²) έπ' ἀσπίδα ἐπίστρ. d. i. links schwenkt marsch; έπὶ δόρυ μεταβάλλου d. i. rechts um kehrt; (Anab. IV 3, 29 ἀναστρέφειν ἐπὶ δόρυ.) έπ' ἀσπίδα μεταβάλλου d. i. links um kehrt; πρόαγε = marsch³); ἔχου οὕτως = halt.

# 0,000 m 0,000 0,000 m 1 m n 1

#### § 20. Der Aufmarsch.

Rechts aufmarschieren heißt παρὰ παράγειν; links aufmarschieren = παρ' ἀσ Diese Aufmärsche treten ein, wenn der Lochos 100 Mann tief steht und nun Pentekostyen oder Enomotieen so aufmar ren soll, daß er 2 oder 4 Rotten bildet. geführt wird diese Übung so, daß beim I aufmarsch die erste Enomotie stehen i die zweite an die Schildseite der erster dritte neben die zweite und die vierte die dritte marschiert. In Fig. 3 ist zur I ersparung eine Rotte von nur 12 Mann nommen, die in 4 Abteilungen gebroche Linksaufmarsch ausführt. Wie der Rechmarsch ausgeführt wird, ergiebt sieh von

<sup>1)</sup> Arrian Takt. ed. Hercher. c. XI 4 (s. unten § 40 Anm.). XI 1 sq. bei Köchly a. a. O. II 1 p. 304 sq. und II 2 p. 252. Asl c. IV 3 das. II 1. — Köchly, gr. Kriegsw. p. 108. — Sintenis : Anab. p. XXV.

<sup>2)</sup> Alian c. 52.

<sup>3)</sup> Köchly, gr. Kriegsw. p. 105.

#### § 21. Disciplin.

Die täglichen Waffenübungen waren auch nötig, um dauernde Beachtung der Heeresordnung hervorzubringen, und um Kriegszucht zu halten. Das letztere war bei den Söldnern nicht leicht; denn nicht das Gefühl für das Vaterland zu kämpfen war die bewegende Kraft, sondern Berechnung des Vorteils. Ihr eigenes Interesse ist daher ein Hindernis des wahren soldatischen Gehorsams. Sie wollen deshalb um alle Pläne wissen und darüber befragt sein und die Strategen können nur dann auf die Ausführung ihrer Absichten hoffen, wenn sie in beratenden und beschließenden Versammlungen, von denen Xenoph, stets die im heimischen Staate gebräuchlichen termini technici (έκκλησίαν συνάγειν oder ἄγειν, έκκλησιάζειν etc.) anwendet, die Soldaten für dieselben zu gewinnen wissen. Diese Versammlungen hatten auch das Recht den Oberfeldherrn vorzuschlagen und zu wählen<sup>1</sup>).

So war es schon bei Lebzeiten des Kyros, der doch eigentlich ihr Oberfeldherr war, so war es nach dessen Tode auf dem Rückzuge, auf dem eine oberste, wahrscheinlich aus den Strategen und den tüchtigsten Lochagen gebildete Behörde (τὸ κοινόν) alle gemeinsamen Angelegenheiten leitete und unter Umständen ein Kriegsgericht bildete, vor welches auch Strategen gestellt werden konnten (είς δίκας καταστῆναι) und vor dem sich jeder einem Rechtsverfahren unterziehen mußte (δίκην ὑποσχεΐν). In dieser Behörde galt die Stimmenmehrheit?).

Dabei stellen die Soldaten Bedingungen, unter denen sie an einem Unternehmen teilnehmen wollen, und fordern, wenn es die Umstände irgend gestatten, für die Teilnahme mehr Sold. Wahre Ehrfurcht gegen die Führer kennen sie nicht, einzelne erwidern selbst wohlmeinende Aufforderungen mit trotzigen Antworten. Ein Feldherr darf nicht nach Kriegszucht mit ihnen verfahren wollen, sondern muß Rücksichten nehmen, fein säuberlich mit ihnen umgehen, sonst versagen sie den Gehorsam, was zum offnen Aufruhr sich steigert, ohne daß sie gestraft werden, oder was sich in der Drohung der Umkehr mit Sack und Pack Luft macht<sup>8</sup>).

Sie laufen von einem Strategen zum andern. Mußte dies dann Erbitterungen zwischen jenen erregen, so ward wohl die Furcht davor und ein falsches Streben sich beliebt zu machen für manchen die Veranlassung, seinen Soldaten die Zügel schießen zu lassen. Wenn trotz alledem unter Umständen für Ungehorsam oder Nachlässigkeit körperliche Züchtigung

Anab. I 3, 2. 18 sq. V 6, 1. VI 2, 4.
 Anab. V 6, 27. V 7, 17. VI 1, 18. 2, 12.
 Anab. I 3, 1. I 4, 12. I 3, 14.

mit dem Stock oder der Hand eintritt (der spartanische war so berüchtigt, wie bei uns in früheren Zeiten der poralstock), so darf es sich doch kein Stratege herausnel wie das Beispiel des Klearchos lehrt, den Söldner eine dern Strategen zu züchtigen 1).

Es kann daher nicht auffallen, dass sich diese l Kriegszucht in schwierigen Verhältnissen ganz auflöst daß die Soldaten nach der Ankunft am schwarzen I ihrem Retter Xenophon mit Undank lohnen, zumal der der Zwietracht und Eifersüchtelei unter den Führern sei Zeit immer mehr sich geltend machte<sup>2</sup>).

#### § 22. Zusammenziehung des Heeres.

Will derjenige, für dessen Dienst die Söldner (μισί φοι, στρατιῶται) angeworben sind, der deshalb auch μ δότης heisst, einen Kriegszug unternehmen (στόλον ποιε στρατεύεσθαι) 3), so zieht er zur Kriegsbereitschaft und stung (παρασκευή) sein Heer zusammen (άθροίζειν τὸ τευμα). Zu diesem Zweck sendet er den einzelnen Stra und Befehlshabern der Besatzung in den Städten den F mit ihrer Schar entweder selbst zu ihm zu stoßen ode Truppen zu schicken und so am Zuge teilzunehmen (n γέλλει oder κελεύει ήκειν oder αποπέμπειν, oder σύν στρατεύεσθαι, καλείν); worauf diese mit Sack und Pacl Sammelplatz rücken (λαβόντας τὰ ὅπλα παφεῖναι, παφα  $σθαι, ἀφικνεῖσθαι, ἡκειν) <math>^4$ ).

#### § 23. Aufbruch.

Ist das Heer oder wenigstens der größte Teil des beisammen, so beginnt, wenn die Opfer günstige Anz gewähren, der Aufbruch (δομᾶσθαι)<sup>5</sup>), und in angeme Tagemärschen (σταθμούς oder σταθμόν έξελαύνειν) 6)

<sup>1)</sup> Anab. I 3, 7. II 5, 28. II 3, 11. V 8, 1. 13. 16. I 5, 11 2) Anab. III 4, 47. vgl. V 7, 22. 27. 34. V 8, 2. 23.

<sup>3)</sup> Bei στοατεύειν ist der Kriegszug als Unternehmung bei die Hauptsache, gleichviel ob der Unternehmer mitzieht oder ni steht also vom Feldherrn, der den Zug veranstaltet: Anab. I oder vom Volke und von denen, welche den Zug mitmachen: A 3, 20. III 1, 17. — Bei στρατεύεσθαι ist aber das zu Felde ziel Felde sein (militari) die Hauptsache: Vom Feldherrn I 1, 1 Städten VII 1, 29; von den Soldaten V 4, 34. II 3, 25.

 <sup>4)</sup> Anab. I 3, 16. I 1, 11. I 2, 4. 5. I 2, 1 sqq. u. a. m.
 5) Anab. I 2, 5; vgl. I 1, 9. I 10, 1.
 6) σταθμός ist eigentlich der Ort, an welchem das Heer n endigtem Tagemarsche rastet (statio, mansio, castra = Haltestelle wanserei, Rastort). Dann wird es ähnlich dem lateinischen si

man, unter Begleitung von Wegweisern (ἡγεμόνες) und indem Kundschafter (σκοποί) vorwärts und seitwärts geschickt werden, vorwärts (πορεύεσθαι, lέναι τοῦ πρόσω) 1).

#### § 24. Länge der Tagemärsche; Rasttage.

Ein Tagemarsch beträgt meistens 5 Parasangen, doch kommen auch namentlich in öden Steppen größere z. B. von 7 oder 8 Parasangen, aber auch kürzere vor. Einmal legten die 10000 Mann nur 25 Stadien zurück<sup>2</sup>). Auf einige Tagemärsche folgen ein oder mehrere Rasttage. Der Zweck derselben ist teils die Erholung, teils die Verproviantierung; doch rastet man zuweilen auch, um besseres Wetter abzuwarten.

#### Zählung und Musterung.

Im Beginn eines Unternehmens hat man während der Rasttage auch die beste Zeit nachrückende Scharen an sich zu ziehen, Musterung und Zählung zu halten (ἐξέτασιν καὶ άριθμον ποιείν und ποιείσθαι)  $^3$ ).

Ľ

unserem "Post-, Eisenbahnstation" von der Zeit oder der von einem Halteplatz bis zum andern zurückgelegten Strecke gebraucht und be-

seichnet den "Tage marsch" selbst.

1) Anab. IV 4, 14. I 8, 1. I 3, 1 u. a. m.

2) Eine Parasange (persisches Wort: parathanta [s. Oppert, Nouveau journal asiatique XVII 267], Grenze, Marke, von der Bezeichnung des Wegemaßes durch Meilensteine, wie im lat. lapis, ad secundum la-pidem) ist gleich 3/4 geographischen Meilen oder 30 Stadien = 5,565 km, also die Durchschnittslänge des Tagemarsches 27,75 km. Hirschfeld, über "Kelainai-Apameia-Kibotos" (Berlin 1875), erklärt sich S. 8 für 3/5 geogr. Meilen und hält es für gewiß, daß die Distanzen in der Anab. auf Abschreitung beruhen, daß aber die Entfernungsangaben nur Näherungswerte sind, womit auch stimmt, daß dieselben immer abgerundet, nie mit Brüchen angegeben werden. Doch muß hier bemerkt werden, daß sich unter den Engländern die Ansicht geltend macht, daß die Parasange, ebenso wie die heutige Farsang, Fersenk, oder Farsakh der Perser, keineswegs ein genau bestimmtes Maß der Entfernung war, sondern vielmehr wie unser "Stunde" die Zeit bestimmte, welche nötig war, den gegebenen Raum zu durchmessen, und somit je nach der Beschaffenheit des Bodens, ob eben oder gebirgig, verschieden war. Siehe Layard, Niniveh und Babylon p. 48. Grote, Geschichte Griechenlands, deutsch von Meißener, V p. 13, Note 37. — Ein Stadium enthält 600 griech. Fuß = 184 m.; 40 Stadien machen eine geograph. Meile, also 1 Stadium = 3 Minuten.

nlédoor ist der 6. Teil eines Stadium = 100 gr. Fuss = 30,08 m. όργυιά Klafter = 6 gr. Fus = 1,84 m.

<sup>1</sup> Schritt =  $2\frac{1}{2}$  gr. Fus = 0,767 m.

<sup>1</sup> Elle =  $1\frac{1}{2}$  gr. Fus = 0,46 m.

<sup>1</sup> gr. Fus = 0.305 m.

Wachsmuth, Hellen. Altertumsk. II p. 61 sq. — Anab. III 3, 11. I 2,6.19. 3) Anab. I 2, 9. 14.

Diese werden auch vor jedem Ausmarsche 1) vorge men, oder wenn man sich in der Nähe der Feinde befine oder wenn die Unternehmung der Hauptsache nach beei ist 3).

#### § 25. Ausmarsch.

Wenn sich das Heer am Morgen zum Ausmarsch dem Lager (μινείν τὸ στρατόπεδον, castra movere) fertig ma soll, so werden nach dem üblichen Opfer (denn die Ube gung, dass alles mit der Gottheit, mit Gebet und Opfe: gonnen werden müsse, durchdringt von urältester Zeit bi die Zeiten des völligen sittlichen Verfalles das ganze griech Leben) auf das erste Signal die Zelte abgebrochen und Gepäck zusammengelegt (συσκευάζειν und συσκευάζεσθα auf das zweite wird alles auf die Lasttiere und Wagen packt (ἀνατιθέναι ἐπὶ τὰ ὑποζύγια) und auf das dritte ginnt das Ausrücken (ἕπονται τῷ ἡγουμένῳ), nachdem Abteilungen auf den Befehl (s. § 18) sich in die vorgesc bene Marschordnung zum Zuge geordnet haben und von treffenden Strategen gemustert sind 5). Oft wird aber wenn man früh aufbrechen will, schon am Abend nach Mahlzeit alles wieder zusammengepackt.

Auf dem Marsche wird zwischen 10 und 11 Uhr gemacht (das Rendez-vous in den deutschen Heeren) un Frühstück eingenommen 6) (τὰ ὅπλα τίθεσθαι 7), καταλῦσ στράτευμα πρὸς ἄριστον 8). Dann wird weiter gerückt,

<sup>1)</sup> Anab. II 3, 2.

<sup>2)</sup> Anab. I 7, 1.

<sup>3)</sup> Köchly, gr. Kriegsw. p. 189. Anab. V 3, 3.
4) Anab. VI 3, 24. II 2, 4. III 5, 18. I 8, 15.
5) Xen. Kyrop. V 3, 53 ordnen sich die Truppen außerha

Lagers zum Zuge. Anab. II 3, 2. III 5, 18.
6) Ausnahmen von der im Text aufgestellten Regel finde Anab. V 4, 22. 30. VI 3, 24. IV 1, 14.
7) Der Ausdruck τὰ ὅπλα τίθεσθαι wird von Xenophon schiedener Beziehung gebraucht: 1) Von Soldaten, die in Reih un treten, in der Regel den Schild auf die Erde stellen und an di lehnen, die Lanze in die Erde stecken und dann ruhig stehen: ] V 4, 11 είς τάξιν έθεντο τὰ ὅπλα. — 2) Von dem in Schlachte getretenen Heere, das weitere Befehle abwartet: I 5, 13, wo d fahren selbst beschrieben ist; I 6, 4. IV 3, 26. V 2, 19. VII 1 έκειτο τὰ ὅπλα. — 3) Von Soldaten, die im Marsche halt mache in Reih und Glied stehen bleiben und weitere Befehle abwarten: IV 2, 16. 3, 17. V 2, 8. — 4) Von Soldaten, welche den Schild Erde legen, die Lanze in die Erde stecken und sich lagern, se zu frühstücken: VI 5, 3, oder um zu ruhen: I 5, 17. I 10, 16. V 24. Vgl. Köchly, gr. Kriegsw. p. 106 Anm. 8a. Dindorf im Inc cus der Anabasis ed. Oxon.

<sup>8)</sup> Anab. I 10, 19.

Zeit ist, die Hauptmahlzeit zu genießen und somit das Lager zu beziehen ( $\delta \sigma o \nu \ \, d \nu \ \, \delta o \varkappa \tilde{\eta} \ \, \varkappa \alpha \iota \varrho o \varsigma \ \, \varepsilon \tilde{\iota} \nu \alpha \iota \ \, \varepsilon \ell \varsigma \ \, \tau o \ \, \delta \varepsilon \iota \pi \nu o \pi o \iota \varepsilon \tilde{\iota} - \sigma \vartheta \alpha \iota^{1})).$ 

#### § 26. Reihenfolge der Truppen auf dem Marsche.

Bei Tagemärschen waren je nach der Bodenbeschaffenheit bald die Reiter, bald die Leichtbewaffneten, bald die Hopliten an der Spitze des Zuges. Bei Nachtmärschen zogen, um eine Trennung zu verhüten, die Hopliten voraus, die andern folgten <sup>2</sup>).

#### § 27. Die täglich wechselnde erste Stelle im Zuge.

Ob bis zum Tode des Kyros auf dem Hinaufzuge die Strategen abwechselnd mit ihren Truppen sich an der Spitze des Zuges befanden, ist aus der Anabasis nicht mit Sicherheit zu entnehmen, aber wahrscheinlich, da es griechische Sitte war<sup>3</sup>).

Auf dem Rückzuge führte Cheirisophos beständig die Vorhut, Xenophon die Nachhut<sup>4</sup>). Die unter beiden stehenden Lochagen zogen abwechselnd nach Tagen an der Spitze des Zuges (nach griechischem Ausdruck: sie hatten die Führung des Tages, ἡγεμονία). Darnach bestimmte sich täglich wechselnd die Ordnung, in welcher vorkommenden Falles die Lochen in die Schlachtlinie einrückten, indem der Lochage an der Spitze auf den rechten Flügel kam und so auch in der Schlacht den Ehrenplatz einnahm<sup>5</sup>). Für das πλαίσιον schlägt Xenophon III 2, 36 eine feste Ordnung in der Führung vor.

<sup>1)</sup> Köchly, gr. Kriegsw. p. 120. Anab. VI 3, 14; s. § 46.

<sup>2)</sup> Anab. VII 3, 37. Kyrop. V 3, 37. Köchly a. a. O. p. 14.

<sup>3)</sup> Herod.VI 110 wird der Wechsel im Oberbefehl bei der Schlacht bei Marathon erwähnt, daselbst aber πουτανηίη genannt. Thuk. IV 91 wird der Wechsel des Oberbefehls unter den Boiotarchen erwähnt.

<sup>4)</sup> Im Mittelalter und bis ins 16. Jahrhundert wurde die Infanterie in drei Teile geteilt, welche "Vorhut", "der gewaltige Haufe" (Mitteltreffen) und "Nachhut" genannt wurden. Senff a. a. O. S. 241. Jähns a. a. O. S. 915 u. 1076. — Wenn nach jetzigem Sprachgebrauche "Vorhut" nur einen Teil der Avantgarde bildet, so kann der Lehrer, der es für nötig hält, die jetzige Einteilung mit ein paar Kreidestrichen an der Wandtafel leicht erklären.

<sup>5)</sup> Anab. IV 7, 8. vgl. II 4, 26. VI 5, 22. Nach Jähns a. a. O. 8.580 wurde auch in den deutschen Heeren oft vor einem Kampfe darüber verhandelt, ja gestritten, wer "vorfechten solle". Im 13. und 14. Jahrhundert haben Könige einzelnen Fürsten in Schlachten, welche innerhalb gewisser Gebiete geschlagen wurden, das Vorkampfrecht urkundlich verbrieft,

#### § 28. Marschordnung.

#### 1) Enomotieenkolonne (Sektionskolonne).

Die Marschordnung ist eine dreifache.

1) Der Kolonnenmarsch (ἐπὶ κέρως oder κατὰ κέ πορεύεσθαι Xen. de rep. Lac. XI 8. κατὰ κέρας ἄγειν; a ὀρθία φάλαγξ, ὀρθία ἐπαγωγή genannt; long agmen der Römer), in welchem die Lochen

λόχος

Enomotieen hinter einander marschieren (Fig. und je nach der Bodenbeschaffenheit zwei ο δύο) oder vier oder mehrere Mann hoch oder b gehen. Die Tête oder Spitze des Zuges he κέρας, τὸ ἡγούμενου (der führende Heerest oder οἱ ἡγούμενοι; die Queue heißt οὐρά, a wohl ὁπισθοφύλακες¹).

ΙΙ. λόχος

Die Führer, in der Regel zu Pferde, oft a zu Wagen, befinden sich an der Spitze il Truppenteile; ebenso die Lochagen an der il Lochos, von wo sie ihre Befehle meist von M zu Mund weiter gehen lassen, wenn die Fül

es nicht vorziehen, an den Seiten hinunter zu reiten oder gehen und selbst den Soldaten die Befehle zuzurufen<sup>2</sup>).

Reiter und Leichtbewaffnete befinden sich vorn und beiden Seiten zur Beobachtung der Feinde und des Terra Auch wenn das Heer zu irgend einem Zwecke halt ma werden die σκοποί ausgesandt<sup>3</sup>). Dass die Gymneten a bei der Vorhut waren, wird IV 1,6 ausdrücklich gesagt, Angabe des Grundes, dass man im Rücken keinen An erwartete.

Während dieses Kolonnenmarsches verlassen viele daten ihre Stelle<sup>4</sup>), sind auch nicht immer in vollständ Rüstung, weil sie einen Teil ihrer Waffen auf die Gerwagen gelegt haben, wodurch beim unerwarteten Ersche der Feinde leicht Verwirrung entsteht<sup>5</sup>).

# § 29. Der Feind erscheint von vorn. Linksaufmars aus der Enomotieenkolonne.

Erscheint während des Kolonnenmarsches der I von vorn, so wird in angemessener Entfernung halt gem

Anab. IV 6, 6. II 4, 26. VI 5, 5. VI 5, 12. II 3, 4. VII 3,
 Anab. III 4, 46. VII 3, 45. cf. oben § 15 und dazu Anab.
 VI 5, 12. VI 5, 22.

<sup>3)</sup> Anab. VI 3, 10. 14. 19. 22. IV 1, 6.

<sup>4)</sup> Anab. II 2, 14.

<sup>5)</sup> Anab. I 7, 19 sqq. Köchly a. a. O. p. 183 und 121 sqq.

worauf dann die Lochagen ihre Lochen durch Linksaufmarsch (s. § 20 und Fig. 5) in Schlachtordnung stellen (ἐπὶ φάλαγγος ἄγειν, παράγειν ¹), εἰς μέτωπον παρ' ἀσπίδα καθίστασθαι de rep. Lac. XI 8).

## Schlacht bei Kunaxa. Erstes Zusammentreffen.

Diesen Aufmarsch führte das Heer des Kyros und somit die 10 000 aus, als der König in der Nähe von Kunaxa unerwartet erschien, denn I 8,4 sagt



Xenophon von den Griechen: ἔνθα δή σὺν πολλῆ σπουδῆ καθίσταντο und § 14 heißst es ausdrücklich: τὸ δὲ Ἑλληνικὸν ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον συνετάττετο ἐκ τῶν ἔτι προσιόντων.

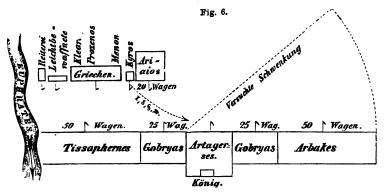

Beim Näherrücken der Perser bildete sich die in Fig. 6 gegebene beiderseitige Schlachtlinie, welche bei der anschaulichen Schilderung des Xenophon keiner weiteren Erläuterung bedarf<sup>2</sup>).

#### Der Feind im Rücken.

Erscheint der Feind während des Kolonnenmarsches im Rücken, so mußten die Kolonnen eigentlich halt und auf der Stelle kehrt machen und dann dem Feinde entgegen links oder rechts in die Gefechtsordnung aufmarschieren. Da es aber auf dem Rückzuge der Griechen von dem im Rücken erscheinenden Feinde nicht auf ein völliges Treffen, sondern

Anab. IV 6, 6. IV 3, 26.
 Vgl. O. Kämmel, die Berichte über die Schlacht bei Kunaxa und den Fall des Kyros etc., in Philolog. XXXIV p. 516 sqq. und 665 sqq.

nur auf Necken abgesehen war, so wandte sich, während Vorhut weiter zog, oft nur die Nachhut gegen die Feir und verfolgte auch wohl dieselben, wenn sie die Flucht griffen, was in der Regel vorkam. Dieses hatte aber d Nachteil, dass die beiden Heeresteile getrennt wurden u dass somit die Nachhut noch mehr durch den wiederum nach rückenden Feind zu leiden hatte. Das bewog denn die Zeltausend diese Weise aufzugeben. Beim Erscheinen des Feine machte das ganze Heer halt, und wenn es auch nicht in Schlachtlinie einrückte, so empfing doch die Nachhut stehe den Feind und bearbeitete ihn nachdrücklich, damit er, we er einmal floh, alle Lust zur Erneuerung der Neckerei verliere

#### **§ 3**0. Zug im Gebirge.

Der Kolonnenmarsch mußte vorzüglich beim Erstei von Gebirgspässen und beim Zuge durchs Gebirge gewi werden. Um in dieser Weise vorrücken zu können, bese man, wenn der Feind die Passhöhe inne hatte, entweder w rend der Nacht mit Hülfe kundiger Wegweiser die höher legenen, vom Feinde noch nicht besetzten Punkte und zwi ihn durch einen Angriff von da aus den Pass zu verlass oder man eilte, wenn der Pass vom Feinde noch unbes war, ihm darin zuvorzukommen, entweder mit der Vor allein, welche dann wohl mit dem Feinde einen förmlic Wettlauf begann, oder mit dem ganzen Heere 2).

Wenn man beim Marsch durch das Gebirge vom Fei zu sehr beunruhigt oder wenn der Weg versperrt wurde, half man sich dadurch, dass sich Tête und Queue gegense unterstützten. War nämlich der Feind an der Spitze hin lich, so eilte ein Teil der Nachhut seitwärts auf die H rückte vor und zwang so den Feind, die Spitze unges ziehen zu lassen. Beunruhigte er die Nachhut, so drang Teil der Spitze seitwärts in die Höhe und rückte gegen

nachdrängenden Feind 3).

#### § 31. Λόχοι ὄρθιοι. Compagnieen in Steilkolonnen 4

Oft geschah es, dass der Feind im Gebirge Hügel bei hielt, an denen das Heer vorüberziehen mußte, oder das sich auf einem freier liegenden Berge befand, der auf Marschlinie lag. Um den Feind von da zu vertreiben, w

<sup>1)</sup> Köchly a. a. O. p. 183.

<sup>2)</sup> Anab. IV 1, 20 sq. IV 2, 1 sq. IV 4, 18 sq. 3) Anab. IV 2, 25 sq. Köchly a. a. O. p. 189. 4) S. F. Reuß in N. Jahrb. f. Phil. u. Pädag. 1888 Abt. I S. 82

zum Angriff nicht die gewöhnliche Phalanxordnung aus dem Kolonnenmarsch gebildet, weil dieselbe beim Bergansteigen nicht geschlossen gehalten werden konnte, welche Störung der festen Ordnung, selbst wenn sie sonst ohne erheblichen Schaden ablief, doch nachteilig auf die Stimmung der Krieger wirkte, sondern das Heer stellte sich in Compagniekolonnen (λόχοι δοθιοι) auf, welche, weil sie neben der Geschlossenheit der Phalanxstellung den Vorzug größerer Beweglichkeit hatten, eine freiere Thätigkeit und dadurch die Fähigkeit zu einer vielseitigeren und mannigfaltigeren Kraftentwickelung erlangten.

\*4 Zu diesem Zweck rückten die Lochen, je nachdem der zu besetzende Punkt links oder rechts von der Marschlinie lag,

entweder rechts oder links neben einander aufundstellten durch Zwischenräume von einander getrennt (Fig. 7) eine unterbrochene Phalanx dar. Charakteristisch für die Compagniekolonnen ist ferner, dass die Enomotieen nicht nebeneinander. sondern hintereinander standen, wodurch der Lochos eine grösere Tiefe als Front (στόμα) 1) erhielt, was im Namen 800105 ausgedrückt ist. Die 80 durch ZwischenräumegetrenntenLochen werden so tief. dass sie nicht leicht

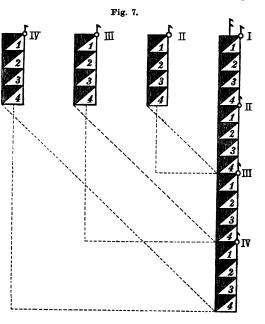

zu durchbrechen sind, und doch können sie eine bedeutende Breite einnehmen. In die Zwischenräume können sich die Feinde nicht leicht wagen, weil sie dann zwischen zwei Lochen stehen würden. Sie müssen also zunächst die Front angreifen, wo gerade die Tüchtigsten stehen. Ist wirklich ein Lochos in Bedrängnis, so kann ihm der nächste zu Hülfe kommen. Die Schwierigkeiten des Terrains kann jeder für sich leicht überwinden, weil er sich mit seiner nicht zu großen Breite

<sup>1)</sup> Anab. V 4, 22.

einen leidlichen Weg aussuchen kann; gelingt es aber ein Lochos, die Höhe zu gewinnen, so können sich die Feir

nicht mehr halten¹).

In wie viel Rotten der gerade Lochos aufgestellt w d. i. wie viel Mann die Front bildeten, wird nirgends bestim angegeben. Es kann jedoch der Lochos im sogenannten Gän marsch, d. i. ein Mann Front und 100 Mann tief, oder 3 oder 6 Mann Front mit der entsprechenden Tiefe gestand haben.

Auch die geschlossene Linie (Phalanx s. § 33) löst s nach Anab. IV 8, 9—19 in die Compagniekolonnen a— Xenophon fürchtet nämlich an dieser Stelle, dass die greische Schlachtordnung von der feindlichen überflügelt wer möchte. Um nun im stande zu sein, selbst einen größe Frontraum einzunehmen, ohne die Tiefe der Aufstellung schwächen, und um durch größere Ausdehnung vielleicht feindliche Linie zu überflügeln (περιντεύειν, ὑπερφαλαγγι macht er den Vorschlag, die Phalanxstellung aufzugeben, in Compagniekolonnen aufzustellen und so den von den F den besetzten Berg anzugreifen. Man befolgte seinen Rat, ein glücklicher Erfolg wurde erreicht, indem die Feinde dt die von allen Seiten herandringenden Lochen verleitet wur sich selbst, um einer Überflügelung ihrerseits zuvorzukomm weiter auseinander zu ziehen und so ihr Centrum zu öff

Da nun die Griechen, wie gesagt, nach IV 8, 9 ers der Phalanx standen, und dann nach § 14 die Compag kolonnen bildeten, so muß man sich diese Änderung der §

lung etwa so denken:

Zunächst wird, da der Lochos in der Linie 12 Rotten 8 Glieder hat, nach der Front eingedoppelt (Glieder doubli wodurch der Lochos auf 24 Mann in der Front (Rotten) 4 Glieder zu stehen kommt. Dann wird der Lochos in 4 I motieen eines jeden Lochos nach der Front rechts abschieren, die Compagniekolonne dieses Lochos hergestellt

Bei solchem Rechtsabmarsch geht die erste Enomotie e jeden Lochos gradaus; haben ihre Rottenschließer (οὐρι

<sup>1)</sup> Haase in Ersch u. Gruber s. v. Phalanx p. 422 fügt zu de Texte nach Xenoph. angegebenen Gründen folgende Bemerkung: 'diese Gründe es einleuchtend machen, warum bei der Erstürmung von Feinden besetzten Höhe die geraden Lochen zweckmäßig sin wird es auch deutlich sein, warum in eben diesem Falle eine grit Tiefe nützlich ist. Hier kann nämlich auch die körperliche Hülf Hintermänner von Wichtigkeit sein, wenn es bei dem Emporklin auf schwierigem Terrain den Vordern schwer wird, sich zu halter nicht zurück zu gleiten.

<sup>2)</sup> Köchly p. 122.

die Frontlinie passiert, so zieht sich die zweite mit halbrechts hinter die erste, dann ebenso die dritte hinter die zweite, die vierte hinter die dritte, worauf die Lochen aus der Stellung ab in die Stellung cd von Fig. 8 kommen und die in Anab. a. a. 0. gebildeten 80 Lochen so weit nach beiden feindlichen

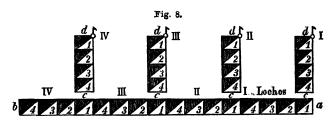

Flügeln sich auseinander ziehen, das sie dieselben zu überflügeln drohen. Möglich ist aber auch, das 39 Lochen des
rechten Flügels rechts, 39 Lochen des linken Flügels links
abmarschiert sind (d. i. die vierte Enomotie geht gradaus
und die übrigen ziehen sich hinter dieselbe), wobei dann
das noch immer notwendige weitere Auseinandertreten der
einzelnen Lochen nach beiden Flügeln gleichmäßig eintreten
kann, während beim Rechtsabmarsch aller Lochen jenes Auseinandertreten hauptsächlich nach dem linken Flügel geschehen muß.

In der Anabasis finden sich 6 Beispiele von Anwendung der geraden Lochen. In 4 Fällen¹) wurde die Eroberung einer Höhe bezweckt und es ist wahrscheinlich, dass an diesen Stellen der λόχος ὄφθιος 6 Mann Front gehabt hat, weil er nur so die oben angegebenen Vorteile gewähren kann; im fünften wird der Durchgang durch die Furt des Kentrites, im sechsten das Einrücken in die Queue des Vierecks (s. § 39 Fig. 16) bezweckt, und in diesen beiden Fällen erscheint bei Berücksichtigung aller Umstände der sogenannte Gänsemarsch für den λόχος ὄφθιος wahrscheinlich und angemessen³).

Soll aus den λόχοις δρθίοις die Linie d. i. die geschlossene Phalanx wieder gebildet werden, so marschieren die Enomotieen links neben einander in die Zwischenräume auf und schließen sich, wenn letztere zu groß sind, an einander an

<sup>1)</sup> Anab. IV 2, 11. 13. 8, 10—19. Galitzin, Kriegsgeschichte des Altertums, übers. von Streccius, I p. 244, nimmt an, daß die λόχοι δρθιοι in diesem Falle 12 Rotten Front und 8 Glieder Tiefe gehabt haben. V 4, 22.

<sup>2)</sup> Jahns Jahrb. für Phil. u. Päd. Bd. 74 Heft 5 p. 250 sqq. — Köchly, gr. Kriegsw. p. 155. — Ders., gr. Kriegsschriftst. II 2 p. 271 sqq. — Haase a. a. O.

(Fig. 9). Dieses that Xenophon<sup>1</sup>), als er seine Nachhut Durchwaten des Kentrites in Compagniekolonnen aufger

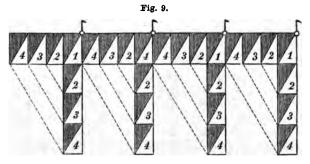

hatte, dieselben aber sofort gegen die von den Bergen heilenden Karduchen zur Schlacht ordnen mußte.

### § 32. Flussübergänge.

Die eben erwähnte Stelle der Anabasis schildert ans lich und ausführlich, wie sich die Griechen den Übergang den Kentrites erzwangen, während feindliche Scharen an dern Ufer denselben zu hindern suchten. — Alle andern I übergänge waren mit geringeren Schwierigkeiten verbu Wir lesen wiederholt, dass man die Flüsse durchwatete. dieses nicht ging und keine Brücken da waren, da half sich dadurch, dass man Baumstämme neben einander den Flus legte und so eine Art Brücke baute. Fand nirgends die Möglichkeit zum Übergange, so marschierte bis zu den Quellen und scheute zu diesem Zwecke nicht beschwerlicheren Marsch durch das Gebirge<sup>2</sup>).

# § 33. Marschordnung. 2) Marsch in Schlachtordnu Frontmarsch.

Die zweite Marschordnung ist die in Schlachtordi (acie instructa; συνταξαμένους ώς είς μάχην πορεύεσθα 5, 31. vgl. I 7, 14: Κῦρος ἐξελαύνει σταθμ...... σταγμένω τῷ στρατεύματι παντί³). II 3, 10: Κλέαρχος ἐποφ — τὸ στράτευμα ἔχων ἐν τάξει, s. IV 4, 1). Xeno nennt diesen Frontmarsch auch kurz ἐπὶ φάλαγγος in Vedung mit einem dem Zusammenhange entsprechenden Ven

<sup>1)</sup> Anab. IV 3, 17 sq.

<sup>2)</sup> Anab. II 3, 10. III 2, 22.

<sup>3)</sup> S. jedoch W. Mangelsdorf, Progr. Karlsruhe 1884, S. 19, A. 4) Anab. VI 5, 25 u. IV 6, 6.

Diese Marschordnung wurde in der Nähe der Feinde angewandt, und Reiter und Leichtbewaffnete wurden nach vorn und seitwärts auf Rekognoscierung ausgeschickt. Sind während eines solchen Marsches früher Gefallene zu bestatten, so zieht das Heer so lange zwischen den Gebliebenen hin, bis die Uragen an die ersten Toten kommen, und dann werden alle begraben, die innerhalb der Phalanx liegen. Sind andre Arbeiten auszuführen, so geschieht dieses entweder bei der Nähe der Feinde von den Uragen, und die andern dienen zur Deckung; oder es werden, namentlich wenn vom Feinde nichts zu fürchten ist, zu diesen Arbeiten die jüngeren Soldaten bis zum dreissigsten Lebensjahre beordert.

Diese letztern werden auch VII 3, 46 ausgewählt, um im Lauf vorzurücken, während die übrigen im gewöhnlichen

Marschtempo nachfolgen<sup>1</sup>).

Rückt man in dieser Stellung mit der Absicht sich wieder zurückzuziehen zu einem Angriffe vor, so bleiben die Uragen zur Deckung der Rückzugslinie stehen und bilden dann selbst beim Rückzuge ausnahmsweise nach einem Kehrt die Tête?).

Erscheint der Feind nun wirklich in der Front, so wird in angemessener Entfernung halt gemacht und der Angriff

und somit die Schlacht vorbereitet<sup>8</sup>).

#### Lakonischer Kontremarsch nach Rotten.

Erscheint dagegen der Feind unerwartet im Rücken, so wird nicht kehrt gemacht, wodurch die Lochagen zu Uragen werden würden, sondern es wird, um die Lochagen dem Feinde gegenüber wiederum in Front zu bringen, der Lakonische Kontremarsch ausgeführt4).

Zu diesem Zwecke drehen sich die Rottenführer (Lochagen, Pentekonteren und Enomotarchen) aller Rotten, die in Fig. 10 in ihrer ursprünglichen Stellung mit der Front nach A mit 1  $\bigwedge$  bezeichnet sind, weil der Feind in B erscheint, linksum, gehen dann zwischen ihrer und der nach der Wendung ihnen zur Rechten stehenden Rotte (also der Rottenführer der ersten Rotte zwischen a u. b, der zweite zwischen b u. c u. s. w.) hindurch und, während die übrigen Nummern (2, 3 u. s. w.)

<sup>1)</sup> Anab. VI 3, 15. VI 5, 5 sqq. II 3, 10 sqq.
2) Anab. IV 3, 29 u. oben § 17 a. E.
3) Anab. VI 5, 8. Das weitere s. § 58.
4) Arrian. Tact. ed. Herch. 24, 1 sq. Älian 27, 3. 28, 2. 43, 5. Asklepiod. 10, 14. Anonym. Byzant. 24, 9—11 bei Köchly, gr. Kriegsschriftst. Köchly, gr. Kriegsw. p. 114—117.

ihnen folgen, soweit über die Uragen (6 aus in die Stellung 1 Q, dass sich die übrigen z ihnen und den Urag Fig. 10. stellen können. Die *L*. f d A. c a Rbleiben also auf de  $O_1$ Stelle und machen 1 Kehrtwendung. Durch Manöver rückt Phalanx um die Ti Schlachtordnung geg imRücken ersche Feind vor. Diesen Kontre führten die 10 000 scheinlich aus, als sie Nähe von Kunaxa na ersten Zusammensto dem Perserheere hört der König in ihrem sei und als dieser, v die Griechen noch i ten, was sie thun schon wieder in ihrem erschien. Xenopho nämlich I 10, 6: xal Έλληνες στοαφέντ**ες** σκευάζοντο ώς ταύτ ιόντος καλ δεξόμενοι. erhellt, dass beim Kontremarscl schen Rotten die Benennung der Flügel nicht wechselt<sup>1</sup>).

### § 35. Schlacht bei Kunaxa. Zweites Zusammenta (Vgl. § 29.)

Der König rückte jedoch nicht gegen die Grieck sondern wich nach dem rechten (früher linken) Flt Griechen aus<sup>2</sup>). Als er in der Nähe dieses Flügels ode demselben auf gleicher Höhe war<sup>3</sup>), fürchteten die 6

<sup>1)</sup> Auch im deutschen Heere behalten der rechte, bes Flügel auch im Kehrt ihre ursprünglichen Benennungen bei. Vgl. dorf a. a. O. S. 7.

 <sup>2)</sup> Anab. I 10, 6: ἡ δὲ παρῆλθεν ἔξω τοῦ εὐωνύμου κέρας καὶ ἀπήγαγεν.
 3) Das. § 9: ἐπεὶ δ' ἡσαν κατὰ τὸ εὐώνυμον τῶν Ἑλλήνο

einen Angriff in die Flanke und eine Umzingelung. Um beides zu vermeiden und bei der Verteidigung oder einem Angriffe ihrerseits nicht ἐπὶ κέρως dem Feinde gegenüber zu stehen, beschließen sie ἀναπτύσσειν τὸ κέρας, d. h. auf diesem Flügel, den Euphrat im Rücken, in die Phalanxstellung überzugehen, zu deployieren (Arrian II 8, 2: ἀνέπτυσσε τὸ κέρας ἐς φάλαγγα ἄλλην καὶ ἄλλην τῶν ὁπλιτῶν τάξιν παράγων).

Zu diesem Zwecke rückt der am Flügel stehende Lochos durch eine Rechtsschwenkung, wodurch die ἡγούμενοι in der vordersten Linie blieben, in die Frontstellung gegen die Perser.



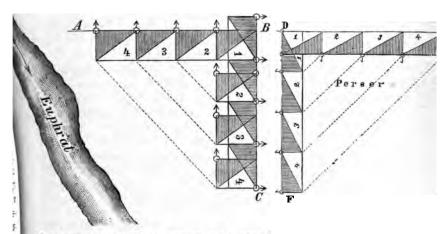

Die folgenden Lochen setzen sich rechts in Kolonne und zwar mit Lochenabstand und schwenken dann rechts ein. Sämtliche Lochen kommen so aus der Stellung AB in Fig. 11 in die von BC zu stehen<sup>1</sup>).

15

Während die Griechen sich noch darüber berieten, wandte sich der König gleichfalls in die Schlachtordnung, indem er entweder seinen linken Flügel vorschwenken oder die einzelnen Truppenkörper linksum machen und dann links aufmarschieren ließ, so daß sie aus der Stellung DE in die von DF kommen. Dann rückte er wie das erste Mal zum Kampfe vor,

<sup>1)</sup> F. Reuss a. a. O. S. 817 ff. will ἀναπτύσσειν τὸ πέρας von der "Verlängerung der Front durch Deployement" verstehen, welcher Erklärung R. Bünger, daselbst 1885 S. 262 f., widerspricht. Mangelsdorf a. a. O. S. 14 glaubt, daſs Xen. durch den Ausdruck ἀναπτύσσειν τὸ πέρας ein Zurückbiegen oder Zurücknehmen des Flügels (ἐπικαμπή, ἐπικάμπιον) bezeichnen wolle, das jedoch nur geplant, nicht wirklich ausgeführt wurde, welcher Erklärung W. Vollbrecht, Berliner phil. Wochenschr. 1885, Nr. 28, beizustimmen geneigt ist.

ohne jedoch, als die Griechen ihrerseits zum Angriff vorrüten, stand zu halten<sup>1</sup>).

### § 36. Das Defilieren.

Wenn das in Schlachtordnung vorrückende Heer Brüc oder Schluchten zu passieren hat, so sucht man den Du marsch entweder durch Verkürzung der Front, d. h. du

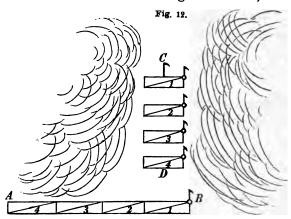

Eindoppelung nach der Tiefe möglich zu machen, oder marschiert von dem Flügel, welcher zunächst vor das De kommt, die Abteilung, welcher die Breite desselben das Du marschieren gestattet, hindurch, während sich die andern



teilungen durch Rechts- oder Linksabmarsch (s. § 31 Fig. 8) hinter der ersten hindurchziehen (ἐκμηφύεσθαι). dem auf diese Weise die Abteilungen in Sektionen abbrewird aus dem Marsche in Schlachtordnung auf kurze Zei Marsch in Sektions- (resp. Zug-) Kolonnen.

<sup>1)</sup> Anab. I 10, 10: καὶ δὴ βασιλεὺς παραμειψάμενος εἰς τὸ σχῆμα. Anders Mangelsdorf a. a. O.: Der König wandelte seine Ph in dieselbe Formation um, in der er das erste Mal zum Kampf den Griechen zusammengestoßen war, und stellte sich ihnen güber auf.

Die Stellung AB in Fig. 12 zeigt uns ein Heer in Schlachtordnung vor einem Defilée, die Stellung CD 1. 2. 3. 4. das im Defilée befindliche Heer in Sektionskolonnen 1).

Auf der andern Seite des Defilées wird durch Rechtsoder Linksaufmarsch die Schlachtlinie wieder hergestellt.

Kommt das in Schlachtordnung vorrückende Heer vor eine quer vor seiner Marschlinie liegende Thalschlucht (Fig. 13), auf deren anderer Seite der Feind wenn auch in Entfernung aufgestellt ist, so löst es seine Schlachtordnung nicht durch Abbrechen auf, um über einen über die Thalschlucht führenden Damm zu ziehen, sondern zieht trotz einiger Schwierigkeiten quer durch das Thal hindurch, weil so das Heer rascher auf den gegenüberliegenden Thalrand gelangt und sofort in geschlossener Linie dem Feinde entgegenrücken oder einen Angriff desselben aufnehmen kann?).

#### § 37. Marschordnung. 3) Marsch im Viereck.

Die dritte Marschordnung ist die im Viereck (πλαίσιον loonlevoor, πλινθίον; agmen quadratum). Diese wurde gewählt, wenn man eine fortwährende Behelligung durch die Feinde fürchtete und nach allen Seiten hin kampffertig sein

d i eine Front haben muste. dieser Marschordnung (Fig. 14) waren die Hopliten (a in Fig. 14) zu gleichen Teilen an allen 4 Seiten gewöhnlich 8 Mann tief aufgestellt<sup>3</sup>), und zwar zog die Tête (στόμα) 4) in der gewöhnlichen Phalanxordnung mit den Lochagen an der Spitze voran. Auf der rechten und linken Seite (πλευρά) standen die Rottenführer an äußeren Gliedern, die Rottenschließer nach der Mitte zu. Die Queue (οὐρά) hatte die Lochagen im letzten, die



Rottenschließer im vordersten Gliede, so dass dieselben auch

<sup>1)</sup> S. Wahner in Jahns Jahrb. 1863 Heft 8 p. 537.

N. Wanner in Janns Janro. 1863 Heit 8 p. 537.
 Anab. VI 5, 22 sqq.
 Thuk. VI 67, 2: τὸ δὲ ημισυ ἐπὶ ταὶς εὐναὶς ἐν πλαισίω, ἐπὶ οιτω καὶ τοῦτο τεταγμένον. Anab. III 4, 22: κατ' ἐνωμοτίας.
 Anab. III 4, 43, III 1, 36: τὰ πρόσθεν. Thuk. VII 78, 2 auch ηγούμενον genannt. Galitzin sagt a. a. O. p. 232: "Das Viereck war aus 4 kleinen Phalangen gebildet, von denen die vorderste und hinterste in Front, die beiden an den Seiten aus der Flanke marschierten." Dasselbe seet sehon Annum Reg. 21, 7 (Grisch Kriegeschriftet II S. 150). 

hier der Mitte am nächsten standen. Um nun bei einem . griff nach allen Seiten kampffertig zu sein, machte die Qu kehrt, die Seiten rechts- und linksum. Der Troß c, so die Leichtbewaffneten b befanden sich innerhalb des Viere (τὸ μέσον) 1), doch so, dass ein Teil der letztern hinter Hopliten der Tête, ein Teil vor den Hopliten der Queue, ar an den beiden Seiten und nach der Mitte zu standen?). scheint nun der Feind an einer Seite oder mehreren zugle so lässt man die Leichtbewaffneten und Reiter von Hopk unterstützt ihm entgegenziehen und nimmt dieselben wie in die Mitte auf, wenn sie zu hart bedrängt werden<sup>3</sup>).

So trefflich diese Stellung gegen einen Hoplitenan ist, so nachteilig ist sie, wenn sie aus der Ferne beschof wird4).

Die 10000 versuchten es anfangs in dieser Marsch nung selbst den fliehenden Feind zu verfolgen<sup>5</sup>), was aber den Weitermarsch von großem Nachteile war. Nacht war es ferner, dass sie diese Stellung, die sich eigentlich für eine Ebene eignet, auch in bergigen und hügeligen genden beibehielten und durch besonders detachierte M schaften<sup>6</sup>) die Feinde von den höheren Punkten zu vertre suchten 7).

### § 38. Nachteile des Vierecks bei Brücken und Engpäs

Am nachteiligsten zeigte sich aber diese Marschordi bei Brücken und Engpässen<sup>8</sup>), namentlich wenn der Fein der Nähe war und hitzig nachsetzte. Indem nämlich

<sup>1)</sup> Das Heer der Griechen zählte zur Zeit der Bildung des Vie zwischen 9600 bis 9800 Hopliten. Nehmen wir 9600 Mann, so kor für ein gleichseitiges Viereck auf Tête und Queue je 2464 Mann jede Flanke 2336 Mann. Wie groß ist also bei 8 Mann Tie geschlossener Stellung von 3 griech. Fuß die Front? Wie groß Flanke? Wie groß der Umfang des Vierecks? Wie groß der i hohle Raum? Auf wie viel Quadratfus stehen die 9600 Mann? Wie

Mann können in der Mitte stehen? — Anders F. Reuss a. a. O. S.

2) Wo die nach Anab. III 3, 20 errichtete kleine Reiterschar
Viereck ihre Stelle erhielt, sagt Xenophon nicht. Aus Polyän III
wissen wir, dass sie in der Mitte stand. In Xen. Hellen. IV, 3, 4
Ages. II 2 befand sie sich an der Tête und hinter der Queue. Viel hat sie unter Umständen auch an den Seiten ihren Platz bekomm

<sup>3)</sup> Anab. III 4, 38—43. III 4, 15. III 4, 26. 4) Anab. III 3, 15. VII 8, 16. 5) Anab. III 3, 8 sqq.

<sup>6)</sup> Anab. III 4, 27—28.

<sup>7)</sup> Köchly, gr. Kriegsw. II 1 p. 186 sqq. Ders., gr. Kriegssch II 1, p. 452. II 2 p. 158. — Haase in Ersch und Gruber s. v. Ph p. 424. — Xen. Anab. III 3, 15—20. 4, 19—23. 43 sq. 2, & Arriani script. minor. ed. Hercher p. 126.

<sup>8)</sup> Anab. III 4, 19 sqq.

Viereck mit der ganzen Breite seiner Tête vor ein solches Defilée rückt, hier aber die beiden vordern Flügel, statt sich durch einen Rechts- oder Linksabmarsch (s. Fig. 12) hindurchzuziehen, nach der Mitte zu hindrängen, die ganze Front sich also nicht so eng zusammendrängen kann, dass jeder Soldat an seinem Platze hindurch marschieren kann¹), so beginnt beim Bestreben aller je eher je lieber hindurchzukommen ein allgemeines Drängen und Stoßen von allen Seiten, von hinten nach vorn. In diesem Gedränge löst sich jede Ordnung auf, viele Hopliten werden von ihren Stellen gedrängt (ἐκθλίβονται), sicherlich auch in andre Reihen geschoben, aus denen sie dann wieder andre drängen. So kommt denn das Viereck auf der andern Seite in so gründlicher Verwirrung an, dass viele der Herausgedrängten weit von ihren Plätzen zerstreut sind (διασκάσθαι) und infolge dessen das Viereck selbst nicht wieder sofort geschlossen wird. Dadurch entstehen zwischen den Flügeln leere Räume, was bei der Nähe der Feinde die Krieger um so missmutiger macht, je mehr ihr Vertrauen nur auf der Geschlossenheit der Phalanx beruht.

Diese Übelstände trafen nur die Tête und Queue, die Flanken blos in so weit, als Hopliten der erstgenannten Abteilung in sie hineingedrängt wurden. An und für sich konnten die Flanken nach der innern Mitte zu ohne große Beschwerde für den Tros und sich selbst zusammenrücken, dem diese war so groß, das die Krieger der Flanken und der Tros in gedrängter Stellung noch Raum genug hatten, wenn die Breite der Tête etwa 200 Fuß = 61,33 m betrug.

Es besteht somit die Unzweckmäsigkeit der bisherigen Marschordnung darin, dass nicht bestimmt war, welcher Teil der Tête oder Queue bei einem Defilée zur Verminderung der Breite der Front oder Queue austreten und den sich notwendig nach der Mitte zusammendrängenden Lochen Raum zum Aufmarsch schaffen und in welcher Reihenfolge und Ordnung die übrigen Hopliten der Tête und Flanken hindurchmarschieren sollten.

### § 39. Abhülfe<sup>2</sup>).

Die Griechen wählten das einfachste Mittel zur Abhülfe: sie setzten an die Stelle des gleichseitigen Vierecks  $(\pi \lambda i \nu$ -

<sup>1)</sup> Nach S. 32 Anm. 1 standen 2464 Mann in der Tête, so dass bei 8 Mann Tiefe 308 Mann die Front bilden, welche in der gedrängten Stellung 462 griech. Fuss = 141,68 m bedürfen.

<sup>2)</sup> Teilweise anders behandeln diese schwierige Sache: Wahner, Progr. Oppeln 1865; s. Jahns Jahrbb. Bd. 74, S. 27 ff. Bünger, N. Jahrb. für Phil. 1883, S. 713 ff., Reuss a. a. O. S. 829 f. Bünger daselbst 1885, S. 263 ff.

θίου) ein Oblongum (πλαίσιου ἐπερόμηπες). Dar natürlich auch der Tross in geringerer Breite masein Abbrechen und Aufmarschieren war weniger udie Flanken brauchten sich nach dem Zuge durch oder über eine Brücke nicht so weit auseinander Queue und Tête waren leichter zu formieren. Aller für das Gefecht das oblonge Viereck nicht so vorteil das gleichseitige, welches dem Kommandierenden bessere Übersicht gestattete; aber im Notfalle konnt das gleichseitige Viereck immer wieder formieren, Feind überhaupt Zeit dazu ließ.



Bei Anordnung des wurden zunächst 6 Loc von 100 Mann auserlese λεκτοι) Hopliten unter A auserlesener Lochagen konteren und Enomotai bildet. Drei dieser Loch in der Mitte (τὸ μέσον) drei in der Queue aufge

Wenn das Oblongun nem Marsche (ούτω ποι vor ein Defilée oder ein kam, so führten die Loc Tête ihre Compagnieen, für die sich nach der Mit men ziehenden Flanken fen²), aus der Tête he rückten mit ihnen als ei feindliche Angriffe stet fertigen Avantgarde von Fig. 15 veranschaulicht³ Elitetruppen a folgten u

rung der Lochagenal le Lochen der Flanken b in der « Stellung gegebenen Reihenfolge<sup>4</sup>) mit dem Trosse c in il

<sup>1)</sup> Die Länge des Oblongums betrug, wenn das Gried Enomotieen hintereinander marschierte, fast 3 Kilometer.

III 4, 21 ὁπότε μὲν συγκύπτοι τὰ κέρατα . . . ωστε μ τοῖς κέρασι.

<sup>3)</sup> Nach Mangelsdorfs Emendation soll III 4, 23 geless τοὺς δὲ παρῆγον (oder προῆγον) ἔξωθεν τῶν περάτων οἱ λοχι

<sup>4)</sup> An. III 4, 28: ἐν τῷ μέρει οἱ λοχαγοὶ διέβαινον. — sagt im Kap. IX, welches vom Marsche durch unwegsame und Flüssen etc. handelt § 14: τοῦτο δὲ ποιεῖν σοι κελεύφαι τηγὲ, ἐὰν μὴ ἐγγίζωσιν οἱ πολέμιοι τοῖς τόποις ἐκείνοις, ἐὰν σιν, τότε σὲ μὲν ἐν τῆ ἰδία τάξει μένειν, ἔκαστον δὲ ἄρχοντι μέρους τὴν χρείαν ἀναπληρώσαι, ἕως ᾶν πάντες οἱ ὑπ' αὐτὸν

Den Schluss bildeten die drei Elite-Lochen der Queue d, welche als Arrieregarde zurückgeblieben waren 1).

Sobald die Tête der Flanken durch das Defilée oder über die Brücke marschiert war, zogen sich die Flanken auseinander und die drei Elitelochen traten je nach der Breite der Öffnung entweder κατά λόχους (Fig 16) oder κατά πεντηκοστύς (Fig. 17) oder κατ' ένωμοτίας (Fig. 18) wieder zwischen die Flanken (τὸ μέσον ἂν ἐξεπίμπλασαν). Dasselbe thaten nach dem Durchmarsche aller Flan-

Fig. 16. VI V IV III II I

ken die drei Lochen der Queue. Unter dem Schutze der Elitetruppen konnte man nun Tête und Queue auch wieder aus den Compagnieen der Flanken herstellen, ja wenn es nötig schien, das gleichseitige Viereck vorübergehend wieder formieren<sup>2</sup>).

| Fig. 17.         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI A IA III II I |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3/               | 3 | 1 | 3 | , | 3 | , | , | , |   | n |
| 3/<br>92         | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | • | 8 |

÷

2

ب ٠.

> = .;

Ξ:

20 lea ٠عڊ

.

| Fig. 18, |      |     |      |      |     |   |  |  |  |  |  |
|----------|------|-----|------|------|-----|---|--|--|--|--|--|
| VI       | V    | VI  | ш    | II   | I   |   |  |  |  |  |  |
| 4921     | 432/ | 138 | 1321 | 4321 | 432 | 1 |  |  |  |  |  |

Unter Umständen konnten die Elitelochen, wie III 4,37 sqq. beweist, auch einem andern Führer zur Ausführung einer Expedition übergeben oder als Reserven verwendet werden.

### § 40. Der núnlog.

Auch Anab. VII 8, 16 zieht Xenophon mit seiner Schar im Viereck mit der gemachten Beute in der Mitte ab. Weil sie aber von einer Übermacht der Feinde bedrängt werden, so geben sie jeden Versuch sich zu schlagen auf, sie bilden vielmehr aus dem Viereck den κύκλος. Es ist diese Marschordnung der äußern Form nach vielleicht ähnlich dem orbis der Römer<sup>3</sup>) und ein Anfang des bei den Taktikern erwähnten 

άβιαβῶς διέλθωσιν, Ένα μὴ σπουδάζοντες πάντες ἄλλος τὸν ἄλλον προ-Ιαβείν ἀταπτῶσιν καὶ συντρίβωνται ἴσως τότε καὶ βλαβαί τινες γίνωνται.

1) Anab. III 4, 21: ὑπέμενον ⟨οί μὲν⟩ ὕστεροι ⟨οί λόχοι⟩.

2) Anab. III 4, 23: καὶ εἴ που δέοι τι τῆς φάλαγγος, ἐπιπαρῆσαν

<sup>3)</sup> Der orbis der Römer ist jedoch nach Rüstow: "Heerwesen des Char" p. 57 eine reine Verteidigungsstellung, während der κύπλος hier Karschform ist. Im preußischen Reglement hat man "ein Knäuel", welches jedoch auch nur eine Verteidigungsstellung ist, indem es von den ausgeschwärmten Schützen-Tirailleuren bei einem plötzlichen Reitergriff gebildet wird, während das dahinter stehende oder marschierende Betaillon gegen einen Angriff das Carré bildet.

<sup>4)</sup> Arrian Takt. XI 4 sagt vom συνασπισμός: συνασπισμός δε έπαν είς τοσόνδε πυκνώσης την φάλαγγα, ώς διὰ την συνέχειαν μηδε κλίσιν

ordnung drängen sich die Soldateu dicht auf einander die nach außen gewandten Schilde (die Soldaten der Qu tragen sie also auf dem Rücken, die der rechten Flanke der rechten Schulter) bilden eine dichte Wand, mit weld die feindlichen Geschosse aufgefangen werden. Daß aber 8, 16 nicht der vollständige συνασπισμός im Sinne der tiker zu verstehen ist, beweist der Umstand, daß die Gried von den Fernwaffen viel leiden, gegen die sie sich durch Emporhalten der Schilde nicht werden gedeckt haben.

#### § 41. Der Trofs und was dazu gehört.

Außer den Soldaten befanden sich beim Heere Her Trompeter, Schildträger (ὑπασπισταί, meistens Sklaven, war Bedienung der Hopliten mit ins Feld zogen), Diener Art (ὑπηφέται, d. i. Ordonnanzen), dazu Seher, Opferpriester Ärzte¹). Ferner wollte der Grieche auch im Felde mögl wenig von der heimischen Bequemlichkeit entbehren, ur führte man Eſs- und Trinkgeschirre, Lagerdecken, Kleiandres Hausgerät, ferner Handwerker aller Art mit i Handwerkszeug mit. Dazu kamen die Zelte mit den stangen, der Proviant mit den Kauſleuten, Marketenderr allen andern Personen, die einen Erwerb suchten; ferne Geſangenen.

Zur Fortschaffung der Zelte, Geräte und des Prowaren Wagen, Pack- und Lasttiere (ὑποζύγια) mit beson Wärtern nötig (οἱ ἐπὶ τούτοις ὄντες), so daſs die Zah Nichtkombattanten der Zahl der Kombattanten minde gleich war²).

### § 42. Der Trofs als impedimentum.

Diese Masse, die bald schlechthin τὰ σκεύη oder δ δ heist, bald auch στρατὸς σκευοφορικός genannt wird une eignen Befehlshaber hat (στρατοῦ σκευοφορικοῦ ἄρχον

την έφ' εκάτερα ετ' έγχωρεῖν την τάξιν. και ἀπὸ τοῦδε τοῦ σ σμοῦ την χελώνην Ῥωμαῖοι ποιοῦνται, τὸ πολὸ μὲν τετράγωνον, ὅπου και στρογγύλην ἢ έτερομήκη ἢ ὅπως ἀν προχωρῆ. οἱ μὲν ἐι τοῦ πλινθίου ἢ τοῦ κύκλου ἐστηκότες τοὺς θυρεοὺς προβέβληνι σφῶν, οἱ δ' ἐφεστηκότες αὐτοῖς ὑπὲρ τῶν κεφαλῶν ἄλλος ὑπὲς ὑπεραιωρήσας προβάλλεται. — Ālian c. XI fin. fügt hinzu: ὁ δ σπισμὸς (γίγνεται) πρὸς τὸ τῶν πολεμίων ἔφοδον πεφραγμένως ὑπι

<sup>1)</sup> Über die Arzte s. Gaupp, das Sanitätswesen in den der Alten p. 6 sqq.

Anab. IV 1, 13. IV 2, 20. III 2, 27 sq. Xen. de rep. Lac Kyrop. VI 2, 25 sqq. Köchly, griech. Kriegsw. p. 184 sq. 3) Anab. I 3, 7. III 4, 26. VI 5, 3.

<sup>4)</sup> Xen. de rep. Laced. XIII 4.

entzog nicht nur viele Mannschaft, die zur Bedeckung diente<sup>1</sup>), dem Kampfe, verlangte nicht nur doppelte Rationen Proviants, sondern nahm auch oft die Sorge der Soldaten so in Anspruch, dass manche derselben gegen die gegebenen Befehle handelten 2).

Vorzüglich war der Troß einem raschen Marsche hinderlich, machte das Heer in der Wahl der Wege von sich abhängig, namentlich in gebirgigen Gegenden, wo nicht immer der kürzeste, sondern der für den Trofs bequemste Weg aus-

gewählt werden mußte<sup>3</sup>).

Sobald daher die Griechen ihren Rückzug antraten, suchten sie sich durch Verbrennung der Wagen und Zelte, sowie durch Zurücklassung aller nur irgend entbehrlichen Geräte unabhängiger zu machen und dadurch zugleich mehr Kombattanten zu erhalten. Als aber der mitgeführte Teil im Karduchischen Gebirge noch zu beschwerlich und unbequem war, beschloß man nur das Allernotwendigste weiter zu führen, alles andre aber, sowie die gemachten Gefangenen zurückzulassen<sup>4</sup>).

### § 41. Stelle des Trosses auf dem Marsche, A) im langen Zuge, a) bei dem Zuge ins Innere Asiens.

Auf dem Marsche verlangte der Trofs, abgesehen von den vorher genannten unvermeidlichen Unannehmlichkeiten, auch im günstigsten Terrain eine genügende Sicherstellung gegen etwaige plötzliche Überfälle der Feinde, worauf bei seiner Einordnung in die Marschlinie möglichst Rücksicht genommen werden musste; dabei musste er jedoch auch so eingeordnet werden, dass er den Kriegern je nach Bedürfnis rasch zur Hand war.

Bis zur Schlacht bei Kunaxa hatte deshalb jeder Stratege das notwendigste Gepäck seiner Schar stets bei sich<sup>5</sup>), ob aber an einer oder an beiden Flanken, oder im Rücken oder auch vor der Front, lässt sich aus keiner Stelle bestimmt schließen. Auch am Schlachttage war ein Teil in der Nähe, weil die Krieger ihre Waffen auf Wagen und Lasttieren hatten<sup>6</sup>). Der Hauptteil des Trosses mit den größeren Proviantvorräten scheint sich jedoch hinter dem Zuge befunden

6) Anab. I 7, 20.

<sup>1)</sup> Anab. I 10, 3.

<sup>2)</sup> Anab. IV 1, 13. IV 3, 30.
3) Anab. IV 1, 13. III 2, 27 sq. IV 1, 24. IV 2, 9.
4) Anab. III 2, 27 sq. III 3, 1. IV 1, 12—14.

<sup>5)</sup> Xenophon sagt das zwar nicht ausdrücklich, es geht aber aus Anab. I 3, 1, sowie aus I 5, 11 sqq. hervor. In letzterer Stelle sind Menon und Klearchos früher als Proxenos und Kyros am Euphrat; ihr lager hat aber Zelte und andere Gerätschaften werden gleichfalls erwähnt.

zu haben und langsamer nachgezogen zu sein; denn Ans I 10, 3. 5. 17 befindet sich dieser Teil mit der Bedeckung mannschaft noch im Lager, als der Perserkönig daselbst ei dringt.

### § 44. b) bei dem Rückzuge.

Auf dem Rückzuge führten die Griechen, so oft sie si im langen Zuge bewegten, den Trofs zwischen Vorhut u Nachhut1), indem wahrscheinlich Bedeckungsmannschaften & beiden Seiten desselben sich befanden<sup>2</sup>). Schlug die Vork oder eine Abteilung des Heeres im Gebirge, um einen Pa zu erzwingen, einen andern Weg als die Nachhut ein, so bli letzterer die Sorge für den Troß allein, den sie dann av in thre Mitte aufnahm<sup>3</sup>) = impedimenta intra legiones re piuntur. Caes. b. G. 7, 67.

Bei Flussübergängen befand sich das Gepäck gleichse in der Mitte zwischen Vorhut und Nachhut4).

Anm. Kyrop. VI 3, 1 ist folgende Anordnung eines Heeres dem Zuge: 1) Kundschafter; 2) Reiterei; 3) Trofs; 4) Linie.

### § 45. Stelle des Trosses, B) beim Marsche in Schlacht ordnung.

Während eines Marsches in Schlachtordnung blieb Gepäck im Rücken des Heeres oder man stellte es, wenn au der Rücken vor dem Feinde nicht ganz sicher war, an d Seite auf, die am meisten gesichert erschien oder, wie An II 2, 4, durch einen Fluss gedeckt war. — Wenn letzte nicht möglich war, so zogen zur Seite des Gepäcks an Truppen, teils um dasselbe zu decken, teils um es vor d Feinde zu verbergen<sup>5</sup>).

Befand sich das Heer im Lager und zog von da zu Str zügen aus (s. § 51), so wurde das Gepäck mit Bedeckun mannschaften im Lager zurückgelassen<sup>6</sup>).

Uber die Aufstellung des Gepäcks im Viereck ist § 37 gesprochen.

### § 46. Das Lager.

Bei gewöhnlichen Märschen wurde gegen 4 oder 5 l nachmittags halt gemacht und, wenn man keine geräumi Ortschaften fand, in denen das ganze Heer Quartier nehn

<sup>1)</sup> Anab. IV 2, 9.
2) Kyrop. V 4, 44 sqq.
3) Anab. IV 2, 1—13.
4) Anab. IV 3, 15. 26.
5) Kyrop. V 4, 44 sq.
6) Anab. VI 4 21. VI 5, 3.

konnte (in verschiedene Dörfer verteilte man sich nur, wenn man sich sicher glaubte), das Lager (στρατόπεδον, τὰ ὅπλα) bezogen (στρατοπεδεύεσθαι; im Lager liegen καθήσθαι). Zunächst wurden die Packtiere abgeladen und die Zelte, so lange man deren hatte (s. § 42), aufgeschlagen. Diese waren mit Fellen bedeckt und wurden für jede Heeresabteilung1) in Reihen und Zwischenräumen von einander aufgestellt, um Raum für die Waffen und Kochanstalten zu haben<sup>2</sup>).

Wie viel Krieger in einem Zelte lagen, wird nicht berichtet; sicher ist nur aus Anab. I 5, 12, dass der Stratege

ein Zelt für sich allein hatte<sup>3</sup>).

Über Form und innere Éinrichtung des Lagers enthält unsere Schrift wenige Andeutungen; wahrscheinlich waren es castra quadrata; sicher ist, dass die Truppen nach bestimmter Ordnung und nach Lochen neben einander lagen4). Diese Ordnung wurde auch dann noch von den Griechen beobachtet, als sie nach Verbrennung der Zelte in Biwaks oder in Dör-

fern lagen.

Vor dem Lager war ein besonderer Platz für Aufstellung der Waffen, welcher oft kurz τὰ ὅπλα genannt wird. Größere Lager hatten einen freien Platz zu Versammlungen, auf dem ein Altar stand, bei welchem die feierlichen Handlungen stattfanden (70 μέσον5), und einen Marktplatz, auf dem unter Aufsicht der άγορανόμοι der Handel mit Lebensmitteln stattfand (s. § 51). Die Waren (Korn und Wein) boten besondre Händler, die meistens aus Lydien stammten, feil, an welche die Soldaten auch ihre Beute verkauften 6).

Befestigt waren die Lager der Griechen nicht, das galt für Barbarensitte. Eine Ausnahme von dieser Regel wird Anab. VI 5, 1 erwähnt; die aber findet ihre Erklärung darin, daß die Griechen längere Zeit an dem Lagerplatze verweilen, von da Streifzüge machen und deshalb ihren Aufenthaltsort

gegen unerwartete Überfälle sichern müssen.

#### § 47. Abendmahlzeit und Nachtruhe.

Sobald die Lagereinrichtungen beendigt und die Waffen abgelegt sind, wird von der Zeltkameradschaft die Haupt-

<sup>1)</sup> Anab. I 5, 10. IV 4, 8 sq. II 2, 20. 4, 15. III 1, 3. 33. V 7, 21. I 5, 12. III 1, 32.

<sup>2)</sup> Die innere Einrichtung eines Lagers, doch wahrscheinlich nur wie sie sein sollte, schildert Xen. Kyrop. VIII 5, 3—14. Die Waffen wurden außerhalb des Lagers aufgestellt. Anab. I 5, 17.

3) Bei Xen. Kyrop. II 1, 25 faßt ein Zelt 100 Mann.
4) Anab. II 2, 20. V 5, 21. III 1, 32. IV 4, 8.
5) Anab. III 2, 1.

<sup>6)</sup> Anab. I 5, 6.

zu haben und langsamer nachgezogen zu sein; denn Ans I 10, 3. 5. 17 befindet sich dieser Teil mit der Bedeckung mannschaft noch im Lager, als der Perserkönig daselbst ei dringt.

### § 44. b) bei dem Rückzuge.

Auf dem Rückzuge führten die Griechen, so oft sie si im langen Zuge bewegten, den Tross zwischen Vorhut u Nachhut1), indem wahrscheinlich Bedeckungsmannschaften beiden Seiten desselben sich befanden<sup>2</sup>). Schlug die Vorl oder eine Abteilung des Heeres im Gebirge, um einen P zu erzwingen, einen andern Weg als die Nachhut ein, so bl letzterer die Sorge für den Troß allein, den sie dann at in thre Mitte aufnahm<sup>3</sup>) = impedimenta intra legiones r piuntur. Caes. b. G. 7, 67.

Bei Flussübergängen befand sich das Gepäck gleichst in der Mitte zwischen Vorhut und Nachhut4).

Anm. Kyrop. VI 3, 1 ist folgende Anordnung eines Heeres dem Zuge: 1) Kundschafter; 2) Reiterei; 3) Trofs; 4) Linie.

### § 45. Stelle des Trosses, B) beim Marsche in Schlach ordnung.

Während eines Marsches in Schlachtordnung blieb Gepäck im Rücken des Heeres oder man stellte es, wenn a der Rücken vor dem Feinde nicht ganz sicher war, an o Seite auf, die am meisten gesichert erschien oder, wie An II 2, 4, durch einen Fluss gedeckt war. — Wenn letzte nicht möglich war, so zogen zur Seite des Gepäcks an Truppen, teils um dasselbe zu decken, teils um es vor d Feinde zu verbergen<sup>5</sup>).

Befand sich das Heer im Lager und zog von da zu Str zügen aus (s. § 51), so wurde das Gepäck mit Bedeckun mannschaften im Lager zurückgelassen<sup>6</sup>).

Über die Aufstellung des Gepäcks im Viereck ist § 37 gesprochen.

### § 46. Das Lager.

Bei gewöhnlichen Märschen wurde gegen 4 oder 5 l nachmittags halt gemacht und, wenn man keine geräumi Ortschaften fand, in denen das ganze Heer Quartier nehr

<sup>1)</sup> Anab. IV 2, 9.

<sup>1)</sup> Anab. IV 2, 9.
2) Kyrop. V 4, 44 sqq.
3) Anab. IV 2, 1—13.
4) Anab. IV 3, 15. 26.
5) Kyrop. V 4, 44 sq.
6) Anab. VI 4 21. VI 5, 3.

konnte (in verschiedene Dörfer verteilte man sich nur, wenn man sich sicher glaubte), das Lager (στρατόπεδον, τὰ ὅπλα) bezogen (στρατοπεδεύεσθαι; im Lager liegen καθησθαι). Zunächst wurden die Packtiere abgeladen und die Zelte, so lange man deren hatte (s. § 42), aufgeschlagen. Diese waren mit Fellen bedeckt und wurden für jede Heeresabteilung<sup>1</sup>) in Reihen und Zwischenräumen von einander aufgestellt, um Raum für die Waffen und Kochanstalten zu haben<sup>2</sup>).

Wie viel Krieger in einem Zelte lagen, wird nicht berichtet; sicher ist nur aus Anab. I 5, 12, dass der Stratege

ein Zelt für sich allein hatte<sup>3</sup>).

Über Form und innere Éinrichtung des Lagers enthält unsere Schrift wenige Andeutungen; wahrscheinlich waren es castra quadrata; sicher ist, dass die Truppen nach bestimmter Ordnung und nach Lochen neben einander lagen<sup>4</sup>). Diese Ordnung wurde auch dann noch von den Griechen beobachtet, als sie nach Verbrennung der Zelte in Biwaks oder in Dör-

fern lagen.

Vor dem Lager war ein besonderer Platz für Aufstellung der Waffen, welcher oft kurz τὰ ὅπλα genannt wird. Größere Lager hatten einen freien Platz zu Versammlungen, auf dem ein Altar stand, bei welchem die feierlichen Handlungen stattfanden (τὸ μέσον 5), und einen Marktplatz, auf dem unter Aufsicht der ἀγορανόμοι der Handel mit Lebensmitteln stattfand (s. § 51). Die Waren (Korn und Wein) boten besondre Händler, die meistens aus Lydien stammten, feil, an welche die Soldaten auch ihre Beute verkauften 6).

Befestigt waren die Lager der Griechen nicht, das galt für Barbarensitte. Eine Ausnahme von dieser Regel wird Anab. VI 5, 1 erwähnt; die aber findet ihre Erklärung darin, daß die Griechen längere Zeit an dem Lagerplatze verweilen, von da Streifzüge machen und deshalb ihren Aufenthaltsort

gegen unerwartete Überfälle sichern müssen.

#### § 47. Abendmahlzeit und Nachtruhe.

Sobald die Lagereinrichtungen beendigt und die Waffen abgelegt sind, wird von der Zeltkameradschaft die Haupt-

<sup>1)</sup> Anab. I 5, 10. IV 4, 8 sq. II 2, 20. 4, 15. III 1, 3. 33. V 7, 21. I 5, 12. III 1, 32.

<sup>2)</sup> Die innere Einrichtung eines Lagers, doch wahrscheinlich nur wie sie sein sollte, schildert Xen. Kyrop. VIII 5, 3—14. Die Waffen wurden außerhalb des Lagers aufgestellt. Anab. I 5, 17.

3) Bei Xen. Kyrop. II 1, 25 faßt ein Zelt 100 Mann.
4) Anab. II 2, 20. V 5, 21. III 1, 32. IV 4, 8.
5) Anab. III 2, 1.

<sup>6)</sup> Anab. I 5, 6.

mahlzeit (τὸ δεῖπνον) bereitet, zu welchem Zwecke Holz a der Umgegend herbeigeholt wird, sowie man auch Futter f das Vieh herbeischafft1). Nach dem Essen wird die Parc ausgeteilt, werden die etwaigen Befehle wegen eines näch lichen oder frühen Aufbruchs gegeben und dann um die Z des Sonnenuntergangs die Wachen ausgestellt<sup>2</sup>).

Die übrigen Soldaten begeben sich nach Ablegung d Obergewandes (Anab. IV 4, 12 ist Xenophon selbst im Biw γυμνός), sobald das übliche Signal (ἀναπαυστήριον) gegeb

ist, zur Ruhe<sup>3</sup>).

### § 48. Nachtwachen.

Außer den Vorposten und stehenden Wachen innerha und außerhalb des Lagers werden unter Umständen auch Spi und Rekognoscierungswachen ausgestellt, die dann gleichfa eine Parole erhalten4). Die Nacht selbst war in 3 Nac wachen geteilt, deren Dauer nach der mit den Jahreszei wechselnden Länge der Nacht verschieden war. Die erste gann mit Eintritt der Dunkelheit und dauerte bis Mitternac die zweite von da bis zum Anbruch der Morgenröte; die dri bis zum Aufbruch.

Ob im Lager zur Inspicierung der Wachen eine Ru umging, wie das in Festungen gebräuchlich ist, wird ni

bestimmt angegeben.

Dass man während der ganzen Nacht Wachtfeuer Lager hatte, geht aus Anab. VI 3, 20 sq. hervor, wo es Ausnahme erwähnt wird, dass dieselben zur Täuschung Feinde ausgelöscht werden. In Anab. VII 2, 18 erwä Xenophon der Sitte der Thraker, die Wachtfeuer außerb des Lagers und noch entfernt von den Wachen anzuzüng und empfiehlt sie auch Kyrop. III 3, 25<sup>5</sup>).

Bei Alarmierung des Lagers oder bei plötzlicher Anni rung der Feinde greifen die Soldaten auf das Signal (onnet welches wahrscheinlich mit dem gekrümmten Horne gege wird (σημαίνει τῷ κέρατι, τὸ κέρας σημαίνει) entweder Befehl (παραγγέλλειν είς τὰ ὅπλα, κελεύειν ἐπὶ τὰ ὅπλι oder aus eignem Antriebe zu den Waffen (elg và 8

Hell. II 3, 20.

<sup>1)</sup> Anab. VI 4, 26. II 4, 11.
2) Kyrop. VIII 5, 8. IV 1, 1—7. IV 5, 3—5. V 3, 44 sq. Anal 3, 21. VII 3, 34. Köchly, gr. Kriegsw. p. 195.
3) Die Lakedaimonier brachten nach der Mahlzeit den Göttern

Opfer und sangen bis zur Ruhe.
4) Anab. II 4, 23. V 1, 9. Kyrop. IV 1, 1. Anab. VII 3, 34.
5) S. Xen. Hellen. VI 2, 29. Hipparch. IV 11.
6) In der Anab. kommen diese Befehle allerdings nur bei Tage und sind hier nur des Zusammenhangs wegen erwähnt. Anab. I, 5

τρέχειν 1)) und bringen dann auch wohl den übrigen Teil der Nacht, während die Posten verstärkt werden, unter den Waffen zu (ἐν τοῖς ὅπλοις νυκτεφεύειν²) = in armis excubare Caes. b. G. 7, 11).

### § 49. Bekanntmachung im Lager.

Alle Bekanntmachungen im Lager waren das Geschäft der Herolde, die deshalb auch das Heer zu Versammlungen berufen und die Stunde des Aufbruchs anzeigen. Oft wurden auch, namentlich wenn man den in der Nähe befindlichen Feind täuschen wollte, Signale mit der Trompete gegeben 3). Sollte dagegen der Feind nichts davon hören, so ging der Befehl von Mund zu Mund weiter<sup>4</sup>).

#### § 50. Tagesbeschäftigung.

Bleibt man mehrere Tage an demselben Lagerplatze (über den Ausmarsch vgl. § 25), so werden auch am Tage Wachen und Vorposten ausgestellt. Bei diesen müssen dann alle feindlichen Parlamentäre verweilen, sowie überhaupt Unterhandlungen mit denselben außerhalb des Lagers stattfinden 5).

Im Lager selbst beschäftigt man sich nicht nur mit der Zubereitung der Mahlzeiten und mit kriegerischen Übungen, sondern auch mit Dankopfern und Spielen zur Feier heimischer Feste 6). Nach überstandenen Gefahren und gewonnenen Siegen überläßt man sich der Freude und dehnt Gelage bis tief in die Nacht aus. Vgl. was Xen. Anab. VI 1, 9 sqq. über eine lustige Nacht berichtet 7).

### § 51. Lebensmittel.

Der Proviant (σῖτος, ἐπιτήδεια) wurde zwar, wie schon oben bemerkt, auf Wagen und Lasttieren mitgeführt und von den Kaufleuten auf dem Marktplatze im Lager (s. § 46) unter Aussicht der ἀγορανόμοι<sup>8</sup>) feilgeboten, doch wurde besonders auf dem Hinaufzuge an den Rasttagen der Vorrat erneuert.

<sup>1)</sup> Anab. VI 4, 27. 2) Wenn man im Biwak eine zu große Beunruhigung für die Nacht von nicht zahlreich nachrückenden Feinden befürchtet, so sucht man dieselben durch einen Scheinangriff zu erschrecken. Anab. IV 5, 18.

<sup>3)</sup> Anab. II 2, 4. 4) s. oben § 15. Köchly, gr. Kriegsw. p. 195. 5) Anab. V 1, 9. 7, 21. II 3, 2. 6) Anab. I 2, 10.

Köchly a. a. O. p. 194.
 Die ἀγορανόμοι (Anab. V 7, 2. 23. 29) bildeten die Markt- und Handelspolizei. Hermann, Staatsaltt. § 150. Privataltt. § 59, 10. Wachsm. II S. 32 u. a.

Dieser wurde gekauft, solange die Bewohner der Gegend.

der das Heer sich befand, den Markt eröffneten.

Auch auf dem Rückzuge kauften die Griechen ihren I darf, so lange sie Geld hatten und Getreide zum Kauf ans boten wurde 1) (ἀγορὰν παρέχειν, ἀγοράζειν, ἀγοράζεσθαι) Erst als sie kein Geld mehr hatten 3), nahmen sie sich Lebensmittel mit Gewalt, raubten und plünderten, was konnten (ἄγειν καὶ φέρειν), und gingen dann wohl sof abends nach gemachtem Halt auf Beute aus (καθ' άφπαγ έπὶ λείαν έξιέναι, oder auch nur έξιέναι oder ιέναι έπὶ έπιτήδεια). Dies geschah entweder von einzeln Zerstreut die dann nicht ohne Verlust zurückkehrten, oder in geo neten Streifzügen, bei denen ein Teil der Soldaten und Die als δορυφόροι mit Tragstangen, Säcken, Schläuchen und deren Fortschaffungsmitteln dieser Art ausgerüstet waren

Alle Beute, die nicht unmittelbar zum Lebensunterl diente, namentlich die Gefangenen, waren Gemeingut (70 1 νόν). Von diesem Gemeingute wurden während des Rückz allgemeine Ausgaben bestritten, so z.B. Bezahlung eines W

weisers, der Schiffer, Ankauf von Schleudern<sup>5</sup>).

So oft sich Gelegenheit findet, wird die Beute verka zu welchem Zwecke die Lakedaimonier λαφυροπῶλαι<sup>6</sup>) b Heere hatten, und nach Beendigung des Krieges wird das dem Verkauf gelöste Geld verteilt. Dasselbe thaten die G chen nach der Ankunft am Pontos. Vor der Teilung wt von der Gesamtheit der Zehnte für die Götter abgenomi und unter die Strategen zur Aufbewahrung (φυλάττειν) teilt 7). Diese ließen daraus entweder Weihgeschenke an

<sup>1)</sup> Anab. II 1, 6 fristeten die Griechen ihr Leben durch Flei speise allein. Anab. IV 4, 6 ist Tiribazos damit einverstanden, daß die Griechen ihre Lebensmittel nehmen, wo sie solche finden.

<sup>2)</sup> Anab. I 3, 14. 5, 10.
3) Wie grofs der Bedarf des Griechenheeres an Getreide war, sich berechnen, da wir aus Anab. VII 3, 23 wissen, dass der Mann lich eine zowit Getreide bedurfte. Die zowit ist der 48. Teil so dass also das Griechenheer (bis zur Schlacht bei Kunaxa etwa 11 Kombattanten und ebenso viel für den Tross) etwa 541% Medimne 284 hl 48½ l gebrauchte. Der Anab. I 5, 6 erwähnte Preis ist wahrer Wucherpreis, weil danach der Mann täglich 1 Mark 86 Pf Getreide allein nötig hatte, während er nur 25 Pf. Verpflegungsg bekam. In Athen kostete um diese Zeit der Medimnos Gerstengra Mark 50 Pf. (also hätte der Soldat täglich 3½ Pf. gebraucht), W
 Mark 25 Pf. (also wäre der Aufwand dafür 4½ Pf. gewesen).
 Anab. V 5, 16. II 6, 5. V 5, 13. VI 5, 21. V 1,17. V 2,1. V

<sup>5)</sup> Anab. IV 7, 27. V 1, 12. III 8, 18. 6) Xen. de rep. Lac. XIV 11. Hellen. IV 1, 26. Anab. VII '7) Anab. V 3, 4.

tigen, durch deren Inschriften sie die Person des Gebers und die Gelegenheit der Gabe verewigten, oder sie kauften für den Gott ein Stück Land, bauten daselbst einen Tempel und Altar, und widmeten den Zehnten des Ertrages zum beständigen Opfer 1).

### § 52. Die Schlacht. Schlachtordnung.

Ist der Feind in der Nähe, so wird, sei es im Lager, sei es auf dem Marsche, vom Oberfeldherrn die Schlachtordnung bestimmt, in der man entweder vorrücken oder in die man beim Erblicken des Feindes sich aufstellen will (εἰς μάγην τα**γθήναι, συντάττεσθαι, παρατάττεσθαι** und ἀντιπαρατάττεσθαι $^2$ )).

a) Die Hopliten, denen die eigentliche Durchführung des bevorstehenden Gefechts obliegt, treten, nachdem sie die Schilde der Umhüllung entledigt und sich selbst möglichst geschmückt haben (die Lakedaimonier bekränzten sich 3) und so auch Cheirisophos in Anab. IV 3, 17) zur Phalanx in ge-

schlossener Stellung (s. § 18) zusammen.

Die Normaltiefe war, wie oben bemerkt (§ 18), 8 Mann; doch konnte unter Umständen auch eine tiefere Stellung mit geringerer Front (ἐπὶ πολλοὺς τεταγμένους) oder, um das Überflügeltwerden von seiten der Feinde zu vermeiden, eine minder tiefe Aufstellung mit breiter Front (ἐπ' ὀλίγων τεταγμένους lέναι4)) gewählt werden.

Lochagen, Pentekonteren und Enomotarchen standen im ersten Gliede und waren zum unmittelbaren Angriff berufen. Die nächsten Glieder waren das nur, insoweit sie mit ihrer Hauptwaffe, dem Speere, über den Vordermann an dessen rechter Seite hinausreichen konnten, um so teils diese durch den Schild nicht gedeckte Seite zu schützen, teils die Feinde

niederzustofsen (s. Taf. II, Fig. 28).

Die hinteren Glieder, welche ihre Speere wahrscheinlich aufrecht hielten oder sie auf die Schultern ihrer Vordermänner legten, hatten blos festen Stand zu halten, die vorderen, wenn sie gedrängt wurden, zu stützen, oder sie auch vorzudrängen and sie zu ersetzen, wenn sie gefallen waren 5).

Wo der Oberfeldherr oder der Stratege seine Stelle hatte,

ist ungewiss 6).

<sup>1)</sup> Hermann, Gottesdienstl. Altert. § 8, 15. 20, 4. 24, 19. Boeckh, 8taatsh. I p. 444. p. 217.

2) Anab. I 7, 1. I 2, 15. I 3, 14. vgl. IV 8, 9.

<sup>3)</sup> Xen. de rep. Lac. ed. Haase p. 197: καὶ μηδένα Λακεδαιμονίων έστεφάνωτον είναι.

<sup>4)</sup> Anab. IV 8, 11.

<sup>5)</sup> Köchly a. a. O. p. 143. Haase s. v. Phalanx p. 416.

<sup>6)</sup> Köchly a. a. O. p. 121.

Die gesamte Linie wird ihrer Front nach in zwei Flüg den rechten und linken (τὸ δεξιὸν καὶ τὸ εὐώνυμον sc. κέρ und in das Centrum oder Mitteltreffen (τὸ μέσον) geteilt¹)

b) Das leichte Fussvolk wurde je nach Bedürfnis an passendst erscheinenden Orten aufgestellt, bald vor der P. lanx, bald hinter derselben, bald an einem, bald an beic Flügeln. Bald stehen sie in drei Abteilungen2) und zwar zv auf den Flügeln, eine vor dem Mitteltreffen. In Anab. V 4, stehen sie in den Zwischenräumen der Compagniekolonnen

Auch die Reiter werden an passenden Orten aufgeste In Anab. VI 5, 28 stehen sie auf dem rechten Flügel. Anab. I 8,5 stehen von der Reiterei des Kyros die paph gonischen Reiter auf dem rechten Flügel neben den griec

schen Peltasten, die übrigen auf dem linken.

c) Von dieser starren Form der Phalanx wichen Griechen auf Xenophons Vorschlag im Gefecht gegen i Pharnabazos ab, indem drei Reserveabteilungen von je ? Mann gebildet und in der Entfernung eines Plethrons hir den beiden Flügeln und hinter der Mitte aufgestellt wurd Ob aber diese Reserven auch am Gefechte teilnahmen, v nicht erwähnt4).

#### § 53. Gang der Schlacht.

1. Ist das Heer geordnet, so wird den Göttern geopfer weil man die Schlacht nicht gern ohne aus den Eingewei

<sup>1)</sup> Anab. I 2, 15.

<sup>2)</sup> Anab. IV 8, 16.

<sup>3)</sup> Köchly a. a. O. p. 130 sq. u. p. 158.
4) Anab. VI 5, 9 sqq.
5) Haase s. v. Phalanx p. 417 schildert die spartanische Schi in folgender Weise: "Unmittelbar vor der Schlacht, wenn man Frinde schor preicht". Feinde schon ansichtig war, wurden von den Spartanern noch ( verrichtet, und zwar wurde nicht nur der Artemis Agrotera eine ? geopfert, sondern auch die Musen und Eros wurden verehrt; dabei le der König und sein Geleit die Waffen ab, alle Flötenspieler blieser Kriegsmelodieen und das ganze Heer war mit Kränzen geschm Die Musen sollten im Kampfe ruhigen und richtigen Takt verle Eros hingebende Treue gegen die Genossen (Plut. Arist. 17. Haak Xen. de rep. Lac. XI 4 [XIII 8]). Alle äußeren Zeichen eines freu Mutes, langes gescheiteltes Haar und möglichst sorgfältig gerei und verzierte Waffen, dazu die purpurroten Überröcke, die das au Wunden fließende Blut verdeckten, glänzende Schilde, bekränzte I aus Erz oder festem Filz, die das Gesicht nicht verdeckten, lange S mit blinkender Spitze und sehr kurze Degen (ξυήλη) gaben den synischen Kämpfern ein heiteres und zugleich imponierendes Ans Drängten sie den Feind zurück, so blieben sie fest geschlossen folgten ihm nur so weit, bis er sich zu entschiedener Flucht zerst indem sie die weitere Verfolgung entweder ganz unterließen oder die jüngeren Hopliten aus der Phalanx oder Reiterei abschickten,

der Opfertiere erhaltene günstige Anzeichen beginnt<sup>1</sup>). Dann wird nach einer Anrede des Feldherrn an die Soldaten die Parole (Losung, Feldgeschrei, σύνθημα<sup>2</sup>)) gegeben und zwar von dem Feldherrn zunächst den Flügelmännern des rechten Flügels. Diese flüsterten dieselbe ihren Nebenleuten zu und so ging sie weiter bis zum linken Flügel, von wo sie auf dieselbe Weise, um das Vergessen zu verhüten, nach dem rechten Flügel zurückging (ἀνταπεδίδοτο, παρέρχεται δεύτερον). Man wählte "nur bedeutungsvolle und glückverheißende" Losungen, besonders Namen von Göttern, an deren Schutz etwas gelegen war. Gewöhnlich nahm man einfache Götternamen, bisweilen auch zwei asyndetisch nebeneinander gestellte oder durch zal verbundene, z. B. Zεθς σωτήρ και Νίκη. (Vgl. Plut. Demetr. Zευς σωτήρ wird gewählt, weil dieser der vornehmste Erretter aus Gefahren ist, unter dessen Schutz sich auch sonst die Griechen zu stellen pflegen. Bei Nin kann man entweder an die durch den olympischen Zeus des Pheidias so berühmt gewordene Kombination von Zeus und Nike oder an Zeus und Athene Nike denken. — In VI 5, 25 ist Ἡρακλῆς ἡγεμών gewählt, weil er den Griechen für den idealen Führer in den fernen Ländern galt, die er selbst einst siegreich durchzogen haben sollte. Warum VII 3, 39 die Losung Άθηναία vereinbart wurde, sagt Xenophon selbst.

2. Ist der Feind nahe genug, so beginnt der Feldherr den Paean, in welchen das gesamte Heer, Gott Ares um Sieg ansiehend, einstimmt<sup>3</sup>). Sodann rücken die Krieger unter gegenseitiger Aufmunterung (παρακαλεῖν) vor (ἰέναι, ἐπιέναι, κροσάγειν, πορεύεσθαι ἐπὶ τοὺς πολεμίους); und zwar anfangs langsam, Schritt vor Schritt und möglichst in gleicher Linie<sup>4</sup>).

Die Hopliten halten die Speere an der rechten Schulter

ihnen solche zu Gebote stand, auch besiegt zogen sie sich in guter Ordnung zurück."

<sup>1)</sup> In der Anab. wird zwar vor den eigentlichen Schlachten das Opfer nicht erwähnt, wahrscheinlich weil die Nähe der Feinde keine Zeit dazu ließ. Das in I 8, 15 erwähnte Opfer ist als das nach § 25 vor dem Ausmarsche dargebrachte zu denken. — Vor Streifzügen und andern Unternehmungen wird aber geopfert: Anab. II 2, 3. IV 3, 19. §, 28. VI 4, 9. 13. 5, 2. 6, 36. VII 2, 17. In IV 8, 16 wird statt des Opfers das Gebet erwähnt. — Den Gang der Schlacht schildert ausführlich Xen. Kyrop. III 3, 58—63, vgl. VII 1, 25.

lich Xen. Kyrop. III 3, 58-63, vgl. VII 1, 25.
2) Anab. VI 5, 25. I 8, 16. VII 3, 34. It tessera Virg. Aen. VII 637.
vgl. W. H. Roscher, über die Sitte des σύνθημα, in Jahrb. f. Philol. u.
Pidag. 1879 Abt. I S. 345.

<sup>3)</sup> An einzelnen Stellen der Anabasis ist ein rascherer Gang der Schlacht, was sich aus den jedesmaligen Umständen erklärt. Schol. ad Thuk. I 50. Köchly a. a. O. Anab. IV 8, 16. 24. V 2, 14.

<sup>4)</sup> Anab. VI 5, 24. IV 8, 11. 16. VI 5, 11. 17. I 8, 18. V 4, 24. 26. VI 5, 25.

aufrecht, die Peltasten haben die Spielse am Riemen gefal die Bogenschützen den Pfeil aufgelegt und die Schleuder die ihre Taschen (διφθέραι) mit Steinen gefüllt, halten Schle der und Stein in Bereitschaft 1).

Sobald die Heere einander nahe genug sind, ertönt ( Trompete zum Angriff (σαλπίζειν, σημαίνειν τὸ πολεμικι σημαίνειν τῆ σάλπιγγι) und unter ihren schmetternden Töne unter dem Hurrahruf (έλελεῦ und ἀλαλά) der kampfmutig Krieger, in welchen auch wohl die Weiber einstimmten (An IV 3, 19), beginnt der Anlauf (δρόμφ δρμᾶν). Die Hoplit fällen die Speere (καθιέναι, προβάλλεσθαι τὰ ὅπλα, infen s. infestis hastis provolare), andere schlagen damit auch wo um die feindlichen Rosse scheu zu machen, an die Schil und die Leichtbewaffneten entsenden ihre Geschosse. Feind erwartet selten den Angriff, flieht (ἐκκλίνει καὶ φεύγ ehe noch die Geschosse ihn erreichen, und wird dann ne Kräften verfolgt. Hält er aber stand (ὑπομένει) und nim er den Angriff an (δέχεται, είς χεῖρας δέχεται), so gehen (ίέν sich die Hopliten beider Schlachtlinien mit den nicht langen Speeren auf den Leib (Fig. 27 und 28 auf Taf. und suchen die gegenüberstehende Linie zu durchbrechen (d κόπτειν<sup>2</sup>)). Wenn aber die Speere zerbrechen, so beginnt "Schwerter umröchelte Arbeit"3).

3. Zuweilen geschieht es auch, dass die Leichtbewaffne welche eigentlich das Tirailleur-Schießgefecht durch Plär leien einleiteten 4), ohne besonderen Befehl durch rasche Anlauf den Angriff beginnen und, während die Hopliten folg den Feind in die Flucht treiben. In dem Kampfe gegen Pl nabazos 5) wurden sie indessen von der Reiterei und dem thynischen Fussvolk empfangen und zum Weichen gebra so daß erst die heranrückenden Hopliten den Feind zur Flu zwangen, worauf die Reiter ihn so energisch verfolgten entmutigten, dass er nirgends mehr, weder beim zweiten n beim dritten Angriff, stand hielt und selbst von dem auch Verfolgung wiedervorrückenden leichten Fußvolk ohne M zerstreut wurde.

1) Anab. VI 5, 25. IV 3, 28. V 2, 12 sq.
2) Anab. I 2, 17. IV 3, 29. 31. IV 7, 15. V 2, 14. VI 5, 26
I 2, 9 und Fig. 28. I 8, 19. VI 5, 17. I 8, 10. IV 8, 11.

<sup>3)</sup> Archil. frg. 3 bei Schneidewin Del. p. 172: ξιφέων δὲ πολύστ έσσεται έργον. vgl. Herod. VII 224. Pugna iam in manus, iam ad dios, ubi Mars est atrocissimus, venerat Liv. II 46. Sall. Cat. 60: gle res geritur.

<sup>4)</sup> s. oben § 10 und Anab. V 2, 10. 5) Anab. V 4, 22. VI 5, 26.

4. Soll der Feind nach Verlust der Schlacht (ἡττηθῆναι τη μάχη, τρέπεσθαι) nicht weiter verfolgt (διώκειν, έφέπεσθαι) oder der Kampf überhaupt aufgegeben werden, so wird zum Rückzug geblasen (ἀνακαλείσθαι τῆ σάλπιγγι, receptui canere) und der Rückzug beginnt (ἀποχωρείν, ἀποτρέχειν = pedem referre Caes. b. G. 4,25). Wenn der Feind bei einem solchen Rückzuge noch so nahe ist, dass man ein Nachsetzen desselben zu erwarten hat, so zieht man sich Front gegen den Feind Schritt vor Schritt zurück (ἐπὶ πόδα ἀναγωρεῖν 1)) und erst wenn man aus der Schusslinie ist, wird kehrt gemacht und der Abzug beschleunigt<sup>2</sup>).

### Dankopfer, Trophäe und Bestattung der Toten.

Nach gewonnenem Siege oder nach glücklich abgewehrter Gefahr werden zunächst den Göttern Dankopfer gebracht; sodann wird zum Zeichen des Sieges ein Denkmal (τρόπαιον) errichtet 3). Dieses ward entweder aus Steinen oder Holz 4) oder aus Erz<sup>5</sup>) hergestellt und, wie Fig. 19 lehrt, mit allen Arten der Rüstung, die dem Feinde abgenommen war, bekleidet und mit einer Inschrift versehen. Oft ward die erbeutete Rüstung einfach an den Stamm eines Baumes gehängt.



Lenormand et de Witte, élite des monumens céramographiques Tome I, 94.

Anm. Fig. 19 ist entlehnt aus Lenormand et de Witte. élite des monumens céramographiques Tome I 94. Eine Nike ist im Begriff eine Inschrift an das τρόπαιον zu machen. Vielleicht ist auch der Anab. IV 7,25 errichtete Steinhügel als ein τρόπαιον zu betrachten, wenngleich Xenophon das nicht ausdrücklich sagt.

Den Gefallenen wird durch Bestattung, den nicht Gefundenen durch Errichtung eines πενοτάφιον die letzte Ehre erwiesen 6). Diese Pflicht erfüllt man

<sup>1)</sup> Anab. I 2, 9. VI 5, 26. I 8, 19. VI 5, 18 vgl. V 4, 24. IV 4, 22. V 7, 16. VI 5, 17. V 2, 6 sqq. VII 6, 5. V 2, 32.

<sup>2)</sup> Kyrop. VII 5, 6. 3) Anab. IV 6, 27. VI 5, 32. VII 6, 36.

<sup>4)</sup> Diod. Sic. XIII 24.

<sup>5)</sup> Cic. de invent. II 23.

<sup>6)</sup> Anab. VI 4, 9. Nitsch ad Odyss. 9, 66. C. F. Hermann Privataltert. § 40.

auch gegen die auf Streifzügen Gebliebenen 1), indem sie späaufgesucht und bestattet werden. Auf dem Marsche Getöt werden wo möglich mitgenommen und die in den Händen Feinde befindlichen Toten läßt man sich zu demselben Zwausliefern.

Verwundete und Kranke werden mitgenommen und so sam verpflegt, indem man sie, während das übrige Heer Biwak zubringt, selbst gegen den Willen der Bewohner Häuser schafft und durch Wachen beschützt<sup>2</sup>).

#### § 55. Angriff fester Plätze.

Einen Angriff fester, wenigstens durch Wall und Grageschützter Plätze schildert Xenophon zweimal<sup>3</sup>) so anscl



lich, dass weiter keine Erlä rung nötig ist. Außerdem wähnt er die Berennung mauergeschützten Kastells Asidates in Anab. VII 8, 12 Zur Erläuterung dieses Ang bemerken wir folgendes. Fig zeigt uns den Durchschnitt e Mauer a mit den Zinnen b dem Mauervorsprung c. Griechen können den Turm gen seiner Höhe und wegen zahlreichen Mannschaft auf Zinnen nicht vermittelst Lei ersteigen und einnehmen. schreiten daher zum Durchgr (διορύττειν 4)).

Da sie aber sicher nicht mit einem Sturmbock (ze aries) versehen waren, und Xenophon auch keines an Gezähes erwähnt, so ist anzunehmen, dass sie mittelst

<sup>1)</sup> Anab. VI 5, 5 sq.

<sup>2)</sup> Anab. V 5, 20.

<sup>3)</sup> Anab. IV 7, 2 sqq. und V 2, 10 sqq.

<sup>4)</sup> Anonymus Byzant. περί στρατηγ. c. XIII 1 bei Köchly und stow, gr. Kriegsschriftst. II 2 p. 76: Διορύττουσιν οι πολιορκοῦντε τείχη τοὺς μὲν λίθους τοῦ τείχους στοιχηδόν λαμβάνοντες ἢ μεγί ὅντας καταλλὰξ λαξεύοντες, εἰς δὲ τοὺς ἐκείνων τοπους ὀρθίας δἄἰ ταν τὰν τὰν ἐπιτήδεια ὑφιστάνοντες τὸ ὑπερκείμενοι οἰκοδομῆς ὑπερείδουσιν, ἔνα μὴ ἀθρόον κατενεχθὲν καταλάβη τοὺς ρύττοντας.

Lanzenspitzen oder mittelst des Lanzenfußes die Steine aus der Mauer herausgebrochen haben, welche Weise, wie die aufgefundenen Basreliefs beweisen, schon den Assyrern bekannt war, Fig. 35<sup>1</sup>).

<sup>2)</sup> Die der Fig. 20 angefügte Abbildung c ist die wahrscheinliche Form des steinernen Vorsprungs, der bei den am Meere gelegenen Städten der Mauer zum Schutz gegen die Wogen zugefügt wird. Unsere Wasserbauleute nennen eine solche stärkere Sicherung eines den Meeresfluten ausgesetzten Grundbaues, z. B. eines Leuchtturms, "Steinböschung". Der griechische Ausdruck  $x\eta i\eta$  ist von der Ähnlichkeit mit den Hufen der Tiere hergenommen. Übrigens waren solche Mauervorsprünge auch schon den Assyrern bekannt. Der Meinung einiger, daß dieser Bau etwas entfernt von der Mauer freigestanden, widerspricht einmal der in Anab. VII 1, 17 erwähnte Umstand, daß die Griechen von ihm über die Stadtmauer springen; zweitens würden die anströmenden und zurückströmenden Wogen einen so freistehenden Bau leicht wegspülen können.

### **ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ**

## ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΙΣ.

### [A.]

Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παϊδες δύο, τερος μεν 'Αρταξέρξης, νεώτερος δε Κύρος. Δαρείος καλ υπώπτευε τελευτήν του βίου, έβούλετο 1 2 άμφοτέρω παρείναι. ό μέν οὖν πρεσβύτερος παρών έ Κύρον δε μεταπέμπεται άπο της άρχης, ης αυτον ο

I. Veranlassung und Rüstung, § 1-4. Veranlassung des Kriegs-

zuges.

Δαρείου κ. τ. λ., Dareios II., Nothos, reg. von 423-404 v. Chr. Von den vier ihn überlebenden Söhnen gaben die hier genannten durch ihren Streit um die Nachfolge zu dem von Xenoph. erzählten Zuge Veranlassung. Dareios begünstigte den ältesten, Parysatis den Kyros, weil er während der Regierung dem Vater geboren sei, und Dareios I. (von 521-486) aus diesem Grunde auf Veranlassung der Mutter Atossa dem Xerxes das Reich übergeben habe. — Vgl. den ähnlichen Streit in der deutschen Geschichte beim Tode Heinrichs I.

Δαφείον Gen. des Urspr. bei γίγν.; im D. eine Präpos.

γίγνονται, das Präs. von einem Ereignisse, das für die Geschichte dauernd gültig ist.

παῖδες δύο, die zu erläuternde Zahl steht hier mit Absicht vor der Erläuterung. Vgl. Caes. b. G. I 1: Gallia est omnis divisa in partes tres.

τελευτ. τ. βίου, übe ein zusammengesetztes I und füge das unbetonte I hinzu. In solchen Gesam steht der Artikel in der beim Genitiv.

§ 2. Dem ò µév ent veränderter Konstruktion παρών έτύγχ. Die Pa Verben τυγχάνω, λανθάνο διατελέω, διάγω, ὑπάρχα διαγίγνομαι übersetze d Verb. fin., und das Verb. ein entsprechendes Adve zufällig, gerade.

έποίησε. Im D. gebr anderes Tempus, denn d Aor. entspricht, da er die lichung oder das Eintre Handlung schlechthin aus Nebensätzen je nach der Bedeutung des Prädikats d satzes allen verschiedenen anderer Sprachen, am 1 jedoch dem lat. und deut quamperfectum.

σατράπην — ἀθροίζ. sische Reich war von Da 20 Satrapieen geteilt, 🔻 έποίησε, καὶ στρατηγον δὲ αὐτον ἀπέδειξε πάντων, ὅσοι είς Καστωλοῦ πεδίον άθροίζονται. άναβαίνει οὖν ὁ Κῦρος λαβὼν Τισσαφέρνην ώς φίλον, καὶ τῶν Ελλήνων ἔχων ὁπλίτας ἀνέβη τρια**χοσ**ίους, ἄρχουτα δὲ αὐτῶν Ξενίαν Παρράσιου. έπεὶ δὲ έτελεύτησε Δαρεῖος καὶ κατέστη είς τὴν βασιλείαν 3 Άρταξέρξης, Τισσαφέρνης διαβάλλει τὸν Κῦρον πρὸς τὸν

4 auf Kleinasien kamen: Ionien, Grossphrygien und Kappadokien, Lydien, Kilikien. Die Machtbefugnis der Satrapen war ziemlich unbeschränkt; sie regierten mit voller, nur der des Königs nachstehender Gewalt als Civil - und als Militargouverneure. Den Oberbefehl über das Aufgebot der Provinzen führte jedoch in der Regel, und zwar oft in mehreren Provinzen zugleich, ein besonderer Befehlshaber, Karanos (Generalfeldmarschall) genannt. Ky-108 war vielleicht der erste, der (seit 407) Satrap von Lykien, Groß-phrygien und Kappadokien und Karanos (τῶν ἐπὶ δαλάττης, d. h. der Truppen vom Halys bis zum

Meere) zugleich war. (Anh.) και στρατηγόν. Xenoph, fügt einen unabhängigen Satz an einen relativen, um mit Nachdruck auf den Inhalt aufmerksam zu machen. Auch das zweimal gesetzte αὐτόν soll auf den ausgedehnten Kreis der Machtvollkommenheit des Kyros hinweisen. Im D. setze die Relativkonstr. fort und verbinde diesen Satz durch 'sowie — auch' oder 'aber — auch' mit dem ersten. Καστωλ. πεδ. in Lydien, der

lage nach ungewifs.

έναβαίνει — ἀνέβη. Zu beachten ist bei Xenophon der häufige Wechsel des Präs. hist., welches eine Handlung lebhaft vergegen-wärtigt, und des Aor., welcher die Handlung einfach als geschehen aggiebt. — Die Wiederholung des selben Worts in der Kreuzstellung (nach der Form des griech. Buchstaben X Chiasmus genannt) hebt mit Nachdruck die Größe des Gefolges hervor, die Stellung des Ellnv. verstärkt den Nachdruck. Im D. vermeide die Wiederholung

und übers. deshalb έχων als Präd. und ἀνέβη durch ein Hauptw. mit einer Präpos., ἄοχοντα δέ durch einen Relativs. — Kyros ist der erste Perser, welcher mit Griechen im Gefolge am Hofe erscheint. (Anh.)

λαβών. Der Grieche, welcher die Anschaulichkeit liebt, hebt gern alles hervor, was die außeren Sinne wahrnehmen, wir D. begnügen uns bei diesen 'Partic. der Anschaulichkeit' ἔχων, φέρων, λαβών und ἄγων mit der Präpos.

ώς (ωσπερ) vor Adjekt. u. Partic. bezeichnet das durch das Adjekt. oder Partic. Ausgesagte als subjektive Ansicht, Absicht, Annahme, Vorwand, Vorstellung des Handelnden oder des Redenden (des Hauptsubjekts) und wird übersetzt: 'als ob; in der Meinung, Voraussetzung, daß; indem er sagte, meinte' u. dgl. oder durch einen Relativsatz, in welchem &s durch "halten" ausgedrückt wird. Frei: "als seinen ver-meintlichen Freund".

τῶν Ἑλλήνων sind hier die königlichen Besatzungstruppen der Städte. Die im Artikel liegende nähere Bestimmung wird im D. oft durch das Pron. poss. ausgedrückt.

Παρράσιον, aus Parrhasia, einer Landschaft im südwestl. Arkadien. § 3. ἐπεὶ δὲ ἐτελεύτ. s. § 2

zu έποίησε.

Δας..... Άςταξ., beachte die Stellung; im Griech, wie im Lat. nimmt das Tonwort gern die erste oder letzte Stelle im Satze ein.

Tισσαφ. Die geheime Feindschaft dieses Satrapen von Ionien und Karien gegen Kyros entsprang wahrscheinlich dem Arger darüber, dass ihm die Satrapie über Lydien genommen und dem Kyros gegeben war. (Anh.)

άδελφόν, ως επιβουλεύοι αὐτῷ. ὁ δὲ πείθεται καὶ ( βάνει Κύρον ως αποκτενών ή δε μήτης έξαιτησαμένη 4 ἀποπέμπει πάλιν έπὶ τὴν ἀρχήν. ὁ δ' ὡς ἀπῆλθε κινδι καλ άτιμασθείς, βουλεύεται όπως μήποτε έτι έσται άδελφῷ, άλλά, ἢν δύνηται, βασιλεύσει ἀντ' ἐκείνου. Πα μέν δή ή μήτης ύπης το Κύρο, φιλούσα αὐτὸν μί 5 τὸν βασιλεύοντα Άρταξέρξην. ὅστις δ' ἀφικνοῖτο τῶ: βασιλέως πρός αὐτόν, πάντας οὕτω διατιθείς ἀπεπέμπε

έπιβουλ. Opt. in der orat. obl.; auch der Indik. kann stehen; das Tempus der orat. dir. bleibt in der orat. obl. stets unverändert.

συλλαμβ. übersetze nach dem Spruche: quod quis per alios fecit,

ipse fecisse dicitur.

ώς ἀπουτεν. ώς mit dem Part. fut. drückt aus, dass nach der Absicht des Subj. etwas geschehen wird oder soll; "wie um zu"; Part. fut. ohne ώς giebt den Zweck bloß erzählend an. Warum fehlt das Objekt?

έξαιτησαμ., übers. durch ein Verb. fin. und drücke έξ durch das Hauptw. 'Loslassung, Freiheit' aus. Medium: in ihrem Interesse, sich

zu Gunsten.

αὐτόν gehört zu beiden Verben. ἀποπέμπει 'effecit, ut Art. remitteret'.

έπλ τὴν ἀρχήν 8. § 2 zu τῶν

§ 4. κινδυν. κ. άτιμ., ein Hendiadyoin, das durch ein Hauptw. mit einer Präpos. so zu übers. ist, das ατιμασθ. das Attribut wird. Der Aor. bezeichnet hier die Befreiung aus der Gefahr.

οπως steht mit dem Indik. fut. nach den Begriffen des Sorgens, Strebens = dals, damit; vollständig sollte es heißen: wie er es anzu-fangen habe, daß. Doch findet sich auch der Konj. u. Opt. nach ὅπως:

II 6, 8. IV 6, 10.

έσται und βασιλ. im D. ein anderes Tempus und and. Modus. έπί τινι είναι = in jemandes Gewalt sein. Dagegen ὑπό τινι = jemandem unterwürfig sein.

ὑπῆρχε, durch Geld zur Anwer-

bung und Unterhaltung des φιλοῦσα übersetze dur Kausalsatz.

§ 5-11. Vorbereitung de zugs. Bewerbung um die G Perser.

δστις — πάντας, eine ad sensum, δστις ist Kolle Gr. steht der Nebensatz z druck des gegensätzlichen nisses (dé bezieht sich a μέν) voran; im D. wird Zwischensatz.

δστις άφιχνοῖτο, in i Relativsätzen im Optativ (im Hauptsatze steht das übers. das Pron. wie das ! mit der Endung cunque: immer, allemal oder jedesz und den Opt. praes. durch perf. Ind.; den Opt. Aor. d Plusqpf.

τῶν παρὰ βασιλ., 🛈 bung eines allgemeinen Su begriffs;  $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha} = N\ddot{a}he$ , nauere Verhältnis des woh wohin? wird durch den Ka gedrückt; hier c. Gen., als terminus ex quo zum άφικνοῖτο paſst und weil ds prädikat erst eintritt, nac vom Könige weggezogen. ist Gen. part. zu őozıs. sind wahrscheinlich hohe vom Hofe (ἔφοροι), we Verwaltung der Satrapen ten. —  $\beta \alpha \sigma i \lambda$ , wenn bei gr stellern wie hier der 'Per gemeint ist, so wird βασι Eigenname angesehen und

der Regel ohne Artikel.
διατιθείς. Der Gr. b
auf das Subj., der D. auf

αὐτῷ μᾶλλον φίλους εἶναι ἢ βασιλεῖ. καὶ τῶν παρ' έαυτῷ δὲ βαρβάρων έπεμελείτο ώς πολεμείν τε ίκανολ είησαν καλ οίνοικώς έχοιεν αὐτῷ. τὴν δὲ Ελληνικὴν δύναμιν ἤθροιζεν ὡς 6 μάλιστα έδύνατο έπικουπτόμενος, δπως δτι άπαρασκευότατον λάβοι βασιλέα. ἄδε οὖν ἐποιεῖτο τὴν συλλογήν. ὁπόσας εἶχε φυλακάς έν ταζε πόλεσι, παρήγγειλε τοζε φρουράρχοις έκάστοις λαμβάνειν ἄνδρας Πελοποννησίους ὅτι πλείστους καὶ βελτίστους, ώς επιβουλεύοντος Τισσαφέρνους ταϊς πόλεσιν. καὶ γὰρ ήσαν αί Ίωνικαλ πόλεις Τισσαφέρνους τὸ άρχαϊον, έκ βασι-

πάντας; es kann aber auch durch ein Hauptwort mit einer Präpos. übers. werden. Das Partic. Präs. (Impf.) steht vom oft Wiederholten.

ώστε c. Inf. oder c. Acc. c. Inf. bezeichnet eine gedachte und beabsichtigte Folge, c. Indik. die thatsächlich eingetretene Folge.

μαλλον φίλους, Umschreibungen heben den Begriff. Bei φίλος gilt diese Umschreibung fast als Regel, s. jedoch I 9, 29. zae' ἐαυτῶ übers. durch ein Rptw. oder einen Relativs.

βας βάς., der Gr. setzt bei den Verb. des Aussagens, Erkennens, Fragens, bei fürchten und enque-leisen das Subjekt des [mit örr, es, μή oder mit einem Relativum beginnenden] Nbs. gern als Objekt m den Haupts. (Anticipation oder Prolepsis), wenn der so vorangestellte Begriff, der oft auch zur Verstärkung an erster Stelle steht, für Haupt- und Nebensatz der bedeutendate ist.

### § 6-11. Werbung des Heeres.

τήν δὲ Έλλ. δύν., durch Stelling betont. — Von jetzt an ist unter Έλλην. das zur Empörung angeworbene Söldnerheer zu vertehen, zu dem Kyros auch die oben erwähnten königlichen Beternstellt.

tatungen zieht.

«ς μάλιστα, 'wie er es am meisten konnte', ώς, ή, οίος und ὅτι mit dem Superl. übers. wie das lat. quam c. Superl. = möglichst. Oft kommt auch wie hier die ausführliche Umschreibung durch &c. & in

Verbindung mit Verbalausdrücken der Möglichkeit vor.

έποιεῖτο τ. συλλογ. Subst. mit ποιείσθαι umschreiben mit Nachdruck den Begriff des stammverwandten Zeitworts, von dem das Subst. gebildet ist. Es muss aber stets eine Selbstbeteiligung des Subj. erkennbar sein. Kyros gab das Geld und den Auftrag, daher das Medium. ἐποι. Impf., weil die Ausführung Zeit erforderte. ὁπόσ. π. τ. λ. Stellung wie § 5 σστις. Im D. konstr.: παρήγγ. τοὶς

φρουρ. έκάστ. τῶν φυλ., ὁπόσ. εἶχε έν. τ. πόλ. und übers. den Relativs. durch ein Hptw. mit Präp.

Πελοπονν. s. Exkurs § 3.

ώς hat beim Genit. abs. dieselbe Bedeutung wie beim Partic. relat. s. § 2 zu d.W. — ἐπιβουλ. durch einen Substantivsatz. Denn der Genit. abs. muss ebenso wie das Partic. relat. im D. verschieden übers. werden und zwar 1) durch eine substantiv. Wendung; 2) durch einen beigeordneten Satz oder beigeordneten Infin.; 3) durch einen geeigneten Nbsatz.

ησαν ist durch das Plusqpf. zu übers.; das gr. Impf. fixiert den Zeitpunkt in der Vergangenheit, während dessen etwas geschieht, und steht oft wie hier bei unleugbarer Vorzeitigkeit vor anderen Handlungen.

Tισσαφ. ist prädikativer Genit. poss. wie im lat.: haec domus est Caesaris. — έκ statt ὑπό beim Passiv ist bei attischen Schriftstellern selten; es steht bei δίδο-σθαι, um das Ausgeben zu beλέως δεδομέναι, τότε δὲ ἀφειστήκεσαν πρὸς Κῦροι τλὴν Μιλήτου · ἐν Μιλήτφ δὲ Τισσαφέρνης προαισθόμ αὐτὰ ταῦτα βουλευομένους [ἀποστῆναι πρὸς Κῦρον], τι ἀπέκτεινε, τοὺς δ' ἐξέβαλεν. ὁ δὲ Κῦρος ὑπολαβῶν το γοντας συλλέξας στράτευμα ἐπολιόρκει Μίλητον καὶ καιὶ κατὰ θάλατταν καὶ ἐπειρᾶτο κατάγειν τοὺς ἐκπεπι καὶ αὕτη αὖ ἄλλη πρόφασις ἦν αὐτῷ τοῦ ἀθροίζειν στς 8 πρὸς δὲ βασιλέα πέμπων ἡξίου ἀδελφὸς ὢν αὐτοῦ δοθ ταύτας τὰς πόλεις μᾶλλον ἢ Τισσαφέρνην ἄρχειν αὐτ ἡ μήτηρ συνέπραττεν αὐτῷ ταῦτα · ὥστε βασιλεὺς τι πρὸς ἐαυτὸν ἐπιβουλὴν οὐκ ἡσθάνετο, Τισσαφέρνει δὲ πολεμοῦντα αὐτὸν ἀμφὶ τὰ στρατεύματα δαπανᾶν · ὥστ

zeichnen. — δεδομ. nach oben zu έπιβουλ. 3. — πᾶσαι betont.

§ 7. πλην Μιλ. ἐν Μιλ., dasselbe Wort am Ende und Anfange eines Satzes erhält Nachdruck (Epanastrophe). S. I 8,6 πλην Κύφου.
— Wir können diese bei den Gr. beliebte zierliche Bildung der Sätze wegen der im D. geltenden Wortstellung nicht immer nachahmen.
— Μιλ. In Milet, dem h. Pellatia, hatte Tissaphernes ein Kastell (φρούφιον).

προαισθόμ. übers. nach § 6 zu ἐπιβ. 3. αἰσθάν. wird von eigner Wahrnehmung, Beobachtung und Erkenntnis gebraucht. Was liegt in πρό? — τὰ αὐτὰ ταῦτα, Plur., obwohl die Pronom. sich nur auf einen Begriff beziehen.

einen Begriff beziehen.

\$\beta v \text{levo} \mu\$. Die Verb. sent. oder declar. werden meistens mit dem Partic. verbunden, welches wir entweder wie den Acc. c. Inf. oder durch eine substantiv. Wendung übers. — Das Subjekt liegt, weil es unbestimmt ist (Leute, eine Partei), schon im Particip.

άποστῆναι, epexegetischer Inf., im D. setze 'nämlich' hinzu.

έκβάλλειν = verbannen; έκπάπτειν = verbannt werden; φεύγειν = auf der Flucht (aus dem Vaterlande), landflüchtig, verbannt sein.

ύπολ. — συλλ., zwei unverbundene Partic. Das erste bezeichnet eine dem zweiten vorau Handlung, das zweite gehi zum Prädik., deshalb ül erste nach § 6 zu ἐπιβουί zweite nach 2. — ἐπολιό φ sidere coepit.

κατάγειν, sowie κατ und κατιέναι werden von c kehr, Zurückführung der ten gebraucht, weil solche von Bergen oder vom hoh zurückkehrten. — αῦτη, richtet sich wie im Lat. n Prädikatesubst.; im D. a Neutrum.

τοῦ ἀθροίζ., den du Artikel substantivierten l hier Attr. zu πρόφ. ist, ül den lat. Genit. Gerund.

§ 8. πέμπων, ohne O dasselbe leicht zu ergän weil πέμπ. Partic. der . lichkeit ist. — ἀδελφ. ἄ pos. zu dem im Präd. ἤξέ Subj., im D. ziehe es zu of als wenn vorher ἀδελφῷ ὄνι

Tισσαφ. δὲ ἐνόμ. ποι vorgeschobenen Begriffe (d. δὲ entspricht dem τὴν μὲ βουλ.) haben den Ton, d Zwischenstellung des ἐνὰ verstärkt wird. — πολε § 6 zu ἐπιβουλ. 3 kausal.

οὐδὲν ἤχθετο, dergl. Adjekt. und Pron. im Acc halts fassen wir gern als ηχθετο αὐτῶν πολεμούντων καὶ γὰο ὁ Κῦρος ἀπέπεμπε τοὺς γιγνομένους δασμοὺς βασιλεῖ ἐκ τῶν πόλεων ὧν Τισσαφέρνους ἐτύγχανεν ἔχων. ἄλλο δὲ στράτευμα αὐτῷ συνελέγετο ἐν Χερ- 9 φονήσφ τῆ κατ' ἀντιπέρας ᾿Αβύδου τόνδε τὸν τρόπον. Κλέαρ- χος Ααπεδαιμόνιος φυγὰς ἡν · τούτῷ συγγενόμενος ὁ Κῦρος ἡγάσθη τε αὐτὸν καὶ δίδωσιν αὐτῷ μυρίους δαρειπούς. ὁ δὲ λαβὰν τὸ χρυσίον στράτευμα συνέλεξεν ἀπὸ τούτων τῶν χρημάτων καὶ ἐπολέμει ἐκ Χερρονήσου ὁρμώμενος τοῖς Θραξὶ τοῖς ὑπὲρ Ἑλλησποντον οἰκοῦσι, καὶ ἀφέλει τοὺς Ἑλληνας · ὅστε καὶ χρήματα συνεβάλλοντο αὐτῷ εἰς τὴν τροφὴν τῶν στρατιωτών αἱ Ἑλλησποντιακαὶ πόλεις ἑκοῦσαι. τοῦτο δ' αὖ

αύτ. πολεμ., Genit. caus. zu ήχθετο, durch 'darüber dass' zu übers. Der Genit. steht, weil sich das Partic. auf das die Empfindung hervorrufende Objekt bezieht. Bezieht sich das Partic. auf das Subjekt, so steht auch bei den Verb. affect. der Nomin., z. B. ούκ αν άγθοίμην μανθάνων.

καὶ γὰς κ.τ.λ, welcher Gedanke ist als erstes Glied zu ergänzen?

έπέπεμπε, in der Zusammensetzung bezeichnet ἀπό (= lat. re) oft, daß man das zu thun schuldig und verpflichtet ist, was das Verb. ausdrückt.

δασμούς, teils Steuern, teils Naturallieferungen. (Anh.)

exτ.πόλ. ών, Attraktion des Relativs, welches nicht in dem Kasus steht, den das Verb. erfordert (stets Acc.), sondern in den Kasus des Worts übertritt, auf welches es sich bezieht.

Τισσαφ., welche er zufällig (infolge des Kriegsglücks) vom Tiss.

ἐτόγχ., s. § 6 zu ἦσαν. — ἔχων, d oben § 2 zu παρών. § 9 Χερρον. ist die h. Halb-

\$9 Χεορον. ist die h. Halbinsel Gallipoli. — τῆ πατ'—'Αβύδον, steht attributiv, weshalb wir 'gelegen' hinzusetzen. Abydos, Stadt in Asien am Hellespont. —
τόνδε τ. τρόπ. Accus. adverb. —
Κλέαρχ. — ἦν, selbständiger Satz
sur Hervorhebung. Im D. verbinde ihn mit dem folgenden und συγγ.
übers. nach § 6 zu ἐπιβουλ. 3. —

τούτω συγγεν. Das Asyndeton ist bei demonstr. Pron. und Adv. nicht selten.

ήγάσθη, hier — von Bewunderung ergriffen werden, Bewunderung fassen; denn bei den Verben, welche im Präsens einen Zustand bezeichnen, drückt der Aor. das Eintreten in diesen Zustand aus, z. Β. βασιλεύσιν — 'König sein', βασιλεύσαι — 'König werden'; s. IV 5, 7 ξβουλιμίασαν.

δαρεικ., s. Exkurs § 5 Anm. 2. ἀπὸ τούτ. τ. χρ. Im D. genügt das Formwort 'damit'; die Gr. setzen aus dem Streben nach Deutlichkeit und Anschaulichkeit den in unserm Formwort liegenden lebendigeren Begriff. ἀπό steht, weil es das Ausgehen einer Wirkung von einer Person oder Sache bezeichnet, während wir die Sache als Mittel auffassen.

ο φ κώ μ., entweder nach § 6 zu ἐπιβουλ. 3, oder es bleibt unübers., wenn man ἐπ 'von — aus' übers.
— ὁ φ μᾶσθαι ἐπ = einen Ort zum Ausgangspunkt seiner Bewegungen (Operationsbasis) machen. — ὑπὲς Ἑλλ.; ὑπές c. Acc. (gewöhnlicher c. Genit.), weil das Land höher liegt als das Meer. — συνεβάλλ., Medium — von den Ihrigen, s. o. § 6 ἐποιεῦτο. Welche Wörter sind in diesem Satze durch Stellung betont?

αὐτῷ, Dat. comm. Vgl. § 10 am Ende die andere Stellung. ἐκοῦσαι mit Nachdruck am Ende. 10 ούτω τρεφόμενον έλάνθανεν αὐτῷ τὸ στράτευμα. 'Αρίσι δε δ Θετταλός ξένος ων ετύγχανεν αὐτω, καὶ πιεζόμενο των οίκοι αντιστασιωτών έρχεται πρός τον Κύρον καλ αὐτὸν εἰς δισχιλίους ξένους καὶ τριῶν μηνῶν μισθό ούτως περιγενόμενος αν των αντιστασιωτών. δ δε Κύρ δωσιν αὐτῷ είς τετρακισχιλίους καὶ ξξ μηνῶν μισθόι δεΐται αὐτοῦ μὴ πρόσθεν καταλῦσαι πρὸς τοὺς ἀντισται πρίν αν αύτω συμβουλεύσηται. ούτω δε αὐ τὸ έν Θε 11 ελάνθανεν αὐτῷ τρεφόμενον στράτευμα. Πρόξενον δ Βοιώτιον ξένον όντα έκέλευσε λαβόντα άνδρας ότι πλε παραγενέσθαι, ώς είς Πισίδας βουλόμενος στρατεύεσθα πράγματα παρεγόντων των Πισιδών τη έαυτου χώρα. 2 νετον δε του Στυμφάλιον και Σωκράτην του Άγαιον, όντας καὶ τούτους, ἐκέλευσεν ἄνδρας λαβόντας ἐλθεί

τρεφ. έλάν δ., s. § 2 zu παρών.

§ 10. nal mist. Das nal verbindet die Verb. fin.; Partic. übers. nach § 6 zu ἐπιβουλ. 3 kausal.

τῶν οἴκοι. Adv. des Orts und der Zeit erhalten durch den Artikel bald adjektivische, bald substanti-

vische Geltung. αίτεὶν τινά τι, rogare aliquem

aliquid.

είς δισχιλ. Unser 'an, ungefähr, etwa' bei Zahl- und Zeitangaben drückt der Gr. durch είς, ἀμφί, περί c. Acc. und die Adverbien ώς

und őσον aus. (Anh.) τριῶν μην. Genit. qualit. bei bestimmten Angaben des Raumes, der Zeit. Im D. durch ein Hauptw. mit der Präp., oder durch ein zu-sammengesetztes attrib. Adj. ('dreimonatlich'), oft auch durch ein Adj. mit dem Acc. zu übers.

ώς, s. § 2 zu d. W.
περιγενόμ. ἄν, Partic. mit ἄν
übers. durch 'dürfte, könnte, möchte, würde, vielleicht, wohl'.

καταλ. πρός τινα, das feind-liche Verhältnis zu, mit jemandem lösen d. i. in gratiam redire cum aliquo. Beim Inf. steht vorherrschend  $\mu\eta$ , of nur dann, wenn der Inf. von den Verb. 'meinen' und 'sagen' abhängig ist.

ποίν ἂν συμβουλ. Βοι Aor. in den hypothet., tem und Relativ-Nebensätzen, d oft die Bedeutung des la exact. hat, übers. je nach d dankenzusammenhange en durch das Fut. oder wie hie das Fut. exact. Zu beach aber auch, daß der D. st Fut. das Präs. und statt d exact. das Perf. und in ind Rede den Konj. Plusqpf. chen kann.

§ 11. ξένον οντα übe Appos. oder durch einen R είς Πισίδας, Name des statt des Landes, wie bei Dieses kriegerische Gebi: wohnte südlich von Phryg  $\chi \omega \varrho \alpha = \alpha \varrho \chi \dot{\eta} \text{ im § 3.}$ chem Verhältnis stehen die mit &s beginnenden Sätze ander und zum vorhergeher

 $\Sigma \tau v \mu \varphi$ ., aus Stymphalos in Arkadien;  $\Lambda \chi \alpha \iota$ ., aus . dem Nordküstenlande des ponnes.

και ούτος steht bei eine men, von dem dasselbe au wird, was schon von einem ausgesagt ist. Wir übers. durch 'auch, gleichfalls'.

πλείστους, ώς πολεμήσων Τισσαφέρνει σύν τοῖς φυγάσι τοῖς Μιλησίων. καλ ἐποίουν οὕτως οὖτοι.

Έπει δ' έδόκει αὐτῷ ἤδη πορεύεσθαι ἄνω, τὴν μὲν πρό- ΙΙ φασιν ἐποιεῖτο ὡς Πισίδας βουλόμενος ἐκβαλεῖν παντάπασιν ἐκ τῆς χώρας καὶ ἀθροίζει ὡς ἐπὶ τούτους τό τε βαρβαρικὸν καὶ τὸ Ἑλληνικόν. ἐνταῦθα καὶ παραγγέλλει τῷ τε Κλεάρχῷ λαβόντι ἤκειν ὅσον ἡν αὐτῷ στράτευμα, καὶ τῷ ᾿Αριστίππῷ συναλλαγέντι πρὸς τοὺς οἰκοι ἀποπέμψαι πρὸς ἐαυτὸν ὁ εἶχε στράτευμα καὶ ξενία τῷ ᾿Αρκάδι, ὁς αὐτῷ προειστήκει τοῦ ἐν ταἰς πόλεσι ξενικοῦ, ἤκειν παραγγέλλει λαβόντα τοὺς ἄλλους πλὴν ὁπόσοι ἱκανοὶ ἡσαν τὰς ἀκροπόλεις φυλάττειν. ἐκάλεσε 2 δὲ καὶ τοὺς Μίλητον πολιορκοῦντας, καὶ τοὺς φυγάδας ἐκέ-λευσε σὺν αὐτῷ στρατεύεσθαι, ὑποσχόμενος αὐτοῖς, εἰ καλῶς

ώς πολεμήσ. s. § 2 zu ώς und § 3 zu άποπτ.

ovres ovroi. Die Paronomasie (Parechese) giebt dem Ganzen einen schönen Schlus und richtet mit Kraft die Aufmerksamkeit auf die vorgenommene Werbung, die der Schriftsteller in der Erzählung übergeht.

izolovy, Imperf. wie § 6 zu

II. Nach der Zusammenziehung des Heeres Zug durch Kleinasien. § 1-5. Zusammenziehung des Heeres.

§ 1.  $\tilde{\eta}\delta\eta$  bezeichnet das Eintreten von etwas Erwartetem. —  $\tilde{\alpha}\nu\omega$  Ggs. von  $\kappa\acute{\alpha}\tau\omega$  — nach Hochasien; daher die vorliegende Schrift?

την μεν πρόφ. έπ. s. I 1, 6 zu έποιεῖτο. Der Ggs. zu μέν (er rüstete sich aber gegen den König) liegt im Zusammenhange und beginnt mit andern Worten mit § 4.

- ὁς βονλόμ. s. I 1, 2 zu ὡς.
- ἐκ τ. χωίφ. s. I 1, 2 zu τῶν Ἑλλ.
- ὡς übers. hier adverbiell: 'vorgeblich, angeblich'.

iντανθα, abhängig von ημειν, m. nach Sardes.

λαβ. — στοάτ. Das Objekt des Haupts. ist in den Relativs. gezogen; darnach übers. und s. I 1, 2

i

zu λαβ. — λαβόντι...λαβόντα, der gr. Sprachgebrauch läst die Wahl frei, ein zum Infin. gehöriges prädikatives Particip entweder dem Hauptworte (auch Pron.) des Hauptsatzes (hier Κλεάρχφ) zu assimilieren oder eng an den Infin. zu schließen und in den Accus. zu setzen. — ὅσον — αὐτῷ übers. durch ein Pron. poss., wobei ὅσον durch 'ganz' übers. wird.

συναλλαγ. verbinde nach I 1,6 zu ἐπιβουλ. 2 mit ἀποπέμφ. — συναλλάττ. πρός τινα, das (feindliche) Verhältnis zu jemd. in Verbindung d. i. in Übereinstimmung mit ihm (σύν) ändern — sich vertragen, sich aussöhnen mit.

δ είχε, durch Pron. poss. — Aristippos schickte das Heer nach § 6 unter Anführung des Menon.

δς — προειστήπει übers, durch ein Hauptwort als Apposition. — ηπειν. Im folgenden beachte bei παραγγέλλει die veränderte Konstr. und Wortstellung.

έν ταις πόλεσι sc. Ioniens. πλην ὁπόσοι. Das Demonstrativ unmittelbar vor dem Relativ fehlt oft, hier τοσούτων.

§ 2. ἐκάλ. — ἐκέλ., Kreuzstellung.

ύποσχόμ. übers. nach I 1, 6 zu έπιβ. 3.

καταπράξειεν έφ' α έστρατεύετο, μή πρόσθεν παύσεσθι αὐτοὺς καταγάγοι οἴκαδε. οἱ δὲ ἡδέως ἐπείθοντο : ἐκ 8 γὰρ αὐτῶ· καὶ λαβόντες τὰ ὅπλα παρῆσαν εἰς Σάρδεις. μέν δή τούς έκ των πόλεων λαβών παρεγένετο είς . δπλίτας είς τετρακισχιλίους, Πρόξενος δε παρην έχων μέν είς πεντακοσίους και γιλίους, γυμνητας δε πεντα Σοφαίνετος δε δ Στυμφάλιος δπλίτας έχων χιλίους, Σ δε δ Αχαιός δπλίτας έχων ώς πεντακοσίους, Πασίων δ γαρεύς τριακοσίους μέν δπλίτας, τριακοσίους δέ πι έγων παρεγένετο. ήν δε και οδτος και δ Σωκράτης τι Μίλητον στρατευομένων. οδτοι μέν είς Σάρδεις αὐτῷ ἀ 4 Τισσαφέονης δε κατανοήσας ταῦτα, καὶ μείζονα ήγη είναι η ως έπι Πισίδας την παρασκευήν, πορεύεται ως 5 ή εδύνατο τάχιστα, ίππέας έχων ώς πεντακοσίους. καὶ ι μέν δή έπεὶ ήχουσε Τισσαφέρνους τον Κύρου στόλο παρεσκευάζετο.

παταπο. In πατά liegt die vollständige Ausführung — lat. de oder

per (devincere etc.).

έφ' ἃ έστρατ., übers. έφ' ἃ durch 'Ziel' oder 'Zweck' als Obj. zu καταπρ., das Verb. ἐστρατ. wird dann attr. Genit. dazu. Wie wörtlich? Der Modus der direkten Rede

ist beibehalten.

 $2\alpha\beta$ .  $7\alpha$   $6\pi2\alpha$  = mit Sack und Pack, in voller Kriegsbereitschaft.  $\pi\alpha\rho\tilde{\eta}\sigma$ .  $\epsilon l_s$   $\Sigma\dot{\alpha}\rho\delta\epsilon\iota_s$ . Verb. der Ruhe mit Accus. der Bewegung. Ebenso das lat.: adesse in senatum, Amphipolin. Griechen und Lateiner fragen auch bei diesen Verben wohin?, während der Deutsche den Augenblick der eintretenden Ruhe auffalst und wo? fragt. —  $\Sigma\dot{\alpha}\rho\delta$ . Hauptstadt Lydiens. (Anh.)

§ 3. τοὺς ἐκ τ. πόλ., s. I 1, 5 zu τῶν παρὰ βασιλ. — Vgl. die Ordnung des Heranrückens mit der Folge der Namen beim Auffordern in § 1 und 2, sodann vgl. bei den Eigennamen in § 3 die verschiedene

Wortstellung.
είς τετρακ., s. I 1, 10 zu είς

δισχιλ.

Μεγαφεύς aus Megara, Hptst. von Megaris, Landschaft auf dem korinthischen Isthmos.

τῶν — στοατενομ., Genit. partit. Es ist Pa Imperf. von einer vorven Handlung, die als eine bezeichnet wird.

§ 4. οὐτοι μέν, μέν ni μέν des § 1 wieder auf. 'eigentl. Dat. commodi, ka lokal mit der geeigneten übers. werden. — κατα was liegt in κατά? — Βει übers. nach I 1, 6 zu ἐκ (Anh.) — μειζονα und οασκ., durch Stellung bet zwei Wörter, die zusammei erhalten durch Trennungleich starken Accent. — — ἢ ἀς sc. ἀν ἡν — we sein möchte. — ἀς βασι präpositionell, jedoch nur sonen. — ἢ ἐσόν. τάχ., zu ὡς μάλ.

§ 5—11. Marsch dure und Phrygien und Bückm an die Grenzen Mysiens rücken andrer Truppen. –

§ 5. Τισσαφέον. De der Person bei den Verb. lichen und geistigen Wahr übers. durch 'von', wenn Acc. der Sache oder ein Κύρος δὲ ἔχων οῦς εἰρηκα ὡρμᾶτο ἀπὸ Σάρδεων [6. Μετ 401 καὶ ἐξελαύνει διὰ τῆς Αυδίας σταθμοὺς τρεἰς παρασάγγας εἰκοσι παὶ δύο ἐπὶ τὸν Μαίανδρον ποταμόν. τούτου τὸ εὖρος δύο πλέθρα ' γέφυρα δὲ ἐπῆν ἐπτὰ ἐζευγμένη πλοίοις. τοῦνον 6 διαβὰς ἔξελαύνει διὰ Φρυγίας σταθμὸν ἕνα, παρασάγγας ὀκνώ, εἰς Κολοσσάς, πόλιν οἰκουμένην, εὐδαίμονα καὶ μεγάλην. ἐνταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας ἐπτά ' καὶ ἦκε Μένων ὁ Θετταλὸς [10. 11] ὑπλότας ἔχων χιλίους καὶ πελταστὰς πεντακοσίους, Δόλοπας καὶ Δίνιᾶνας καὶ 'Ολυνθίους. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς 7 τρεἰς παρασάγγας εἰκοσιν εἰς Κελαινάς, τῆς Φρυγίας [20. Μετ. πόλιν οἰκουμένην, μεγάλην καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα Κύρφ βασίλεια ἦν καὶ παράδεισος μέγας, ἀγρίων θηρίων πλήρης, ὰ ἐκείνος ἐθήρευεν ἀπὸ ἵππου, ὁπότε γυμνάσαι βούλοιτο ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἵππους. διὰ μέσου δὲ τοῦ παραδείσου ξεῖ ὁ Μαί-

ön folgt. — τ. στόλ. Das Accus.-Objekt muß im D. oft durch eine Präp. übers. werden.

άντιπα ρεσπ. Warum Medium? Warum die Präp. άντί und παρά? 
•νς εἴρηπα, Relativsätze umschreiben oft das deutsche Partic. 
Perf.

ἐξελ., ἐξ.? Vgl. zur Sache Exkurs § 23 Anm. 6 und § 24 Anm. 2. zοταμόν. Derart. Zusätze mußte ken. stets hinzufügen, weil seine ersten Leser wohl nur wenig geographische Kenntnisse hatten. (Anh.) zloloig ἐπτά, Dat. instrum.

§ 6. διαβάς nach I 1, 6 zu taß. 2 oder 3. Welcher Begriff ist nicht zu urgieren, da eine Brücke da ist?

Koloσσ. ist später durch Paulus berühmt geworden. — πόλιν π.τ.λ. Dergleichem Zusätze bei Fluß- und Städtenamen fanden die Alten bei aller Einfachheit schön. — ξωεινεν, warum? erzählt der folgende Satz. — Δόλοπ., Völkerschaft im südlichem Epirus um den Acheloos. — Δίνιᾶν., Völkerschaft im südlichem Thessalien um den Spercheios. — "Ολύνδ., Bewohner der Stadt Olynthos, griech. Kolonie auf der Halbinsel Chalkidike; in späterer Zeit durch den Angriff Philipps von Makedonien berühmt.

— Im D. lass και zwischen den Eigennamen fallen.

§ 7. Κελαιν. Diese alte Hptst. Phrygiens lag sehr zerstreut (μεγάλη). — βασίλεια, Plur., weil mehrere Gebäude dazu gehörten, die als eine zusammengehörige Masse betrachtet das Verb. im Sing. haben. — ήν, Imperf. in Beziehung auf die Zeit, von der der Erzähler spricht. Dieses Schloß lag ohne Zweifel ziemlich weit von der Stadt entfernt, stand aber durch den Tiergarten mit ihr in Verbindung. (Anh.)

άπὸ ἔππ. Nach Auffassung der Griechen geschehen viele Handlungen nicht an einem Orte, sondern von einem Orte aus und sie setzen deshalb die Präp., welche dies am anschaulichsten bezeichnet.

— Ebenso sagt der Lat.: ab oder ex equo pugnare. — ὁπότε — βούλοιτο s. I 5, 2 zu ἐπεί τις.

γυμνάσαι — ξαυτόν, Aktiv. mit Pron. reflex. Warum? Wegen des Inf. s. I 5, 7 zu διατελέσαι.

διὰ μέσ. τ. παςαδ. Stehen die Adj. μέσος und ähnliche prädikativ vor dem Artik., so macht der D. das Adj. zum Hauptbegriff, zu dem das griech. Subst. als Attrib. im Genit. tritt. — Ebenso gebraucht der Lat. primus, summus, medius etc.

ανδρος ποταμός αί δε πηγαί αὐτοῦ είσιν έκ τῶν βασ 8 δεί δε και διά της Κελαινών πόλεως. έστι δε και μ βασιλέως βασίλεια έν Κελαιναίς έρυμνα έπὶ ταίς πηγ Μαρσύου ποταμοῦ ὑπὸ τῆ ἀχροπόλει ' δεί δε καὶ οὖτος πόλεως καὶ ἐμβάλλει εἰς τὸν Μαίανδρον τοῦ δὲ Μαρο εὐοός ἐστιν εἴκοσι καὶ πέντε ποδῶν. ἐνταῦθα λέγεται 'Α έκθεζοαι Μαρσύαν, νικήσας έρίζοντά οί περί σοφίας, δέρμα πρεμάσαι έν τῷ ἄντρφ, ὅθεν αί πηγαί διὰ δὲ : 9 ποταμός καλείται Μαρσύας, ένταῦθα Ξέρξης, ὅτε ἐκ τ λάδος ήττηθείς τη μάγη ἀπεχώρει, λέγεται οίχοδομήσαι τ -19. April.] τὰ βασίλεια καὶ τὴν Κελαινῶν ἀκρόπολιν. ἐνταῦθι Κύρος ημέρας τριάκοντα καὶ ηκε Κλέαρχος [δ Λακεδα φυγάς] έχων δπλίτας χιλίους καὶ πελταστάς Θράκας σίους καὶ τοξότας Κρῆτας διακοσίους. αμα δὲ καὶ Σῶσις δ Συρακούσιος έχων δπλίτας τριακοσίους καλ Σοφαίι 'Αρκάς έχων δπλίτας χιλίους. καὶ ἐνταῦθα Κῦρος ἐξέτα άριθμον των Ελλήνων εποίησεν έν τω παραδείσω, καί έ

elolv ên, ên weil der Gr. den terminus ex quo ausdrückt, withrend der D. den terminus in quo vorzieht: 'am Schl. entspringen'.
§ 8. Die Ortlichkeit ist sehr an-

schaulich geschildert. - ἔστι, wa-

rum an die Spitze gestellt?
ἐπὶ ταῖς π. τ. Μαρσ., Xenoph. giebt also für beide Flüsse verschiedene Quellen an; nach anderen haben sie einen Ursprung. (Anh.)

είκ. κ. πέντε ποδ., Genit. qual.

prädikativ gebraucht.

λέγεται, hier c. Nom. c. Inf.; Xenoph. gebraucht dabei auch den Acc. c. Inf.

Mαοσύας, ein Sohn des Olympos, fand die Flöte, welche Athene weggeworfen hatte, weil das Blasen derselben ihr Gesicht entstellte, und ließ sich in einen musischen Wettstreit mit Apollo ein. (Ovid. Metam. VI 383 sqq.)

έκδεῖο., nachdem er ihn an einer Fichte aufgehängt hatte. s. Fig. 36. Der Inf. Aor. hat hier die Bedeutung der Vergangenheit. — νικήσ. nach I 1, 6 zu έπιβουλ. 3; έρίζοντα daselbst nach 1. — σοφία heist bei den Gr. allgem 'Geschicklichkeit'. Welche gemeint?

πεςί, es handelt sich Besitz der größeren Fertig οθεν (sc. είσί). Gr. t setzen Ortsadverbien, wo Prap. mit einem Pron. i auf ein Subst. haben. Doc sich auch im D. das Adv.: du das Land, wo' u. s. w. § 9. Xerxes reg. v. 486

τῆ μάχη, Schlacht bei i. J. 480, über welche Com mistokles Kap. 4 u. 5 nacl sind. —  $\tau \tilde{\eta}$  Artikel, weil  $\epsilon$ allen Gr. bekannt war.

Θοακ. und Κοητ. über Adjekt.

Σώσις und Σοφαίν. S Xen. von dem ersten dies tegen nichts berichtet. S tos ist schon § 3 erwähnt hier wohl verschrieben fü

καὶ ἐγένοντο οί σύμα Lat. beobachten auch bei 2 tern und Zahladverbien d gruenzregeln, z. B. nos p mus; der D. setzt die ge Wörter gern mit dem Ger οί σύμπαντες δπλίται μεν μύριοι καὶ γίλιοι, πελτασταὶ δε άμφὶ τοὺς δισχιλίους. ἐντεῦθεν έξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγγας 10 δέκα είς Πέλτας, πόλιν οίκουμένην. ένταυθ' έμεινεν ήμέρας τοείς εν αίς Ξενίας ό Αοκάς τὰ Λύκαια έθυσε καὶ ἀγῶνα [21.-24. Αρεί]. έθηχεν. τὰ δὲ ἄθλα ἦσαν στλεγγίδες χουσαῖ έθεώρει δὲ τὸν άγονα καὶ Κῦρος. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμούς δύο παρασάγγας δώδεκα είς Κεράμων άγοράν, πόλιν οίκουμένην, έσχάτην πρός τη Μυσία χώρα. έντεῦθεν έξελαύνει σταθμούς τρείς 11 παρασάγγας τριάκοντα είς Καΰστρου πεδίον, πόλιν οίκουμένην. ένταῦθ' ἔμεινεν ἡμέρας πέντε· καὶ τοῖς στρατιώταις [20. April φφείλετο μισθός πλέον ή τριών μηνών, και πολλάκις ιόντες έπὶ τὰς θύρας ἀπήτουν. ὁ δὲ ἐλπίδας λέγων διῆγε καὶ δῆλος

des Hauptw.: der Hopl. waren. of cour. übers. adverbiell; frei: 'die Gesamtzahl der Hopl. betr.'

πελτ. δὲ ἀμφὶ τοὺς δισχιλ.: πελτ. umfasst hier auch die γυμνῆtes, s. Exkurs § 9. Der Art. vor dem Zahlw. findet sich auch im D., z. B. 'Wie lange habt ihr prozessiert? An die acht Jahre.' (Goethe.) § 10. εἰς Πέλτ. Die Karte lehrt, daß Kyros aus unbekannten Grün-

den eine rückgängige Bewegung macht. (Anh.)

τά Λύπαια. Diese Feste des Zeờς Λυκαῖος, die auf dem Berge Lykaion im südwestlichen Arkadien mit gymnischen Spielen gefeiert wurden, waren Frühlings- und Sühnfeste.

τὰ Λύπ. ἔθυσ. Statt des stammoder sinnverwandten Subst., welches der Gr. gern in Verbindung mit einem Attribut als Objekt mit dem Verb. verbindet (figura etymologica, z. B. νίκην νικάν, s. I 3, 15 ein solches Beispiel), setzt er oft nur das Attribut als substantiviertes Adj. oder Pron. in den Acc. des Neutrum Sing. oder Plur.: Ὁλύμ-πεν κάν = einen olympischem Sieg siegen, in Olympia siegen. So kier. - Overv ist die Handlung, durch die ein Fest gefeiert wird. erleyy (des sind die Schabeisen (Striegel), mit denen man sich im Bede abstrich, besonders aber in der Paläetra den von Schweiß,

Staub und Salböl beschmutzten Körper gründlich reinigte. Ein solches Schabeisen bestand aus einem löffelartig ausgehöhlten Instrument aus Metall, Knochen oder Rohr und war mit einem Griff versehen. Seine Gestalt s. Fig. 37 und die Art des Gebrauchs Fig. 38. (Anh.)

έθεώ ρει Imperf. von begleitenden Nebenumständen.

Κεράμων άγορά (=Topfmarkt) ist seiner Lage nach nicht genau nachzuweisen. (Anh.)

§ 11—27. Marsch durch Phrygien, Lykaonien bis Tarsoi in Kilikien.

§11. ἀφείλετο — ἀπήτ., Wechsel der Genera Verbi und Subjekte und chiastische Stellung; im D. gebr. beidemal das Aktivum. Im Passiv liegt das Recht der Forderung. — ἰόκτες nach I 1,6 zu ἐπιβουλ. 2. — ἀπήτουν, s. I 1,8 zu ἀπέπεμπε. Warum kann das Objekt fehlen?

έπὶ τ. θύρας, vom Palaste ('die hohe Pforte') hier auf das Zelt übertragen.

έλπίδ. λέγ. Der D. sagt 'Hoff-

nung machen'.

λέγ. διῆγε, s. I 1, 2 zu παρῶν ἐτύγχ. Auch δῆλος ἡν ἀνιώμ. kann hier darnach übers. werden;häufiger wird jedoch δηλος, ferner φανερός, φαίνομαι mit Partic. impersonell mit folgendem Substantivsatz übers.

ην ανιώμενος· ού γαο ην πρός του Κύρου τρόπου έχ 12 αποδιδόναι. ένταῦθα ἀφικνεῖται Ἐπύαξα ἡ Συεννέσι τοῦ Κιλίπων βασιλέως παρά Κῦρον καὶ ἐλέγετο Κύρα χρήματα πολλά. τῆ δ' οὖν στρατιᾶ τότε ἀπέδωκε Κῦρος τεττάρων μηνών. είχε δε ή Κίλισσα [καί] φυλακήν πει Κίλικας καὶ 'Ασπευδίους · έλέγετο δὲ καὶ συγγενέσθα 13 6. Μαι.] τῆ Κιλίσση. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμούς δύ σάγγας δέκα είς Θύμβριον, πόλιν οίκουμένην. έντο παρά την όδον κρήνη ή Μίδου καλουμένη του Φρυγό λέως, έφ' ή λέγεται Μίδας του Σάτυρου θηρεύσαι οίν 14 σας αὐτήν. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς δύο παρασάγ είς Τυριάειου, πόλιν οίκουμένην. ένταῦθα έμεινεν ήμέρ 8.-11.] καὶ λέγεται δεηθηναι ή Κίλισσα Κύρου ἐπιδείξαι · τευμα αύτη: βουλόμενος οὖν ἐπιδεῖξαι ἐξέτασιν ποιεῖτι 15 πεδίω των Ελλήνων και των βαρβάρων. έκέλευσε δε τ

πρὸς — τρόπου. Wir: 'es war nicht nach K.s Weise, es war nicht die Weise'; πρός c. Genit., weil der Gr. die Sitte als Ursprung des Handelns betrachtet (von jemand wir sie als ein dem Menschen Anhaftendes ansehen.

ἔχοντα mach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3 konditionell. — ἀποδιδόν., s. I 1, 8 zu ἀπέπεμ.

§ 12. Συεννέσ., Titel der kilikischen Stammfürsten, den Xen. wie einen Eigennamen behandelt. Ähnlich Pharao. (Anh.)

ο ὖν bezeichnet in Verbindung mit δέ, ἀλλά, ἀτάο der im vorhergehenden (hier in ἐλέγετο) liegenden zweifelhaften Angabe gegenüber eine bestimmte Thatsache. Es hat den Ton und muß durch die Übersetz. hervorgehoben werden: 'wie dem auch sein mag, dem Heere wenigstens, das ist gewiß', 'jedenfalls aber' u. s. w.

Kilin. n. Aonevô., erklärende Appos. — Letztere waren aus der Stadt Aspendos am Eurymedon in Pamphylien.

ἐλέγετο — Κῦςον, welche Konstruktion hatten wir oben? Der Nom. c. Inf. steht, wenn das Subj. die Hauptsache ist; bein Inf. ist dessen Inhalt sel Subj.

§ 13. καλουμένη. Das ten im Gr. wie im Lat. tere hinzu. (Anh.) — Was c. acc.?

Mlδας ist ursprünglich gischer Silenos (Begleiter nysos), aber die Sage m später zu einem reicher lichen, dem Dionysos bef Könige in Phrygien. S. XI 90 sq.

Eárvoor. Die Satyrn gleiter des Dionysos, in a Tiergestalt, die eines Bomenschlichen erhoben ist ben struppiges Haar, eine aufgeworfene Nase, zie Ohren und ein Ziegenschoder einen Pferdeschwei Musik und Wein sind ihr

§ 14. βουλόμενος, s. ἐπιβουλ. 3. (Anh.) τῶν Ἑλλήνων. Zu

two Ellinvov. Zu dass sie hier zuerst gens dann ferner zuerst ihre Ai (§ 15) geschildert wird, aber zuletzt gemustert w Durch diese Anordnung besich der Leser am meister Griechen als den Kerntru

ληνας, ώς νόμος αὐτοῖς εἰς μάχην, οὕτω ταχθήναι καὶ στήναι, συντάξαι δὲ ἔκαστον τοὺς ἑαυτοῦ. ἐτάχθησαν οὖν ἐπὶ τεττά-νυμον κιξε δὲ τὸ μὲν δεξιὸν Μένων καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, τὸ δὲ εὐώνυμον Κλέαρχος καὶ οἱ ἐκείνου, τὸ δὲ μέσον οἱ ἄλλοι στρατηγοί. ἐθεώρει σὖν ὁ Κῦρος πρῶτον μὲν τοὺς βαρβάρους οἱ δὲ παρή- 16 λαυνον τεταγμένοι κατὰ ἴλας καὶ κατὰ τάξεις εἶτα δὲ τοὺς Ελληνας, παρελαύνων ἐφ' ἄρματος καὶ ἡ Κίλισσα ἐφ' ἀρμαμάξης. εἰχον δὲ πάντες κράνη χαλκᾶ καὶ χιτῶνας φοινικοῦς καὶ κνημίδας καὶ τὰς ἀσπίδας ἐκκεκαλυμμένας. ἐκειδὴ δὲ πάντας παρήλωσε, 17 στήσας τὸ ἄρμα πρὸ τῆς φάλαγγος μέσης, πέμψας Πίγρητα τὸν ἐκέλευσε προβαλίσθαι τὰ ὅπλα καὶ ἐπιχωρῆσαι ὅλην τὴν φάλαγγα. οἱ δὲ ταῦτα

§ 15. ἐκέλ. δὲ τοὺς Ἔλληνας — ἔκαστον. In diesem Satze bilden die Infin. die innern Glieder, die Accus. die äußern eines Chiasmus. ἔκαστον, εc. στρατηγόν, nach vorhergegang. Ἕλληνας ist eine Konstr. ἀπὸ κοινοῦ.

es νόμ. αὐτ. εἰς μάχην. Ohne Schwierigkeit ergänzt sich das Verbum in einem andern Tempus aus einer vorhergehenden oder nachfolgenden Form; so hier der Inf. Praes. aus dem Inf. Aor.; bei νόμες ist außerdem die Kopula zu

egansen.

[π] τεττάο. Wir gebrauchen salser der Präposit. 'zu' auch das Adjekt. 'hoch' oder 'tief' mit dem Subst. 'Mann'. — Wie viel Ranm nimmt die griechische Schlachtlinie nach § 18 des Extures ein?

τὸ μὲν δεξιόν, zur Sache s. Exk. § 52.

of συν αυτώ ist gramm. — of συν αυτώ ist gramm. — of συνου oder of εκείνου, letzteres ist abor stärker betont.

§ 16. Locá est. Worin besteht der Unterschied der Musterung beider Heere und warum beobachtete Kyros ein so verschiedenes Verfahren?

τεταγμένοι bleibt unübersetzt, weil es Partic. der Anschaulichkeit ist.

**Σατὰ ἔλας**, von der Reiterei, s. Exk. § 11. Vgl. I 8, 9 κατὰ ἔθνη. III 4, 22.

κατὰ τάξεις. Eine τάξις der Perser zählte 100 Mann.

αμαξα, Lastwagen; αρμα, Streitwagen; ἀρμάμαξα, Reisewagen für Frauen und Kinder mit zeltartigem Aufsatze.

χιτῶν. φοινικ. s. Exk. § 7 Anm. 3.

είχον — ἐκκεκαλυμ. Warum steht diese Bemerkung nicht schon § 15, wo Xen. die Aufstellung der Gr. angiebt? Über die Waffen s. Exk. § 7.

§ 17. παφήλασε, s. I 1, 2 z. ἐποίησε. Das Verb. ist hier transit. gebr. mit persönl. Obj., wie Lat. praeterire u. a.

στήσας und πέμψας, s. I 1, 7 z. ὑπολαβ. und übers. nach I, 1, 6 z. ἐπιβουλ. 3 und 2.

μέσης, s. oben § 7 z. d. W.

 $\tau \grave{o} \nu \quad \hat{\epsilon} \varrho \mu \eta \nu$ , s. I 1, 2 z.  $\tau \tilde{o} \nu$  `Ell $\dot{\eta} \nu$ .

έκέλευσε kann hier durch Subst. mit Präpos. übers. werden.

προβ. τὰ ὅπλ. übersetze als Umstand der Weise zu ἐπιχωρῆσαι. Zur Sache s. Exk. § 16 und § 53, pag. 46. — ὅλην τὴν φάλαγγα, mit Nachdruck ans Ende gestellt. — ἐσάλπ, wenn die Handlung regelmäßig einem bestimmten Subjekte zukommt, das darum aus dem Verb. hinlänglich erhellt, so wird das Subjekt ausgelassen, s. III 4, 4 ἐσήμηνε; das. 36 ἐπήρυξε.

προείπον τοις στρατιώταις και έπει έσάλπιγξε, προβα τὰ ὅπλα ἐπῆσαν. ἐκ δὲ τούτου θᾶττον προϊόντων σὺν άπὸ τοῦ αὐτομάτου δρόμος έγένετο τοῖς στρατιώταις 18 σκηνάς, των δε βαρβάρων φόβος πολύς, καὶ ή τε Κίλισ γεν έπὶ τῆς ἀρμαμάξης καὶ οί έκ τῆς ἀγορᾶς καταλιπς ώνια έφυγον. οί δὲ Έλληνες σὺν γέλωτι ἐπὶ τὰς σκηνὰς ή δε Κίλισσα ίδοῦσα την λαμπρότητα καὶ την τάξιν το τεύματος έθαύμασεν. Κῦρος δὲ ήσθη τὸν έκ τῶν Ελλή 19 τοὺς βαρβάρους φόβον ίδών. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σ τρείς παρασάγγας είκοσιν είς Ίκόνιον, της Φρυγία <sup>14.-17.</sup>] ἐσχάτην. ἐνταῦθα ἔμεινε τοεῖς ἡμέρας. ἐντεῦ**ί** λαύνει διὰ τῆς Λυκαονίας σταθμούς πέντε παρασάγγο χοντα. ταύτην την χώραν έπέτρεψε διαρπάσαι τοῖς <sup>κ</sup>. 20 ως πολεμίαν οὖσαν. ἐντεῦθεν Κῦρος τὴν Κίλισσαν Κιλικίαν αποπέμπει την ταχίστην δδόν και συνέπεμψ τούς στρατιώτας ούς Μένων είχε και αὐτόν. Κῦρος των άλλων έξελαύνει διὰ Καππαδοκίας στραθμούς 1 παρασάγγας είκοσι καὶ πέντε είς Θόανα, πόλιν οίκο

έπεὶ ἐσάλπ. s. I 3, 4 zu ἐπειδὴ
— ἐκάλει. — ποοβαλ. nach I 1,
6 zu ἐπιβουλ. 1. — ἐκ τούτ., temporell.

προτόντ. Das in solchen Konstruktionen fast regelmäßig ausgelassene Subjekt (Pronomen der 3. Person) ist aus dem Vorhergehenden leicht zu ergänzen; hier aus τοῖς στρατιώταις. Übers. nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3. — ἐπὶ τ. σκην. pars pro toto = Lager.

§ 18. φόβος πολύς, sc. ην. Die Auslassung bezweckt hier nachdrückliche Kürze, s. IV 2, 10. VII 2, 15.

of έπ τ. άγος. übersetze durch ein Hptw., s. auch I 1, 5 zu τῶν παςὰ βασιλ. — ἔφυγεν — ἔφυγον schildert lebhaft die ebenso große wie komische Wirkung.

καταλιπ., nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2.

lδοῦσα — ἐθαύμασε u. ἦσθη lδών, übers. das. Partic. als Verb. fin. und das Verb. fin. durch ein Hptw. mit Präpos. Vergleiche auch die Wortstellung beider & beachte das Humoristische stellung. — τὴν λαμπφ., — τὴν τάξιν, weil sich din the lösten. — ἐπ τῶν εἰς τ. βαρβ., das Attrib. einen Relativsatz zu ült Warum ἐπ und εἰς?

§ 19. Ἰκόνιον, zur Phrygien gehörend, späte stadt Lykaoniens. (Anh.) διαοπάσαι. Inf. hat di tung des lat. Gerund. bei ἀς πολεμ., s. I 1, 2 zt § 20. τὴν ταχ. ὁδ., in brauche eine Präp. Den d vergl. mit Lat.: Caesa Rhenum traduxit. Das 'schnell' entspricht unserr (Anh.) — αὐτῆ hängt vor οῦς Μέν. εἶχ». Im I Μέν. zum Obj. und verb mit das griech. Obj. στοποῦς εἶχε durch die Prāpu und das Pron. poss. übe Xen. will durch seine Ve die Obj. hervorheben.

μεγάλην καλ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρείς ἐν ιδ Κύρος ἀπέκτεινεν ἄνδοα Πέοσην Μεγαφέονην, φοινικι- [26.-29. Μει. στην βασίλειου, καὶ ετερόυ τινα τῶυ ὑπάρχων δυνάστην, αίτιασάμενος έπιβουλεύειν αὐτῷ. έντεῦθεν έπειρῶντο εἰσβάλλειν 21 είς την Κιλικίαν. ή δε είσβολή ήν όδος άμαξιτος όρθία ίσχυρώς καὶ ἀμήχανος είσελθεῖν στρατεύματι, εἴ τις ἐκώλυεν. ἐλέγετο δε καί Συέννεσις είναι έπι των άκρων φυλάττων την είσβολήν διὸ ἔμειναν ἡμέραν ἐν τῷ πεδίφ. τῆ δ' ὑστεραία ήμεν άγγελος λέγων, δτι λελοιπώς είη Συέννεσις τὰ ἄκρα, έπεὶ ήσθετο, ὅτι τὸ Μένωνος στράτευμα ήδη ἐν Κιλικία ἡν είσω των όρεων, καὶ ὅτι τριήρεις ἤκουε περιπλεούσας ἀπ' Ίωνίας είς Κιλικίαν Ταμών έχοντα τὰς Λακεδαιμονίων καὶ αὐτοῦ Κύρου. Κῦρος δ' οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κω- 22 λύοντος, και είδε τας σκηνάς, οδ οι Κίλικες έφύλαττον. έν-

έν φ, sc. χοονφ. άπέπτ, s. I 1, 3 zu συλλαμβ. Επιστήν. Im Scherz beφοινιαιστήν. Im Scherz be-mennt auch der D. Beamte nach ihrer Kleidung: 'Rotrock, Grünrock'. - δυνάστης ist Oberhaupt eines Volksstammes; ist dieser sugleich oberster Beamter unter oder neben dem Satrapen, so hiefs er auch υπαρχος, dah. übers.: 'a and. v. d. Statthaltern, e. Dymasten'. (Anh.)

αίτιασάμ., nach I 1, 6 zu έπι-Book. 3.

ἐπιβουλ. αὐτῷ übers. durch ein Hauptw. Warum kann das Subj. beim Inf. fehlen?

§ 21. η δε είσβολή. Dieser País wird von den Alten auch Idiziaς πύλαι, Tauri pylae, por-

te Ciliciae genannt. (Anh.) lezve ms, nachgestellte Adver-bien heben den vorhergehenden

Begriff hervor.

«κήχανος übers. impersonell. Wegen d. Inf. s. I 9, 1 zu άξιώτ.

φυλάττων, nach I 1,6 zu ἐπι-βουλ 1. — ἔμειναν. Wechsel des Subjekts; dasselbe fehlt bei die-tem Verb., weil es aus dem Zummenhange verständlich ist.

έν τῷ πεδίφ, im Flusathale nordlich des Passes. Das Thal hiefs später τὸ Κύρου στρατόπεδου, Cyri

castra. —  $l \not\in \gamma \omega \nu$   $\delta \tau \iota$  übersetze substantivisch. —  $l \in l \circ \iota \pi$ .  $\epsilon \ell \gamma$  warum nicht die einfache Form? Beachte den Wechsel der Modi.

ησθετο, von der einmaligen eignen Wahrnehmung; ñxovs, von der wiederholten Nachricht durch Boten. Beachte den Wechsel der Konstr. nach beiden Verb.

είσω τ. όρ., mit Nachdruck gleichsam als Epexegem dem ήν nachgestellt.

καλ ὅτι τριήρ....Κύρον, Vermischung zweier Sätze, indem von jedem das vom Hauptwort abhängende Partic. behalten ist. Im D. mache τριήρεις, wie hier durch die Stellung im sogenannten Hyperbaton angegeben ist, zum Hauptbegriff, verbinde damit τὰς Λακεδ. n. αὐτ. Κύρ. als Attr. und übersetze Ταμών ἔχοντα durch 'unter An-führung'. — τοιή οεις sind Schiffe, die auf jeder Seite 3 Reihen Ruderbänke über einander haben. (Anh.)

§ 22. δ'οὖν s. § 12 zu d. W. -οὖδεν. κωλ. Bei Partic. u. Gen. abs. kann die Negation durch 'ohne' mit folgendem Infin. mit zu oder mit Substantivsatz übers. werden. ού, s. oben § 8 zu όθεν. — έφύ-λαττον, Impf. durch 'pflegen' zu übers.

τεύθεν δε κατέβαινεν είς πεδίον μέγα καλ καλόν, έχ καλ δένδρων παντοδαπών σύμπλεων καλ άμπέλων. καλ σήσαμου καλ μελίνην καλ κέγγρου καλ πυρούς κα φέρει. όρος δ' αὐτὸ περιέχει όχυρὸν καὶ ύψηλον πάντ 23 λάττης είς θάλατταν. καταβάς δε διά τούτου τοῦ πεδί - 8. Juni.] σταθμούς τέτταρας παρασάγγας πέντε καί εί Ταρσούς, της Κιλικίας πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμον ήν τὰ Συεννέσιος βασίλεια Γτοῦ Κιλίπων βασιλέ μέσου δε της πόλεως φεί ποταμός Κύδνος δνομα, ε 24 πλέθρων. ταύτην την πόλιν έξέλιπον οί ένοιχοῦν Συεννέσιος είς χωρίον όχυρον έπὶ τὰ όρη πλην οί λεία έχοντες έμειναν δε καί οί παρά την θάλατταν ι 25 εν Σόλοις καὶ εν Ἰσσοῖς. Ἐπύαξα δε ή Συεννέσι προτέρα Κύρου πέντε ήμέραις είς Ταρσούς ἀφίκετο· ύπερβολή των ὀρέων τή είς τὸ πεδίον δύο λόχοι νωνος στρατεύματος ἀπώλοντο οί μεν εφασαν άρπά κατακοπήναι ύπὸ τῶν Κιλίκων, οἱ δὲ ὑπολειφθένται

σύμπλεων, Stellung zwischen den gemeinschaftlichen Objekten.
σήσαμον, Sesamumorientale, ein Schotengewächs, aus dessen Samen noch jetzt die Orientalen Öl bereiten, das zu Speisen und Arznei, das schlechtere auch zum Brennen dient. μελίνη, Sorghum vulgare Pers., die Dura od. ägyptische Hirse.
πέγχοον, milium, das gemeine Hirsengras. — πνοούς κ. ποιθάς, Plur. bez. das Ganze in seinen mehreren Teilen: Weizenkörner. — ὄρος — ὀχυρὸν, s. oben § 4 zu μείζονα. — ἐκ θαλάττης είς θάλατταν, eine besonders kräftige Paronomasie. (Anh.)

§ 23. καταβάς, nach I 1, 6 zu έπιβουλ. 1 oder 3. — σταθμ. τέττας, ein Irtum, denn Thoana ist nur vier Tagemärsche von Tarsoi entfernt.

Tας σοὺς, das heutige Tersus liegt jetzt ¾ Stunden westlich von Kydnos. — ὄνομα, εὐςος, diese Ausdrücke, so wie γένος, μῆνος, πλῆθος stehen im Griech. sehr oft im Acc. der nähern Bestimmung oder des Bezugs. Wir setzen das Hauptw. entweder in den Genit.

('Namens') oder in Verbi einer Präpos.: 'in, von ei oder das entspr. Adj. πλέθο. s. I 1, 10 zu τοι § 24. ἐξέλιπον — εἰ. Gedanken schiebt sich das ἔφυγον unter, das I' VII 4, 2 hinzugesetzt wi οἱ τὰ καπηλ. ἔχον παρὰ τ. θάλ. οἰκ., Hauptw.

§ 25. προτέρα. Grieci setzen oft Adjekt., wo v bia haben, indem sie i bialen abstrakten Begriff krete adjektivische ums mit dem Subj. verbinde Gebrauch findet sich bes Adjekt., die einen See bezeichnen oder eine! Ortsbestimmung enthalte τῆ εἰς τὸ πεδίον. I angedeutete Verbum fü hinzu oder übers. εἰς du—hin'. Vgl. I 4, 4: τα καθήκοντα.— οἱ μέν, e Asyndeton.— ἀρπάζοντ ein Hauptw. mit Präpos kann das Subj. fehlei δὲ, sc. ἔφασαν,— ὑπολ

νους εύρειν τὸ ἄλλο στράτευμα οὐδὲ τὰς ὁδοὺς εἶτα μένους ἀπολέσθαι ἡσαν δ' οὖν οὖτοι ἑκατὸν ὁπλίται. 

ἐλλοι ἐπεὶ ἡκον, τήν τε πόλιν [τοὺς Ταρσοὺς] διήρπασαν, 26 
ν ὅλεθρον τῶν συστρατιωτῶν ὀργιζόμενοι, καὶ τὰ βατὰ ἐν αὐτῆ. Κῦρος δὲ ἐπεὶ εἰσήλασεν εἰς τὴν πόλιν, 
μπετο τὸν Συέννεσιν πρὸς ἑαυτὸν ὁ δ' οὕτε πρότερον 
πω κρείττονι ἑαυτοῦ εἰς χείρας ἐλθεῖν ἔφη οὕτε τότε 
ἰέναι ἡθελε, πρὶν ἡ γυνὴ αὐτὸν ἔπεισε καὶ πίστεις ἔλαβεν. 

δὲ ταῦτα ἐπεὶ συνεγένοντο ἀλλήλοις, Συέννεσις μὲν 27 
Κύρφ χρήματα πολλὰ εἰς τὴν στρατιάν, Κῦρος δὲ ἐκείνφ 
ὰ νομίζεται παρὰ βασιλεῖ τίμια, ἵππον χρυσοχάλινον 
:ρεπτὸν χρυσοῦν καὶ ψέλια καὶ ἀκινάκην χρυσοῦν καὶ 
γ Περσικήν, καὶ τὴν χώραν μηκέτι διαρπάζεσθαι τὰ δὲ 
μένα ἀνδράποδα, ἤν που ἐντυγχάνωσιν, ἀπολαμβάνειν.

έν. koordiniere nach I 1, 6 lovλ. 2. dem folgenden ἀπο-– οὐδὲ == neque, weil καὶ hergeht. — εἶτα c. Partic. die Zeitfolge. νωμέν., wie vorher ἁρπάζ. νωμέν, whe vorner αρπας.

ν — ὁπλίται, eine Erklä1 λόχοι; das im D. hinzuzule 'jeder' hat Xenoph. VI
lurch ἀνά angedeutet. Vgl.

21. — δ' οὖν s. oben § 12.

οἱ δ' ἄλλοι, von Menons

m. — ὀψνζόμ., wie § 25 ντας. — In καὶ τὰ βασίλ. i den Ton = 'und sogar'. dem Besuche der Königin lyros war das nicht zu er-Beachte auch die Stellung ροπασαν zwischen den beiden en, was ad maiorem emphachieht. —  $\delta \iota \dot{\eta} \varrho \pi \alpha \sigma$ .,  $\delta \iota \dot{\alpha} =$ ander, daher dieses Zeitwort, l es den Akt des Plünderns ; schildert, schwächer ist (weil ιαρπάζειν immer noch etwas bleiben kann) als άρπάζειν. os dè am Anfg. hat Nachdr. χεῖρας έλθεῖν τινι, 'sich andes Gewalt begeben, mit ısammenkommen'. οὐδενί, in einem negativen Satze unmte Pronom., allgemeine Addes Raums, der Zeit u. s. w. , so werden dieselben im i. gleichfalls negativ ausge-

drückt, wobei aber Gleichartigkeit der Negation herrschen muß, während im D. nur eine Negation steht. Solche gehäufte Negationen in demselben Satze heben einander nicht auf, sondern verstärken und bekräftigen sich, indem sie die erste Negation immer wieder nachdrücklich ins Gedächtnis zurückrufen. – έαντοῦ bleibt unübers. — ἡ γυνή, s. I 1, 2 zu τῶν Ἑλλήν. πίστεις λαβεῖν, fidem (pignora fidei) accipere. πίστεις, πίστεν, πιστά ist alles das, was man giebt, um den Glauben an seine Wahrhaftigkeit zu erwecken, wie Eidschwüre, Darreichung der Rechten, Geiseln und Ähnliches. — ξλαβε, Wechsel des Subj. s. § 21.

§ 27. είς τ. στοατ. Ι 1, 9 u. 10 ausführlicher. — Γππον κ. τ. λ., erklärende Apposit.

nαὶ στολήτ Πεοσικ. Der lange purpurne, weiß gestreifte Kaftan, der ursprünglich medische, seine Kyros dem Ältern aber persische Nationaltracht war. — καὶ τ. — διαφπάζ, mit Nachdruck zuletzt. — διαφπάζ, und ἀπολ. stehen nach ἔδωκε, weil dieses für den Gr. die Begriffe des Versprechens und Gestattens in sich schließt. Wegen des ἀπό in ἀπολ. siehe I 1, 8 zu ἀπέπεμπ. — μηπέτι, wie in Tarsoi. — ἐντυγχά-

ΙΙΙ. Ἐνταῦθα ἔμεινε Κῦρος καὶ ἡ στρατιὰ ἡμέρας εἴκ κοιποι] γὰρ στρατιῶται οὐκ ἔφασαν ἰέναι τοῦ πρόσω ὑκ γὰρ ἤδη ἐπὶ βασιλέα ἰέναι. μισθωθῆναι δὲ οὐκ ἐκ ἔφασαν. πρῶτος δὲ Κλέαρχος τοὺς αὐτοῦ στρατιώτας ἰέναι οἱ δὲ αὐτόν τε ἔβαλλον καὶ τὰ ὑποζύγια τὰ ἐκεὶ ἄρξαιντο προϊέναι. Κλέαρχος δὲ τότε μὲν μικρὸν μὴ καταπετρωθῆναι ὕστερον δ' ἐπεὶ ἔγνω, ὅτι οὐ ὁ βιάσασθαι, συνήγαγεν ἐκκλησίαν τῶν αὐτοῦ στρατιω πρῶτον μὲν ἐδάκρυε πολὺν χρόνον ἑστώς οἱ δὲ ὁρῶν καὶ ἐσιώπων εἶτα δὲ ἔλεξε τοιάδε. "Ανδρες στιμὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι περοῦσι προσιρού και ἐσιώπον καὶ ἐκκλησίαν τοῦν αὐτοῦ στρατιω πρῶτον μὲν ἐδάκρυε πολὺν χρόνον ἐστώς. "Ανδρες στιμὴ θαυμάζετε ὅτι χαλεπῶς φέρω τοῖς παροῦσι περοῦσι προσιρού και ἐκκλησίαν τοῦς παροῦσι προσιρού και ἐκκλησίαν καὶ ἐκκλησ

vmoiv, das Subj. (Syennesis und die von ihm zu diesem Zweck ausgesandten Kilikier) und das Obj. ergeben sich aus dem Zusammenhange.

III. Das meuterische Heer wird durch Scheinreden beschwichtigt und durch des Kyros Versprechungen zum Weiterzuge bewogen.

§ 1. Ursache und Ausbruch der Meuterei.

ή στοατιά ist hier zugefügt, weil die Meuterei desselben Ursache des Aufenthalts ist.

ούκ ξφασαν. Griechen und Lateiner verneinen das Verbum des Hauptsatzes, der D. dagegen das des Nbs. — Man kann aber ού φάναι auch durch 'verweigern,

sich weigern' übers.

léval. Im D. ein anderes Tempus. Das Subj. des Infin. ist nicht ausgedrückt, weil es dasselbe wie das des regierenden Verbums ist. — τοῦ πρόσω, ähnlich das deutsche: 'des Weges gehen, kommen'. — ἐπὶ βασιλ. ἰέναι, Subj. αὐτοὺς. Im D. kann man es frei impersonell übersetzen, wie: 'es geht gegen die Türken'. — μισθωθῆναι — ἔφασαν: zu welchem Satze steht dieser chiastisch? — ἐπὶ τούτω im D. durch ein Adverbialpronomen. — πρῶτος, s. I 2, 25 zu προτέρ. ἐβιάζετο, Imperf. de conatu, weil die Handlung ohne den gewünschten Erfolg bleibt. Im D. 'suchte, war dabei, wollte' mit dem Inf. — Andere Übersetzungsweisen

s. III 4, 8 zu ἐἰάμβ. — inchoatives Imperf. W fehlenden Adverbialobjek zu πέμπων; und wegen lung 1 2, 26 zu διήφπασ. ἄφξαιντο. Optat. iterat lung des Satzes marki den Zeitpunkt des Ausb

§ 2—8. Klearchos vereiner Versammlung bei senern zu bleiben.

§ 2. μικούν, Grieche teiner (paulum abfuit) fallich auf, was wir durch bezeichnen. — μν bleil setzt. Der Grieche setze ein negativer Begriff vorh δννήσεται, s. I 1, 4 — συνήγαγ.... στρατ schreibung. — ἐδάκρνε und ὁρῶντες... ἐδαν ὑ I 2, 18 zu ἰδοῦσα. Zu ist auch, daß ἐστώς in n Ausführlichkeit hinzuge Partic. der Anschaulich τοιάδε, Xenophon gie nachgebildeten Rede nur der Rede des Klearch. γ

§ 3. Diese und die unt den Reden sollen die Sol Weitermarsche bewegen sie den Worten nach geben der Redenden Solche Reden heißen λ ματισμένοι, orationes Beachte die Ausdrücke dungen, welche das Gestreben. — μὴ θανμάξ halb beginnt Kl. mit diese

έμοι γὰρ ξένος Κῦρος έγένετο καί με φεύγοντα ἐκ τῆς πατρίδος τά τε ἄλλα ἐτίμησε καὶ μυρίους ἔδωκε δαρεικούς οῦς ἐγὰ λαβὰν οὐκ εἰς τὸ ἰδιον κατεθέμην έμοι οὐδὲ καθηδυκάθησα, ἀλλ' εἰς ὑμᾶς ἐδαπάνων. καὶ πρῶτον μὲν πρὸς 4 τοὺς θρἄκας ἐπολέμησα καὶ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ἐτιμωρούμην μεθ' ὑμῶν, ἐκ τῆς Χερρονήσου αὐτοὺς ἐξελαύνων βουλομένους ἀφαιρείσθαι τοὺς ἐνοικοῦντας Ἑλληνας τὴν γῆν. ἐπειδὴ δὲ Κῦρος ἐκάλει, λαβὰν ὑμᾶς ἐπορευόμην, ἵνα, εἴ τι δέοιτο, ἀφελοίην αὐτὸν ἀνθ' ὧν εὖ ἔπαθον ὑπ' ἐκείνου. ἐπεὶ δὲ 5 ὑμεῖς οὐ βούλεσθε συμπορεύεσθαι, ἀνάγκη δή μοι ἢ ὑμᾶς κρῆσθαι ἢ πρὸς ἐκείνον ψευσάμενον μεθ' ὑμῶν εἶναι. εἰ μὲν δὴ δίκαια ποιήσω οὐκ οἶδα, αἰρήσομαι δ' οὖν ὑμᾶς καὶ σὺν ὑμῖν ὅ,τι ὰν δέῃ πείσομαι. καὶ οῦποτε ἐρεῖ οὐδείς, ὡς ἐγὰ Ἑλληνας ἀγαγὰν εἰς τοὺς

- ἐμοί, im D. das Pron. possessiv. - φεύγοντα, Bedeutung s. I 1,7 zu d. W. und übers. nach I 1,6 zu ἐκιβουλ. 1 oder 3.

τά τε ἄλλα ἐτίμ. Statt des stammverwandten Substantivs (s. I 2, 10 m tà Avx. Edvo.) werden oft auch Neutra der Adjektiva oder Pronom. fast wie ein Adverb dem Verb. beigegeben, um dessen Inhalt niher zu bestimmen. Wir übers. diesen Acc. d. Inhalts entw. durch Prapos. mit ihrem Kasus (so hier) oder durch Adverbia. - zé-nal, Uns genügt sehr oft eine einfache Verbindung oder Trennung, wäh-rend Lateiner und Griechen infolge ihrer Neigung zu teilen und zu sondern, wo es nur immer thunlich ist, die Wechselbeziehung der Begriffe hervorheben und cum - tum,  $\pi i - \pi \alpha i$ ,  $\pi \alpha i - \pi \alpha i$  u. s. w. setzen. - lαβών bleibt unübersetzt; zur Sache s. II 6, 2 sqq. — xare v. satzes und der Deutlichkeit wegen dem Medium beigefügt. — έδαπά-> , Imperf. nach vorhergehendem Aor., weil das danav. sich allmählig catwickelt. I 1, 8 steht άμφί dabei. § 4. vxée, nach militärischer Anschauung ficht der, welcher

über einem steht, auch für diesen,

mm Besten desselben. — ἐτιμω-

00 μ. Obj. fehlt, s. I 1, 8 zu πέμπ.

μεθ' ὑμῶν. Warum nicht σύν c. Dat.?

έξελαύν., nach I 1, 6 zu έπιβουλ. 3.

έπειδη — ἐκάλει. Zeitsätze können oft durch Subst. mit einer Präp. übers. werden.

ανθ' ων, Attrakt. des Relativs, indem es in den Kasus des ausgelassenen Demonstr. tritt = αντί τούτων, α.

§ 5. προδόντα und ψενσάμ. sind nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. dem folgenden Inf. zu koordinieren, die Konstr. des Acc. c. Inf. ist also aufzugeben.

μεθ' ὑμῶν εἶναι entspricht ganz dem τῆ — χοῆσθαι. — αἶοῆσ.
— πείσομαι, Chiasmus, s. I 2, 15 zu ἐκἐλενε einen ähnlichen. — ὅ,τι ἀν δέη (scil.?), Relativsätze im Konjunkt. Praes. oder Aor. mit ἄν bezeichnen oft den wiederholten Fall (iterative Relativsätze). Hier übersetze ἄν durch 'etwa, immer, auch immer' — lat. cunque, und merke, daß der Konj. Praes. oft dem lat. Futur., der Konj. Aor. dem Futur. exakt. entspricht. — δ' οῦν s. I 2, 12 zu d. W.

¿çɛi, Griech. Verba im Futur. oder im Konjunkt. und Optat. müssen wir oft durch: 'müssen, wollen, können, mögen, sollen' übers.

άγαγών u. προδούς übersetze

βαρβάρους, προδούς τούς Έλληνας την των βαρβάρων φιλί 6 είλόμην, άλλ' έπει ύμεις έμοι ούκ έθέλετε πείθεσθαι, έγα σ ύμιν εψομαι καί δ,τι αν δέη πείσομαι. νομίζω γαρ ύμας έμ είναι και πατρίδα και φίλους και συμμάχους και σύν ύι μεν αν οίμαι είναι τίμιος, δπου αν ω, ύμων δε έρημος ούκ αν Ικανός είναι [οίμαι] ούτ' αν φίλον ώφελησαι ούτ' έχθοὸν ἀλέξασθαι. ὡς έμοῦ οὖν ἰόντος ὅπη ἂν καὶ ὑμι 7 ούτω την γνώμην έχετε. ταύτα είπεν οί δε στρατιώτ οί τε αὐτοῦ ἐκείνου καὶ οί ἄλλοι, ταῦτα ἀκούσαντες [ὅτι φαίη παρά βασιλέα πορεύεσθαι] έπήνεσαν παρά δε Ξεν καὶ Πασίωνος πλείους ἢ δισχίλιοι λαβόντες τὰ ὅπλα καὶ 8 σκευοφόρα έστρατοπεδεύσαντο παρά Κλέαρχον. τούτοις άπορων τε καὶ λυπούμενος μετεπέμπετο τὸν Κλέ χον δ δε ιέναι μεν ούκ ήθελε, λάθρα δε των στρατιωι πέμπων αὐτῷ ἄγγελον ἔλεγε θαρρείν, ὡς καταστησομέι τούτων είς το δέον. [μεταπέμπεσθαι δ' έκέλευεν αὐτόν αὐ

nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3. und beachte die Stellung der Obj. — εἰς τ. βαρβάρ., s. I 1, 11 zu εἰς Πισίδ. § 6. ἀλλ' ἐπεὶ — πείσομαι.

§ 6. ἀλλ' ἐπεὶ — πείσομαι. Mit der anaphorischen Wortstellung ist Chiasmus der Verba vermischt. — Beachte auch die Wortstellung des folgenden Satzes: νομίζω — ἀλέξασθαι. — ἀν — εἶναι, den Inf. mit ἀν übersetze mit den I 1, 10 zu περιγ. ἀν angeführten Ausdrücken. Dieser Inf. steht gewöhnlich nach den Verben des Meinens und Glaubens.

ώς έμοῦ ἰόντος ist von οῦτο κ. τ. λ. abhängig; wir gebrauchen einen Objektssatz — me iturum

καὶ ὑμεῖς. Wegen der Ergänzung des iterat. Konj. ἔητε s. I 2, 15 zu ὡς νόμ. αὐτοῖς.

οῦτω — ἔχετε, durch Stellung und Umschreibung betont.

§ 7. οῖ τε αὐτοῦ — ἄλλοι, erläuternde Apposition. — οἱ ἄλ-λοι kurz für: οἱ τῶν ἄλλων στρατηγῶν στρατ. — ὅτι — πορεύεσθαι, epexegetischer Satz υ ταῦτα. — πορεύεσθαι, mit Futurbedeutung. — παρὰ βασιλ. wie oben § 1? λαβ....σχενοφ., s. I 2, 2 zu λαβ.

— τ. ὅπλ. Siehe Exkurs § 41 παρὰ δὲ Ξενίον. Nur die Best mung des woher wird angege das Verbum des Gehens liegt gnant in ἐστρατοπεδ.

§ 8—20. Verlegenheit des Kund zweite Versamml. der Solds § 8. ἀπορῶν — λυπούμ., τ I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3. kausal. — ἤθελε, ἐθέλειν bezeichnet Entschluß des Geistes — 'schlossen sein'; βούλεσθαι Wunsch des Herzens — 'Lust ben, geneigt sein'. — πέμπ nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2. — ἔλι entweder nach I 1, 3 zu συλλ oder durch ein Substant. mit ε Präpos. Der Infin folgt, weil Aufforderung in ἔλεγε liegt.

ώς κατ., s. I 1, 2 zu d. W καταστησ. είς τὸ δέον — ins rechte Gleis kommen. — ατ ist Subj. zu lέναι; denn wenn Subj. des Abhängigen Inf. das ist, wie das Subj. des Haupts. (so kann es zwar fehlen, wen aber wie hier des besondern in drucks wegen hinzugefügt (— 'er für seine Person'), so für die 3. Person der Nomin. αὐτός gesetzt.

δ' οὐκ ἔφη ἰέναι.] μετὰ δὲ ταῦτα συναγαγῶν τούς δ' ἑαυτοῦ 9 στρατιώτας καὶ τοὺς προσελθόντας αὐτῷ καὶ τῶν ἄλλων τὸν βουλόμενον ἔλεξε τοιάδε. "Ανδρες στρατιῶται, τὰ μὲν δὴ Κύρου δἤλον ὅτι οὕτως ἔχει πρὸς ἡμᾶς ὥσπερ τὰ ἡμέτερα πρὸς ἐκείνον οὕτε γὰρ ἡμεῖς ἐκείνου ἔτι στρατιῶται, ἐπεί γε οὐ συνεπόμεθα αὐτῷ, οὕτε ἐκείνος ἔτι ἡμῖν μισθοδότης. ὅτι μέντοι 10 ἀδικεῖσθαι νομίζει ὑφ' ἡμῶν οἶδα ιῶστε καὶ μεταπεμπομένου αὐτοῦ οὐκ ἐδέλω ἐλθεῖν, τὸ μὲν μέγιστον αίσχυνόμενος ὅτι σύνοιδα ἐμαυτῷ πάντα ἐψευσμένος αὐτόν, ἔπειτα καὶ δεδιῶς μὴ λαβών με δίκην ἐπιθῆ ὧν νομίζει ὑπ' ἐμοῦ ἡδικῆσθαι. ἐμοὶ οὐν δοκεῖ οὐχ ιρα εἶναι ἡμῖν καθεύδειν οὐδ' ἀμελεῖν 11 ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ βουλεύεσθαι ὅ,τι χρὴ ποιείν ἐκ τούτων. καὶ ἔως τε μένομεν αὐτοῦ, σκεπτέον μοι δοκεῖ εἶναι, ὅπως ὡς

§ 9. συναγαγ., vgl. die Wendung in § 2. — τοὺς προσελθ.
sind die § 7 Genannten. — τῶν ἄλλων Genit. partit. — τὸν βουλόμ. Partic. mit dem Artikel beseichnet die ganze Gattung, Klasse von Menschen (generischer Artikel).
Im D.: 'jeder, der' oder 'wer'.

τὰ μὲν δὴ Κύρον, durch Stellung betont. — Der Artikel τό, τά mit dem Gen. bezeichnet allgemein die anf eine Person bezügl. Dinge, Verhältnisse, Angelegenheiten usw. 2. Β. τὰ τοῦ πολέμου, der Krieg in seinem ganzen Umfange.

\$10. oloα, behalte die Wortstellung bei, füge aber vor dem Hamptverb. das hier in der Stellung liegende Pron. 'das' hinzu.

μεταπεμπομ. αὐτοῦ, konzessiy.

τὸ μὲν μέγιστον ist im Accus. absol. eine Apposition zum folgenden Satze und enthält das Urteil des Redenden über den Inhalt desselben. — Auch andere Superlative erscheinen sehr häufig so als Anthaligung, ohne daß sich der syntaktische Zusammenhang mit dem Satze nachweisen läßt.

alszυνόμ., kausal nach I 1, 6 m ἐπιβουλ. 3. — πάντα, Acc. d. Inhalts s. § 3.

έψενομ., Partic. nach σύνοιδα und andern Verb. sent. übersetzen

wir entweder durch Nebensätze oder durch den Inf. mit 'zu'.

ών s. oben § 4 zu ἀνθ' ών. Der Gen. hängt von δίκην ab und ist wie in poena alicuius zu übersetzen. — νομίζει mit Inf., weil das Subj. des Haupt- und Nebensatzes dasselbe ist.

άδικεῖν τινά τι, 'Jemanden in oder durch etwas beleidigen.' Verba, die im Akt. den Accus. der Person und der Sache (Acc. des Inhalts) zu sich nehmen, haben im Pass. die Person als Subj., behalten aber das Sachobjekt im Accus. bei; also ἀδικοῦμαί τι — mir geschieht Unrecht in etwas.

§ 11. ἄςα — καθενόδειν — tempus est dormire; dagegen ἄςα τοῦ καθενόδειν — tempus est dormiendi. Ebenso sind unterschieden die Infin. nach καιφός, ἀκμή, ἀνάγκη, κίνδυνος und ἐλπίς. — καθενόδειν, die uneigentliche Bedeutung hat auch das deutsche Zeitw. — ἐκ τονίτων steht kausal ('infolge hiervon'), ἐκ τονίτον dagegen temporell. — ἀσφαλέστ., Acc. Neutr. Plur., wird adverbiell gebraucht, weil das fehlende Adverb. des Superl. stets durch das Neutr. ersetzt wird. — ὅπως — μενοῦμεν und ἔξομεν, Modus und Tempus der direkten Frage (πῶς μενοῦμεν) sind beibehalten. —

άσφαλέστατα μενούμεν, εί τε ήδη δοκεί απιέναι, δπ άσφαλέστατα άπιμεν, καί όπως τὰ έπιτήδεια έξομεν άνι 12 τούτων ούτε στρατηγού ούτε ίδιώτου ὄφελος οὐδέν. δ δ πολλοῦ μεν ἄξιος φίλος ὁ ἂν φίλος ή, χαλεπώτατος δ' φ αν πολέμιος ή εχει δε δύναμιν και πεζήν και ίππικ ναυτικήν, ήν πάντες όμοίως δρωμέν τε καλ έπιστάμεθ γάο οὐδε πόροω δοκουμέν μοι αύτου καθήσθαι. ώσι 13 λέγειν δ,τι τις γιγνώσκει άριστον είναι. ταῦτα είπὼν έπο έκ δε τούτου ανίσταντο οί μεν έκ τοῦ αὐτομάτου, λέξο έγίγνωσκον, οι δε και ύπ' έκείνου έγκέλευστοι, έπιδεικ οΐα είη ή ἀπορία ἄνευ τῆς Κύρου γνώμης καὶ μένε 14 απιέναι. είς δε δή είπε, προσποιούμενος σπεύδειν ώς 1 πορεύεσθαι είς την Ελλάδα, στρατηγούς μεν ελέσθαι ώς τάχιστα, εί μη βούλεται Κλέαρχος απάγειν τα δ' δει' άγοράζεσθαι ή δ' άγορὰ ἦν ἐν τῷ βαρβαρικῷ σι ματι καλ συσκευάζεσθαι έλθόντας δε Κύρον αίτειν ώς ἀποπλέοιεν, ἐὰν δὲ μὴ διδῷ ταῦτα, ἡγεμόνα αίτεῖν . δστις διά φιλίας της χώρας ἀπάξει. έὰν δὲ μηδὲ ἡγεμόνι

ἥδη verbinde mit ἀπιέναι. — Welcher Satz ist aus dem Vorhergehenden vor ὅπως zu wiederholen?

en vor όπως zu wiederholen? ἄπιμεν, 8. § 7 zu πορεύεσθαι.

§ 12. ὁ δ' ἀνης, darin liegt die Scheu den Namen zu nennen. Beachte in diesem Satze bei anaphorischer Wortstellung die ἰσόκωλο, den Wechsel der Form und den bedeutungsvollen Wechsel von ἐχθοός und πολέμιος, denn ἐχθοός — inimicus, πολέμιος — hostis. — ῷ ἀνης s. § 5 zu ὅ,τι.

παl πεζήν κ. τ. 1., erläuternde Attribute, durch das Polysyndeton gehoben. — αὐτοῦ hängt von πόρρω ab.

§ 13. ταῦτα εἰπών. Im D. genügt ein Formwort oder ein Subst. mit Präpos.

λέξοντες s. I 1, 3 zu ἀποκτεν. ἃ ἐγίγν., übers. substantivisch. ὑπ' ἐκείν., Klearchos.

 $\hat{\epsilon}\pi i \delta \epsilon i \pi \nu$ ., nach I 1, 6 zu  $\hat{\epsilon}\pi i - \beta o \nu \lambda$ . 3.

§ 14.  $\varepsilon l_s$   $\delta \dot{\varepsilon}$   $\delta \dot{\eta}$ , unus autem adeo.  $\delta \dot{\eta}$  giebt dem Gegensatze Nachdruck. —  $\varepsilon l\pi \varepsilon$ , 'schlug vor,

forderte auf'; die folgene ελέσθαι, άγορας. κ.τ.λ. här von ab, σπεύδειν jedoch ν ποιούμ. ('als ob') und πος von σπεύδ. Beachte den lichen, bei den Griechen ε liebten Übergang aus der o in die orat. recta, die al des §, nachdem die Schwider Lage hinreichend darge vollständig eintritt.

ή δ' άγοςὰ — στς ατε ε bezweckt diese parenthetis merkung des Schriftstellers συσενός. Warum σύνι δόντ. übersetze entwede 'Abgesandte' als Subj. si oder koordiniere es nach I ἐπιβουλ. 2. mit Berücksie von I 1, 7 zu βουλενομ. unten § 18. — πλοὶα, ώς Paronomasie, πλοὶα, ei Transportschiffe, wird auc mein für Schiffe jeder braucht. — φιλίας stel prädikativ, kann aber τ χώς. durch ein zusammen Hauptwort übersetzt wer öστις — ἀπάξει, das F

συντάττεσθαι τὴν ταχίστην, πέμψαι δὲ καὶ προκαταληψομένους τὰ ἄκρα, ὅπως μὴ φθάσωσι μήτε Κῦρος μήτε οι Κίλικες καταλαβόντες, ὧν πολλοὺς καὶ πολλὰ χρήματα ἔχομεν ἀνηρπακότες. οὖτος μὲν τοιαῦτα εἶπε· μετὰ δὲ τοῦτον Κλέαρχος εἶπε τοσοῦτον. Ως μὲν στρατηγήσοντα ἐμὲ ταύτην τὴν στρα- 15 τηγίαν μηδεὶς ὑμῶν λεγέτω· πολλὰ γὰρ ἐνορῶ, δι' ἄ ἐμοὶ τοῦτο οὐ ποιητέον· ὡς δὲ τῷ ἀνδρὶ ὅν ἄν ἕλησθε πείσομαι ἤ δυνατὸν μάλιστα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι καὶ ἄρχεσθαι ἐπίσταμαι ὡς τις καὶ ἄλλος μάλιστα ἀνθρώπων. μετὰ τοῦτον ἄλλος 16 ἀνέστη, ἐπιδεικνὺς μὲν τὴν εὐήθειαν τοῦ τὰ πλοία αίτεῖν κελεύοντος, ὥσπερ πάλιν τὸν στόλον Κύρου ποιουμένου, ἐπιδεικνὺς δὲ ὡς εὕηθες εἴη ἡγεμόνα αίτεῖν παρὰ τούτου, ῷ λυμαινόμεθα τὴν πρᾶξιν. εἰ δὲ καὶ τῷ ἡγεμόνι πιστεύσομεν

den finalen Relativsätzen übers. mit 'können, sollen'.

προκαταληψ., relativ mit einem Hilliseitwort. Auch der Lat. setzt nach den Verb. der Bewegung das Part. Fut. zum Ausdruck des Zwecks. — ὅπως — φθάσωσι ist ein Beispiel, daß nach ὅπως auch der Konj. stehen kann.

φθάσωσι, mit Partic., s. I 1, 2

zu zaęńy.

sy gehört als Genit. part. zu zellers und als Gen. poss. zu zeller

reήμ.

εχομεν ἀνηςπ., εχειν mit
Partic. bezeichnet den durch die
Handlung begründeten und nun
bestehenden Zustand, hier den Besitz; der Ton liegt auf εχομεν.
Ähnlich das lat. domiton habere.

rose ντον. Bei Zahlwörtern und Pron. drücken Griechen und Lat. das 'nur, allein' in der Regel nicht besonders aus. S. jedoch III 1, 45, wo das beschränkende μόνον dabei steht.

§ 15. στο ατηγήσ. τ. στο ατηγ., s. I 2, 10 zu τὰ Αύπαια. — Wegen des Partic. s. I 1, 7 zu βουλευομ. — ès δέ. Was ist nach dem griech. Gebrauche, aus einem negativen Worte ein afirmatives zu ergänzen, nu diesem Satze aus μηδείς λεγέτω zu entnehmen? Beachte dabei den Wechsel des Verb. fin. mit vorhergehendem Partic., der nicht ohne

Bedeutung ist. — or ar Elyove s. § 5 zu ö, zi.

και ἄρχεσθαι, was ist wegen και in Gedanken zuzufügen?

ώς τις καὶ άλλος. sc. ἐπίσταται. εἰ und ὡς mit τις oder τις
ἄλλος im Zwischensatze legen einer
Person und Sache im Hauptsatze
etwas im Superlativ bei, wobei και
in beiden Gliedern stehen kann.
Im D. verbinde και mit dem Subj.
des Hauptsatzes. Ähnlich: 'Der
versteht's wie einer'. — μάλιστα
mit Genit. part. — 'am meisten
unter'. So latein. maxime: C. Sulpicius Gallus, qui maxime omnium nobilium Graecis litteris
studuit.

§ 16. ἐπιδειπνὺς μὲν — ἐπιδειπν. δέ, Anaphora d. i. die Wiederholung desselben Wortes zu Anfang aufeinander folgender Sätze. Im D. behalte entweder die Wiederholung bei oder übers. 'ebenso wohl — wie' oder einfach 'und'. — Wie unterscheidet sich in diesem § die Konstr. des αίτεῖν von der im § 14? Auf welche Vorschläge des Redners im § 17 nimmt dieser ἐγπέλευστος keine Rücksicht? — ἄσπες — πάλιν — ποιουμένον. ἄσπες mit Partic. wie ὡς = gerade als ob, s. I 1, 2 zu ὡς. — Kyros wollte aber nicht zurück, sondern weiter, und da hatte er nach I 4, 5 die Schiffe nötig. — πράξιν,

δυ ἄυ Κῦρος δῷ, τί κωλύει καὶ τὰ ἄκρα ἡμἴυ κε 17 Κῦρου προκαταλαβεἴυ; ἐγὰ γὰρ ὀκυοίην μὲυ ἄυ εἰς τὰ ἐμβαίνειν ὰ ἡμῖν δοίη, μὴ ἡμᾶς ταῖς τριήρεσι καταδύσι βοίμην δ' ἄν τῷ ἡγεμόνι ῷ δοίη ἔπεσθαι, μὴ ἡμᾶς ὅθεν οὐκ ἔσται ἐξελθεῖν βουλοίμην δ' ἄν ἄκοντος Κύρου λαθεῖν αὐτὸν ἀπελθών. ὅ οὐ δυνατόν ἐστιν. 18 ἐγώ φημι ταῦτα μὲν φλυαρίας εἶναι δοκεῖ δέ μοι ἱ ἐλθόντας πρὸς Κῦρον οἵτινες ἐπιτήδειοι σὺν Κὶ ἐρωτᾶν ἐκεῖνον, τί βούλεται ἡμῖν χρῆσθαι καὶ ἐὰν πρᾶξις ἡ παραπλησία οἵαπερ καὶ πρόσθεν ἐχρῆτο τοῖς ἔπεσθαι καὶ ἡμᾶς, καὶ μὴ κακίους εἶναι τῶν πρόσθεν 19 συναναβάντων ἐὰν δὲ μείζων ἡ πρᾶξις τῆς πρόσθεν ται καὶ ἐπιπονωτέρα καὶ ἐπικινδυνοτέρα, ἀξιοῦν ἡ πει ἡμᾶς ἄγειν ἢ πεισθέντα πρὸς φιλίαν ἀφιέναι οὕτω γι

i. q. στόλον. Dieselbe Metapher liegt im deutschen Volksausdrucke: 'einem den Kram verderben'. — τί κωλύει sc. ἡμᾶς. — τὰ ἄκοα ἡμῖν, Voranstellung des Obj.; ἡμῖν Dat. commodi. — Κῦρον ist Obj. zu κελεύειν und Subj. zu προκαταλ.  $\S$  17.  $\gamma \dot{\alpha} \varrho$ , der Redner begründet damit die in seinen ironischen Fragen liegende, aber verschwiegene Frage: 'ist es nicht thöricht, solches vom Kyros zu fordern?' —  $\hat{\alpha}$   $\hat{\eta}\mu\hat{\iota}\nu$   $\delta o i\eta$ , sowie den folgenden Relativsatz übersetze nach I 2, 5 zu ους είρηκα; beachte auch die verschiedene Stellung der beiden Relativsätze. Der Öpt. steht im Nbs., weil auch im Haupts. der Opt. (oxvolnv) steht. - Beachte, dals nach onv. erst ein Inf., dann ein Nebens. mit  $\mu \dot{\eta}$  ('aus Furcht, dass') folgt; ebenso nachher nach φοβ. — τ. τοιήο., ohne Prapos., weil es Dativ des Mittels. ist. Artikel s. I 1, 2 zu τῶν Ἑλλήν. — παταδύση und ἀγάγη, s. I 1, 3, zu συλλαμβ. — φ δοίη, Attraktion.
 - ὅθεν, I 2, 1 zu πλην ὁπόσοι und I 2, 8 zu d. W. — ἄποντος — Κύρ., invito Cyro. — ἀπιών, bonditatell konditionell. — λαθεῖν mit Partic., s. I 1, 2 zu παρών. - ταῦτα, eine Ausnahme von der I 1, 7 zu αὖτη gegebenen Regel; dies stimmt

mit dem deutschen Sprachget überein.

§ 18. δοπεῖ δέ μοι, ül personell. Die Inf. ἐρωτῶν ὶ λεύεσθαι hängen hiervon ab — χρῆσθαι erklärt sich a 10 zu τὰ Λύπαια und de oben zu § 8 τὰ τε ἄλλα: χρῆσθαί τινί τι ist zurückzu auf χρῆσθαί τινί τι κατακα Beachte auch den Indik. in hängigen Frage. — καὶ πρι wo ist dieselbe erwähnt? .— σιαπερ, Attr.: πρὸς οῖανπερ.

§ 19. ἐἀν μείζων — ἐπ Eine solche Zwischenstellu gemeinschaftlichen Begriffs Conjunctio. Durch die n tende Erläuterung, sowie du Verdoppelung der Adjektiv ein Begriff nachdrücklich gehoben. Cäsar: palus d atque impedita.

πείσαντα, sc. αὐτόν; we lehrt § 21. — πείσ. — ἀφ frei übersetzt: 'uns entwed Mitmarsche zu bewegen od zur friedlichen Entlassung be zu lassen'. Worin bestel Unterschied vom Griech.?

πρὸς φιλίαν. Die grien Sprache ersetzt viele unser Subst. oder Adj. abgeleitet έπόμενοι αν φίλοι αυτῷ καὶ πρόθυμοι έποίμεθα καὶ ἀπιόντες ἀσφαλῶς αν ἀπίοιμεν ὅ,τι δ' ἀν πρὸς ταῦτα λέγη, ἀπαγγεῖἀσφαλῶς ἀν ἀπίοιμεν ὅ,τι δ' ἀν πρὸς ταῦτα λέγη, ἀπαγγεῖἀσφαλῶς ἀν ἀπίοιμεν ὅ,τι δ' ἀν πρὸς ταῦτα λέγη, ἀπαγγεῖλαι δεῦρο ἡμᾶς δ' ἀκούσαντας πρὸς ταῦτα βουλεύεσθαι.
ἔδοξε ταῦτα, καὶ ἄνδρας έλόμενοι σὸν Κλεάρχῷ πέμπουσιν, οῖ 20
ἡρώτων Κῦρον τὰ δόξαντα τῆ στρατιᾳ. ὁ δ' ἀπεκρίνατο, ὅτι ἀκούει ᾿Αβροκόμαν ἐχθρὸν ἄνδρα ἐπὶ τῷ Εὐφράτη ποταμῷ εἰναι, ἀπέχοντα δώδεκα σταθμούς πρὸς τοῦτον οὖν ἔφη βούλεσθαι ἐλθεῖν κὰν μὲν ἡ ἐκεῖ, τὴν δίκην ἔφη χρήζειν ἐπιθείναι αὐτῷ, ἢν δὲ φύγη, ἡμεῖς ἐκεῖ πρὸς ταῦτα βουλευσόμεθα. ἀκούσαντες δὲ ταῦτα οἱ αίρετοὶ ἀπαγγέλλουσι τοῖς στρα- 21
πώταις τοῖς δὲ ὑποψία μὲν ἡν, ὅτι ἄγοι πρὸς βασιλέα, ὅμως 
δὶ ἐδόκει ἔπεσθαι. προσαιτοῦσι δὲ μισθόν ὁ δὲ Κῦρος ὑπιστνεῖται ἡμιόλιον πᾶσι δώσειν οὖ πρότερον ἔφερον, ἀντὶ δαφεικοῦ τρία ἡμιδαρεικὰ τοῦ μηνὸς τῷ στρατιώτη ὅτι δὲ ἐπὶ

verbia entweder durch Umschreibung mit einer Präposition (wie hier, oder I 8, 11 ἐν ἴσφ, I 9, 17 τὸ πατὰ μῆνα πέρδος), oder durch einen Kasus des Subst. (Gen., Dat. und Accus.).

πρὸς ταῦτα, frei: 'über diese Antwort', wobei ἀκούσ., weil es Partic. der Anschauliehkeit ist, unübersetzt bleiben kann.

§ 20 u. 21. Des Kyros Ausreden und Versprechungen.

§ 20. ἐδοξε ταῦτα, das Asyndeton d. i. die Anreihung ohne Bindewort bezeichnet die nach dem Gesagten zu erwartende Handlung (hier die plötzliche Umstimmung der Soldaten) als unmittelbar eintretend. Das einführende Verbum fin. oder Part. steht meistens an der Spitze und ersetzt in schlichter Darstellung die Verbindung durch die Partikel?. — ἐἰόρενοι entweder nach I 1, 6 zu ἐχιβουλ. 2. oder unübersetzt.

τὰ δόξαντα τ. στοατ. Durch Subst. mit der Präpos. — ἀκούει, Präs., weil er täglich die Nachrichten erhält. Frei: 'er wisse durch Hörensagen'. — ἀπέχοντα, erläuterndes Attrib. Die Entfernung ist in gerader Richtung berechnet, in Wirklichkeit gebrauchen sie nachher 19 Tagemärsche.

- ἀπεκρίνατο... ἔφη... ἔφη, Gesprächston. Ähnlich schieben wir 'sagte ich, sagte er', der Lateiner inquit und der Franzose ai-je dit oder dis-je wiederholt ein. - την δίκην. Der Artikel bezeichnet oft den erforderlichen, üblichen, gebührenden Gegenstand. - ἔπιθείναι, welche Metapher? - ἡμεῖς - βονλενσ, eine captatio benevolentiae. Beachte den plötzlichen Überg. in d. orat. dir.

§ 21. ἀπούσαντες δὲταῦτα, übers. durch ein Hauptwort als Obj. zu ἀπαγγ. — ὑποψία μὲν ἦν, Umschreibung. — ἄγοι, intransitiv; Wechsel der Präpos. ἐπί und πρός bei ἄγειν. — προσαιτοῦσι, wie in unserer Zeit die strikenden Arbeiter, die auch oft Lohnerhöhungen fordern und erreichen. Wir übers. πρός adjektivisch zu μισθόν. Zur Sache s. Εχκ. § 5 und 6. — οῦ, Attr. fü τούτον, ὅν. Der Gen. hängt von ἡμιόλ. ab. — ἔφερον, Impf. bezeichn. die vorhergegangene Handlung als eine dauernde. — ἀντὶ δαρ. ... στρατιώτη, erklärender Zusatz. — Artikel bei μην. und στρατ. distributiv. — ὅτι δὲ ἐπὶ βασ. ἄγ.: Warum vorangestellt, während der ähnliche Satz kurz

βασιλέα ἄγοι, οὐδε ἐνταῦθα ἥκουσεν οὐδεὶς ἔν ; φανερῷ.

IV. 28.-25. Έντεῦθεν έξελαύνει σταθμούς δύο παρασάγγα έπὶ τὸν Ψάρον ποταμόν, οδ ἦν τὸ εὖρος τρία πλέθρα. 26. Juni.] θεν έξελαύνει σταθμόν ένα παρασάγγας πέντε έ Πύραμον ποταμόν, οδ ήν τὸ εδρος στάδιον. έντεῦθεν έξε σταθμούς δύο παρασάγγας πεντεκαίδεκα είς Ίσσούς, τ λικίας έσχάτην πόλιν έπὶ τῆ δαλάττη οἰκουμένην, μ 2 <sup>26. Juni -</sup> ] καὶ εὐδαίμονα. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεί Κύρω παρήσαν αί έκ Πελοποννήσου νήες τριάκοντα καί καλ έπ' αὐταῖς ναύαρχος Πυθαγόρας Λακεδαιμόνιος. ήγ αὐταῖς Ταμῶς Αἰγύπτιος ἐξ Ἐφέσου, ἔχων ναῦς ἐτέρας πέντε καὶ εἴκοσιν, αἶς ἐπολιόρκει Μίλητον [ὅτε Τισσα 3 φίλη ήν, καὶ συνεπολέμει Κύρφ πρὸς αὐτόν]. παρῆν Χειρίσοφος Λακεδαιμόνιος έπλ των νεων, μετάπεμπτο Κύρου, έπτακοσίους έχων δπλίτας, ών έστρατήγει παρά αί δὲ νῆες ώρμουν παρά την Κύρου σχηνήν. ἐνταῦθα παρὰ 'Αβροκόμα μισθοφόροι Έλληνες ἀποστάντες ἡλθοι Κύρου, τετρακόσιοι δπλίται, καὶ συνεστρατεύουτο έπὶ β 4 <sup>2. Juli.</sup>] εντεῦθεν εξελαύνει σταθμὸν ενα παρασάγγας έπι πύλας τῆς Κιλικίας και τῆς Συρίας. ἦσαν δὲ ταῦ

vorher nachfolgt? — ἔν γε τῷ φανεοῷ umschreibt das Adverb. Wir müssen ein Verb. hinzufügen. s. § 19.

IV. Zug durch Kilikien und Syrien bis über den Euphrat.

§ 1—11. Marsch bis nach Thapsakus am Euphrat.

§ 1 Ἰσσούς, s. I 2, 24 zu d. W. (Anh.) — οἰκουμέν. = κειμένην, das in οἰκουμ. enthalten ist.

§ 2. αί ἐκ Πελ., der Artikel steht wegen I 2, 21. Im D. gebrauche ein Adjekt. Warum steht ἐκ? Diese Schiffe waren von den Lakedaimoniern dem Kyros zur Hülfe geschickt und hatten sich zu Ephesos mit denen des Kyros vereinigt. — ἐπ' αὐταῖς, weil er Anführer ist. — ναύαοχος s. V 1, 4 zu d. W. — ἡγεῖτο δ' αὐταῖς, weil er der Wegweiser ist. Was heißt δ' αὐτῶν? —

έπολιός κει und συνεπι Imperf. s. I 3, 21 zu ἔφερι

§ 3. μετάπεμπτ., durc Relativsatz. (Anh.) — π. σκην., Ausdehnung im Das Zelt persischer Köni bedeutend groß.

of παρά Άβροπόμα, der Genit., siehe I 1, 5 m βασιλ. — Im D. verbinde ἀποστάντ. und gebrauche Relativsatz. — Über Abro I 3, 20.

τετρακ. ὁπλῖτ., erläuter posit.

συνεστοατ., s. Exk. § 1 § 4. πύλ. τ. Κιλ. κ. τ. Συο. die am Meere gelegenen s. Pässe gemeint. (Anh.) — s. I 1, 7 zu αῦτη. — ἡσαν, das Subj. ein Neutr. plur. i hier die Mehrheit als ein einanderstehen von Eins

τείχη, καὶ τὸ μὲν ἔσωθεν τὸ πρὸ τῆς Κιλικίας Συέννεσις είχε καλ Κιλίκων φυλακή, τὸ δὲ ἔξω τὸ πρὸ τῆς Συρίας βασιλέως έλέγειο φυλακή φυλάττειν. διὰ μέσου δὲ δεί τούτων ποταμός Κάρτος δυομα, εύρος πλέθρου. απαν δε το μέσον των τειτων ήσαν στάδιοι τρείς καὶ παρελθείν οὐκ ήν βία ήν γάρ ή πάροδος στενή και τὰ τείχη είς την δάλατταν καθήκοντα, υπερθεν δ' ήσαν πέτραι ήλίβατοι έπὶ δε τοῖς τείχεσιν άμφοτέροις έφειστήκεσαν πύλαι. ταύτης ενεκα της παρόδου 5 Κύρος τας ναύς μετεπέμψατο, όπως όπλίτας αποβιβάσειεν είσω καὶ έξω τῶν πυλῶν βιασομένους τοὺς πολεμίους εἰ φυλάττοιεν έπλ ταζη Συρίαις πύλαις, όπερ φετο ποιήσειν δ Κύρος τὸν Άβροκόμαν, ἔχοντα πολὺ στράτευμα. Άβροκόμας δὲ οὐ τοῦτ' ἐποίησεν, ἀλλ' ἐπεὶ ἤκουσε Κῦρον ἐν Κιλικία ὄντα, κναστρέψας έκ Φοινίκης παρά βασιλέα απήλαυνεν, έχων, ώς έλέγειο, τριάκοντα μυριάδας στρατιάς. έντευθεν έξελαύνει διά 6 Συρίας σταθμον ενα παρασάγγας πέντε είς Μυρίανδον, πόλιν οίκουμένην ύπο Φοινίκων έπλ τῆ θαλάττη έμπόριον δ ήν το χωρίον καὶ ωρμουν αὐτόθι δλκάδες πολλαί. ἐνταῦθ' 7 έμειναν έμέρας έπτά καὶ Ξενίας δ Άρκάς [στρατηγός] [3.-10. ταλ Πασίων ὁ Μεγαρεύς έμβάντες είς πλοΐον καλ τὰ πλείστου ἄξα ἐνθέμενοι ἀπέπλευσαν, ὡς μὲν τοῖς πλείστοις ἐδόκουν

aufgefalst wird. — τὸ ἔσωθεν s. I 1, 10 zu ·τῶν οἴκοι. Der D. fragt hier nicht 'woher'? sondern 'wo'? danach übers. — καὶ Κιλίκ. φυλ., Conjunctio, s. I 3, 19 z. ἐὰν δὲ μείζων.

προ c. Gen., weil sie zum Schutze dienen und bei der Verteidigung abwärts gewendet stehen. — έλέ-γετο läßt sich oft durch einen Zwischensatz oder durch ein Substantiv übersetzen. — ὄνομα s. l 2, 23 zu d. W. — ἤσαν, weil es sich nach στάδιοι richtet. — σύτ ἦτ, das Simplex hat oft die Bedeutung von ἐξῆν.

παθήκοντα ist prädik. Partic. νπερθεν ήσαν, Cäsar: mons altissimus impendebat. — ήλ/βατει, eigentlich: 'saftlos', dann 'trocken, hart, rauh'. Beachte die kurzen Sätze in dieser Beschreibung der Pässe.

§ 5. εἴσω, zwischen den beiden Kastellen; ἔξω, in Syrien. — βια-

σομένους, Partic. Fut. s. § 14 zu προκαταληψ. — φυλάτε, das Subj. ist aus dem vorhergehenden Obj. πολεμ. zu ergänzen.

φετο, wie ελέγετο im § 4. — οὐ τοῦτ., weil das Pron. verneint werden soll.

άλλ' — στοατ., ordne: άλλ' έπελ — δντα, άναστο. έπ Φοιν. έχων — στοατ. παρά βασ. άπήλ. — έπελ ή κονσε, nach Ι 3, 4 zu έπειδή — έπάλει. — ὅντα, Part. nach ἤκονσε s. unten § 16. — ἀναστο., nach Ι 1, 6 zu έπιβονλ. 1.

στρατιάς, Gen. part. Im D. mache ihn zum Obj. von ἔχων (s. I 1, 2 zu λαβών) und das griech. Obj. zum Attrib.

§ 6. ήν und ωςμουν, s. I 1, 6

zu ἦσαν.

§ 7. τὰ πλειστ. ἄξ., durch ein Wort. — ἐνθέμενοι kann frei nach I, 1, 2 zu λαβών übersetzt werden. — ὡς μὲν der Gegensatz:

φιλοτιμηθέντες, ότι τούς στρατιώτας αὐτών τούς παρά Ι γου ἀπελθόντας, ὡς ἀπιόντας εἰς τὴν Ἑλλάδα πάλιν > πρός βασιλέα, εία Κύρος του Κλέαρχου έχειν έπει δ' άφανεις, διηλθε λόγος, ὅτι διώκει αὐτοὺς Κῦρος τριήρες οί μεν ηύγοντο ώς δειλούς όντας αὐτούς ληφθηναι, 8 φατειρον εί άλώσοιντο. Κῦρος δὲ συγκαλέσας τοὺς σι γούς είπεν 'Απολελοίπασιν ήμας Ξενίας καὶ Πασίων. δ γε μέντοι έπιστάσθων, δτι ούτε αποδεδράκασιν οίδα γα οίγονται ούτε άποπεφεύγασιν έχω γαρ τριήρεις ώστε έλ έκείνων πλοΐον. άλλά μὰ τοὺς θεοὺς οὐκ ἔγωγε αὐτοὺς ( οὐδ' έρει οὐδείς, ὡς έγώ, εως μὲν ἂν παρη τις, χρωμαι, δαν δε απιέναι βούληται, συλλαβών καλ αὐτοὺς κακῶς καὶ τὰ χρήματα ἀποσυλώ. ἀλλὰ ἰόντων, εἰδότες δτι κ είσι περί ήμας ή ήμεις περί έκείνους. καίτοι έχω γε καὶ τέκνα καὶ γυναϊκας έν Τράλλεσι φρουρούμενα άλλ τούτων στερήσονται, άλλ' ἀπολήψονται τῆς πρόσθεν ενεκ 9 έμε άρετης. και ό μεν ταύτα είπεν οι δε Έλληνες. καλ άθυμότερος ήν πρός την άνάβασιν, άκούοντες την . άρετην ήδιον και προθυμότερον συνεπορεύοντο.

'andere dachten anders' fehlt. ώς — ἐδόκουν übers. impersonell. — φιλοτιμηθ., kausal nach I 1,6 zu έπιβ. 1. — τ. στοατιώτ. Obj. zu έχει». Stellung? — Κλέαοχον .. Κλέαρχον, chiastische Stellung zur Hervorhebung. — τους απελθ. durch einen Relativsatz. - &s ἀπιόντ., drückt den Zweck aus. Aus dem Kompositum ist das Simplex ιόντας zu πρὸς βασιλ. zu ergänzen. — διῆλθε. Warum διά? Ähnlich das D.: Es geht die Rede.  $-\epsilon i \dot{\alpha} \lambda = 'falls'.$ 

§ 8. ἀποδεδο. und ἀποπεφ. werden durch die Begründungssätze erklärt. — ἀποδιδράσκειν ist der technische Ausdruck von entlaufenen Sklaven. — o izovrai hat Perfektbedeutung. — ἄστε έλεϊν, s. I 1,5 zu d. W.; merke, daß wir bei der Übers. des Inf. nach ἄστε oft Hülfsverba gebrauchen müssen. ἔγωγε — οὐδείς, Kreuzstellung.
 – ἐρεῖ s. I 3, 5 zu d. W. — χρῶμαι, das Obj. ist aus τις zu er-

gänzen. — αὐτούς, weil i lektive Bedeutung hat. εἰδότες, nach I 1, 6 zu — ἔχω erhält durch γε di — ἐν Τοάλλ. φουνο, ergi Apposition. Das Neutrum weil sie als Sachen zusam fasst werden.

Toάll., feste Stadt in am Maiander. (Anh.)

τούτων στερήσ., τούτων auch zu ἀπολήψ., denn der pflegt bei 2 Verben das Obj dann nur einmal zu setzen die Verba verschiedene haben.

στερήσ., frei: werden ni lustig gehen. — αρετῆς Stellung betont, heist hie dienst', im folgenden § E

Großmut'. § 9. οί δὲ Έλλ. ziehe Nebensatz mit ἀκούοντ.

είτις κ.τ.λ. wird ein Zw satz des Hauptsatzes. — d τες. übersetzen wir durch ein wenig'. — άθυμ. un

Μετά ταῦτα Κῦρος έξελαύνει σταθμούς τέτταρας [14. Juli. παρασάγγας είκοσιν έπὶ τὸν Χάλον ποταμόν, ὅντα τὸ εὖρος πλέθρου, πλήρη δ' ίχθύων μεγάλων καί πραέων, οθς οί Σύροι θεούς ενόμιζον και άδικείν ούκ είων, ούδε τας περιστεράς. αί δε πόμαι έν αίς εσκήνουν Παρυσάτιδος ήσαν, είς ζώνην δεδομέναι. Εντεῦθεν Εξελαύνει σταθμούς πέντε παρασάγγας τριά- 10 κονια έπλ τὰς πηγάς τοῦ Δάρδατος ποταμοῦ, οὖ τὸ εὖρος πλέθοου, ένταῦθα ήν τὰ Βελέσυος βασίλεια τοῦ Συρίας ἄρξανιος, και παράδεισος πάνυ μέγας και καλός, έχων πάντα δοα ώραι σύουσιν. Κύρος δ' αὐτὸν έξέκοψε καὶ τὰ βασίλεια πατέπαυσεν. έντεῦθεν έξελαύνει σταθμούς τρεῖς παρασάγγας 11 πεντεχαίδεκα έπὶ τὸν Εὐφοάτην ποταμόν, ὄντα τὸ εὖοος [19.-22. τειτάρων σταδίων καὶ πόλις αὐτόθι ώκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων Θάψακος ὄνομα. ένταῦθα ἔμεινεν ἡμέρας πέντε· [23,-27. ταλ Κύρος μεταπεμψάμενος τούς στρατηγούς των Έλλήνων έλεγεν, δτι ή όδος έσοιτο πρός βασιλέα μέγαν είς Βαβυλώνα: καί κελεύει αὐτούς λέγειν ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ ἀναπείθειν Επεσθαι. οί δε ποιήσαντες εκκλησίαν απήγγελλον ταῦτα 12 οί δε στρατιώται έχαλέπαινον τοίς στρατηγοίς, καὶ έφασαν

θυμ. heben durch Paronomasie den Gegensatz. — Φεούς, die Fische waren der syrischen Göttin Aschera heilig und genossen wie die Tauben göttliche Verehrung. (Anh.) — οὐδὲ τὰς περιστεράς, Übergang in demonstr. Konstr. — εἰς ζώνην, frei: 'zum Nadelgelde'. (Anh.)

§ 10. το ν - ἄρξαντ., ergänzende Apposition. Aor. (s. I 1, 2 zu ἐποίηθε), weil er bis zur Zeit der Ankunft des Kyros diese Würde hatte. Bei Verben, die einen Zustand ausdücken, bezeichnet das Partic. des Aor. 1) den Eintritt (s. I 1, 9 zu ήγάσθη), 2) das Gewesensein des Zustandes: ὁ ἄρξ., d. gew. H. — ἔχων... φ νον σιν, kurze, kräftige Bezeichnung eines fruchtbaren Landes. Vgl. I 2, 22 u. VI 4, 6. (Anh.) — ἔξέκ. und κατέκ., s. I 1, 7 zu σνιλαμβ. und beachte ἐκ und κατά.

§ 11—19. Kyros entdeckt seine Absichten und macht neue Versprechungen. Menon beginnt den Übergang. Kyros und die Griechen folgen. Marsch bis zum Araxes.

§ 11. τεττάρ. σταδ., jetzt nur noch ebenso viel Plethren. — φ-κεῖτο, s. I 1, 6 zu ἤσαν. — Θά-ψανος, hier ist die älteste u. gangbarste Furt durch den Euphrat, die bei niedrigem Wasserstande nicht über 3—4 Fuß tief ist. (Anh.) — βασιλ. μέγ. Ähnlich sagen wir: 'Großsultan, Großherzog' u. dgl. — ἀναπείδ., s. oben § 8 zu στερήσ. — ἔπεσδ., durch ein Hauptw. § 12. ποιήσ. ἐκκλησ., im D. frei als Ortsbestimmung zu ἀπήγγελλον. S. auch I 1, 6 zu ἐποιείτο συλλ. und merke den Unterschied, daß in solchen Verbindungen das Aktiv die Thätigkeit als bloße Thatsache, das Medium dagegen die unmittelbare Beteiligung des Subjekts an der Handlung ausdrückt: πόλεμον ποιεῖν — einen Krieg anstiften, bellum facere, πόλεμον ποιεῖσδαι — Krieg führen. I 5, 9. — ἀπήγγ., warum ἀπό?

αὐτοὺς πάλαι ταῦτ' εἰδότας κρύπτειν, καὶ οὐκ ἔφασαν ἐὰν μή τις αὐτοις χρήματα διδῷ, ὥσπερ τοις προτέρου Κύρου ἀναβᾶσι [παρὰ τὸν πατέρα τοῦ Κύρου], καὶ ταῦι 13 ἐπὶ μάχην ἰόντων, ἀλλὰ καλοῦντος τοῦ πατρὸς Κῦρον. οι στρατηγοὶ Κύρω ἀπήγγελλον ὁ δ' ὑπέσχετο ἀνδρὶ ἐ δώσειν πέντε ἀργυρίου μνᾶς, ἐπὴν εἰς Βαβυλῶνα ήκωσ τὸν μισθὸν ἐντελῆ μέχρι ἀν καταστήση τοὺς Ἑλληνας ε νίαν πάλιν. τὸ μὲν δὴ πολὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ οῦτως ἐπ Μένων δὲ πρὶν δῆλον εἶναι, τί ποιήσουσιν οι ἄλλοι στ ται, πότερον ἔψονται Κύρω ἢ οῦ, συνέλεξε τὸ αὐτοῦ 14 τευμα χωρὶς τῶν ἄλλων καὶ ἔλεξε τάδε. "Ανδρες, ἐα πεισθῆτε, οῦτε κινδυνεύσαντες οῦτε πονήσαντες τῶν πλέον προτιμήσεσθε στρατιωτῶν ὑπὸ Κύρου. τί οὖν 1

ähnl.: renuntiare. — εἰδότας, nach I 1, 6 zu ἐπιβ. 3. konzessiv. — κρύπτ., Inf. Imperf. — οὐκ ἔφασ., s. I 3, 1 zu d. Ŵ. — τις, wer ist gemeint? So wird τις oft von bestimmten Personen gebraucht, die man nicht nennen will, weil der Name gleichgültig ist. — τοἰς προτέρ., s. I 2, 25 zu d. W. Was ist zu ergänzen? s. I 2, 15 zu ως νόμ. — καὶ ταῦτα faſst den Inhalt des vorhergehenden Satzes zusammen: 'und das geschah, obwohl'. — οὐκ verneint ἐπὶ μάχ. — ἰόντων, Genit absol. steht oft, um dem Satzgliede größere Selbständigkeit zu geben, wo die strengere Regel der Übereinstimmung ein Partic, relat. (hier im Dativ) erfordert hätte, s. I 2, 17 und I 1, 6 zu ἐπιβ. 3. konzessiv. — ἰόντ... καλ., Chiasmus. — Κῦρον, die Wiederholung des Eigennamens (hier 8 mal) statt des Pronom. ist nachdrücklich.

§ 13. δώσειν, ohne Subjektsaccusativ, s. 13, 1 zu lέναι. —
μνᾶς, zur Sache s. Exk. § 5 und
6 und berechne die Summe. —
ἐπὴν...ῆκωσι, dies Verb. steht
mit Perfektbedeutung — da sein,
gekommen sein; so auch οἶχομαι
(§ 8), zuweilen ἀδικεῖν (Ι 5, 11)
und νιαᾶν (Ι 8, 12.) Wegen des

Konj. s. I 1, 10 zu πρὶν ἀι

— Die Satzstellung wie I
ἐπεὶ... ἤρξατο; beachte au
Stellung der Prädikate ἤμι
καταστήση. — τὸ μὲν ὅη
hier nicht militärischer Au
wie IV 6, 24. Das Neutra
Adjektivs dient oft zu allge
Personenbezeichnungen; ma
sich dabei gern eine Maa
auch τὸ Ἑλληνικόν. — ἐπ
sc. durch die neue Solderi

— Μένων, warum voran?
- ήσουσι und ἔψονται, ]
einer indirekten Frage, die
mit dem direkten Frage, die
mit dem direkten Fronome
leitet ist. — πότερον...
exegetischer Satz. — συνέ
ἔλεξε, Paronomasie.

§ 14. οῦτε κινδυν., über ein Hauptw. mit Präp., s. auch I 2, 22 zu οὐδεν. κωλ. ἄλλων, mit Nachdruck v stellt. — πλέον dient zur kung des προτιμ. Zwischen des Prädikats, s. I 2, 4 zu — προτιμήσ. Fut. I Med namentlich bei Verb. pur. c der schwerfälligen passivisch men.

τί οῦν κελ., rhetorische spannen die Aufmerksamk geben der Frage den Ch der Wechselwirkung zwische cher und Hörer. ποιήσαι; νύν δείται Κύρος επεσθαι τούς Έλληνας έπλ βασιλέα: έγω ούν φημι ύμας χρηναι διαβηναι τον Εύφράτην ποταμον ποίν δήλον είναι, δ,τι οί άλλοι Ελληνες αποκοινούνται Κύρφ. ην μέν γάο ψηφίσωνται επεσθαι, ύμεις δόξετε αίτιοι είναι 15 ἄφξαντες τοῦ διαβαίνειν, καὶ ώς προθυμοτάτοις οὖσιν ύμιν χάριν εἴσεται Κῦρος καὶ ἀποδώσει ἐπίσταται δ' εἴ τις καὶ άλλος ην δε αποψηφίσωνται οι άλλοι, άπιμεν μεν απαντες τοθμπαλιν, ύμιν δε ώς [μόνοις πειθομένοις] πιστοτάτοις χρήσεται καί είς φρούρια καί είς λοχαγίας, και άλλου οδτινος αν δέησθε οίδα ότι ως φίλοι τεύξεσθε Κύρου, ακούσαντες ταῦτα 16 έπείδοντο καὶ διέβησαν πρὶν τοὺς ἄλλους ἀποκρίνασθαι. Κῦρος δ έπει ήσθετο διαβεβημότας, ήσθη τε και τῷ στρατεύματι πέμψας Γλοῦν εἶπεν, Ἐνὰ μεν, ὁ ἄνδρες, ἤδη ὑμᾶς ἐπαινῶ. όπως δε και ύμεις έμε έπαινέσετε έμοι μελήσει, ή μηκέτι με Κύρον νομίζετε. οί μὲν δὴ στρατιῶται ἐν ἐλπίσι μεγάλαις 17 όντες ηύχοντο αὐτὸν εὐτυχῆσαι. Μένωνι δε καὶ δῶρα ἐλέγετο πέμψαι μεγαλοπρεπώς. ταῦτα δὲ ποιήσας διέβαινε συνείπετο

§ 15. ἢν μὲν... ἢν δέ, Anaphora. — ὑμεῖς und Κῦρος stehen chiastisch. Beachte, daſs der Bedner vom Kyros nie ein Pron. gebraucht. — ἄςξαντες, nach I 1,6 zu ἐπιβουλ. 3 kausal. — προθυμοτάτ, das Prädikat ist vom Partic. οὐσι attrahiert, daher Dat. — τάριν είδέναι und ἀποδισόναι, gratiam habere und referre. — Das Subj. steht zwischen den beiden Prädik.

είτις καὶ ἄ11., s. I 3, 15 zu ως τις. — ἀποψηφίσ., was ist zu ετσάπερη?

pórois πειθομ., Beweggrund.

- ἀς = 'in der Überzeugung', gehört zu πιστοτ. — καί. ... καί, s. I 3, 3 zu τὲ — καί. — ἄλιον hàngt von τενέξεσθε ab. Andere erklären es als Attractio inversa, für άλλο, οὖ τινος ἀν δέησθε nach τυγχάνειν τινός τι. Beachte die Tonstelle. — ἀν δέησθε s. I 3,5 zu ὅ,τι ἄν δέη. — Auch Κύρον (abhängig von φίλοι) steht mit Nachdruck am Ende.

§ 16. ποίν — ἀποκοίν., übers. den Inf. wie § 8 nach ἄστε, denn πρίν steht mit dem Inf., wenn die Handlung nicht verwirklicht ist. — ἀπούσ. ταῦτα, s. I 3, 13 zu ταῦτα εἰπών. Asyndeton wie I 3, 20 zu ἔδοξε. — διαβεβ., sc. αὐτοὺς, über das Partic. nach den Verbis sent. s. I 1, 7 zu βουλευομ. und merke dazu, daß das Partic. von einer sinnlichen Wahrnehmung, der Accus. c. Inf. von einer durch Hörensagen empfangenen gebraucht wird. — πέμψας εἶπεν übersetze nach I 2, 18 zu ἰδοῦσα oder nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2, wobei dann εἶπεν nach I 1, 3 zu συλλαμβ. zu übersetzen ist. — ἤδη = schon jetzt.

δπως κ. τ. λ. Der so umschriebene Gedanke ist: Künftig werde ich es durch die That beweisen.

νομίζ., die deutsche Wendung ist: 'ich will nicht mehr K. heisen'. Wörtlich? — Welcher Bedingungssatz ist nach η zu ergänzen?

§ 17. ἐν ἐλπ. μεγ. ὅντ., D.: 'voll Hoffnung sein'. — ηὅχ. — εὐτυχ., Annominatio. D.: 'Glück wünschen'. — ἐλέγετο, s. oben § 4 zu d. W. — μεγαλοπρεπῶς, Menons Habsucht und Eigennutz

δε και το άλλο στράτευμα αὐτῷ ᾶπαν. και τῶν διαβαινόντα τὸν ποταμὸν οὐδεὶς έβρέχθη ἀνωτέρω τῶν μαστῶν [ὑπὸ τι 18 ποταμού]. οί δε Θαψακηνοί έλεγον, ότι οὐπώποθ' οὖτος ποταμός διαβατός γένοιτο πεζή, εί μη τότε, άλλα πλοίοις. τότε Άβροκόμας προϊών κατέκαυσεν, ΐνα μή Κύρος διαβ έδόκει δή θεΐον είναι καί σαφώς ύποχωρήσαι τον ποταμ 19 Κύρφ ως βασιλεύσοντι. έντεῦθεν έξελαύνει διὰ τῆς Συρί σταθμούς έννέα παρασάγγας πεντήκοντα καὶ ἀφικνοῦνι πρός του Αράξην ποταμόν. ένταῦθα ήσαν κῶμαι πολλαί μεσι 5.-8.] σίτου καὶ οἴνου. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ ἐι V σιτίσαντο. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς 'Αραβίας τὸν Εὐφράτ ποταμον έν δεξιά έχων σταθμούς έρήμους πέντε παρασάγη τριάκοντα καλ πέντε. έν τούτφ δε τῷ τόπφ ἦν μεν ἡ γῆ: δίον απαν δμαλές, ώσπερ δάλαττα, άψινδίου δε πληρες: δέ τι καὶ ἄλλο ἐνῆν ὕλης ἢ καλάμου, ᾶπαντα ἦσαν εὐώ 2 ώσπες ἀρώματα · δένδρον δ' οὐδεν ένῆν, θηρία δε παντι πλείστοι μέν ὄνοι ἄγριοι, πολλαί δε στρουθοί αί μεγάλαι ησαν δε και ώτίδες και δορκάδες· ταῦτα δε τὰ θηρία οί ίπι ένίστε έδίωκον, καὶ οί μὲν ὄνοι, ἐπεί τις διώκοι, προδραμ

(II 6, 21) sind so befriedigt. ταῦτα ποιήσ., s. Ι 3, 13 zu ταῦτα είπών. — ἄπαν durch Stellung betont. — τῶν διαβαιν., nach I 1,6 zu ἐπιβουλ. 1. — Eigentlich g ehört es zu οὐδείς. § 18. οὐπώποδ' und πεζη,

durch Stellung betont. (Anh.)

άλλά, im D. füge zur Verstär-

kung 'nur' hinzu.

ποοϊών, nach I 1, 6 zu ἐπιβ. 1.
κατέκαυσεν, s. I 1, 3 zu συλλ.
und oben § 10 zu d. W.
διαβή, Konjunktiv nach einem

Nebentempus.

έδόκει ist persönlich und un-persönlich konstruiert. — βασιλ., durch ein Subst. mit dem in der Zeitform liegenden Attrib.

§ 19.  $\Sigma v \varrho / \alpha \varsigma$ , hier ist das Land zwischen Euphrat und Tigris bis zum Araxes gemeint, das erst später Mesopotamien genannt wurde. (Anh.) — Beachte die Satzanfänge έντεῦθεν, ένταῦθα, ένταῦθα.

έπεσιτίσ., warum das Medium? V. Zug durch Arabien.

§ 1-5. Jagdbelustigungen in Steppen.

§ 1. 'Aραβία, das südliche sopotamien, das noch jetzt arabischen Nomaden bewohnt · ἐν δεξ. ἔχων, im D. ist Verbum überflüssig. — ἐρήμι durch ein Hauptwort. Ws dies Adj. im Gr. Attribut. zu θμός sein kann, erhellt aus Ex § 23 Anm. 4. —  $\tilde{\alpha}\pi\alpha\nu$ ,  $\pi\tilde{\alpha}_{S}$   $\tilde{\alpha}\pi\alpha_{S}$  übersetzen wir oft, wenn ohne Artikel bei einem Subst stehen, als Adverb. — ὁμαλέ ungenau, denn der Boden ist lenformig. — ἀψινθ.: tristis vacuos horrent absinthia can (Ovid.)

εί δέ τι καὶ ἄλλο: et si aliud. — vlns, Genit. part. : — απαντα nach dem kollek τι, s. I 4, 8 zu d. W., im D. 'das' hinzu. — ἤσαν beim N Plur., s. I 4, 4 zu d. W.

§ 2. δηρία δέ, Präd. ist das mit ἐνῆσαν einen unvoll digen Chiasmus bildet. (Anh.

τες ἔστασαν πολύ γὰο τῶν ἵππων ἔτοεχον θᾶττον καὶ πάλιν, ἐπεὶ πλησιάζοιεν οἱ ἵπποι, ταὐτὸν ἐποίουν, καὶ οὐκ ἡν λαβεῖν, εἰ μὴ διαστάντες οἱ ἱππεῖς θηρῷεν διαδεχόμενοι. τὰ δὲ κρέα τῶν ἀλισκομένων ἡν παραπλήσια τοις ἐλαφείοις, ἀπαλώτερα δὲ στρουθὸν δὲ οὐδεὶς ἔλαβεν οἱ δὲ διώξαντες τῶν ἱππέων 3 ταιν ἐπαύοντο πολύ γὰο ἀπέσπα φεύγουσα, τοις μὲν ποσὶ δρόμω, ταις δὲ πτέρυξιν αἰρουσα, ὥσπερ ἱστίφ χρωμένη. τὰς δὲ ἀτίδας ἄν τις ταχὺ ἀνιστῆ, ἔστι λαμβάνειν πέτονται γὰρ βραιν, ὥσπερ πέρδικες, καὶ ταχὺ ἀπαγορεύουσιν. τὰ δὲ κρέα 4 αὐτῶν ἤδιστα ἡν. πορευόμενοι δὲ διὰ ταύτης τῆς χώρας ἀφικοῦνται ἐπὶ τὸν Μάσκαν ποταμόν, τὸ εὖρος πλεθριαίον. ἐνταῦθα ἡν πόλις ἐρήμη, μεγάλη, ὅνομα δ' αὐτῆ Κορσωτή περιφεῖτο δ' αὕτη ὑπὸ τοῦ Μάσκα κύκλω. ἐνταῦθ' ἔμειναν ἡμέρες τρεῖς καὶ ἐπεσιτίσαντο. ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθμοὺς [¾πε.]. δ

ἐπεί τις διώποι. Die Konj. ἐπεί, ὅτε, ὁπότε, ἐπειδή und εί c. Optat. beim Imperf. im Hauptsatz (selten Plusquampf.) bezeichnen die Wiederholung (iterative Zeit- und Bedingungssätze). Übers. die Konj. durch: 'so oft, jedesmal, allemal, wenn' und den Opt. Präs. durch das Impf. Ind., den Opt. Aor. durch das Plusqpf. — πολύ, durch Trennung von Φάττον stärker betont. — laβεῖν, Obj. fehlt.

διαστάντες, das Partic. muss im D. durch ein Hauptw. mit einer Präpos. übersetzt werden.

διαδεχόμ. übers. reciprok, und in Verbindung mit θηρώεν nach I 2, 18 zu ἰδοῦσα.

¿laφ., griech. Adjekt. müssen wir oft durch den attribut. Genit. übersetzen. Hier wird das aus dem Zusammenhange leicht zu ergänzende Hauptwort durch den bestimmten Artikel angedeutet.

§3. oί δὲ διώξαντ., übers. durch einen Relativsatz, in dessen Hauptsatz τ. εππ. Subj. wird. — ἐπαύοντο, wiederholte Handlung. —
δρόμφ und ἐστίφ, Dat. des Zwecks. — αἰρουσα sc. τὰς ππέρυγας nach I 4, 8 zu στερήσ. Warum schildert devoca lebhaft? Im D. kann man es frei als Partic. Praet. mit πτέρυξιν als Attrib. verbinden: 'die

gehobenen Flügel'. — ίστίφ ist zweiter Dat. zu χρωμέν. — ὅσπε ρ gebraucht Xenophon gern zur Milderung der Metapher, die dadurch zur είκασία d. h. zum Vergleich wird. — ταχύ, damit sie sich nicht von der Ermattung erholen und zuletzt gar nicht mehr auffliegen können. — ἄν τις...ἀνιστῆ. Die Zeit- und Bedingungssätze mit ἄν sind iterative Sätze; übersetze den Konj. durch: 'so oft', 'wenn', 'allemal wenn' oder füge 'wied er holt' hinzu. Genau übersetzt, entspricht der Konj. Präs. dem lat. Futur, der Konj. Aor. dem Fut. exact.

πέτονται...άπαγορεύουσιν, Chiasmus zur Hebung des Gegensatzes.

§ 4. πος ενόμενοι, nach I 1,6 zu ἐπιβουλ. 1. — ἦν und περιεςçείτο s. I 2,7 zu ἦν. (Anh.)

πλεθοιαΐον, wie hiefs das oben? — κύκλω verstärkt zwar das Verb. περιορεέν, gilt aber nur vom größern Umfange. — ἐπεσιτίσωντο, danach war die Gegend fruchtbar. Jetzt ist sie ebenso öde und wüste, wie die, welche Xenophon im Folgenden schildert.

§ 5 sq. Marsch bis an die Grenze von Babylonien.

§ 5—16. Mangel an Futter und

ἐρήμους τρισκαίδεκα παρασάγγας ἐνενήκοντα τὸν Ε το. Δαε.] ποταμὸν ἐν δεξιᾶ ἔχων, καὶ ἀφικνεῖται ἐπὶ Πύ τούτοις τοῖς σταθμοῖς πολλὰ τῶν ὑποζυγίων ἀπώλετο μοῦ οὐ γὰρ ἡν χόρτος οὐδὲ ἄλλο οὐδὲν δένδρον, ἀλ ἡν ἄπασα ἡ χώρα οἱ δὲ ἐνοικοῦντες ὄνους ἀλέτας π ποταμὸν ὀρύττοντες καὶ ποιοῦντες εἰς Βαβυλῶνα ἡ δ ἐπώλουν καὶ ἀνταγοράζοντες σῖτον ἔζων. τὸ δὲ στρά σῖτος ἐπέλιπε, καὶ πρίασθαι οὐκ ἡν, εἰ μὴ ἐν τῆ Λυδι ἐν τῷ Κύρου βαρβαρικῷ, τὴν καπίθην ἀλεύρων ἡ τεττάρων σίγλων. ὁ δὲ σίγλος δύναται ἐπτὰ ὀβολ ἡμιωβόλιον ᾿Αττικούς ἡ δὲ καπίθη δύο χοίνικας ᾿Αττικ ορει. κρέα οὖν ἐσθίοντες οἱ στρατιῶται διεγίγνοντο. τούτων τῶν σταθμῶν οὺς πάνυ μακροὺς ἤλαυνεν,

Lebensmitteln, aber gehorsame Perser auf den kotigen Wegen.

Hύλας, ein Kastell, das hier an der Grenze von Babylonien lag. (Anh.) — ἄλλο δένδρον. Eigentlich sollte es heißen: 'und keine andre Pflanze' oder 'kein andres Gewächs'. Der Gr. fügt aber oft mit ἄλλος nicht den Gattungsbegriff an (wie II 4, 27 und VII 1, 13), sondern einen zweiten, oft auch einen dritten Artbegriff (I 8, 9. III 4, 21), der mit dem zuerst genannten zu derselben Gattung gehört. Um diese prägnante Kürze des griech. Ausdrucks im Deutschen beizubehalten, übersetzen wir ἄλλος durch die Adverbien: 'auſserdem', 'andererseits', 'sonst'. In einigen Stellen können wir auch den Gattungsbegriff zu ἄλλος setzen und den Artbegriff mit 'als', 'zum Beispiel', 'nämlich' folgen lassen. — oſ δὲ ἐνοικ....ἔζων, im D. mache ἔζων zum Prädik. eines Hauptsatzes (lebten davon) und füge demselben die übrigen Partic. (s. I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2) und Verba fin. als Nebensätze an, indem nach ποιοῦντες 'und diese dann' eingeschoben wird.

§ 6. *ἐν τῆ Λυδ. ἀγοςᾶ*. Zur Sache s. Exkurs § 5 Anm. 2 und § 51 Anm. 3 pag. 42. (Anh.)

§ 51 Anm. 8 pag. 42. (Anh.)
την καπίθ....σίγλων, erklärender Zusatz. weshalb καπίθην

von dem durch Stellung πρίασθαι abhängt; durch hanzuknüpfen. — τεττά ρ. Genit. pretii. — καπίθ 2 Choiniken = 2,188 l (1 § 51 Anm. 3). — σίγλι gräcisierte schekel = Salte semitische Name de sien kursierenden Münzen 5,56 g und hatte einen M von 98 Pf.

Αττικούς richtet sich Zwischenstellung des ἡμι ὀβολούς als vorwaltender

δύναται — ἐχώςει, des Tempus; das Imperf. von Dingen, welche in de wart noch fortbestehen, ehemaligen Zustand zu betigen. — διεγίγν. c. Pi 1,2 zu παρῶν ἐτύγχ. — π διεγίγν. durch Stellung b

δίεγ/γν. durch Stellung b § 7. η ν — ο ν ς, die ste dene d. h. gleichsam zum eines Begriffs dienende dung des ξοτιν (η ν) mit ε tiven ων, ο ις, ο ν ς, selte sowie mit relativen Adver ο ν), bei deren Gebrauch auf den Numerus noch entsprechende Tempus I genommen wird, übers. defin. mit: 'manche, ein weilen'. Wie heilst es μαπρον ς bezeichnet stand, der aus der Hand

πρὸς ὕδωρ βούλοιτο διατελέσαι ἢ πρὸς χιλόν. καὶ δή ποτε στενοχωρίας και πηλού φανέντος ταϊς άμάξαις δυσπορεύτου έπέστη δ Κύρος σύν τοῖς περί αὐτὸν ἀρίστοις καὶ εὐδαιμονεστάτοις, καὶ ἔταξε Γλοῦν καὶ Πίγρητα λαβόντας τοῦ βαρβαοικού στρατού συνεκβιβάζειν τὰς ἁμάξας. ἐπεὶ δ' ἐδόκουν 8 αὐτῷ σχολαίως ποιείν, ὥσπερ ὀργῆ ἐκέλευσε τοὺς περί αὐτὸν Πέρσας τούς πρατίστους συνεπισπεῦσαι τὰς ἁμάξας. ἔνθα δή μέρος τι τῆς εὐταξίας ἦν θεάσασθαι. δίψαντες γὰο τοὺς πορφυρούς κάνδυς όπου έτυχεν εκαστος έστηκώς, Γεντο ώσπερ αν δράμοι τις περί νίκης καὶ μάλα κατὰ πρανοῦς γηλόφου, ἔχοντες τούς τε πολυτελείς χιτώνας καὶ τὰς ποικίλας ἀναξυρίδας, ένωι δὲ καὶ στρεπτούς περὶ τοῖς τραχήλοις καὶ ψέλια περὶ ταίς γερσίν εύθυς δε σύν τούτοις είσπηδήσαντες είς τον πηλὸν θᾶττον ἢ ώς τις ἀν ὤετο μετεώρους έξεκόμισαν τὰς ἀμάξας. τὸ δὲ σύμπαν δῆλος ἦν Κῦρος ὡς σπεύδων πᾶσαν τὴν 9 όδον και ου διατρίβων οπου μη έπισιτισμού ένεκα ή τινος άλλου ἀναγκαίου ἐκαθέζετο, νομίζων, ὅσφ μὲν ἀν θᾶττον έλθοι, τοσούτφ άπαρασκευαστοτέρφ βασιλεϊ μαχεϊσθαι, όσφ δε

rorgeht (proleptisches Prädikat). — ἀπότε... βούλοιτο, iterativ, s. § 2 m ἐπεί τις διώπ. — διατελέσαι, absolnt; IV 5, 11 steht τὴν ὁδόν dabei; der Inf. Aor. bezeichnet die eintretende Handlung schlechthin ohne Rücksicht auf die Zeit des Eintritts, also auch eine zukünftige. Wegen der Zwischenstellung s. I 3,19 zu ἐὰν δὲ μειζων und I 2, 26. — καὶ δή knüpft eine einzelne Thatsache als Beleg der Eile an das allgemeine.

φανέντος richtet sich nach dem letzten Hauptwort.

δυσποφεύτ. übers. nach I 1, 2 τι φίλον. (Anh.) — σὺν τοίς πεφί αὐτόν nach I 1,5 zu παρὰ βασίλ.

τοῦ βαρβ. στρατ., im D. muss das im Genit. part. liegende Indefinitum ('Leute von') hinzugesetzt werden.

§ 8.  $\tilde{\omega}\sigma\pi\epsilon\varrho$   $\dot{o}\varrho\gamma\tilde{\eta}$ , das laute, heftige Sprechen ist das tertium comparationis.

συνεπισπεῦσαι schliesst prägnant das έκβιβάζειν mit ein.

τῆς εὐταξ., der Artik. bezeichnet die persische Mannszucht als eine bekannte — 'jener'.

φίψαντες... ξααστος... ίεντο. Warum der Wechsel des Numerus in dieser humoristischen Schilderung statthaft? — τοὺς πος φ. κ. 11,2 zu τῶν Ἑλλήν. — πεςὶ νί-κης, nämlich in der Rennbahn; wir: 'um die Wette'. — καὶ μάλα gehört zu πρανοῦς = und zwar sehr st. H., s. oben § 2 zu πολύ. — φετο, crederes, s. I 3,5 zu ἐρεί. Gewöhnlich ergänzt man solche Sätze durch den Vorders.: 'Wenn du dabei gewesen wärest'. — μετεφός., s. § 7 zu μακρούς.

§ 9. τὸ δὲ συμπ., Acc. adverb. dient hier das vorige zusammenfassend zum Übergange, übersetze nach I 3, 19 zu ποὸς φιλ. — δῆ-λος c. Partic., s. I 2, 11 zu d. W. — ὅπου μή, außer wo. — νομέσων, entweder nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1 oder 3 kausal. — ὅσω... τοσούτω, 'quo — eo'. Beachté die Anastrophe und die Wortstellung des letzten Satzes im Vergleich

σχολαίτερον, τοσούτω πλέον συναγείρεσθαι βασιλεί στρά καλ συνιδείν δ' ήν τῷ προσέχοντι τὸν νοῦν ἡ βασιλέως πλήθει μέν χώρας καὶ ἀνθρώπων ἰσχυρὰ οὖσα, τοῖς δὲ τῶν δδῶν καὶ τῷ διεσπάσθαι τὰς δυνάμεις ἀσθενής, 10 διὰ ταχέων τὸν πόλεμον ποιοῖτο. πέραν δὲ τοῦ Εὐς ποταμοῦ κατά τοὺς ἐρήμους σταθμοὺς ἦν πόλις εὐδαίμι μεγάλη, ὄνομα δε Χαρμάνδη εκ ταύτης οί στρατιώται ζου τὰ ἐπιτήδεια, σχεδίαις διαβαίνουτες ὧδε. διφθέι είχον στεγάσματα επίμπλασαν χόρτου κούφου, είτα σι καί συνέσπων, ώς μη απτεσθαι της κάρφης το ύδωρ έπ των διέβαινον καὶ έλάμβανον τὰ έπιτήδεια, οἶνόν τε βαλάνου πεποιημένον της ἀπὸ τοῦ φοίνικος καὶ σίτον μι 11 τοῦτο γὰο ἦν ἐν τῆ χώρα πλεϊστον. ἀμφιλεξάντων δέ ταῦθα τῶν τε Μένωνός του στρατιωτῶν καὶ τῶν Κλεάι Κλέαρχος πρίνας άδικειν τον του Μένωνος πληγάς ένέ δ δε έλθων πρός το έαυτου στράτευμα έλεγεν άκούσαν

zum zweiten. — συναγείο., im D. ein anderes Tempus.

συνιδεϊν ήν mit dem Dat. der Person und folgendem Nom. Part. zu übers. wie δηλος. — τῷ προσέχοντι, s. I 3, 9 zu τον βουλόμ. τῷ διεσπάσθ. übers. entweder

durch ein Hauptwort, zu dem τάς δυνάμεις Attrib. wird, oder durch einen Nebensatz, wie den lat. Abl. Gerundii.

τὸν πόλ. ποιοῖτο, keine Um-

schreibung, s. I 4, 12 zu ποιήσ. § 10. Χαρμάνδη, Stellung am Ende und dicht vor der folgenden Erzählung. Ähnl. I 1, 1 zu δύο. — ἐκ ταύτ. ἡγόραζ., mit gleicher Prägnanz sagen wir: 'aus der Stadt kaufen' statt 'holen'. — διφθέρ. Die Bewohner Mesopotamiens gebrauchen noch jetzt die umgestülpten Tierhäute ohne Kopf, die sie fest zusammennähen, zu Flössen, die sie Kelleks nennen. (Anh.)

ας είχον, s. I 2,1 zu δ είχε. — στεγάσματα, s. Exk. § 46,1 pag. 39 — ως c. Inf. übers. wie ωστε, s. I 4,8 zu d. W. Vergl. auch I 1, 5. — οἶνον... σῖτον, erläuternde Appos. zu ἐπιτήδ. — Dasselbe ist τῆς ἀπὸ τ. φοίν. zu βαλάνου. olvov bis φοίν. übers. frei durch ein Subst. — Der gegore der Dattel ist als Palmwei jetzt ein beliebtes Getränk unteren Euphratländern. nach μελίνης verallgemeine ses Gewächs, diese Art G Speise.

πλεϊστον übersetze du Hauptw. mit einer Präp.

§ 11—17. Klearchos und disciplinierten Söldner; de hende Kampf wird durch ros Zureden beigelegt.

§ 11. τι, s. I 3,18 zu τι...z

— ἀμφιλεξ., Subj. dazu
welches Pron. auch bei το άρχου zu ergänzen ist. — τè s. I 3, 3 zu d. W. — τῶι K1. beachte die chiastische anderstellung. — ποίνας 1,6 zu ἐπιβουλ. 1. — ἀδ Unrecht gethan haben un im Unrecht sein, s. l 4, 13 zu — τὸν τοῦ Μένωνος, ( zelne Urheber des Streits. έβα1. lat. infligere, D. 'über. Nd. Provinzialismus: 'aufm welcher Unterschied des bil Ausdrucks? Wegen des fel Objekts s. I 4, 8 zu στε άπούσαντες, ε. Ι 3, 13 π οί στρατιώται έχαλέπαινον καὶ ώργίζοντο ίσχυρώς τῷ Κλεάρχω. τη δε αυτη ήμερα Κλεαρχος ελθών επί την διάβασιν του πο- 12 ταμοῦ καὶ ἐκεῖ κατασκεψάμενος τὴν ἀγορὰν ἀφιππεύει ἐπὶ τὴν έαυτοῦ σκηνὴν διὰ τοῦ Μένωνος στρατεύματος σὺν ὀλίγοις τοις περί αὐτόν · Κῦρος δὲ οὕπω ἦκεν, ἀλλ' ἔτι προσήλαυνε · τῶν δὲ Μένωνος στρατιωτῶν ξύλα σχίζων τις, ὡς εἶδε τὸν Κλέαρχον διελαύνοντα, ἵησι τῆ ἀξίνη, καὶ οὖτος μέν αὐτοῦ ημαρτεν· ἄλλος δὲ λίθφ καὶ ἄλλος, εἶτα πολλοί, κραυγῆς γενομένης. δ δε καταφεύγει είς τὸ έαυτοῦ στράτευμα, καὶ 13 εύθυς παραγγέλλει είς τὰ ὅπλα καὶ τοὺς μεν ὁπλίτας αὐτοῦ έπέλευσε μετναι τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ γόνατα θέντας, αὐτὸς δὲ λαβων τους Θρακας καὶ τους Ιππέας, οι ήσαν αυτώ έν τῷ στρατεύματι πλείους ή τετταράκοντα, τούτων δε οί πλείστοι θράκες, ήλαυνεν έπὶ τοὺς Μένωνος, ώστ' έκείνους έκπεπληγθαι παὶ αὐτὸν Μένωνα, καὶ τρέχειν έπὶ τὰ ὅπλα· οί δὲ καὶ ἔστασαν ἀποροῦντες τῷ πράγματι. ὁ δὲ Πρόξενος, — ἔτυχε γὰρ 14 ΰστερος προσιὼν καὶ τάξις αὐτῷ έπομένη τῶν ὁπλιτῶν εύθύς οὖν είς τὸ μέσον άμφοτέρων άγων έθετο τὰ ὅπλα καὶ έθείτο τοῦ Κλεάρχου μὴ ποιεῖν ταῦτα. ὁ δ' έχαλέπαινεν, ὅτι αὐτοῦ ὀλίγου δεήσαντος καταλευσθηναι πράως λέγοι τὸ αύτοῦ

είπών. — οί στρατ., seine Kameraden.

\$ 12 ἐλθών, nach I 1, 6 zu ἐκιβονλ. 2, dagegen κατασκεψ. nach 3. — τὴν διάβ. τ. ποταμ., durch ein zusammenges. Hauptw. — τοἰς περὶ αὐτ., Apposition zu ὀἰν, im D. attrib. Genit. — ἦκεν, a. I 4, 13 zu d. W. — τῶν δὲ Μένωνος ziehe in den Nebensatz wird. — εἶδε c. Partic. s. I 4, 16 τα διαβεβ.; im D. genügt der Inf. — ἔγσι, warum ohne Obj.?

ållog x.z.l., die kurzen Sätze, die noch dazu kein Prädik. haben, malen das rasche Werfen. Warum kann das Präd. fehlen?

allos και αλλος, einer um den andern; lat.: alius atque alius.

§ 13. παραγγ. είς τὰ ὅπλα, conclamare ad arma; s. Exk. § 18. τὰς ἀσπ....θέντ. s. Exk. § 25 Anm. 7, 2 S. 18.

οδ ήσαν κ. τ. λ., s. I 2, 9 zu και έγένοντο.

έκείνους...Μένωνα, Conjunctio, s. I 3, 19 zu μείζων.

of δέ ohne vorhergegangenes μέν, 'einige, manche aber auch', sc. Soldaten des Menon; denn of δέ beschränkt das ἐκείνους.

§ 14. ἔτυχε c. Partic. s. I 1, 2 zu d. W. — ὕστεςος, von der Person, s. I 2, 25 zu προτέςα. — τάξις, hier nicht 200 Mann, sondern allgemein wegen I 2, 3.

15 πάθος, ἐκέλευσέ τε αὐτὸν ἐκ τοῦ μέσου ἐξίστασθαι. ἐν δὲ ἐπήει καὶ Κῦρος καὶ ἐπύθετο τὸ πρᾶγμα· εὐθὺς δ' τὰ παλτὰ εἰς τὰς χεῖρας καὶ σὺν τοῖς παροῦσι τῶν π 16 ἤκεν ἐλαύνων εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει τάδε. Κλέαρι Πρόξενε καὶ οἱ ἄλλοι οἱ παρόντες Ἑλληνες, οὐκ ἴστ ποιεῖτε. εἰ γάρ τινα ἀλλήλοις μάχην συνάψετε, νομίζ τῆδε τῆ ἡμέρα ἐμέ τε κατακεκόψεσθαι καὶ ὑμᾶς οὐ πολι ὑστερον κακῶς γὰρ τῶν ἡμετέρων ἐχόντων πάντες οὖτ ὁρᾶτε βάρβαροι πολεμιώτεροι ἡμῖν ἔσονται τῶν παρὰ ἱ ὅντων. ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέαρχος ἐν ἑαυτῷ ἐγένετι παυσάμενοι ἀμφότεροι κατὰ χώραν ἔθεντο τὰ ὅπλα.

VI 'Εντεῦθεν προϊόντων ἐφαίνετο ἴχνη ἵππων καὶ κ εἰκάζετο δ' εἶναι δ στίβος ὡς δισχιλίων ἵππων. οὖτο ϊόντες ἔκαον καὶ χιλὸν καὶ εἴ τι ἄλλο χρήσιμον ἡν. 'Ο δέ, Πέρσης ἀνήρ, γένει τε προσήκων βασιλεῖ καὶ τὰ π

nach dasselbe, was I 3, 2 μιπρον έξέφυγε.

πράως λέγειν τι, gelind, mit Gleichgültigkeit etwas besprechen.

— τὸ αὐτοῦ πάθος, eigentlich 'das ihm widerfahrene Leid', frei: der Angriff auf ihn.

§ 15. ἔλαβε... ἡπεν, welche Stellung? — τὰ παλτά, s. I 1, 2 zu τῶν Ἑλλήν. Die Perser führten stets zwei Speere, die ihnen auf dem Marsche von einem Diener nachgetragen wurden. Anders ist es I 8, 3. — ἡπεν ἐλαύνων, wir verbinden mit 'kommen' oft ein Partic. Praet.

§ 16. ol člloi, Nom. als Apposition zu einem in Gedanken liegenden ὑμεῖς, welches im D. hinzugefügt wird. Die Appositionen zu einem persönl. Pronomen haben immer den Artikel. — τινά...μά ην durch Trennung betont. Die Phrase μάχ συνάπτ. ist wie das einfache μάχεσθαι konstruiert. — ἐμέ τε...καὶ ὑμᾶς, Conjunctio mit Chiasmus der Zeitbestimmung. — κατακεκόψ, mit dem Perf. Pass. und Fut. III Pass. verbindet sich die Bedeutung des entschiedenen und unfehlbaren Eintretens. — ποιύ, s. § 2. — κακᾶς...ἐχόντων, konditionell. — οῦς ὁ ᾳᾶτε,

solche Relativsätze vertre den fehlenden Artikel. — π ώτεροι, sc. im Herzen s gegen euch feindlich gesinn des Vorzugs, den ich euch ei

§ 17. ἀπούσ. ταῦτα, As s. I 3, 20 zu ἔδοξε ταῦτα. ἐν ἐαυτῷ γίγν., wir: gehen', lat.: ad se redire. παυσάμενοι, wovon?

steht das Obj. dabei.
κατὰ χώραν, die Waff
den außerhalb des Lagers
stellt. Andere wollen es v
Platze verstehen, den die §
im Lager einnehmen.

έθεντο τὰ ὅπλα, s. Ε1 7, 4.

VI. Orontas, der Verräte bestraft.

§ 1. ἐντεῦθεν, aus der mande (s. 5, 10) gegenübe den Lager.

προνόντ., s. I 2, 17 zu Im Folgenden beachte die i des Prädikats und Attri είπάζετο s. I 2, 12 zu ἐλ. ώς δισχ., s. I 1, 10 zu δλ. ούτοι, d. h. die auf den sitzenden [ππεῖς. — Ähnli auch der D.: 'ein Detachem 16 Rossen'. — τὰ πολέμ.

λεγόμενος έν τοις αρίστοις Περσων έπιβουλεύει Κύρω, καλ πρόσθεν πολεμήσας, καταλλαγείς δέ. οὖτος Κύρφ εἶπεν, εί 2 αὐτῷ δοίη ἱππέας χιλίους, ὅτι τοὺς προκατακάοντας ἱππέας ἢ παταπάνοι αν ένεδρεύσας η ζωντας πολλούς αὐτων αν έλοι καλ κολύσειε τοῦ κάειν ἐπιόντας, καλ ποιήσειεν ώστε μήποτε δύνασθαι αὐτοὺς ἰδόντας τὸ Κύρου στράτευμα βασιλεῖ διαγγεῖλαι. τῷ δὲ Κύρω ἀκούσαντι ταῦτα ἐδόκει ἀφέλιμα εἶναι, καλ επέλευσεν αὐτὸν λαμβάνειν μέρος παρ' έκάστου των ἡγεμόνων. δ δ' Όροντας, νομίσας έτοίμους είναι αὐτῷ τοὺς ίππέας, γρά- 3 φει έπιστολήν παρά βασιλέα, ὅτι ήξοι ἔχων ίππέας ὡς ἀν δύνηται πλείστους άλλὰ φράσαι τοῖς ξαυτοῦ ίππεῦσιν ἐχέλευεν ως φίλιον αὐτὸν ὑποδέχεσθαι. ένῆν δὲ έν τῆ ἐπιστολῆ της πρόσθεν φιλίας ύπομνήματα καλ πίστεως. ταύτην την έπιστολην δίδωσι πιστώ ανδρί, ώς ώετο δ δε λαβών Κύρω δίδωσιν. ἀναγνούς δὲ αὐτὴν ὁ Κῦρος συλλαμβάνει 4 Όρόνταν, καί συγκαλεῖ είς τὴν έαυτοῦ σκηνὴν Περσῶν τοὺς άφίστους τῶν περί αὐτὸν έπτά, καὶ τοὺς τῶν Ἑλλήνων στρατηγούς έκέλευσεν όπλίτας άγαγεϊν, τούτους δε θέσθαι τα δπλα τερί την αύτου σκηνήν. οί δε ταυτα εποίησαν, άγαγόντες ώς τρισμιλίους δπλίτας. Κλέαρχον δε καί είσω παρεκάλεσε σύμ- 5

des Inhalts zur Erklärung, inwiefern das λεγόμ....ἀρίστ. von ihm gilt. S. I 3, 3 zu τὰ ἄλλ.

§ 2. εἶπεν, wird übersetzt, als wenn ὅτι, εἰ stände. — τοὺς προσατακ. ἔππ., Voranstellung des gemeinschaftl. Obj. — πρό übers. durch Pron. mit einer Präpos. — Den Opt. mit ἄν (Opt. potentialis) übers. in Haupt- und Nebensätzen durch: 'dürfte, könnte, möchte, würde, vielleicht, wohl'. — ἔλοι καὶ κωλύ σ., Chiaemus. — ἐπιόντας s. I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1 und I 3,2 zu ἐστώς. — ἰδόννας mache im D. zu einem Objektsatze von διαγγεῖλαι. Warum διά? — ἀπούσαντι bleibt unübers. — ἐδόπει und ἐπέλενσεν. Beiordnung statt Unterordnung mit Wechsel des Subj. und der Tempora verbunden. — μέρος, welcher Genit. ist hinsurdenken?

§ 8. νομίσας, nach I 1, 6 zu έπιβ. 3 relativ od. kausal. S. auch

I 1, 9 zu ἡγάσθη. — ὡς ἄν...
πλείστ., s. I 1, 6 zu ὡς μάλ. —
άλλά, weil vor φράσαι ein Gedanke verschwiegen ist: 'er forderte den König auf, ihn nicht feindlich zu empfangen, sondern'.

- τῆς πρόσθεν, s. I 1, 10 zu τῶν οἴκοι. — δίδωσι... δίδωσιν. Chiasmus des wiederholten Worts.

- ὡς ῷετο könnte kurz heißen?
§ 4. ἀναγνούς, ἀνά mit γίγν., weil beim Lesen die Buchstaben

wieder erkannt werden.
συλλαμβ., s. I 1, 3 zu d. W.,
desgl. bei συγκαλ., ἐκέλ. und παρεκάλ. im § 5. — ἐπτά gehört zu
ἀρίστους und ist als nachfolgende
Apposition betont. — Die Zahl der
königlichen Richter betrug nach
den persischen Stämmen und nach
der den Persern heiligen Zahl
sieben. (S. Buch Esther I 10 u. 14)
— συγκαλ... ἐκέλ., warum chiastisch gestellt? — Φέσθαι τὰ
ὅπλα, s. Exk. § 25, Anm. 7, 2.

βουλον, δς γε και αὐτῷ και τοῖς ἄλλοις ἐδόκει προτιμη μάλιστα τῶν Ἑλλήνων. ἐπεὶ δ' ἐξῆλθεν, ἐξήγγειλε τοῖς τὴν κρίσιν τοῦ Ὀρόντα ὡς ἐγένετο· οὐ γὰρ ἀπόρρητον ἡι 6 δὲ Κῦρον ἄρχειν τοῦ λόγον ὧδε. Παρεκάλεσα ὑμᾶς, ἱ φίλοι, ὅπως σὺν ὑμῖν βουλευόμενος ὅ,τι δίκαιόν ἐστι κα θεῶν καὶ πρὸς ἀρθρώπων, τοῦτο πράξω περὶ Ὀρόντα το τοῦτον γὰρ πρῶτον μὲν ὁ ἐμὸς πατὴρ ἔδωκεν ὑπήκοον ἐμοί· ἐπεὶ δὲ ταχθείς, ὡς ἔφη αὐτός, ὑπὸ τοῦ ἐμοῦ ἀδ οὖτος ἐπολέμησεν ἐμοὶ ἔχων τὴν ἐν Σάρδεσιν ἀκρόπολι ἐγὰ αὐτὸν προσπολεμῶν ἐποίησα ῶστε δόξαι τούτφ τοῦ ἐμὲ πολέμου παύσασθαι, καὶ δεξιὰν ἔλαβον καὶ ἔδωκα, ταῦτα ἔφη, ὡ Ὀρόντα, ἔστιν ὅ,τι σε ἠδίκησα; ἀπεκρίνα οὔ. πάλιν δὲ ὁ Κῦρος ἠρώτα, Οὐκοῦν ὕστερον, ὡς αὐτ ὁμολογεῖς, οὐδὲν ὑπ' ἐμοῦ ἀδικούμενος ἀποστὰς εἰς Μκακῶς ἐποίεις τὴν ἐμὴν χώραν ὅ,τι ἐδύνω; ἔφη ὁ Ὁρ

§ 5. δς γε, Gr. und Lat. setzen oft Relativsätze, wo wir beigeordnete oder untergeordnete Kausalsätze haben. — τοῖς ἄλλοις, den Persern. — προτιμηθ. μάλ., Amplifikation, s. I 4, 14 πλέον προτ. — τὴν πρίσιν, Anticipation, s. I 1,5 zu τῶν βαρβάρ.; cfr. Voſs' 70. Geburtstag 68: 'Als sie den Greis wahrnahm, wie er ruht' in atmendem Schlummer'. — ὡς ἐγένετο, dieser Satz erklärt recht anschaulich die Entstehung der Anticip.: Der Schreibende oder Sprechende setzt das Obj., fühlt dann die Unvollständigkeit des Gedankens und bestimmt das Objekt näher durch den Nebensatz.

ἄρχειν, Infin. Imperf. — τοῦ λόγ., (gerichtliche) Verhandlung. — ἄρχειν τινός, etwas beginnen, damit es andere fortsetzen — einleiten, zuerst thun; hier sollen die Anwesenden sich an der Beratung beteiligen; ἄρχεσθαί τινος, damit ich selbst es fortsetze — mit etwas beginnen.

§ 6. πας εκάλεσα, im D. ein Perf. — Warum nicht συνεκάλεσα. βουλευόμενος, s. I 1, 6 zu έπιβουλ. 2.

πρὸς ϑεῶν, eigtl.: vom Standpunkte der Götter aus, nach dem Urteil der Götter; wir: volen Göttern. Welcher Unte der Auffassung? s. II 5,20.

— ὑπήκ. εἶναι, Inf. des Z
Im D. durch ein Hauptw. m
Präpos. — ὡς ἔφη, nämli mals, als ich ihn befragte. —
besetzt haltend. — αὐτόν
zu ἔποίησα, 'ihn so zurichte hin brachte'. — δεξιὰν δ
καὶ λαβεῖν, Handschlag, ε
lische Handlung von einer
seitig durch Vereinigung der
ten geleisteten Bürgschaft,
26 zu πίστεις ἔλαβε.

μετὰ ταῦτα, beginnt den satz, der in eine direkte Fra kleidet ist, denn statt einer lung referiert Klearchos die welche Kyros im Verhör hat. (Anh.) — ἔστιν ὅ,τε, 10 zu d. W. und I 3, 3 zu ἄλλα.

§ 7. ἀπεκρίνατο, s. I 8 d. W. — ὅτι οὕ, ergänze: οὐδὲν... ἀδικούμ., s. zu οὐδ.κωλύοντ. — εἰς Μτ weil er ins Mysierland maund ἀποστάς prägnant dader Bewegung (ἀπελθών) i schließt. — ὅ,τι ἐδύνω, ein Hauptw. mit einer Prä

Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Κῦρος, ὁπότ' αὖ ἔγνως τὴν σαυτοῦ δύναμιν, έλθων έπὶ τὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος βωμὸν μεταμέλειν τέ σοι έφησθα καλ πείσας έμε πιστά πάλιν έδωκάς μοι καλ έλαβες παρ' έμοῦ; καὶ ταῦθ' ὁμολόγει ὁ Ὀρόντας. Τί οὖν, ἔφη ὁ 8 Κύρος, άδικηθείς ὑπ' έμου νύν τὸ τρίτον ἐπιβουλεύων μοι φανερός γέγονας; είπόντος δε τοῦ Όρόντα ὅτι οὐδεν άδικηθείς ηρώτησεν δ Κύρος αὐτόν, Όμολογεῖς οὖν περί έμε ἄδικος γεγενησθαι; Η γαο ανάγκη, εφη δ Όροντας. Εκ τούτου πάλιν ήρωτησεν ὁ Κῦρος, "Ετι οὖν ἂν γένοιο τῷ έμῷ ἀδελφῷ πολέμιος, έμοι δε φίλος και πιστός; ό δε άπεκρίνατο ὅτι οὐδ' εί γενοίμην, ὁ Κῦρε, σοί γ' ἄν ποτε ἔτι δόξαιμι. πρὸς ταῦτα 9 Κύρος είπε τόις παρούσιν, Ο μέν άνηρ τοιαύτα μέν πεποίηκε, τοιαύτα δε λέγει ύμων δε σύ πρωτος, ὧ Κλέαρχε, ἀπόφηναι γνώμην δ.τι σοι δοκεί. Κλέαρχος δε είπε τάδε. Συμβουλεύω έγω του άνδρα τοῦτου έκποδων ποιείσθαι ως τάχιστα, ως μηκέτι δέη τοῦτον φυλάττεσθαι, άλλὰ σχολή ή ήμιν το κατά τοῦτον είναι τοὺς έθελοντας φίλους εὖ ποιεῖν. ταύτη δὲ τῆ 10

την σαντ. δύναμιν, δύναμις ist, wie der Zusammenhang lehrt, eine vox media, daher hier — Ohnmacht, Schwäche. — Dergl. voces mediae gebrauchen Griechen und Römer oft, um die Phantasie mehr zu beschäftigen und das Gemüt mehr zu eregen. S. V 8, 1: τῆς φυλακῆς. Lat.: nosti enim ingenium meum — meine geringe Begabung. — ᾿Ας τέμιδος βωμ., im Tempel zu Ephesos. (Anh.) — πιστά, s. I 2, 26 z. d. W. § 8. τί οὖν άδικ. ὑπ' ἐμοῦ, altivisch nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2 m übersetzen und ἐπιβουλ... γέγοσας als Folgesatz; s. auch I 3, 3 zu τε ἄλλα. — φανεζός mit Part. nach I 2, 11 zu δῆλος oder adverbial: 'so offenbar, so öffentlich'.

Dal: 'so offenbar, so öffentlich'.

δτι... ἀδικηδ., welche Worte
der Frage wiederholt Or. in seiner
Antwort nicht? — ἄδικος, konguiert mit dem Subj. in ὁμολογεῖς
(Attaktion beim Infin.). — ἢ γάς,
vorher ergänze: ὁμολογῶ. — ὅτι
οὐδ', anch die oratio directa wird
off nach einem Verbum der mündlichen oder schriftlichen Außerung
durch ὅτι eingeführt und die Konjunktion, die ohne Einflus auf die

Konstruktion bleibt, dient gleichsam als Anführungszeichen oder als Kolon. —  $o\vec{v}\delta'$ , die Negation gehört zu  $\delta\delta\xi\alpha\iota\mu\iota$ ,  $\delta\dot{\epsilon}=\kappa\alpha l$  zum Konditionalsatze:  $\kappa\alpha l$   $\epsilon l$  etiamsi, auch wenn ich es würde. —  $\tilde{\epsilon}\tau\iota$ , für die Zukunft. —  $o\dot{v}\delta\dot{\epsilon}$  nore  $\tilde{\epsilon}\tau\iota$  = niemals mehr.

§ 9. τοιαῦτα μὲν...τοιαῦτα δέ, Anaphora. — ἀπόφ. γνώμ., Medium bezeichnet die subjektive Ansicht, γνώμην ohne Artikel = 'eine Meinung, als Meinung'. — σχολή ἢ ἡμῖν, Parechese des H-Lauts, keine Kakophonie für die Griechen. — τὸ κατὰ τοῦτον εἶναι, wörtlich: 'so weit es nach diesem geht, so weit er maſsgebend ist = was ihn anlangt'. εἶναι ist limitierend hinzugefügt und steht in loserer Weise fast wie ein freier Accus., daher wir es nicht übersetzen. — Ähnlich κατὰ τοῦτο εἶναι, in dieser Beziehung. Sinn: 'damit wir durch diesen nicht verhindert werden'.

§ 10. ταύτη, mit diesem Worte versetzt uns Xenophon aus dem Zelte des Kyr. in den Zuhörerkreis γνώμη ἔφη και τοὺς ἄλλους προσθέσθαι. μετὰ ταῦτι κελεύοντος Κύρου ἔλαβον τῆς ζώνης τὸν Ὀρόνταν ἐπὶ ἱ ἄπαντες ἀναστάντες, και οι συγγενεῖς εἶτα δ' ἐξῆγον οἶς προσετάχθη. ἐπεὶ δὲ εἶδον αὐτὸν οῖπερ πρόσθεν κύνουν, και τότε προσεκύνησαν, καίπερ εἰδότες ὅτι ἐ: 11 νατον ἄγοιτο. ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν ᾿Αρταπάτου σκηνὴν εἰστοῦ πιστοτάτου τῶν Κύρου σκηπτούχων, μετὰ ταῦτι ζῶντα Ὀρόνταν οὕτε τεθνηκότα οὐδεὶς εἶδε πώποτε, οὐδ ἀπέθανεν οὐδεὶς εἰδὰς ἔλεγεν, εἴκαζον δὲ ἄλλοι ἄλλως δὲ οὐδεὶς πώποτε αὐτοῦ ἐφάνη.

VII. 2. Sept.] 'Εντεῦθεν ἐξελαύνει διὰ τῆς Βαβυλωνίας στι τρεῖς παρασάγγας δώδεκα. ἐν δὲ τῷ τρίτῷ σταθμῷ ἐξέτασιν ποιεῖται τῶν 'Ελλήνων καὶ τῶν βαρβάρων ἐν δίῷ περὶ μέσας νύκτας' ἐδόκει γὰρ εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἕα

des Klearchos. — ἔφη sc. Kl. seinen Kameraden. — προσθέσθαι, das D: 'einer Meinung beitreten', sowie das lat.: accedere ad sententiam, bezeichnen eine andere Abstimmungsweise.

andere Abstimmungsweise.

ε̃λαβον...τὸν 'Οςόντ., eine
Konst. καθ' ὅλον καὶ κατὰ μέςος.

— τῆς ζών. Den Gen. des Teils,
der berührt wird, übers. durch eine
Präpos. Es ist das eine in den
persischen Gesetzen vorgeschriebene symbolische Handlung, deren
Zweck durch ἐπὶ θανάτω ausgedrückt ist. In der Regel genügte
es, daß der König allein den Gürtel des Schuldigen berührte. Im
D. kann man das ἐπὶ θαν. in der
Redensart: 'zum Tode bestimmen,
das Todesurteil aussprechen' auflösen.

καὶ οί συγ., καί steigernd. — ἐξῆγον, Subj. (ούτοι) ist aus dem Relativsatze zu entnehmen.
προσεκύν, Imperf. s. I 3, 21

προσεκύν., Imperf. s. I 3, 21 zu ἔφερον. Diese orientalische Hofsitte der Anbetung wurde von den Niederen allen Höheren gegenüber beobachtet; sie bestand darin, daß sich die Niederen vor den Höheren niederwarfen (προσπίπτειν), den Boden mit der Stirn schlugen und die Erde küßten. (Anh)

die Erde küsten. (Anh.)
καὶ τότε wird durch Nachstellung des καίπες είδότ. gehoben.

§ 11. είσηνέχθη ε. Ι ἐποίησε.

τοῦ πιστοτ., motivieres position, die durch Trennu Hauptwort Nachdruck erhi σκηπτούχ. Den Obersta am persischen Hofe umg Heer stabtragender Bewelche die Fremden ein vor dem Wagen hergingen — 'Ος όνταν s. I 4, 12 zu ὅπως ἀπέθαν, wahrse wurde er lebendig begraben — Warum ist der Satz vorang ἔλεγεν, nach I 3,5 zu ξί 'können' hinzu, oder über δώς (eigentlich: 'mit Gewals Verb. fin. mit folgend. ἔλεγεν...εἴκαζον... Chiasmus zur Hebung des satzes.

čllοι čllως wie das sche alius aliter. Paronon VII, Marsch innerhalb niens.

§ 1—9. Musterung des erste Nachrichten vom He Königs. Kriegsrat und ' chungen des Kyros.

§ 1. ἐντεῦθεν, von P.
s. I 5, 5. — ἐξέτασιν,
§ 24. — περὶ μέσ. νύντ., ]
Bezeichnung der einzelnen
der Nacht (horae noctura
auch I 2, 22 zu πυρούς. —

βασιλέα σύν τῷ στρατεύματι μαχούμενον καὶ ἐκέλευε Κλέαρχου μεν του δεξιού κέρως ήγεισθαι, Μένωνα δε [τον Θετταλὸν] τοῦ εὐωνύμου, αὐτὸς δὲ τοὺς έαυτοῦ διέταξεν. μετὰ δὲ τὴν 2 έξέτασιν αμα τη έπιούση ημέρα ηκοντες αὐτόμολοι παρά μενάλου βασιλέως ἀπήγγελλον Κύοω περί της βασιλέως στρατιας. Κύρος δε συγκαλέσας τούς στρατηγούς καὶ λοχαγούς τῶν Ελλήνων συνεβουλεύετό τε, πως αν την μάχην ποιοίτο, και αὐτὸς παρήνει θαρούνων τοιάδε. Το άνδρες Έλληνες, ούκ άνθρώπων 8 ἀπορῶν βαρβάρων συμμάχους ύμᾶς ἄγω, ἀλλὰ νομίζων ἀμείνους καὶ κρείττους πολλών βαρβάρων ύμᾶς εἶναι, διὰ τοῦτο προσέλαβον. ὅπως οὖν ἔδεσθε ἄνδρες ἄξιοι τῆς έλευθερίας ής κέκτησθε καὶ ής ύμᾶς έγὰ εὐδαιμονίζω. εὖ γὰο ἴστε ὅτι την έλευθερίαν έλοίμην αν αντί ων έχω παντων καί αλλων πολλαπλασίων. ὅπως δὲ καὶ εἰδῆτε εἰς οἶον ἔρχεσθε ἀγῶνα, έγὰ 4 ύμᾶς είδως διδάξω. τὸ μὲν γὰο πληθος πολύ καὶ κραυγή πολλή ἐπίασιν ἂν δὲ ταῦτα ἀνάσγησθε, τὰ ἄλλα καὶ αἰσγυνεῖ-

sc. Kvçoş infolge der durch Überläufer und Kundschafter erhaltenen Nachrichten. — ɛlş τ. ἐπ., ɛlş bez. den Termin, bis zu welchem hin die Handlung als sich vollendend gedacht ist.

τοῦ δεξιοῦ, der Griechen und des ganzen Heeres, τοῦ εὐωνύμ., der Griechen. S. Exk. § 52. Wer hatte I 2, 15 die Ehrenstellung auf dem rechten Flügel? — διέταξεν, διά, getrennt von den Griechen.

§ 2. ηποντ. nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2. — βασιλέως, die Griechen wiederholen gern dasselbe
Hanptwort, während wir uns mit
dem Pron. begnügen; ebenso Caesar,
z. B. bell. Gall. I 6: Erant omnino
itinera duo, quibus itineribus domo
erire possent. — τοὺς στρατ. καλ
λογαγ., der einmal gesetzte Artikel faſst die beiden Begriffe als
ein Ganzes (höhere Offiziere) zutammen. — συνεβουλ., beachte
das Medium und σύν. — πῶς ἀν
... ποιοίτο, Opt. pot. in der indir.
Frage s. I 6, 2 zu ἀν. — τὲ...καλ,
teils — teils. — αὐτός, in eigner
Person.

§ 3. βαφβάφ., Stellung? ἐποφῶν und νομίζων nach I 1, 6 τι ἐπιβουλ. 1 oder 3 kausal. — άμείν. καὶ κρείτ., über diesen verstärkenden Pleonasmus s. I 3, 19 zu ἐπικινδ. Daß die Perser feige sind, erzählt Xen. auch in der Kyropädie. — διὰ τοῦτο hebt mit Nachdruck den angegebenen Grund hervor.

οπως οὖν ἔσεσθε, statt eines Imperat. Ähnlich wir: 'daſs ihr ruhig seid!' — Der regierende Satz (hier σκοπεῖτε) ist hinzuzudenken. — ἐλευθερ., in Persien wurden alle als Sklaven des Königs betrachtet. — ἡς κέκτησθε, Attraktion wie I 1, 8 zu ὧν ἐτύγχ. — ἀντὶ ὧν Attr. wie I 3, 4 zu d. W.

we fattr. wie 1 3, 4 zu d. W. § 4. ὅπως, Voranstellung des Nebensatzes und dadurch Chiasmus zwischen εἰδῆτε und διδάξω. — ἄν ... ἀνάσχ. s. I 1, 10 zu πρὶν ἄν. εἰδώς, Attrib. zu ἐγώ, relativ zu übersetzen: 'ich, der ich'. — ἔρχεσθε, Zwischenstellung. — ποὶν', Prädik. mit fehlender Kopula. — ἐπίασιν, warum nach πλῆθος? — ταῦτα faſst den Inhalt des vorhergehenden Satzes (Anblick der Masse und Geschrei) als einen Begriff.

τὰ ἄλλα, Accus. wie I 3, 3 zu d. W.

σθαί μοι δοκῶ, οἴους ἡμῖν γνώσεσθε τοὺς ἐν τῆ χώρος ἀνθρώπους. [ὑμῶν δὲ ἀνδρῶν ὅντων] καὶ εὖ τῶν ἐμῶν μένων, ἐγὼ ὑμῶν τὸν μὲν οἴκαδε βουλόμενον ἀπιέναι τοὶ ζηλωτὸν ποιήσω ἀπελθεῖν, πολλοὺς δὲ οἶμαι ποιήσειν τ δ ἐμοὶ ἑλέσθαι ἀντὶ τῶν οἴκοι. ἐνταῦθα Γαυλίτης παρών, Σάμιος, πιστὸς δὲ Κύρω, εἶπε, Καὶ μήν, ὡ Κῦρε, ἐ τινες, ὅτι πολλὰ ὑπισχνεῖ νῦν διὰ τὸ ἐν τοιούτω εἶν κινδύνου προσιόντος. ἀν δὲ εὖ γένηταί τι, οὐ μεμνή σὲ φασιν ἔνιοι δὲ οὐδ' εἰ μεμνῆό τε καὶ βούλοιο δύ 6 ἀν ἀποδοῦναι ὅσα ὑπισχνεῖ. ἀκούσας ταῦτα ἔλεξεν ὁ ᾿Αλλ' ἔστι μὲν ἡμῖν, ὡ ἄνδρες, ἡ ἀρχὴ ἡ πατρώα πρ μεσημβρίαν μέχρι οὖ διὰ καῦμα οὐ δύνανται οἰκεῖν ἰ ποι, πρὸς δὲ ἄρκτον μέχρι οὖ διὰ γειμῶνα· τὰ δ' ἐι

οδους — άνθο. ist Kausalsatz zu αἰσχύν., der aber die Form eines abhängigen Fragesatzes angenommen hat, weil ein Verb. deliberandi (ἐνθυμουμένφ, λογιζομένφ) vorschwebt. —  $\alpha \nu \partial \rho \omega \pi$ ., im Gegensatz von  $\alpha \nu \partial \rho \widetilde{\omega} \nu$ , hat den Nebenbegriff des Verächtlichen, hier - was für feige Leute. Ähnlich unterscheidet der Lateiner homo und vir. ημίν, Dat. ethic., bezeichnet die mit dem Gemüte teilnehmende Person. Im D. kaum zu übersetzen. — τῶν  $\hat{\epsilon}\mu\tilde{\omega}\nu$  von  $\tau\dot{\alpha}$   $\hat{\epsilon}\mu\dot{\alpha}$  = meine Verhaltnisse. — rois olnot v. of olnot — populares. Κουετ. έγω ποιήσ. τον μεν ύμ. βουλ. οἴκαδ. ἀπιέν. ζηλωτ. τ. οἴκ. ἀπελθ. — τον βουλ. s. I 3, 9 zu d. W. — ἀπελθεῖν, im D. durch einen Nbs. mit 'dass'. οίμαι ποιήσ., warum fehlt bei ποιήσ. das Subj.? Warum giebt

mildernden Ausdruck? — πολλούς Subj. zu ελέσθαι; der Acc. c. Inf. hängt von ποιήσειν ab. τῶν οίκοι ν. τὰ οίκοι, res domesticae. — Gleich große Ver-

mesticae. — Gleich große Versprechungen machte auch Alexander d. Große seinen Soldaten.

Kyr. diesem zweiten Gedanken einen

§ 5. διὰ τὸ...εἶναι, s. I 5, 9 zu διεσπάσθαι. Im D. gebrauche einen Kausalsatz. Die Stellung des betonten νῦν υ. τοιούτω zu beachten. ἐν τοιούτ., auch der Grieche verbindet das Neutr. des Pronom.

mit dem Genitiv. partit. — εὖ γένηται, wenn es gt prospere cedere. — τὶ, nāmli Unternehmen', durch τὶ we bestimmte Aussprechen ver οὖ μεμνήσ., Übergang Nebensatze in den Acc. c.

Ενιοι δέ, was ist zu wiede — οὐδ' s. 1 6, 8 zu d. δύνασθαι ἄν, s. I 3, 6 εἶναι. — ἀποδοῦναι, geh zu βούλοιο. — Beachte a Stellung des zweimaligen zu μεμνήσεσθαι und μεμνή § 6. ἀπούσ. ταῦτα. ein Asyndeton? Wie zu übe - Mit άλλά beginnt im G zu der ausgesprochenen Beft eine übertriebene Schilder ner künftigen Macht. So ste oft im Anfange, ohne daß versative Kraft deutlich her — ἔστι ... ποὸς ... μέχο tinet ad. —  $\mu \in \nu$ , in de denn aus dem versicherne geschwächt hat es hier deutung desselben beibeha τμίν, weil Kyr. hier seinder mit einschließt, wie d ... φίλοι zu beweisen s Andere erklären es als Pl jestaticus für έμοί, wie § für έμέ. — μέχοι οδ s. Ι δπόσοι. — διὰ χειμῶνα, in Gedanken zu wiederho τὰ δ' ἐν ...τοντ. übersets

τούτων πάντα σατραπεύουσιν οί τοῦ ἐμοῦ ἀδελφοῦ φίλοι. ἢν δ' ἡμεῖς νικήσωμεν, ἡμᾶς δεῖ τοὺς ἡμετέρους φίλους τού- 7 των ἐγκρατεῖς ποιῆσαι. ὅστε οὐ τοῦτο δέδοικα, μὴ οὐκ ἔχω δ,τι δῶ ἑκάστφ τῶν φίλων, ἀν εὖ γένηται, ἀλλὰ μὴ οὐκ ἔχω ἰκανοὺς οἶς δῶ. ὑμῶν δὲ τῶν Ἑλλήνων καὶ στέφανον ἑκάστφ χουσοῦν δώσω. οἱ δὲ ταῦτα ἀκούσαντες αὐτοί τε ἡσαν πολὺ 8 κροθυμότεροι καὶ τοῖς ἄλλοις ἐξήγγελλον. εἰσῆσαν δὲ παρ' αὐτὸν οῖ τε στρατηγοὶ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων τινὲς ἀξιοῦντες εἰδέναι, τί σφίσιν ἔσται, ἐὰν κρατήσωσιν. ὁ δὲ ἐμπιμπλὰς ἀκάντων τὴν γνώμην ἀπέπεμπεν. παρεκελεύοντο δὲ αὐτῷ πάν- 9 τες, ὅσοιπερ διελέγοντο, μὴ μάχεσθαι, ἀλλ' ὅπισθεν ἑαυτῶν τάττεσθαι. ἐν δὲ τῷ καιρῷ τούτῳ Κλέαρχος ὧδέ πως ἤρετο τὸν Κῦρον· Οἰει γάρ σοι μαχεῖσθαι, ὧ Κῦρε, τὸν ἀδελφόν; Νὴ Δί', ἔφη ὁ Κῦρος, εἴπερ γε Δαρείου καὶ Παρυσάτιδός ἐστι καῖς, ἐμὸς δὲ ἀδελφός, οὐκ ἀμαχεὶ ταῦτ' ἐγὰ λήψομαι. ἐνταῦθα 10

einen Relativsatz. — τούτων, Grenspunkte. — πάντα = πάσας τὰς σατραπ., s. I 3, 3 zu τά τε ἄΙΙα.

§ 7. τούτων, dasselbe, was vorher τὰ ἐν μέσω τούτων. — μὴ οὐκ nach d. Verb. der Furcht — ne non, nt. — ὅ, τι δῶ ist Konj. deliber. in der indirekten Frage, der im D. mit 'sollen' übersetzt wird. ὑμῶν abhäng. v. ἐκάστω. — τῶν 'Ελλήν. ist Apposit. zum Pron., s. I 5, 16 zu ol ἄλλοι. — ἐκάστφ, a. I 2, 4 zu μεζόνα. Goldene Kriaze waren in Griechenland eine Belohnung von Verdiensten.

\$8. of... ἀπονοσαντες, Partic. mit d. Artikel, s. I 9, 16 zu τῶν ἐθεἰόντ. — ἐξήγγελ., warum ἐξ? el τε στοατηγ., wurden mitgenommen, weil sie vor Kyros wiederholen sollten, was sie von seinen verkundigt hatten. Andere Erklärer
neinen, daß diese in der Absicht hingegangen seien, um noch für sich Versprechungen zu erhalten.
— ἐναι, im D. ein anderer Modus. Ahnlich sagen wir: 'Was wird mir daßr?'. — ἐμπιμπλ. Part. Impf. von der wiederholten Handlung. — την γνώμην, Erwartung; es ist

kollektiver Singular, deshalb übersetze ἀπάντ. — eines jeden, mit dem er gerade sprach und verhandelte. — ἀπέπεμπεν, Objekt? Stellung zu εἰσῆσαν?

§ 9.  $\delta \iota \iota \iota \iota \dot{\iota} \gamma o \nu \tau o$ . Das Obj. kann auch im Nebensatze fehlen, wenn es dasselbe mit dem des Hauptsatzes ist. —  $\mu \dot{\eta} \ \mu \dot{\alpha} \chi \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$ , sc. nicht persönlich. Von des Kyr. Leben hing der Erfolg des Zuges ab. —  $\mu \dot{\alpha} \chi \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$  . . .  $\tau \dot{\alpha} \tau \tau \varepsilon \sigma \vartheta \alpha \iota$ , ein Homoioteleuton. —  $\gamma \dot{\alpha} \varrho$  bezieht sich auf den Inhalt der von Xenophon verschwiegenen Antwort des Kyros, welcher erwiderte, daße sich dadurch der königlichen Würde unwürdig zeigen würde. (Anh.)

 $\ell \mu \delta s$  δ $\ell \lambda \delta \epsilon \lambda \varphi$ .,  $\ell \mu \delta s$  ohne Artikel: 'ein Bruder von mir'. —  $\tau \alpha \bar{\nu} \tau \alpha$ , dieses im § 6 beschriebene Reich; Kyros bezeichnet mit einer Handbewegung das umliegende Land. —  $\ell \gamma \omega \lambda \dot{\gamma} \psi$ ., mit Nachdruck am Ende.

§ 10-13. Zählung des Heeres; einige Nachrichten von dem Bestande des königlichen Heeres.

§ 10. ἐνταῦθα δὴ bezieht sich auf ἐξέπ. ποι. im § 1, deshalb steht auch der Artikel bei ἐξοπλ. —

δη έν τη έξοπλισία αριθμός έγένετο των μεν Ελλήνωι μυρία καὶ τετρακοσία, πελτασταὶ δὲ δισχίλιοι καὶ πεντι τῶν δὲ μετὰ Κύρου βαρβάρων δέκα μυριάδες καὶ 11 δρεπανηφόρα άμφι τὰ εἴκοσιν. τῶν δὲ πολεμίων ἐλέγονι έκατὸν καὶ είκοσι μυριάδες καὶ ἄρματα δρεπανηφόρα δι άλλοι δε ήσαν έξακισχίλιοι ίππεζς, ὧν 'Αρταγέρσης ήρχ 12 τοι δ' αὖ πρὸ αὐτοῦ βασιλέως τεταγμένοι ἦσαν. τοῦ δ λέως στρατεύματος ήσαν ἄρχοντες [καὶ στρατηγοί καὶ ήγ τέτταρες, τριάκοντα μυριάδων ξκαστος, 'Αβροκόμας, Τιι νης, Γωβρύας, Άρβάκης. τούτων δε παρεγένοντο έν ι ένενήκοντα μυριάδες καὶ ᾶρματα δρεπανηφόρα έκαι πεντήκοντα: 'Αβροκόμας δὲ ύστέρησε τῆς μάχης ἡμέραμ 13 έκ Φοινίκης έλαύνων. ταῦτα δὲ ἤγγελλον πρὸς Κῦρον τομολήσαντες [έκ τῶν πολεμίων] παρὰ μεγάλου βασιλέ τῆς μάχης, καὶ μετὰ τὴν μάχην οι ύστερον ἐλήφθησ 14 πολεμίων ταὐτὰ ήγγελλον. ἐντεῦθεν δὲ Κῦρος ἐξελαύνε μὸν ἕνα παρασάγγας τρεῖς συντεταγμένο τῷ στρατεύμαι καὶ τῷ Ἑλληνικῷ καὶ τῷ βαρβαρικῷ· ὤετο γὰρ τα

άριθμός. Schon im § 1 lasen wir ἐξέτασιν ποιείται; hier erst giebt Xenophon die Anzahl der Griechen, um darauf sofort die Zahl der Feinde folgen zu lassen.

άσπίς, Metonymie, das Getragene für den Träger = ὁπλῖ-ται. Ähnlich im D.: ein Fähnlein von 6 Lanzen. — μυφία κ. τ. λ. 12, 9 u. 4, 3 hatten wir andere Zahlen! Die Verschiedenheit ist nicht vollständig zu erklären, da Xenophon nur I 2, 25 einen Verlust erwähnt. Andere sind vielleicht gestorben, noch andere mit Pas. und Xen. (s. I 4,7) oder auf eigene Hand fortgegangen. — δρεπα-νηφ. werden c. 8, 10 beschrieben. — ἀμφί, s. I 1, 10 zu εἰς δισχιλ.

 $\S$  11.  $\hat{\epsilon}l\dot{\epsilon}\gamma o\nu\tau o$ , during old  $\chi i$ .  $\S$  11.  $\hat{\epsilon}l\dot{\epsilon}\gamma o\nu\tau o$ , during eigen Zwischensatz zu übersetzen. —  $\tilde{\alpha}l$ .  $\lambda o\iota$ , s. I 5, 5 zu  $\tilde{\alpha}llo$  (Gattungsbegriff?) —  $\pi \varrho \dot{\alpha} \alpha \dot{\nu} \iota$ .  $\beta \alpha \sigma \iota l$ ., s. c. 8, 24. (Anh.)

§ 12. και στοατ. και ήγεμ., erläuternde Apposition zur Bezeichnung des Rangunterschieds dieser Führer. — Άβοοκ., schon I 4, 5

zog er aus Phönikien ab,  $\tau$  war er vor dem Kyros. ( $\iota \tilde{\eta} \lesssim \mu \acute{\alpha} \chi$ ., Genit., weil i  $\dot{\nu} \sigma \dot{\epsilon} \dot{\varrho}$ . ein Komparativbegr  $-\dot{\epsilon} \lambda \alpha \dot{\nu} v \omega \nu$  nach I 1, 6  $\beta o \nu \lambda$ . 3 konzessiv.

§ 13. ταῦτα, das im § Erzählte. — ἤγγελλον.. Die Stellung der beiden Ferhält dadurch mehr Ni (s. II 3, 5 zu ἄριστον), da μάχ. und μετὰ τ. μάχ. dure strophe neben einander tr

έκ τ. πολεμ., von τὰ sc. στοατόπεδα. — τῶν Gen. partit. zu οῖ, ist i Haupts., wo es Subj. sein in den Nebensatz gesetzt, D. nicht möglich ist.

§ 14-18. Marsch in & ordnung; Belohnung des sagers Silanos.

§ 14.  $\sigma v v \tau \varepsilon \tau \alpha \gamma$ ., der D der lat. Abl.: omni exerci Sache s. Exkurs § 33.  $-\gamma \dot{\alpha} \varrho$ , begründet die Kt Marsches und die Art un

ήμέρα μαχεισθαι βασιλέα. κατά γάρ μέσον τον σταθμον τοῦτον τάφρος ήν δρυκτή βαθεία, το μεν εύρος δργυιαί πέντε, τὸ δὲ βάθος ὀργυιαὶ τρεῖς. παρετέτατο δὲ ἡ τάφρος ἄνω 15 διὰ τοῦ πεδίου ἐπὶ δώδεκα παρασάγγας μέχρι τοῦ Μηδίας τείχους. [ένθα διώρυχες, ἀπὸ τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ δέουσαι είσι δε τέτταρες, το μεν εύρος πλεθριαΐαι, βαθεΐαι δε ίσχυρως, καὶ πλοΐα πλεῖ ἐν αὐταῖς σιταγωγά· εἰσβάλλουσι δὲ είς του Ευφράτηυ, διαλείπουσι δ' έκάστη παρασάγγηυ, γέφυραι δ' ἔπεισιν]. ἦν δὲ παρὰ τὸν Εὐφράτην πάροδος στενή μεταξύ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς τάφρου ὡς εἴκοσι ποδῶν τὸ εὖρος· ταύτην δὲ τὴν τάφρον βασιλεὺς ποιεῖ [μέγας] ἀντὶ ἐρύμα- 16 τος, έπειδή πυνθάνεται Κῦρον προσελαύνοντα. ταύτην δή τήν πάροδον Κυρός τε καὶ ή στρατιὰ παρήλθε καὶ έγένοντο είσω της τάφρου. ταύτη μεν οδυ τη ημέρα ούκ έμαχέσατο βασι- 17 λεύς, άλλ' ύποχωρούντων φανερά ήσαν καὶ ϊππων καὶ άνθρώπων ίχνη πολλά. ένταῦθα Κῦρος Σιλανὸν καλέσας τὸν Άμ- 18 πρακιώτην μάντιν έδωκεν αύτῷ δαρεικούς τρισχιλίους, δτι τη ένδεκάτη ἀπ' έκείνης ήμερα προθυόμενος είπεν αὐτῷ, οτι βασιλεύς ού μαχείται δέκα ήμερων, Κύρος δ' είπεν, Ούκ άρα έτι μαχείται, εί έν ταύταις ού μαχείται ταϊς ήμέραις έαν δ' άληθεύσης, ὑπισγνοῦμαί σοι δέκα τάλαντα. τοῦτο τὸ χουσίον τότε ἀπέδωκεν, ἐπεὶ παρῆλθον αί δέκα ἡμέραι. ἐπεὶ δ' 19

desselben. — πατὰ γὰς μέσ., γάς begründet das ὅετο γάς. — μέσον, a. l. 2, 6 zu διὰ μέσ. — ὀςγυιαί, welcher Kasus könnte auch stehen? Zur Sache s. Exk. § 24 Anm. 2 S. 17.

§ 15. Μηδίας τείχ. Die medische Mauer begann 1½ Parasangen von Pylä am Euphrat, war aber zu Kenophons Zeiten in der Nähe des Euphrat schon verfallen. (Anh.) – ἐπάστη, besondere Apposit. sum allgem. Subj.

§ 16. ποιεί, Praes. hist., übers. nach I 1, 3 zu συλλαμβ. und beachte die Zwischenstellung des Präd. — ἐπειδή πυνθάν., s. I 8, 1 zu ἐπεὶ ἤοξ. — ποοσελαύ-σοντα nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — παρήλθε καὶ ἐγένοντο, Wechsel des Numer.

§ 17. ταύτη μέν, der entsprechende Gedanke liegt im Zusammenhange. — ἦσαν s. I 4, 4 zu d. W. Beachte die Stellung, wodurch ὑποχωρούντων den Ton erhält.

\$ 18. καλέσας, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2 und I 1, 3 zu συλλαμβ.

— Άμπρακ., Stadt in Epirus, h. T. Arta. — προθυόμεν. Medium = für sich d. h. um die Zukunft zu erforschen. — μαχεῖται, s. § 8 zu ἔσται. — δέκ. ἡμερῶν, partit. Gen. eines Zeitganzen, innerhalb dessen etwas geschieht. — εἶπεν, s. I 1, 3 zu ἐποίησε. — οὐκ... ἔτι, in diesem Herbste; οὐκ durch Stellung betont. — οὐ μαχεῖται, οὐ im Bedingungssatze, weil der Ausspruch des Silanos als ein Begriff in den Bedingungssatz aufgenommen ist. — ἐπει, s. I 1, 2 zu ἐποίησε. — αί δέκ., Artik. mit demonstrativer Kraft.

§ 19—Ende. Kyros rückt sorglos vor. έπὶ τῆ τάφρφ οὐκ ἐκώλυε βασιλεὺς τὸ Κύρου στράτευμο βαίνειν, ἔδοξε καὶ Κύρφ καὶ τοῖς ἄλλοις ἀπεγνωκένα μάχεσθαι ὅστε τῆ ὑστεραία Κῦρος ἐπορεύετο ἡμελη, 20 μᾶλλον. τῆ δὲ τρίτη ἐπί τε τοῦ ἄρματος καθήμενος τὴ ρείαν ἐποιεῖτο καὶ ὀλίγους ἐν τάξει ἔχων πρὸ αὐτοῦ, πολὺ αὐτῷ ἀνατεταραγμένον ἐπορεύετο καὶ τῶν ὅπλων στρατιώταις πολλὰ ἐπὶ ἁμαξῶν ἤγετο καὶ ὑποζυγίων.

VIII. Καὶ ἤδη τε ἦν ἀμφὶ ἀγορὰν πλήθουσαν καὶ πλησί δ σταθμὸς ἔνθα ἔμελλε καταλύειν, ἡνίκα Πατηγύας Πέρσης τῶν ἀμφὶ Κῦρον πιστῶν προφαίνεται ἐλαύνωι κράτος ίδροῦντι τῷ ἵππῳ, καὶ εὐθὺς πᾶσιν οἶς ἐνετύγ ἐβόα καὶ βαρβαρικῶς καὶ ἑλληνικῶς, ὅτι βασιλεὺς σὺν τεύματι πολλῷ προσέρχεται ὡς εἰς μάχην παρεσκευασ
 2 ἔνθα δὴ πολὺς τάραχος ἐγένετο· αὐτίκα γὰρ ἐδόκουν ο

μαλλον, warum betont? § 20. πος. ἐποιεῖτο und ἦγετο, Zwischenstellung und dadurch Conjunctio. — τὸ δὲ πολύ, das Gros des Heeres. — ἀνατετας., 'wieder', wie früher, ungeord.

VIII. Schlacht bei Kunaxa, einem Dorfe am östlichen Ufer des Euphrat. — (Den Namen des Schlachtortes giebt Plutarch an.) Die Schilderung der Schlacht ist wegen ihrer Anschaulichkeit, Frische und Lebendigkeit berühmt.

§ 1—7. Kyros und die Griechen ordnen sich auf die Nachricht vom Heranrücken der Feinde zur Schlacht.

§ 1. καὶ ἤδη τε...καί, Gleichzeitigkeit durch Beiordnung ausgedrückt. Wir subordinieren, wie der Lat. mit et jam...cum.

άγος. πίήθουσ. griech. Bezeichnung der 4. bis 6. Tagesstunde, d. i. des Vormittags, weil sich um diese Zeit die Gr. politischer und gerichtlicher Verhandlungen wegen auf den Markt begaben und dort, wenn Versammlungen nicht stattfanden, zum Genuß des geselligen Lebens in Buden und Werkstätten verkehrten.

σταθμ, in eigentl. Bedeut. -

ἔνθα, s. Ι 2, 8 zu ὅθεν. λε, wer? — καταλ., κατά vom Abspannen der Zugtie τῶν...πιστῶν, Genit. par Übers. s. I 1, 2 zu φίλον. φαίνεται, πρό aus der Im D. kann man die Subj. w und das Passiv durch 'man' so dass das griech. Subj. zt wird und έλαύνων im Inf. st άνὰ κράτος έλαύν., im reiten, heransprengen, eq misso accurrere. —  $\dot{\alpha} \nu \dot{\alpha}$  1 u. κατά κράτος materiell bedeutend, eigentlich abe κράτος = an der Kraft (analog von ἀνὰ ὁόον = der zu), dem Zuflusse neuer K i. e. bis zur höchsten Anstrmit Aufbietung aller Kraft κράτος (vergl. κατὰ δόον Ausflusse zu), an der Kri oben bis unten abwärts, i sie erschöpft ist, niedergel geht. — ώς είς μάχην, hält auch vor Präp. mit Kasus die Bedeutung des baren und giebt an, wie g jektiv genommen die Sache sehen habe: 'wie (ansch beabsichtigend) zur'.

§ 2. αὐτίκα gehört zu σεἰσθαι; beide Wörter sin-

ληνες καλ πάντες δε ατάκτοις σφίσιν έπιπεσεϊσθαι. Κύρός τε 3 καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἄρματος τὸν θώρακα ἐνέδυ καὶ ἀναβὰς έπὶ τὸν ἵππον τὰ παλτὰ είς τὰς χεῖρας ἔλαβε, τοῖς τε ἄλλοις πασι παρήγγελλεν έξοπλίζεσθαι καὶ καθίστασθαι είς την έαυτοῦ τάξιν εκαστον. ενθα δή σύν πολλή σπουδή καθίσταντο, 4 Κλέαρχος μέν τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος έχων πρὸς τῷ Εὐφράτη ποταμώ, Πρόξενος δε έχόμενος, οί δ' άλλοι μετά τοῦτον, Μένων δε [και το στράτευμα] το εὐώνυμον κέρας έσχε τοῦ Ελληνιχού. του δε βαρβαρικού ίππεις μεν Παφλαγόνες είς χιλίους δ παρά Κλέαρχου έστησαν έν τῷ δεξιῷ καὶ τὸ Ελληνικὸν πελταστικόν, εν δε τῷ εὐωνύμω Αριαϊός τε δ Κύρου υπαρχος καλ τὸ ἄλλο βαρβαρικόν, Κῦρος δὲ καὶ οί ίππεῖς τούτου ὅσον 6 έξακόσιοι κατά τὸ μέσον, ώπλισμένοι δώραξι μεν αὐτοί καί παραμηριδίοις καὶ κράνεσι πάντες πλήν Κύρου Κῦρος δὲ ψιλην έχων την κεφαλην είς την μάχην καθίστατο [λέγεται δε καὶ τοὺς ἄλλους Πέρσας ψιλαίς ταις κεφαλαίς ἐν τῷ πολέμφ διακινδυνεύειν]. οί δ' ΐπποι πάντες [οί μετὰ Κύρου] είχον καὶ 7 προμετωπίδια και προστερνίδια είχον δε και μαχαίρας οί

Stellung betont. — καὶ πάντες δέ, itemque, nāmlich die Griechen. — ἀτάκτοις, prādikativ gestellt, hier durch einen Nebensatz zu übers. — ἐπιπεσεῖσθαι, nāmlich der König', das Subj. ergänzt sich aus der Meldung des Pategyas, in der es durch Stellung betont ist.

§ 8. Κῦρός τε...τοῖς τε ἄλleis sind die sich entsprechenden Sätze, deren je zweites Glied
durch και mit dem ersten verbunden ist. — τοῦ ἄρματ., τ. θώρ.,
εἰν ῖκ. und τὰ καὶ. s. I 1, 2 zu τῶν
βίδ. — ἐξοπλίζ., warum ἐξ,
lehrt I 7, 20. — ἔκαστον, Subjekteaccus. zu den Infin.; nach τοῖς
u ἄλ. s. I 2, 1 zu λαβόντα.

§ 4. καθίσταντο, warum vorta? — τὰ δεξιὰ τοῦ κέρατος, des griechischen und des ganzen Heres. Zur Sache s. Exkurs. § 29 fg. 4 u. 5 u. § 52. — ἔχων übertze durch eine Präpos. — ἔχό-βενος gleichbedeutend mit μετὰ τοῦτον. — Welcher Kasus ist bei τόμ. zu ergänzen?

1. 1. 1. 1.

§ 5. τοῦ δὲ βαρβ., Gen. part., durch eine Präp. zu übersetzen, Chiasmus mit τοῦ Ἑλλην. — καὶ τὸ Ἑλλ. πελτ., Conjunctio. — ἐππεὶς μὲν... ἐν δὲ τῷ εὐων., inwiefern können sich diese Glieder entsprechen? wie sollte der formelle Gegensatz ausgedrückt sein? — ἕπαρχος s. I 2, 20 zu d. W.

§ 6. δσον, vor Zahlwörtern s. 1
1, 10 zu είς. — Κῦςος... ὁπλισμένοι κ. τ. λ., das Prādikat ist
auch ἔστησαν. — αὐτοί, im Gegensatz zu den Pferden, s. § 7.
Beachte auch die Stellung des μέν.
— πλὴν Κύςου. Κῦςος δέ s. I
1, 7 zu πλὴν Μιλήτ. — ψιλὴν, ohne
Helm, denn die Tiara trug er. Das
Adj. hat den Ton. — ἔχων, s. I
1, 2 zu λαβ. — καθίστατο ist im
Plur. auch zu dem vorhergehenden
of ἐππεῖς zu denken.

λέγεται, der Satz ist eine parenthet. Bemerkung zu der durch πάντες πλήν Κύο. hervorgerufenen Erläuterung: Κύο. δὲ ψιλ. ἔχων. Wegen der Konstr. s. I 2, 12 zu ἐλέγετο.

§ 8-11. Der Feind erscheint in Schlachtordnung.

§ 8. τέ...καί drücken Gleichzeitigkeit aus; der Grieche koordiniert, wir subordinieren, s. § 1.

μέσον ἡμέο., auch μεσημβοία gen., ist die Zeit von 12—2 Uhr. Die erste Tageszeit nennt der Grieche πρωί; die dritte Tageszeit, von 2 bis 6 Uhr, heißt δείλη, sie wird oft in den frühern (πρωία) und spätern Nachmittag geteilt. Hier ist der frühere gemeint. — ηνίαι δὲ... καταφ. ἐγίγνοντο, beachte die verschiedene Stellung der Prädikate. Die folgende Schilderung ist ganz getreu. — τις stärkt oder schwächt den Begriff, zu dem es gehört: etwas wie eine, 'eine Art von schwarzer Wolke'. — ἐπὶ πολύ, lokal und temporell Ausdehnung bezeichnend. — χαλκός τις, χαλκός Μετοηγμίε für das daraus gefertigte; τὶς kann hier durch 'etwas' übersetzt werden. — ἤστραπτε und ἐγίγν. Impf. iter. 'hier und da'. — αί τάξεις, die Zwischenräume zwischen den einzelnen lassen sich zuletzt unterscheiden.

§ 9. καὶ ἦσαν ἱππ. erinnert an Schillers Tancher: 'Und er ist's' sc. der Erwartete. — λευκοθώς., sie trugen wahrscheinlich 7, 15 genannten δώρακας s. Exkurs. § 7, b. Anm. (A Τισσαφ, Asyndeton, wei klärende Parenthese ist. - ροφ., s. Exkurs. § 7 d. 1 Λίγύπι. Nachkommen de Ägypter, welche Kyros de nach Persien verpflanzte. - s. I 5, 5 zu d. W. (Gattungst. - ἐν πλαισ. πλήφ., nac scher Sitte. -- ἔκασι. τὸ ἔ klärende Apposition, mit Prädik. kongruiert.

§ 10. ποδ δε αύτ. αρμ Prad. ist aus dem vorherg έπος. durch ein Zeugma zu zen. — καλούμενα, s. I : d. W. Diese Sichelwager zweirädrig und hatten wei anderstehende Achsen. I für den Wagenlenker war v turmartig gebaut und rei an die Ellenbogen. Die lenker waren gänzlich be so dass nur die Augen frei die Sicheln waren 2 Fu s. Tafel 3 Fig. 39, 40 und ώς c. Inf. bezeichnet beabs Folge; c. Accus. absol. sicht, die bei einem ande ausgesetzt wird = als ob ( ... sollten. Vgl. I 1, 3 zu

νοιεν. ή δε γνώμη ήν ως είς τας τάξεις των Ελλήνων έλωντα καὶ διακόψοντα. δ μέντοι Κύρος είπεν, ὅτε καλέσας παρεκε- 11 λεύετο τοις Έλλησι την κραυγήν των βαρβάρων ανέχεσθαι, έψεύσθη τούτο οὐ γὰρ κραυγή άλλὰ σιγή ὡς ἀνυστὸν καὶ ήσυτή έν Ισφ καὶ βραδέως προσήσαν, καὶ έν τούτφ Κύρος 12 παρελαύνων αὐτὸς σὺν Πίγρητι τῷ έρμηνεῖ καὶ ἄλλοις τρισίν ἢ τέτταροι τῷ Κλεάρχῳ ἐβόα ἄγειν τὸ στράτευμα κατὰ μέσον τὸ τῶν πολεμίων, ὅτι ἐκεῖ βασιλεὺς εἰη κὰν τοῦτ', ἔφη, νικῶμεν, πάνθ' ήμιν πεποίηται. δρών δε δ Κλέαρχος το μέσον 18 στίφος καλ ακούων Κύρου έξω όντα τοῦ [Ελληνικοῦ] εὐωνύμου βασιλέα - τοσούτον γάο πλήθει περιῆν βασιλεύς ώστε μέσον των έαυτου έχων του Κύρου εὐωνύμου έξω ήν - άλλ δμως δ Κλέαρχος οὐκ ἤθελεν ἀποσπάσαι ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ τὸ δεξιον κέρας, φοβούμενος μη κυκλωθείη έκατέρωθεν, τῷ δὲ Κύρφ ἀπεκρίνατο δτι αὐτῷ μέλοι ὅπως καλῶς ἔχοι. καὶ ἐν 14 τούτο το καιρο το μέν βαρβαρικον στράτευμα δμαλώς προήει, τὸ δὲ Ἑλληνικὸν ἔτι ἐν τῷ αὐτῷ μένον συνετάττετο ἐκ τῶν έτι προσιόντων. καὶ ὁ Κῦρος παρελαύνων οὐ πάνυ πρὸς αὐτῷ τῷ στρατεύματι κατεθεᾶτο έκατέρωσε ἀποβλέπων είς τε τοὺς

§ 11. δ μέντ., im D. gebrauche einen Konditionalsatz. - sīnev, a. I 7, 4 sq. — καλέσ. παφεκελ., mit einem Obj., das sich hier nach dem Verb. fin. richtet, s. I 4, 8 zu στεφήσ. — καλέσ., frei: in der Versammlung. — ἐψεύσθη, Aor. Pass. v. ψεύδομαι steht reflexiv, Med. transitiv. — τοῦτο, s. I 3, 3 τα τε ἄλλα.

ού γὰς κςαυγῆ, ἀλλὰ σιγ., die Antithese ist ein Mittel der Amplifikation zur Hebung eines Begriffs oder Gedankens. — ἀς ἐνυκτόν fast — ἀς δυνατόν. is loφ, wir fügen das Hauptwort bei, = ὁμαλῶς im § 14. § 12-16. Weitere Vorkehrungen

des Kyros und der Perser.

§ 12. ἐβόα c. Infin. anschaulicher als ἐκέλενε. Unser 'zurufen'

wird ebenso gebraucht.

κατά μέσον, warum κατά? ist, kausal. — νικώμεν mit Per-iktbedeutung, das wir statt des Fut. exakt. gebrauchen = si vicerimus, s. I 4, 13 zu ηκωσι.

 $\dot{\eta} \mu i \nu$ , statt des gewöhnlicheren ὑπό c. Gen. kann die thätige Person beim Passiv im Dativ stehen, weil die Handlung ihr zu gute kommt. — πεποίηται, Perf. bezeichnet die Gewissheit des Eintretens der Folge. Schiller: 'Jene hat gelebt, wenn ich dies Blatt aus meinen Händen gebe'.

§ 13. ὁςῶν und ἀκούων, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3. konzessiv. — μέσον... ἔχων, frei: 'trotz seiner Stellung im Centrum'. — Κύςου, s. I 2, 5 zu Τισσαφ. — ἀλλ ὅμως nimmt den Anfang der Periodo mit Nodrak wieder auf riode mit Nachdruck wieder auf. - μέλοι: füge 'wollen' hinzu. (Anh.)

§ 14. τὸ μὲν βαρβ. στοάτ., des Kyros oder des Königs? συνετάτ., Exk. § 29. — οὐ πάνυ. eine Litotes; ού πάνυ πρός - nicht gar (nahe) bei. — κατεθ....άποβλέπ, und das folgende ίδών s. I 3, 2 zu έστώς; κατά, an den Reihen herab; ἀπό, von seinem Stand15 πολεμίους καὶ τοὺς φίλους. Ιδών δὲ αὐτὸν ἀπὸ τοῦ Ε. κοῦ Ξενοφῶν Αθηναΐος, πελάσας ὡς συναντήσαι ήρετο, παραγγέλλοι δ δ' έπιστήσας εἶπε καὶ λέγειν έκέλευε: 16 δτι καί τὰ ίερὰ καλὰ καί τὰ σφάγια καλά. ταῦτα δὲ θορύβου ήχουσε διὰ τῶν τάξεων ἰόντος, καὶ ήρετο, θόρυβος είη. δ δὲ [Κλέαρχος] είπεν, ὅτι τὸ σύνθημα πα ται δεύτερον ήδη. καὶ δς έθαύμασε, τίς παραγγέλλε ήρετο, δ,τι είη τὸ σύνθημα. ὁ δ' ἀπεκρίνατο δτι Ζεύς 17 και Νίκη. δ δε Κύρος ἀκούσας, 'Αλλά δέχομαί τε, έφι τούτο έστω, ταύτα δ' είπων είς την αύτου γώραν απή καλ οὐκέτι τρία ἢ τέτταρα στάδια διειχέτην τὸ φάλαγη άλλήλων, ήνίκα έπαιάνιζόν τε οί Ελληνες καὶ ήρχοντ 18 τίοι ιέναι τοῖς πολεμίοις. ὡς δὲ πορευομένων έξεκύμα της φάλαγγος, τὸ ὑπολειπόμενον ήρξατο δρόμω θεῖν κα έφθέγξαντο πάντες οίον τῷ Ἐνυαλίφ έλελίζουσι, καλ τες δε έθεον. [λέγουσι δέ τινες, ώς καὶ ταῖς ἀσπίσι πρ

punkte aus; so auch bei ἀπὸ τοῦ Ελλην.

§ 15. ἐδών und πελάσ. s. I
1, 7 zu ὑπολαβ. — εἔτι παραγ.,
zu solchem Zweck konnte sich gewiß jeder Führer dem Oberanführer nähern, um wie viel mehr
Kenoph., der nach III 1, 4 nicht
Soldat war. — ἐπιστήσας genügt
unser intr.: 'stillhalten'. — λέγειν
und πᾶσιν betont. — ἐερά, Vorzeichen aus den Eingeweiden,
σφάγια, aus den Bewegungen.
Zur Steigerung sind die verschie
denen Arten der Vorzeichen genannt. — καλά mit Nachdruck
wiederholt.

§ 16. Über das Folgende s. Exk. § 53. — Beachte in diesem § den Wechsel der Modi in der or. obl. — Φοφύβ. Ιόντος, das Partic. in Verbindung mit dem Genit. der Person oder Sache, deren Äußerung wir mit eignen Sinnen wahrnehmen, übers. durch d. Inf., das Subst. durch d. Accus. — καὶ δς, Relativ. als Demonstr. gebraucht ist bei den Attikern nur in dieser Verbindung mit καὶ üblich. — ἤδη, mit Nachdruck am Ende, s. VI 4, 12. — Φανμάζειν schließst

hier den Begriff des Nichtwein, daher — 'konnte sich erklären'. Eigentlich hätte als Oberfeldherr die Parol geben müssen. — Wegen des. I 1, 9 zu ἡγάσθη. — ὅ ε 6, 8 zu d. W.

§ 17—20. Die Griechen so den linken Flügel der Perse

§ 17. δέχομαι, accipio — ἔστω, Împer. in konse Sinn. — ταῦτα δ' εἰπών, 13 z. d. W. — ἀντίοι, s. ] zu προτέρ.

§ 18. πος ενομέν., s. I 2. προϊόντ. — ἐξεκύμ., eine von den Alten gelobte Meta ἐφθέγξ.... ἔθεον, Chi — Ἐνναλίφ, ihm zu Ehren name des Ares als des mord städtezerstörenden Kriegs, Der Schlachtruf der Gr. macht auf die Perser den Eindruck, wie bei vielen Geheiten das 'Hurrah'! der schen im Kriege v. 1870/1 a Franzosen.

λέγουσι, nämlich die, ν τὰ δόρατα ἐδούπησαν, erzähl nach der Schlacht. (Anh.) δόρατα έδούπησαν φόβον ποιοῦντες τοῖς ἵπποις.] πρίν δὲ τό- 19 ξευμα έξικνεϊσθαι έκκλίνουσιν οί βάρβαροι καὶ φεύγουσιν. καὶ ένταῦθα δη έδίωκον μέν κατά κράτος οι Έλληνες, έβόων δὲ άλλήλοις μὴ θεῖν δρόμφ, άλλ' ἐν τάξει ἔπεσθαι. τὰ δ' ἄρ- 20 ματα έφέροντο τὰ μὲν δι' αὐτῶν τῶν πολεμίων, τὰ δὲ καὶ διὰ τῶν Ελλήνων κενὰ ἡνιόχων. οί δ' ἐπεὶ προϊδοιεν, διίσταντο. ξατι δ' όστις και κατελήφθη ώσπες έν ίπποδρόμω έκπλαγείς καλ ούδεν μέντοι ούδε τοῦτον παθεῖν ἔφασαν, οὐδ' αλλος δε των Ελλήνων εν ταύτη τη μάχη επαθεν οὐδείς οὐδέν, πλην έπὶ τῷ εὐωνύμω τοξευθηναί τις έλέγετο. Κῦρος δ' 21 δοῶν τοὺς Ελληνας νικῶντας τὸ καθ' αὐτοὺς καὶ διώκοντας, ήδόμενος καὶ προσκυνούμενος ήδη ύπὸ τῶν ἀμφ' αὐτόν, οὐδ' ως έξήγθη διώχειν, άλλὰ συνεσπειραμένην έχων την των σύν έαυτῷ έξακοσίων ἱππέων τάξιν ἐπεμελεῖτο, ὅ,τι ποιήσει βασιλεύς. και γαρ ήδει αὐτὸν ὅτι μέσον ἔχοι τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος. καὶ πάντες δ' οί τῶν βαρβάρων ἄρχοντες 22 μέσον έχουτες τὸ αύτῶν ἡγοῦνται, νομίζοντες ούτω καὶ ἐν άσφαλεστάτω είναι, ην η ή ίσχυς αυτών έκατέρωθεν, καί εί τι παραγγεϊλαι χρήζοιεν, ημίσει αν χρόνω αίσθάνεσθαι το

§ 19. πολν έξικν. s. I 4, 15 zu πρέν. — πατὰ πράτος s. oben § 1. — μὴ θείν ... ἔπεσθαι, Stellung? — δρόμω verstärkender Zusatz wegen des folgenden Gegenstree

\$ 20. ἐφέροντο, weil er an die einzelnen Wagen denkt. — τὰ βέν...τὰ δέ, Anaphora bei der Gliederung. — κενὰ ἡνιόχ., er-klärender Zusatz. — προτδοιεν, Opt. iter. s. I 5, 2 zu ἐπεί τις. — ἔστι δ' ὅστις, nach I 5, 7 zu ἡν ...οῦς zu erklären und zu übersetzen. — καὶ μέντοι, selbständiger Hauptsatz wie I 1, 2 zu καὶ στρατηγ.

έφασαν und έλέγετο übersetze durch einen Zwischensatz.

ούδ' ἄλλος δέ = καλ... δέ, deun καλ liegt in ούδέ, s. I 3, 3 u d. W. — Beachte die Häufung der Negationen, welche zur Hervorhebung des Resultats dient. 8. I 2, 26 zu ούδεν.

§ 21-29. Kyros greift das Centrum der Perser an und fällt.

§ 21. ὁρῶν steht eigentl. kausal zu ἡδόμενος und dieses konzessiv zum folgenden Hauptprädikate; doch kann man im D. auch ὁρῶν nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3. konzessiv fassen und ἡδόμενος in diesen Satz ziehen und durch ein Hauptw. mit Präpos. übersetzen. — νικῶντ., Part. bei ὁρῶν, s. I 1, 7 zu βουλ. — τὸ καθ΄ αὐτούς, das ihnen entlang ist, hier = ihnen gegenüber (Seiende), s. VI 5, 28. Was ist gemeint? — οὐδ΄ ῶς, ne sic quidem. — συνεσπειρ. ἔχων übers. nach I 1, 2 zu λαβών. — ποιήσει, im D. ein anderer Mod. — ἤδει αὐτόν, Anticipation, s. I 1, 5 zu βαρβαρ. — μέσον ἔχειν, im Centrum stehen.

§ 22. νομίζοντες, nach I 1, 6 zu ἐπιβ. 1. oder 3. kausal. Warum fehlt im ersten abhängigen Satze das Subj.? Welche Stellung der Konditionalsätze? Wechsel der Moddarin: ἐάν c. Conj. als wirklich angenommen; εί mit Opt. als möglich, bloß gedacht. — ἄν... αίσθάν.

28 στράτευμα. καὶ βασιλεύς δὴ τότε μέσον ἔχων τῆς αὐτοῦ τιᾶς όμως έξω έγένετο τοῦ Κύρου εὐωνύμου κέρατος. έ: οὐδεὶς αὐτῶ ἐμάγετο ἐκ τοῦ ἀντίου οὐδὲ τοῖς αὐτοῦ τει 24 νοις ξμπροσθεν, ἐπέκαμπτεν ὡς εἰς κύκλωσιν. ἔνθα δὴ. δείσας μή όπισθεν γενόμενος κατακόψη το Έλληνικον έι άντίος καὶ έμβαλὼν σὺν τοῖς έξακοσίοις νικᾶ τοὺς πρὸ λέως τεταγμένους καὶ είς φυγήν ἔτρεψε τοὺς έξακισχι καλ αποκτείναι λέγεται αύτος τη έαυτου γειολ Αρταγέρση 25 άργοντα αὐτῶν. ὡς δ' ἡ τροπὴ ἐγένετο, διασπείρονται: Κύρου έξακόσιοι είς τὸ διώκειν δομήσαντες, πλην πάν γοι άμφ' αὐτὸν κατελείφθησαν, σχεδὸν οί δμοτράπεζοι : 26 μενοι, σὺν τούτοις δὲ ὢν καθορᾶ βασιλέα καὶ τὸ ἀμφ' νον στίφος καὶ εὐθὺς οὐκ ἠνέσχετο, ἀλλ' εἰπών, Τὸν όρω, ιετο έπ' αὐτὸν καὶ παίει κατὰ τὸ στέρνον καὶ τιτι διά του θώρακος, ώς φησι Κτησίας δ ίατρός, καὶ ίᾶσθι 27 τὸς τὸ τραῦμά φησιν. παίοντα δ' αὐτὸν ἀκοντίζει τις : ύπο τον δφθαλμον βιαίως και ένταῦθα μαχόμενοι και

s. I 3, 6 zu αν είναι. — ήμίσει, s. I 2, 7 zu διὰ μέσ.

\$ 28. καὶ βασιλεύς, καί verbindet das Besondere mit dem Allgemeinen, knüpft einen bestimmt vorliegenden Fall an. βασιλεύς durch Zwischenstellung betont, s. I 9, 29 καὶ ούτος δή, VI 1, 22 καὶ τὸ ὄνας δή. — ὄμως, weil ἔχων knyagging eteht konzessiv steht.

αὐτοῦ, durch Trennung von ἔμ-

προσθεν betont.

ώς είς πύπλωσιν, sc. des linken Flügels; wegen &s s. § 1 zu

§ 24. δπισθ. γενόμ., frei: im Rücken. — παταπόψη, sc. der König. — έξαποσ. und έξαπισχ. mit Nachdruck nachgesetzt. τούς...τεταγμ., Conjunctio.

λέγεται, Kyros traf ihn, als er sein Pferd wandte, mit dem Speere so kräftig, dass derselbe neben dem Schlüsselbein durch den Hals fuhr. τῆ ἐαυτ. χειοί, zur Verstär-kung von αὐτός zugefügt.

§ 25. διασπείο.... πατελείφ., Stellung? - σχεδον οί όμοτο., erklärende Apposition. — Die o uoτράπεζοι, auch συντράπεζοι I 9, 31, assen in einem Gemach ches vor dem lag, in welch König allein speiste. Sie b die beständige Begleitung Umgebung der persischen I namentlich in der Schlach belohnten diese Ehre durch bis zum Tode.

§ 26. ἠνέσχετο, welches wort palst im D.? - tòr d da ... den rechten Mann. Livius II 6, 7: Ille est vir παίει, Wechsel des Tem φησί...φησί, s. I 1, 2 z βαίνει. — και ίᾶσθαι, Β. zu και στρατηγ. Infin. Imj einer wiederholten, dauernd. lung. — αὐτός Subj. s. I 3, W. — Κτησίας, Ktesias aus in Karien war 17 Jahre L des persischen Königs und eine persische Geschichte Büchern, die bis 399 a. Chr. 1 von der wir jedoch nur Auszt kleine Bruchstücke haben. § 27. μαχόμενοι, ein se

diger Anfang, als wenn ein ten sie sich einander zu folgen sollte. Im D. begin: οπόσοι μέν und mache das

λεύς καὶ Κῦρος καὶ οἱ ἀμφ' αὐτοὺς ὑπὲρ ἑκατέρου, ὁπόσοι μὲν τῶν ἀμφὶ βασιλέα ἀπέθυησκου Κτησίας λέγει παρ' ἐκείνω γὰρ ἡν Κῦρος δὲ αὐτός τε ἀπέθανε καὶ ὀκτὰ οἱ ἄριστοι τῶν κερὶ αὐτὸν ἔκειντο ἐπ' αὐτῷ. 'Αρταπάτης δ' ὁ πιστότατος 28 αὐτῷ τῶν σκηπτούχων [θεράπων] λέγεται, ἐπειδὴ πεπτωκότα εἰδε Κῦρον, καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου περιπεσεῖν αὐτῷ. καὶ οἱ μέν φασι βασιλέα κελεῦσαί τινα ἐπισφάξαι αὐτὸν Κύρω, 29 οἱ δὲ αὐτὸν ἐπισφάξασθαι σπασάμενον τὸν ἀκινάκην εἰχε γὰρ χρυσοῦν καὶ στρεπτὸν δ' ἐφόρει καὶ ψέλια καὶ τἄλλα ῶσκερ οἱ ἄριστοι Περσῶν ἐτετίμητο γὰρ ὑπὸ Κύρου δι' εὔνοιάν τε καὶ πιστότητα.

Κῦρος μὲν οὖν οὕτως ἐτελεύτησεν, ἀνὴρ ὢν Περσῶν τῶν ΙΧ. μετὰ Κῦρον τὸν ἀρχαίον γενομένων βασιλικώτατός τε καὶ ἄργειν ἀξιώτατος, ὡς παρὰ πάντων ὁμολογεῖται τῶν Κύρου δοκούντων ἐν πείρα γενέσθαι. πρῶτον μὲν γὰρ ἔτι παῖς ὤν, ὅτ' 2
ἐκαιδεύετο καὶ σὺν τῷ ἀδελφῷ καὶ σὺν τοῖς ἄλλοις παισί, πάν-

pazóμ., das jedoch wie der Gen. abs. durch ein Hauptw. oder einen Nebens. zu übers. ist, zur Zeitbestimmung des ἀπέθν. (Anh.) — γάρ begründet hier einen verschwiegenen Gedanken. — ἔπειντο. Dieselbe Prägnanz von Leichen hat oft das lat. jacere.

§ 28. περιπεσείν, anschaulicher als das D. 'sich über ihn werfen'. Warum?

§ 29. ἐπισφάξαι, ἐπὶ muſs im D. beim Objekte besonders ausgedrückt werden. — Beachte die chiastische Stellung des zweimal gebrauchten Verbs. — σπασάμ. τὸν ἀπιν., wir begnügen uns mit einem Hauptwort und der Präpotition. — παὶ τᾶλλα, 'die Auszeichnungen, welche den Ehrgeiz des persischen Adels stachelten, bestanden in der Verleihung eines Kaftans (πάνδυς), einer goldenen Kette, goldener Armbänder, eines Pſerdes mit goldgeschmücktem Zaumzeug, eines goldenen Säbels, eines goldenen Kranzes oder eines andern goldenen Kleinods'.

IX. Leben und Charakter des Kyros. § 1. Das allgemeine Urteil. — ἀνης δων, im D. wird ἀνης Appos. und das folgende durch einen Relativsatz übersetzt. In diesen füge gleich nach dem Relativpron. den Satz ὡς ... γενέσθαι, indem ως ... ὁμολογ. durch ein Hauptwort mit der Präpos., τῶν ... δονούντ. durch einen Relativsatz übersetzt wird. — βασιλικ. durch ein Hauptwort, desgl. den Inf. ἄςχειν. — ἀξιώτ. c. Inf., weil der Grieche bei den Ausdrücken der Fähigkeit und verwandten Adjektiven zur Bezeichnung des Ziels und Zwecks den einfachen Inf. hat. Der D. hat den Inf. mit zu, der Lat. zuweilen das Supin. auf u.

παρὰ πάντων, παρά statt des gewöhnlichen ὑπό beim Passiv drückt die freie, geistige Thätigkeit aus. Analog steht es bei Verben des geistigen Empfangens: πυνθάνεσθαι παρά τινος.

έν πείοα γενέσθαι τινός, frei: einen durch eigene Erfahrung kennen lernen.

§ 2—6. Kyros als Knabe und Jüngling.

§ 2. ποῶτον μέν, ihm korre-

3 των πάντα κράτιστος ἐνομίζετο. πάντες γὰρ οἱ τῶν ἀ Περσῶν παίδες ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις παιδεύονται πολλὴν μὲν σωφροσύνην καταμάθοι ἄν τις, αἰσχρὸν δ' 4 οὕτ' ἀκοῦσαι οὕτ' ἰδεὶν ἔστιν. θεῶνται δ' οἱ παίδες καὶ μένους ὑπὸ βασιλέως καὶ ἀκούουσι, καὶ ἄλλους ἀτιμαζομ ῶστε εὐθὺς παίδες ὄντες μανθάνουσιν ἄρχειν τε καὶ ἄρχ εἶναι, τοῖς τε πρεσβυτέροις καὶ τῶν ἑαυτοῦ ὑποδεεστέρω λον πείθεσθαι, ἔπειτα δὲ φιλιππότατος καὶ τοῖς ἵπποις χρῆσθαι. ἔκρινον δ' αὐτὸν καὶ τῶν εἰς τὸν πόλεμον τοξικῆς τε καὶ ἀκοντίσεως, φιλομαθέστατον εἶναι καὶ μ 6 ρότατον. ἐπεὶ δὲ τῆ ἡλικία ἔπρεπε, καὶ φιλοθηρότατος πρὸς τὰ θηρία μέντοι φιλοκινδυνότατος. καὶ ἄρκτον ποι φερομένην οὐκ ἔτρεσεν, ἀλλὰ συμπεσῶν κατεσπάσθη ἀι ἵππου, καὶ τὰ μὲν ἔπαθεν, ὧν καὶ τὰς ὡτειλὰς εἶχε, τέ

spondiert ἐπεὶ δέ § 6. — πάντα Acc. des Inhalt. zu κράτ. Neben πάντων πάντα ist auch παῖς, ἐπαιδεύετο, παισί zur Paronomasie zu rechnen.

§ 3. ἐπὶ...θύραις, s. I 2, 11 zu d. W. — Der königl. Palast heißst einfach θύραι, weil ein stattliches Thorhaus den Zugang der Mauer öffnete, welche den Palast umgab, und weil die Mauer selbst mehrere eherne Thore hatte. (Anh.) — παιδεύονται, Präs. der Wiederholung, der Gewohnheit. — καταμάθ. s. I 6, 2 zu ἄν.

§ 4. Φεῶνται und ἀκούονσι schließen das Subj. und ein Obj. ein, das 2. Obj. steht in der Conjunctio. Beachte auch die Stellung zu den vorhergehenden Infinitiven.

τιμωμέν., Auszeichnungen waren: Verleihung von Kleinodien, Reichswürden, Mitgliedschaft der königl. Tischgesellschaft u. s. w.

εὐθὺς παιδ. ὄντ., frei: 'gleich von Kindheit an'. εὐθύς verstärkt die Zeitbedeutung des Partic. ἄρχειν lernten die Knaben und

ἄοχειν lernten die Knaben und Jünglinge durch das Beispiel des Königs, der von allen Untergebenen willigen und strengen Gehorsam forderte, und von ihren Lehrern und Vorgesetzten, welche selbst gehorsam ihrerseits ihre Unterg zu gehorchen zwangen. V so täglich den Gehorsam ihr gesetzten sahen, und weil s erfuhren, daß nur die Mä-Staatsämtern und Ehrenstel langten, welche jenen Ge geleistet hatten, so lernten s das äpysoðar.

§ 5. αίδημον, mit Nau voran, weil es die Hauptzie Jugend ist. Überhaupt ist sem § die Stellung der der Wechsel der Konstrubedeutungsvoll und von bes Kraft. — καί, vel. — έ wegen ὑποδεεστ. — ὑποι Gen. abh. v. μᾶίλον, — m die.

Exqueor, Subj. aus § 1 π zu supplieren. Κ- Ε. U § 6. ἐπεὶ δέ bezieht si πρῶτον μέν im § 2. — Ε΄ sobald er Ephebe geworde — καὶ ἄρκτ., s. I 8, 23 zu ἔτρεσεν, ein dichterische steht prägnant: eingesch

fliehen.

συμπεσών, nach I 1, 6
βουλ. 2. durch 'aber' zu
nieren.

τὰ μέν, statt des durch anzuknüpfenden Gedankens: κατέκανε· καὶ τὸν πρώτον μέντοι βοηθήσαντα πολλοῖς μακαριστον εποίησεν. επεί δε κατεπέμφθη ύπο του πατρός σατρά- 7 πης Λυδίας τε καὶ Φουγίας τῆς μεγάλης καὶ Καππαδοκίας. στρατηγός δε και πάντων ἀπεδείχθη, οίς καθήκει είς Καστωλου πεδίον άθροίζεσθαι, πρώτον μέν ἀπέδειξεν αύτον ὅτι περί πλείστου ποιοίτο, [εί τφ σπείσαιτο] καλ εί τφ συνθοίτο καλ εί τφ ὑπόσχοιτό τι, μηδαμῶς ψεύδεσθαι. καὶ γὰρ οὖν ἐπίστευον 8 μέν αὐτῷ αί πόλεις ἐπιτρεπόμεναι, ἐπίστευον δ' οί ἄνδρες καὶ εί τις πολέμιος έγένετο, σπεισαμένου Κύρου έπίστευε μηδεν αν παρά τὰς σπονδὰς παθεῖν. τοιγαροῦν ἐπεὶ Τισσαφέρνει ἐπολέ- 9 μησε, πάσαι αί πόλεις έκοῦσαι Κῦρον είλοντο ἀντί Τισσαφέρνους πλην Μιλησίων ούτοι δέ, ὅτι οὐκ ἤθελε τοὺς φεύνοντας προέσθαι, έφοβούντο αὐτόν. και γάρ ἔργφ ἐπεδείκνυτο και 10 έλεγεν, δτι ούκ ἄν ποτε προοίτο, έπεὶ ᾶπαξ φίλος αὐτοῖς ἐγένετο, οὐδ' εἰ ἔτι μὲν μείους γένοιντο, ἔτι δὲ κάκιον πράξειαν.

er Wunden aus', macht Xen. mit téles dé sofort die beabsichtigte Wirkung der Wunden zum Gegensaize. — ž z a & e v, allgemeiner Ausdruck, hier: Wunden empfangen.

τὸν βοηθήσ., im D. ein Rela-

tive. z. Adj. πρώτον.

zelleig, nämlich ἀνθρώποις. parae. ἐποί., er machte ihn für viele zum Gegenstande der Beglückwinschung d. i. vielen beneidens-

§ 7-29. Kyros als Satrap. § 7. ἐπεὶ — ἀθροίζεσθαι,

mr Sache s. I 1, 2. στρατηγός mit Nachdruck vorangestellt.

**περούς δ' ήν** im § 11.

έπέδειξ. αὐτόν, αὐτόν Anti-cipat., s. I 1, 5 zu βαρβ. — περί **ελείστ. ποιείσθαί τι, sich** (in • eignen Beurteilung) etwas machen d.i. vorstellen als herkommend te dem Umkreise (περί) von etwas ehr großem, d. i. etwas für sehr groß halten, sehr hochschätzen.

επένδεσθαι, v. feierl. Verträsom mit Feinden; συντίθεσθαι von Privatverträgen. Beachte auch die Klimax (Steigerung der Begriffe) in den Optat. iterat., s. I 5, 2 zu έπεί τις. — μηδαμῶς ψεύδε- $\sigma \partial \alpha \iota$ , siehe aber I 2, 1. 3, 1. 2, 20 und III 1, 10.

§ 8. ἐπίστενον, erst 2mal anaphorisch mit Nachdruck gestellt, dann steht έπίστενε mit veränderter Konstr. chiastisch. — ἐπιτρεπ. durch einen Konditionals. zu übers., ist auch bei ardes zu ergänzen. — παρά, was neben dem Vertrage hin ist, ist nach deutscher Auffassung gegen denselben. — τὰς σπονδάς, Akte, durch welche zwischen 2 Personen und Parteien etwas vereinbart wird, gebraucht der Gr. gern im Plur. —  $\pi\alpha\vartheta\varepsilon i\nu$ , s. I 3, 6 zu av  $\varepsilon i\nu\alpha\iota$ .

§ 9. ἐπολέμησε, s. I 1, 9 za ήγάσθη und I 1, 2 zu ἐποίησε; zur Sache s. I 1, 8. — πασαι, zur Sache s. I 1, 6. 7.

πλην Μιλησίων ούτοι δέ, in I 1, 7 z. d. W. hatten wir eine Epanastrophe. - τοὺς φεύγοντ., s. I 1, 7 zu ἐκβάλλειν.

§ 10. nal yào ἔργφ... nal ἔλεγ., durch Wort und That beweisen. — προσίτο, Obj. nach I 4, 8 zu στερήσ. aus αὐτοῖς zu entnehmen. — έγένετο, direkte Rede.

ἔτι μέν... ἔτι δέ, nachdrückl. Anaphora. Im D. genügt 'und'.

11 φανερός δ' ήν καὶ εί τίς τι άγαθον ή κακον ποιήσειεν ι νικάν πειρώμενος καλ εύγην δέ τινες αὐτοῦ έξέφερον, ί χοιτο τοσούτον χρόνον ζην, έστε νικώη και τους εθ και 12 κακῶς ποιοῦντας ἀλεξόμενος. καὶ γὰρ οὖν πλεῖστοι δὴ ένί νε άνδοι των έω' ήμων έπεθύμησαν και χρήματα κι 13 λεις καλ τὰ έαυτων σώματα προέσθαι. οὐ μὲν δὴ οὐδὲ άν τις είποι, ώς τούς κακούργους καὶ άδίκους εία κατα άλλα αφειδέστατα πάντων έτιμωρείτο. πολλάκις δ' ήν παρά τὰς στειβομένας όδοὺς καὶ ποδών καὶ χειρών καὶ δ μων στερομένους ανθρώπους ωστ' έν τη Κύρου αρχή έ καί Ελληνι καί βαρβάρω μηδεν άδικοῦντι άδεῶς πορει 14 οπη τις ήθελεν, έχοντι ό,τι προχωροίη. τούς γε μέντοι θούς είς πόλεμον ωμολόγητο διαφερόντως τιμαν. καί π μεν ην αὐτῷ πόλεμος πρὸς Πισίδας καὶ Μυσούς στρατ. νος οὖν καὶ αὐτὸς εἰς ταύτας τὰς χώρας οὓς έώρα ἐθέλ

§ 11. φανερός c. Part. s. I 2, 11 zu δηλος.

ποιήσειεν, Opt. iter. εὐχήν...εὕχοιτο, die zu I 2, 10 zu τὰ Λύπ. erwähnte Verbindung ist durch eine Art Anticipation in den Haupt- und Nebensatz verteilt. Im D. ist εὐχήν mit εὕχοιτ. 'den Wunsch äußern' zu verbinden. νικώη, Bedeutung s. I 8, 12 zu d. W.

άλεξόμ. gehört zeugmatisch auch zu εὐ sc. ποιοῦντας, s. I 3, 6, wo αφελῆσαι daneben steht und V 5, 21: αν μέν τις εὖ ποιῆ, ἀντ' εὖ

§ 12. οἱ ἐφ' ἡμῶν, unsre Zeitgenossen. — προέσθαι in andrer Bedeutung als § 9.

§ 13. οὖ μὲν δή. In dieser Verbindung, sowie in καὶ μὲν δή steht

μέν gleich dem μήν. — πάντων vom Superl. abhängig.

ποδών, im persischen Reiche herrschte zur Aufrechthaltung des Gehorsams und der Unterwürfigkeit eine terroristische Ausübung der Strafgewalt: Geißelung, Abschneiden von Nase und Ohren, Ausstechen der Augen, Abhauen der Hände und Füße waren an der Tagesordnung. Ähnlich Caes. b. G. VII 4 extr. — ἐγένετο — ἐξῆν. — μηδὲν ἀδικ., μηδέν steh sich das Partic. in einen hy Relative. (s. II 2, 14 zu of # lösen läfst.

 $\tilde{o}$ ,τι προχως., aus έχο 'mit sich führend' ist έχει» zudenken. Xenophon wil diesen Worten völlige Sic des Reisenden sowohl für Person als für sein Eigent zeichnen.

§ 14. τούς γε μέντ. ἀγ Ι 2, 4 zu μείζονα. — ώμολι D. impersonell in einem Zw. satz, so dals τιμ. Verb. fin.
— καὶ πρῶτ. μέν, καί w 23 zu d. W. — ήν αὐτο Hauptsatz, we wir einen Nel erwarten, denn xal zooz hört zu ἄρχοντ. ἐποίει τα spricht dem folgenden Exes Gedanke ist: Das (διαφε τιμάν) bewies er gleich im gegen die Pis. und Mys., er die Besten erstens ... v dann .

αύτός, wie I 8, 29 zu έ denn στρατεύεσθαι wird au den Soldaten allein gebrau Exkurs § 22, Anm. 3. ovs. Voranstellung wie

- εωρα c. Partic., s. I 1 βουλ. oder I 4, 16 zu διαβ.

πινδυνεύειν, τούτους καὶ ἄρχοντας ἐποίει ἦς κατεστρέφετο τώρας, έπειτα δε και άλλοις δώροις έτίμα. ώστε φαίνεσθαι 15 τούς μέν άγαθούς εύδαιμονεστάτους, τούς δε κακούς δούλους τούτων άξιων είναι, τοιγαροῦν πολλή ήν ἀφθονία αὐτῶ τῶν έθελόντων πινδυνεύειν, δπου τις οίοιτο Κύρον αἰσθήσεσθαι. είς γε μήν δικαιοσύνην εί τις φανερός γένοιτο έπιδείκνυσθαι 16 βουλόμενος, περί παντός έποιείτο τούτους πλουσιωτέρως ζην ποιείν των έκ του άδίκου φιλοκερδούντων. καλ γάρ οὖν άλλα 17 τε πολλά δικαίως αὐτῷ διεγειρίζετο καὶ στρατεύματι άληθινῷ έρχήσατο. και γάρ στρατηγοί και λοχαγοί, οι χρημάτων ενεκα πρός έκεινον επλευσαν, έγνωσαν κερδαλεώτερον είναι Κύρφ καλώς υπάρχειν ή το κατά μηνα κέρδος. άλλα μην εί τίς γέ 18 τι αὐτῷ προστάξαντι καλῶς ὑπηρετήσειεν, οὐδενὶ πώποτε ἀχάοιστον είασε την προθυμίαν. τοιγαρούν κράτιστοι δη ύπηρέται παντός ξογου Κύρφ ελέχθησαν γενέσθαι. εί δέ τινα δρώη 19 δεινόν δυτα οἰκονόμου έκ τοῦ δικαίου καὶ κατασκευάζουτά

έδέλοντ., im D. durch ein Adv.

ής κατ., Attr. wie I 1, 8 zu ὧν; 200ες in den Relativsatz gezogen châlt einen stärkeren Ton.

\$ 15. Verbinde: ἄστε φαίνεσθαι ἀξιῶν κ. τ. λ. Wer ist Subjekt?

— τῶν ἐθελίντ. Participia mit dem Artikel, die als Subj., Obj. oder Attrib. stehen, übersetze durch Relativs.

— ὅπου . . . οἴοιτο, iterat. s. l 1, 5 zu ἀφικν.

Noor nach vorhergegangenem

§ 16. εἶς γε μὴν δικαιος. κ. t. bildet mit τῶν ἐκ τοῦ ἀδίκ. φιλοκερδ. einen logischen Chiasmus. δικαιος. wird durch Stellung und γέ hervorgehoben. — βουλόμ. nach φανερός übers. nicht nach I ², 11, sondern durch einen Relativatz. — τούτους nach τις s. 1, 4, 8 m αὐτούς. — ἐκ τ. ἀδ., ἐκ zur Angabe der Quelle; wir adverbiell als Weise oder Mittel.

§ 17. αὐτῷ, Dat. commod. διεχεις. und ἐχςήσατ., warum da Wechsel der Tempora? Aor. s. l 1, 9 zu ἡγάσθη, ebenso nachher ἔγνωσαν. — ἀληθινός, auch wir gebrauchen 'wahr' oft für 'zuverlässig'. Welches Heer ist gemeint?

ἔπλευσαν, warum gebraucht Xenoph. dieses Verb.?

 $\dot{v}$ πάρχειν und κέρδος, welcher Wechsel? ähnlich I 2, 27. — κατὰ μῆνα, im D. ein Adj., s. I 3, 19.

§ 18. ἀλλὰ μήν, at vero, sed vero, bezeichnet den Übergang zu etwas Neuem. — γέ dient zur Hervorhebung. — τι προστάξαντι καλῶς ὑπηρετ., 'jemandes Befehle rühmlich d. i. dienstwillig ausrichten'. Wie wörtlich? — οὐδενί, weil Xen. bei τίς an mehrere dachte und nun die unbestimmte Frequenz festhält.

§. 19. εl c. Opt. s. I 5, 2 zu επεί. — έκ τ. δικ., s. § 16. — Im D. übers. ὅντα οἰκονόμ. ἐκ τ. δικαί. durch einen Relativsatz, in welchem das in οἰκονόμ. liegende Partic. (νέμοντα) Prädikat wird. — καί νετοίπαθε κατασκ. mit ὅντα οἰκονόμ.

κατασκ. χώςαν, ein Land in guten Stand setzen oder bringen, gut bebauen. — κατά, s. I 2, 2 zu

έαυτῶν σώματα ἄγουσιν ἵπποις ἐμβάλλειν τοῦτον τὸν 28 ώς μή πεινώντες τούς έαυτοῦ φίλους άγωσιν. εί δὲ δι πορεύοιτο καὶ πλεϊστοι μέλλοιεν ὄψεσθαι, προσκαλών φίλους έσπουδαιολογείτο, ώς δηλοίη οθς τιμα. ώστε έγ γε έξ ὧν ἀκούω οὐδένα κρίνω ὑπὸ πλειόνων πεφιλῆσθα 29 Έλλήνων ούτε βαρβάρων. τεκμήριον δε τούτου καλ τόδε. μεν Κύρου δούλου όντος οὐδεὶς ἀπήει πρὸς βασιλέα, Όρόντας έπεχείρησε· καὶ οὖτος δὴ ὃν ῷετο πιστόν οί ταχύ αὐτὸν ηὖρε Κύρφ φίλτερον ἢ έαυτῷ. παρὰ δὲ βαι πολλοί πρός Κύρον ἀπηλθον, ἐπειδή πολέμιοι ἀλλήλοι νοντο, καὶ οὖτοι μέντοι οί μάλιστα ὑπ' αὐτοῦ ἀγαπά νομίζοντες παρά Κύρφ όντες άγαθοί άξιωτέρας αν τιμή 30 χάνειν ἢ παρὰ βασιλεῖ. μέγα δὲ τεκμήριον καὶ τὸ ἐν λευτή του βίου αὐτῷ γενόμενον, ὅτι καὶ αὐτὸς ἡν ὁ καλ κρίνειν όρθως έδύνατο τούς πιστούς καλ εύνους κ 31 βαίους. ἀποθυήσκοντος γὰρ αὐτοῦ πάντες οί περί φίλοι καλ συντράπεζοι ἀπέθανον μαχόμενοι [ὑπὲο Κύρου] Αριαίου οδτος δε τεταγμένος ετύγχανεν έπι τῷ εὐωνύμ

ξαντ. σώμ., eine auch bei uns und den Lateinern (delecta virorum corpora; armatis corpus circumsaepsit; imponere corpus lecto) übliche Umschreibung. — Beachte den Wechsel der Beziehung im zweimaligen ξαντοῦ und s. § 23 zu d. W. — ἐμβάλ., warum ἐν, während wir 'vorwerfen' sagen?

§ 28.  $o\tilde{v}_{5}$   $\tau\iota\mu\tilde{\varphi}$ , Indik. zum Ausdruck der Bestimmtheit und Entschiedenheit. —  $\dot{\alpha}\kappa\sigma\dot{\nu}\omega$ , wir gebrauchen auch oft das Präs., um eine vergangene Handlung in die Gegenwart zu rücken. —  $\ell\xi$   $\tilde{\omega}\nu$ , Attraktion.

οὖτε Έλλ. οὖτε βαρβάρ., erläuterndes Attribut zu οὐδένα, beide betont. Andere verbinden es mit πλειόνων.

§ 29. Sovlov, bei den Persern, überhaupt bei allen Nichtgriechen, waren außer dem Könige, dem einzigen Freien im Reiche, alle, selbst seine Brüder, Sklaven.

και ούτος, Konstr.: και ούτος (Orontas) δη ηύρε ταχύ αὐτόν (τοῦτον), δν ἄετο . . . είναι, φωτ. Κύρ. r έαντῷ. — ον ... εἶναι, c. Inf. im Relativsatze, win setzt wie dieselbe Konstr. tein. Zur Sache repetiere l ταχὰ αὐτόν, ταχύ durch lung hervorgehoben. — α nimmt das Pronomen wied ordnet sich aber dem b Begriffe des Hauptsatzes un ἀπῆιθον, vergleiche die S desselben mit ἀπήει. — ἐ: Stellung wie I 3, 1 zu ἐπεὶ

καὶ οὐτοι, füge ein 'zwi
zu. — μάλιστα, getrem
αὐτοῦ = βασιλέως. — ἀξι
durch ἄν betont, s. auch I
d. W.

§ 30. ὅτι... βεβαίους haltssatz zu τεκμής. Im D das Subj. καὶ τὸ γενόμ. das, was —) voraufgehen od ans Ende gestellt werden. ist καὶ...γεν. zwischengest

§ 31. οί περὶ αὐτόν gel ἀπέθανον, s. auch I 1, 5 π βασ. — ὑπέρ, s. I 3, 4 zu — πλὴν ἀριαίου οὐτος I 9, 9. I 8, 6 und I 1, 7 zu πλ ΐππικοῦ ἄρχων ώς δ' ήσθετο Κῦρον πεπτωκότα, ἔφυγεν ἔχων καλ τὸ στράτευμα πᾶν, οὖ ήγεῖτο.

Ένταῦθα δη Κύρου ἀποτέμνεται ή κεφαλή και ή χείο ή Χ. δεξιά, βασιλεύς δε [και οι σύν αὐτῷ] διώκων είσπίπτει είς τὸ Κύρειον στρατόπεδον καλ οί μεν μετά Αριαίου οὐκέτι ζστανται, άλλα φεύγουσι δια τοῦ αύτῶν στρατοπέδου είς τὸν σταθμόν, ενθεν ωρμηντο τέτταρες δ' έλέγοντο παρασάγγαι είναι τῆς όδοῦ. βασιλεὺς δὲ καὶ οί σὺν αὐτῷ τά τε ἄλλα πολλὰ διαρπά- 2 ζουσι καλ την Φωκαΐδα την Κύρου παλλακίδα την σοφην καλ καλήν λεγομένην είναι λαμβάνει. ή δε Μιλησία [ήν νεωτέρα ή] 3 ληφθεϊσα ύπὸ τῶν ἀμφὶ βασιλέα έκφεύγει γυμνή πρὸς τῶν Ελλήνων, οι έτυχον έν τοις σκευοφόροις οπλα έχοντες, καί άντιταχθέντες πολλούς μέν των άρπαζόντων απέκτειναν, οί δε και αύτων απέθανον ού μην έφυγόν γε, άλλα και ταύτην έσωσαν καὶ τἄλλα δπόσα έντὸς αὐτῶν καὶ χρήματα καὶ ἄνθρωποι έγενοντο πάντα έσωσαν. ένταῦθα διέσχον άλλήλων 4

lήτ. - Κῦρον s. Ι 4, 12 zu d. W. - έχων = mit sich nehmen, s. auch I 1, 2 zu λαβών. — καλ, was ist vorher zu ergänzen?

X. Zweites Zusammentreffen der Griechen und Perser.

§ 1-3. Der Perserkönig im Lager der Griechen.

§ 1. ἐνταῦθα, nimmt das I 8, 29 Erzählte wieder auf. (Anh.) διώκ. είσπίπτ. kongruiert mit fasıl. als der Hauptperson. — Kvesor, im D. eine andere Subordiution. — žv&ev, s. I 2, 8 zu ődev. § 2. διαφπάζ...λαμβάν., im Wechsel des Numerus liegt eine <sup>feine</sup> Nüance, das erstere thun voringsweise die Soldaten, das letz-tere geschah auf Befehl des Königs. - πολλά, dem Hauptwort oder Adj. nachgestellt, übersetzen wir durch einen adverbialen Ausdruck (Hauptwort mit einer Präpos.). την Φωκ., aus Phokaia in Ionien, mens Milto, von Kyros Aspasia genannt. — την σοφ. ... είναι, τ. leyoμ. ist Attr. zu παλλακ., davon hängt der Acc. c. Inf. σοφ. κ. zal. elv. ab.

§ 3. γυμνή, ohne Oberkleid. — zeos τ. Ελλήν., in der von den Hellenen herkommenden Richtung,

'nach den Hellenen hin'. Andere nehmen eine Auslassung des Pron. demonstr. (τούτους) vor dem relat. an.

οπλα έχοντες, frei: als Bedeckungsmannschaft, s. Exk. § 42, 1 und § 43 am Ende.

καὶ ἀντιταχθ., ein selbständiger Satz, wie I 1, 2. — οί δὲ καί, s. I 5, 13 zu d. W.

και χοήμ. και ἄνθο., der Grieche koordiniert, wir subordinieren und knüpfen es durch 'von' an ὁπόσα. — ἐντὸς αὐτῶν ... ἐγένοντο, nicht: was in ihren Bereich kam, sondern war. έγένοντο, wegen ἄνθοωποι.

έσωσαν, die Epiphora od. Anti-strophe, d. i. die Wiederholung desselben Wortes am Schlusse aufeinander folgender Sätze, hebt namentlich die Thatsache mit Nachdruck hervor, dass eine doch immerhin kleine Schar eine größere Abteilung der Feinde in Schach hielt.

§ 4-19. Der König kehrt aus dem Lager, die Griechen nach dem Lager zurück. Zweites Zusammentreffen; Flucht der Perser.

§ 4. ἐνταῦθ....στάδια, Subj. zur Hebung der andern Satzteile in die Mitte gestellt. — ἐνταῦθα,

βασιλεύς τε καὶ οί Ελληνες ὡς τριάκοντα στάδια, οί μὲ κουτες τούς καθ' αύτούς [ώς πάντα νικώντες], οί δ' άρ 5 τες ώς ήδη πάντα νικώντες. έπεὶ δ' ήσθοντο οί μέν νες, ότι βασιλεύς σύν τῷ στρατεύματι έν τοῖς σκευο είη, βασιλεύς δ' αὖ ήμουσε Τισσαφέρνους, ὅτι οί Έ νικώεν τὸ καθ' αύτοὺς καὶ είς τὸ πρόσθεν οίχονται δ τες, ένθα δή βασιλεύς μέν άθροίζει τε τούς έαυτι συντάττεται, δ δε Κλέαρχος εβουλεύετο Πρόξενον μ πλησιαίτατος γάο ήν, εί πέμποιέν τινας ή πάντες ίοι 6 τὸ στρατόπεδον ἀρήξοντες. ἐν τούτφ καὶ βασιλεὺς δῆ προσιών πάλιν, ώς έδόκει, όπισθεν. καί οί μεν Έλληνες φέντες παρεσκευάζοντο ώς ταύτη προσιόντος καλ δεξόμ δε [βασιλεύς] ταύτη μεν ούκ ήγεν, ή δε παρηλθεν ε εὐωνύμου κέρατος, ταύτη καὶ ἀπῆγεν, ἀναλαβών κα έν τη μάχη [κατά τοὺς Ελληνας] αὐτομολήσαντας καὶ 7 φέρνην καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. ὁ γὰρ Τισσαφέρνης ἐν τῆ συνόδω ούκ έφυγεν, άλλὰ διήλασε παρά τὸν ποταμό: τοὺς Έλληνας πελταστάς. διελαύνων δὲ κατέκανε μὲν

ein Asyndeton. — τέ...καl, s. I 3, 3 zu d. W. — οἱ μέν...οἱ δέ stehen oft so, das sich das erstere wie hie auf das zunächst stehende, das letztere wie ille auf das entferntere bezieht, wodurch ein Chiasmus entsteht. Beachte die anaphorische Wortstellung beider Sätze u. die Homoioteleuta, aber den feinen Unterschied in dem zweifachen νικῶντες, besiegt und gesiegt haben. — οἱ δ΄ nach βασιλεύς, weil er mit seinen Soldaten gemeint ist. — τοὺς καθ΄ αὐτούς, s. I 8, 21 zu d. W.

§ 5. Das letzte Glied des vorigen Satzes sind die Perser; hier beginnt Xen. wieder mit den Griechen, dann folgen die Perser; aber so, daß in den Zeitsätzen die Subj. und Prädikate chiastisch stehen; in den Hauptsätzen kommen dann zuerst die Perser. — Τισσαφ. s. I 2, 5 zu d. W. (Anh.)

νικώεν... οίχονται, Wechsel des Modus. — συντάττ., warum Medium? — έβουλ....καλέσ., im D. muſs καλέσ. voran. — ε l beachte bei der Übersetzun der Opt. hier aus dem Kober. der direkt. Rede hogangen ist. εl, s. § 17.

§ 6. ἐν τούτφ, Asynde raschen Eintretens. — δῆί s. I 2, 11 zu d. W. oder fr man'. — στοαφέντ., s. Ex — ὡς gehört — 'in der izum Genit. und '— in der izu δεξόμ. Beachte diese dung des Gen. abs. mit eintic., zumal das Subj. wech δεξόμ. hier — erwarten pfangen.

 $\tilde{\eta}$   $\delta \dot{\epsilon}$ ,  $\delta \dot{\epsilon}$  = sondern. Zu s. I 8, 13 und 23.

παρηλθ., s. I 1, 2 zu ἐ:
εὐωνύμ., nach der früher
lung. S. Exk. § 34, Anm. 1
— ἀναλαβ., ἀνά ʿauf' ent
sich oft wie in dieser Zus
setzung zu ʿzurück', ʿwis
sich'. cfr. VII 3, 36. — α
λήσ., mehr lesen wir darübe
§ 7. ¨Ελληνας, attribu

διαστάντες δ' οί Ελληνες έπαιον καὶ ἠκόντιζον αὐτούς 'Επισθένης δε 'Αμφιπολίτης ήρχε των πελταστών και έλέγετο φρόνιμος γενέσθαι. δ δ' οὖν Τισσαφέρνης ώς μεῖον έχων 8 απηλλάγη, πάλιν μεν ούκ άναστρέφει, είς δε το στρατόπεδον άφικόμενος τὸ τῶν Ελλήνων έκεῖ συντυγχάνει βασιλεῖ, καὶ όμοῦ δὴ πάλιν συνταξάμενοι ἐπορεύοντο. ἐπεὶ δ' ἦσαν κατὰ 9 τὸ εὐώνυμον τῶν Ελλήνων κέρας, ἔδεισαν οί Ελληνες, μή προσάγοιεν πρός τὸ κέρας καὶ περιπτύξαντες άμφοτέρωθεν αύτους κατακόψειαν καὶ έδόκει αὐτοῖς ἀναπτύσσειν τὸ κέρας καὶ ποιήσασθαι ὅπισθεν τὸν ποταμόν. ἐν ικ δὲ ταῦτα ἐβου- 10 λεύοντο καὶ δὴ βασιλεύς παραμειψάμενος είς τὸ αὐτὸ σχῆμα ματέστησεν άντίαν την φάλαγγα, ώσπερ το πρώτον μαγούμενος συνήει. ώς δε είδον οι Έλληνες έγγύς τε όντας καλ παρατεταγμένους, αύδις παιανίσαντες επήσαν πολύ ετι προδυμότερον ἢ τὸ πρόσθεν. οί δ' αὖ βάρβαροι οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ' 11 έπ πλείονος ή το πρόσθεν έφευγον οί δ' έπεδίωκον μέγρι πόμης τινός · ένταῦθα δ' ἔστησαν οί Ελληνες · ὑπὲρ γὰρ τῆς 12 πόμης γήλοφος ήν, έφ' οδ άνεστράφησαν οι άμφι βασιλέα, πεξοί μεν ουκέτι, των δε ίππέων δ λόφος ένεπλήσθη, ώστε τὸ ποιούμενου μή γιγνώσκειν. καὶ τὸ βασίλειου σημεῖον ὁρᾶν έφασαν, άετόν τινα χουσοῦν ἐπὶ πέλτη [ἐπὶ ξύλου] ἀνατεταμένον. έπει δε και ένταυθ' έχώρουν οι Έλληνες, λείπουσι δή 13

tal ἡκόντιζον ist das bestimmtere zu dem allgemeinen ἔπαιον. —
πότούς nach διελαύνων erklärt sich tau Τισσαφ. καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ. —
ἐφρικολίτης, Amphipolis, Śtadt in Thrakien auf beiden Seiten des Stymon. — φςόνιμος, weil er die Feinde durchließ und dann tagriff.

§ 8. με τον έχων, έχειν c. Adverb. = sese habere. — με τον έχ. έπηλ, frei: inferior discessit. — πέλιν ... άναστρέφει, ähnliche Pleonasmen auch sonst; πάλιν ist durch Stellung betont. — τὸ τῶν Ελλήν, erläuternde Apposit.

§ 9 und 10. Diese taktisch wierige Stelle ist § 35 des Exk.

iczeo τὸ ποῶτον, s. I 8, 14.
- ποιν durch ἔτι getrennt ist
three betont.

§ 11. ἐδέχοντο intr.: standhalten. — ἐν πλ., ἐν bestimmt die Entfernung von den Griechen aus, s. § 3 zu πρὸς τῶν Ἑλλήν. — κώμης, vielleicht Kunaxa. — ἔστησαν, Aor. I oder II?

§ 12. ἀνεστράφησ., dem ἔφενγον entgegengesetzt steht prägnant: umkehren und Halt machen, d. i. sich setzen. (Anh.) — ἄστε, c. Inf., s. I 4, 8 zu d. W.

άετόν, erläuternde Apposition.

— τινά, s. I 8, 8 zu τις. — άνατεταμ. übers. entweder relativ oder frei durch ein zu ergänzendes Hauptwort, zu welchem άνατ. Attr. wird. (Anh.)

§ 13. ἐνταῦδ' bezeichnet bei Verben der Bewegung den terminus in quem. — λείπ... ἐψιλοῦτο ...ἀπεχώρ. bezeichnet ohne Tautologie Anfang, Mitte u. Ende der

καλ τον λόφον οι ίππεις ού μην έτι άθροοι άλλ' άλλο θεν έψιλοῦτο δ' δ λόφος τῶν ἱππέων τέλος δὲ καὶ 14 ἀπεχώρησαν. ὁ οὖν Κλέαρχος οὐκ ἀνεβίβαζεν ἐπὶ τὸν άλλ' ύπ' αὐτὸν στήσας τὸ στράτευμα πέμπει Λύκιον τ ρακόσιον καὶ ἄλλον ἐπὶ τὸν λόφον καὶ κελεύει κατιδόι 15 ύπεο του λόφου τί έστιν απαγγείλαι. και δ Λύκιος ή, καὶ ίδων ἀπαγγέλλει, ὅτι φεύγουσιν ἀνὰ κράτος. σχι 16 δτε ταῦτα ἦν καὶ ἥλιος ἐδύετο. ἐνταῦθα δ' ἔστησαν ληνες καὶ θέμενοι τὰ ὅπλα ἀνεπαύοντο καὶ ἄμα μὲν ἐ ζον, ὅτι οὐδαμοῦ Κῦρος φαίνοιτο οὐδ' ἄλλος ἀπ' αὐι δείς παρείη· οὐ γὰρ ἤδεσαν αὐτὸν τεθνηκότα, ἀλλ' εἴ 17 διώκοντα οίχεσθαι ἢ καταληψόμενόν τι προεληλακένι αὐτοὶ έβουλεύοντο, εί αὐτοῦ μείναντες τὰ σκευοφόρα έ άγοιντο ἢ ἀπίοιεν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. ἔδοξεν αὐτοῖς ὁ 18 καλ άφικνοῦνται άμφλ δορπηστὸν έπλ τὰς σκηνάς. ταύι της ημέρας τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. καταλαμβάνουσι τε άλλων χοημάτων τὰ πλεϊστα διηρπασμένα καὶ εί τι ἢ ποτὸν ἦν, καὶ τὰς ἀμάξας μεστὰς ἀλεύρων καὶ οἴι παρεσκευάσατο Κύρος, ίνα εί ποτε σφόδρα τὸ στράτει βοι Ενδεια, διαδοίη τοῖς Έλλησιν ήσαν δ' αὖται τετρο

Flucht, daher das Imperf. έψιλοῦτο den Anfang des im Verb. ausgedrückten enthält, füge deshalb
'beginnen' hinzu. — ἀλλ' ἄλλοι
ἄλλοθεν, eine beliebte Paronomasie; ἄλλοθεν, nämlich von der
Seite aus gesehen, nach der sie
fliehen. Wegen der Übersetzung
denke an das lat. alius alia via.

§ 14.  $\dot{v}\pi'$   $\alpha\dot{v}\tau\dot{o}\nu$ , unten hin; wir: am Fusse desselben.  $\sigma\tau\dot{\eta}\sigma\alpha\varsigma$  übers. nach I 1, 6 zu  $\dot{\epsilon}\pi\iota\beta$ . 2., berücksichtige aber auch I 1, 3 zu  $\sigma v l l \alpha \mu \beta$ .

παί κελεύει übersetze durch ein Hauptwort mit einer Präpos. in Beziehung auf πέμπει. — κατιδ., warum κατά?

τί nach τά fasst die Einzelnheiten zu einer Erscheinung zusammen.

§ 15.  $l\delta \acute{\omega} \nu$  bleibt im D. unübersetzt. —  $\acute{\alpha} \pi \alpha \gamma \gamma \acute{\epsilon} \lambda$ , steht nach  $\acute{\eta} \lambda \alpha \sigma \varepsilon$  prägnant — mit der Nachricht zurückkehren, oder: die Nachricht herunter ( $\acute{\alpha} \pi \acute{o}$ ) bringen. —  $\acute{o} \tau \varepsilon$   $\tau \alpha \tilde{v} \tau \alpha \tilde{\eta} v$  nach I 3, 4 zu ...  $\hat{\epsilon} u \hat{\alpha} l s \iota = \text{eodem fere } l$ 

§ 16. δέμενοι, s. Ex Anm. 7, 4, S. 18. — ἄμ ihm entspricht in ver Konstr. καὶ αὐτοὶ ἐβουλ. — τεδν., im D. ein Hauptw welchem αὐτόν mit einen poss. vertauscht wird. S. auch I 4, 16. — τι, nämlic strategisch wichtigen Punl

§ 17. εί entspricht in ε gen Fragesätzen oft dem do ob. Wegen des Opt. s. § πέμπ. — δος πηστόν =

§ 18. καὶ εἴ τι σιτ. ἢ ι umschreibt das Pronom. inc was sonst'. Ähnlich das l quid cibi erat für quicquerat. — μεστάς, s. I 1, ! λον. — σφόδοα, durch betont. — ὡς ἐλέγοντο, zu ὡς ἐδόκ. — ἦσαν... å parenthetisch.

[ώς έλέγοντο] αμαξαι καὶ ταύτας τότε οί σὺν βασιλεῖ διήφπα- 19 σαν. ωστε άδειπνοι ήσαν οι πλείστοι των Ελλήνων ήσαν δε καὶ ἀνάριστοι· πρίν γὰρ δή καταλῦσαι τὸ στράτευμα πρὸς άριστον βασιλεύς έφάνη. ταύτην μέν οὖν τὴν νύκτα οὕτω διεγένοντο.

§ 19. καὶ ταύτας nimmt das τὰς ἀμάξας wieder auf. Eine Epa-nalepsis s. I 1, 11 zu καὶ ούτος. ἄδειπνοι u. ἀνάριστοι durch Stellung betont. — καταλῦσ., s.

I 8, 1 und Exkurs § 25. — ποίν, s. I 4, 15 zu d. W. δή bezieht sich auf I 8, 1. — ἐφάνη im D. Plqpf. — μὲν οὖν schliefst das Vorangehende ab.

[Ως μὲν οὖν ἠθοοίσθη Κύοφ τὸ Ἑλληνικόν, ὅτε ἐι ἀδελφὸν Ἀρταξέρξην ἐστρατεύετο, καὶ ὅσα ἐν τῆ ἀνόδφ ἐπ καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο καὶ ὡς Κῦρος ἐτελεύτησε καὶ ι τὸ στρατόπεδον ἐλθόντες οἱ Ἑλληνες ἐκοιμήθησαν οἰόμε πάντα νικᾶν καὶ Κῦρον ζῆν, ἐν τῷ πρόσθεν λόγφ δι 2 ται]. ἄμα δὲ τῆ ἡμέρα συνελθόντες οἱ στρατηγοὶ ἐθαύ ὅτι Κῦρος οὕτε ἄλλον πέμποι σημανοῦντα, ὅ,τι χρὴ : οὕτε αὐτὸς φαίνοιτο. ἔδοξεν οὖν αὐτοῖς συσκευασαμέι εἶχον καὶ ἐξοπλισαμένοις προϊέναι εἰς τὸ πρόσθεν, ἕως 3 4 8-pt.] συμμίξειαν. ἤδη δὲ ἐν ὁρμῆ ὄντων ἄμα ἡλίφ ἀν ἡλθε Προκλῆς ὁ Τευθρανίας ἄρχων, γεγονὼς ἀπὸ Δαμι τοῦ Λάκωνος, καὶ Γλοῦς ὁ Ταμῶ. οὖτοι ἔλεγον ὅτι μὲν τέθνηκεν, Ἀριαῖος δὲ πεφευγὼς ἐν τῷ σταθμῷ εἰτ τῶν ἄλλων βαρβάρων ὅθεν τῆ προτεραία ῷρμηντο, καὶ ὅτι ταύτην μὲν τὴν ἡμέραν περιμενοῖεν αὐτούς, εἰ μέ

I. Unterhandlungen der Griechen mit Ariaios und Artaxerxes.

§ 1—6. Gesandtschaft von und an Ariaios; die Griechen frühstücken. § 1. ἡθοισθη und die folgenden Prädikate, Stellung? Κύρφ, Dat. commodi. — ἐστοατεύ., s. I 3, 7 zu ἐβιάζετο. — ἐλθόντες und οἰόμενοι nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ.; — Warum fehlt im abhängigen Satz das Subj. zu νικάν? s. I 3, 1 zu ἰέναι und I 8, 12 zu νικάμεν. — τὰ πάντα übersetze adverbiell. — ἐν τῷ πρόσθ., s. I 1, 10 zu τῶν οἴκοι.

§ 2. αμα δέ bezieht sich auf ταύτην μέν in I 10, 19. — συνελδόντ., nach I 1, 6 zu ἐπιβ. 3. — σημανοῦντ. Part. fut. nach dem Verb. des Schickens wie im Lat.

- συσκευασ., Attraktion. I 1, 6 zu ἐπιβ. 2. zu übe und mit προϊέναι zu verbing ἐείχον, δς mit dem Ind ἐξοπλισαμ., s. I 8, 3 zu d. συμμίξ., im D. Konj. Plqp § 3. ἐν ὁρμῆ εἶναι, im Verb. — ὅντων, s. I 2, 17 π όντων. — ἡλθε, warum Si — Τευθραν., Landstrich u in Mysien am Kaïkos. (Anh τέθνηκ. ... εἴη, Wechs Modi. Der Ind. drückt die machte Thatsache in ihrer Furchbarkeit aus. — ὅθε 2, 8 zu d. W. — λέγοι, na 3 zu συλλαμβ. — εἰ μέλλ, 17 zu d. W. — περιμ., w Griechen herum i. e. zurüc

ηκειν, τη δε άλλη απιέναι φαίη έπι Ίωνίας, δθενπερ ήλθεν. ταῦτα ἀκούσαντες οί στρατηγοί και οί ἄλλοι Ελληνες πυνθα- 4 νόμενοι βαρέως έφερον. Κλέαρχος δε τάδε είπεν 'Αλλ' ώφελε μέν Κύρος ζην έπει δε τελελεύτηκεν, απαγγέλλετε 'Αριαίω, ότι ήμεις νικωμέν τε βασιλέα, καί, ως δράτε, οὐδείς έτι ήμιν μάχεται, καὶ εί μὴ ύμεῖς ήλθετε, ἐπορευόμεθα ἂν ἐπὶ βασιλέα. έπαγγελλόμεθα δε 'Αριαίφ, έὰν ένθάδε έλθη, είς τὸν θρόνον τὸν βασίλειον καθιεῖν αὐτόν τῶν γὰρ μάχη νικώντων καὶ τὸ άργειν έστίν. ταῦτα είπων ἀποστέλλει τοὺς ἀγγέλους καὶ σὺν 5 αὐτοῖς Χειρίσοφον τὸν Λάκωνα καὶ Μένωνα τὸν Θετταλόν· καὶ γὰο αὐτὸς Μένων έβούλετο. ἦν γὰο φίλος καὶ ξένος Αριαίου. οι μεν ώχοντο, Κλέαρχος δε περιέμενεν. το δε στρά- 6 τευμα έπορίζετο σίτον καὶ ποτὸν ὅπως ἐδύνατο ἐκ τῶν ὑποζυγίων, κόπτοντες τοὺς βοῦς καὶ ὄνους ξύλοις δὲ ἐχρῶντο, μικούν προϊόντες ἀπὸ τῆς φάλαγγος οὖ ἡ μάχη έγένετο, τοἰς τε οίστοῖς πολλοῖς οὖσιν, οὓς ἠνάγκαζον οί Ελληνες ἐκβάλλειν τούς αὐτομολοῦντας παρά βασιλέως, καὶ τοῖς γέρροις καὶ

müssen. —  $\varphi \alpha l \eta$ , s. I 3, 20 zu azezels. —  $\ell \pi l$  c. Gen. als zu erreichendes Ziel. —  $\tilde{\eta} l \vartheta \varepsilon$ , nach I 1, 2 zu  $\ell \pi o l \eta \sigma \varepsilon$ .

§ 4. ἀκούσ....πυνθαν., Chiasmus und Wechsel der Verba. — 
πννθανόμ. sc. v. d. Strategen. 
Partic. Impf. der allmählichen Entwicklung — 'nach und nach'. — 
Des Riearch. Rede zeugt von Hoheit 
und Seelengröße. Beachte den 
Übergang vom Perf., welches die 
Größe des Verlustes ausdrückt,

sum siegesbewußten Imperativ.

σφελε c. Inf. Präs. umschreibt einen nicht erfüllbaren Wunsch, der sich auf die Gegenwart beseht. — εἰμὴ ἤλθετ., ἐποφενόμ.

ἐν, im D. ein anderer Modus und bei ἤλθετ. ein anderes Tempus; dem in Bedingungssätzen mit εἰ mit dem Ind. eines histor. Tempus im Vordersatz und mit dem Ind. eines histor. Tempus im Nachsatz und en Bedingungssätze) entspricht dem griech. Impf. der lat. und deutsche Konj. Impf., dem Aor. der Konj. Plapf. — ἐκαγγελλ., warum ἐπί und nicht ἐκό? — ἐκν... ἔλθη wird im D.

Zwischensatz. —  $\beta \alpha \sigma \ell \lambda$ ., erklär. Apposition. —  $\alpha \dot{v} \tau \dot{o} v$  hebt das  $u \alpha \dot{v} \iota \iota \dot{v}$ .

§ 5. ταῦτα εἰπών, s. I 3, 13 zu d. W. — ἐβούλετο was? — φίλος καὶ ξέν., ein Hendiadyoin; im D. subord. φίλος.

s 6. ἐπορίζετο, das war nötig, weil viele nach I 10, 19 seit 36 Stunden nüchtern waren. — παι ποτόν, entweder Blut des geschlachteten Viehs oder Milch. — ὅπως, wir: 'so gut'. — πόπτοντες, weil das Subj. ein Kollektivum ist. — ξύλοις steht prädikativ. — οῦ, s. I 2, 1 zu ὁπόσοι. — ποιλοῖς übersetze nach I 10, 2 zu d. W. — οῦς ... βασιλ. verbinde kopulativ mit dem vorhergehenden Satze. — ἡνάγκαζ, Impf., weil die Überl. wiederholt kamen und je des mal d. Köch. leer. muſst. — ἐκβάλλ, ἐκ aus dem Köcher. Sie sollten dadurch waſfenlos werden. — τοὺς αὐτομολ. Diese Überläuſer (I 10, 6) hat der König nach dem Abzuge aus des Kyros Lager und beim zweiten Vorrücken gegen die Griechen wahrscheinlich wieder an sich ge-

ταζς άσπίσι ταζς ξυλίναις ταζς Αίγυπτίαις πολλαί δε παί ται καλ αμαξαι ήσαν φέρεσθαι έρημοι οδσαι οίς πασι 7 μενοι κρέα εψοντες ήσθιον έκείνην την ημέραν. καὶ ήδη : περί πλήθουσαν άγοράν καὶ ἔρχονται παρά βασιλέως καὶ σαφέρνους κήρυκες οί μεν άλλοι βάρβαροι, ήν δ' αὐτῶν Φα είς Έλλην, δς έτύγχανε παρά Τισσαφέρνει ων καί ένι έχων και γάρ προσεποιείτο έπιστήμων είναι των άμφι τ 8 τε καλ όπλομαχίαν. οὖτοι δὲ προσελθόντες καλ καλέσαντες των Ελλήνων άρχοντας λέγουσιν, ότι βασιλεύς κελεύει Έλληνας, έπει νικών τυγχάνει και Κύρον απέκτονε, 2 δόντας τὰ ὅπλα ἰόντας ἐπὶ τὰς βασιλέως δύρας εύρίσκι 9 άν τι δύνωνται άγαθόν· ταῦτα μέν εἶπον οί βασιλέως ουκες οί δε Έλληνες βαρέως μεν ήκουσαν, όμως δε Κλέι τοσούτον είπεν, δτι οὐ τῶν νικώντων είη τὰ ὅπλα παρα ναι άλλ' έφη, ύμεζε μέν, ὁ άνδρες στρατηγοί, τούτοις κρίνασθε ό,τι κάλλιστόν τε καὶ ἄριστον έχετε. έγὰ δè α ήξω. ἐχάλεσε γάρ τις αὐτὸν τῶν ὑπηρετῶν, ὅπως ἴδοι τὰ

zogen. — φέρεσθαι, von πολλαί zu ἀξιώτ. bezeich. Adj. Vgl. VI 8, 16. — οἶς πᾶσι χοώμ., Epana-lepsis. — κοέα, mit Nachdruck vorangest. Bei der Übersetzung lass χοώμ. weg und ziehe ois πᾶσι frei als Dat. instr. zu εψοντ. ησθιον, pragn.: zu essen haben. § 7—23. Die Griechen weisen in

heiterer und wahrhaft ergötzlicher Verhandlung mit Phalinos des Per-

serkönigs Forderungen ab.

serkönigs Forderungen ab.
§ 7. καὶ ἤδη...καί, s. I 8, 1.
— οἱ μέν, folgen sollte: εἰς δ΄
αὐτῶν, aber Xen. hat die Wendung ἤν δὲ oder ἦν τις, welche
selbständiger ist als der konzinne
Gegensatz, auch III 1, 4. VII 3,
16. 4, 7. (Anh.) — αὐτῶν, Gen.
part. s. I 2, 3 zu στρατενόμ. —
ἐτύγχαν. c. Partic., s. I 1. 2 zu
d. W. — ὧν bleibt unübers. —
τῶν ἀμφὶ τάξ., Umschreibung des
Adjekt., lst.: res tacticae. — ὁπλομαχ., s. Exk. § 14. μαχ., s. Exk. § 14.

§ 8. παραδόντας . . . ίόντ., 2 Participia, s. I 1, 7 zu ὑπολαβ. Part. Aor. z. Ausdr. der Zeitbestimmung, das Part. Impf. lovras bez. den begleitenden Umstand: setze παραδ. nach I 1, 6 z βουλ. 1. und ίόντ. nach 2. un binde es mit εύρίσμεσθαι.

θύρας, s. I 2, 11 und I 9 d. W. — εὐρίσα, das Präs. c die Handlung oft nur als we aus, indem die Anstalten das troffen werden, was wir 'suchen, versuchen' bezeit Beachte, dass das Obj. nach δύνωνται gestellt ist und übe diese Worte adverbiell.

§ 9. βαρέως, ähnlich ε χαλεπῶς, πικρῶς und δυσχερε ἀκούειν. — ὅμως, weil de hergehende Satz konzessiv i rocovror, s. I 3, 14 zu d. W hat nicht Zeit seinen Unwiller führlich auszusprechen. - o Hervorhebung des verschwie Gegensatzes vorangestellt. έφη, Übergang in die orat

— κάλλιστον wird absichtlich
angestellt, weil die Ehre dem chen das Höchste ist. — 🐔 sc. ἀποκρίνασθαι. — η ξω, r ίες ὰ έξης ημ., die Einger schau war bei den Weissag aus den Opfern die vorherrsch έξηρημένα ετυχε γαρ δυόμενος. ενδα δή απεκρίνατο Κλεάνωρ 10 δ Άρχας πρεσβύτατος ών, δτι πρόσθεν αν αποθάνοιεν η τα δαλα παραδοΐεν Πρόξενος δε δ Θηβαίος, 'Αλλ' έγώ, έφη, δ Φαλίνε, θαυμάζω, πότερα ως κρατών βασιλεύς αίτει τὰ ὅπλα ἢ τος διὰ φιλίαν διορα. εί μὲν γὰρ τος πρατών, τί δεῖ αὐτὸν αίτειν και ού λαβείν έλθόντα; εί δε πείσας βούλεται λαβείν, λεγέτω, τί έσται τοῖς στρατιώταις, έὰν αὐτῷ ταῦτα χαρίσωνται πρός ταῦτα Φαλίνος εἶπε, Βασιλεύς νικᾶν ἡγεῖται, ἐπεὶ 11 Κύρον ἀπέπτονεν. τίς γάρ αὐτῷ ἔτι τῆς ἀρχῆς ἀντιποιεῖται; νομίζει δε και ύμας έαυτοῦ είναι, έχων έν μέση τη έαυτοῦ γώρα και ποταμών έντος άδιαβάτων και πλήθος άνθρώπων έφ' ύμᾶς δυνάμενος άγαγεῖν, ὅσον οὐδ' εἰ παρέχοι ύμῖν δύναισθε αν αποκτείναι. μετά τούτον Θεόπομπος 'Αθηναίος 12 είπεν, 🗘 Φαλίνε, νύν, ώς σύ όρας ήμιν ούδεν έστιν αγαθόν αλλο εί μη δπλα και άφετη. δπλα μεν οδν έχοντες οίωμεθα αν και τη άφετη χρησθαι, παραδόντες δ' αν ταύτα και των σομάτων στερηθήναι. μη ούν οίου τὰ μόνα ἀγαθὰ ήμιν

sie entschied über die Gültigkeit der Opfer und die darauf zu gründenden Hoffnungen. Bei dieser Schau war die Leber der wichtigste Teil.

Φυόμεν., s. I 7, 18 zu d. W.

§ 10. ἀπεκςίν, s. I 3, 20 zu d. W. — πρεσβύτατος. Dass der Alterepräsident) die Verhandlung eröffnet, erwähnt Isn durch diesen Zusatz öfters. — πρεσθέν, das zeitliche können wir meh durch 'lieber' übersetzen. — ἄν mit Opt. pot., s. I 6, 2 zu d. W. — δενμάζω, s. I 8, 16 zu d. W. — δε διὰ φιλίαν δῶρα ist Amplükation für ὡς φίλος. — εί μέν, was ist zu ergänzen? — τί δεί z. l., eine höhnische Frage. — πεὶ οὐ frei: 'anstatt'. — ἐλθόντα num im D. vorauf und koordiniere mach I 1, 6 dem λαβ. Es kann such unübersetzt bleiben, weil es eine selbstverständliche Nebenhandlung ausdrückt. S. I 1, 2 zu ἰκρόν und I 3, 19 zu ἀκούσ. — πείσας bezieht sich auf ὡς διὰ φιλ. — λαβείν, etwas Spott liegt in dem zwischen 'empfangen' und

'nehmen' schwankenden Sinn des λαβεῖν. — τί ἔσται, s. I 7, 8 zu d. W. § 11. πρὸς ταῦτα, Asyndeton wie I 6, 9. — αὐτῶ geh. zu ἀντιποιεῖται und wird durch die Trennung und gegensätzliche Zusammenstellung betont. — Auch die Fragesätze geben den Gedanken Nachdruck. — ἐαυτοῦ εἶναι, s. I 1, 6 zu Τισσαφ. — ἔχων und δυνάμεν., kausal. Beachte die Stellung der beiden Partic. — μέση, s. I 2, 7 zu d. W. μέση so wie nachher ποταμῶν und πληθος sind durch Stellung betont.

őgov, das fehlende Demonstr. muß im D. stehen und őgov wird dann Konsekutivsatz.

οὐδ'...εί, s. I 6, 8 zu d. W. — ἀποκτ. gehört eigentl. auch zu παρέχοι, doch kann dieses Wort — 'gestatten' gebraucht werden.

παρεχοι, doch kann dieses Wort

"'gestatten' gebraucht werden.
§ 12. εἶπεν, 'Theopompos redet
in fast gezierter Weise und in
humoristisch logischer Schlußsfolgerung'. — ἄν gehört beidemal
zum Inf. (s. I 3, 6 zu αν εἶναι),
seine Stellung dient aber zur Hervorhebung des vorhergehenden
Wortes. — τῶν σωμάτ., wir: Leib

όντα ύμιν παραδώσειν, άλλὰ σύν τούτοις καί περί τωι 13 τέρων ἀγαθών μαχούμεθα. ἀκούσας δὲ ταῦτα δ Φ έγέλασε καὶ είπεν, 'Αλλά φιλοσόφφ μὲν ἔοικας, ὁ νεο καλ λέγεις οὐκ ἀχάριστα· ἴσθι μέντοι ἀνόητος ἄν, εί οἰ ύμετέραν άρετην περιγενέσθαι αν της βασιλέως δυνι 14 άλλους δέ τινας έφασαν λέγειν ὑπομαλακιζομένους, ά Κύρφ πιστοί έγενοντο καί βασιλεί αν πολλοῦ άξιοι γέν εί βούλοιτο φίλος γενέσθαι καὶ είτε άλλο τι θέλοι γρ 15 είτ' έπ' Αίγυπτον στρατεύειν, συγκαταστρέψαιντ' αν αὐτ τούτω Κλέαρχος ήμε, και ήρωτησεν, εί ήδη αποκεκριμένο Φαλίνος δε υπολαβών είπεν, Ούτοι μέν, & Κλέαρχε, 16 άλλα λέγει του δ' ήμιν είπε τι λέγεις. δ δ' είπεν, Έι δ Φαλίνε, ἄσμενος έώρακα, οίμαι δε και οι άλλοι πάντ τε γάρ Έλλην εί και ήμεις τοσούτοι όντες, δσους σύ όρ τοιούσοις δε όντες πράγμασι συμβουλευόμεθά σοι, τ 17 ποιεΐν περί ὧν λέγεις. σὺ οὖν πρὸς θεῶν συμβούλευσον διτι σοι δοκεῖ κάλλιστον καὶ ἄριστον εἶναι, καὶ δ σοι

und Leben. —  $\pi \alpha q \alpha \delta \omega \sigma \varepsilon \iota \nu$ , aus welchem Pron. ist der Subjektsaccusativ zu ergänzen? —  $\alpha l \lambda \alpha$ . .  $\mu \alpha z \circ \iota \mu \varepsilon \delta \alpha$ , Übergang ins Verb. finit. hat Nachdruck.

§ 13. ἀπούσας, s. § 5 zu ταῦτα εἰπών. — ἐγέλασε καὶ εἶπεν, ein plastisch anschauliches Hendiadyoin; im D. wird ἐγέλ. Adverbialbestimmung zu εἶπ. — φιλοσόφω... ἀχάρ., ironisch. Wir: 'Du redest wie ein Buch: d. h. ebenso verkehrt wie gelehrt'. — ἄνεαν., wir: 'junger Mann'. — ἴσθι c. Nominat. Partic., weil in beiden Sätzen dasselbe Subjekt steht, zu übers. wie der Accus. c. partic., s. I 1, 7 zu βουλενομ.

§ 14. ξφασαν, diejenigen, welche es dem Xen. erzählten. — ὑπομαλακιζ, entweder nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3 relativ, oder als Adverv. ο το ε etwas. — ὡς ... γ ἐνοιντο, Wechsel des Modus in der orat. obl., s. § 3 zu τέθνηκ. — ἔλλο τι, allgemein u. unbestimmt für: gegen ein anderes (nicht sofort zu bezeichnendes) Land; daher nur ein Nachsatz. S. auch I 3, 18 zu τί... χρῆσθ. — Λίγυπτον, das

unter Dareios II Nothos de sische Joch abgeschüttelt h στρατεύειν, s. Exk. § 2 συγκαταστρεψ., σύν = un fen helfen. Statt des allge Prädikats 'beistehen, diener ein spezielles ein, das zum seize gehört. Vgl. I 9, 21. I

§ 15. ἐν τούτφ, Asyndet Eile, weshalb auch die A des Phalinos fehlt.

o vτοι sollte im Genit. stehen, Xen. aber fügt člle als Appos. partit. hinzu, c steht der Nom. Im D.: 'vc sen'. — čllos člla, Parc sie; lέγει kongruiert mit dem näheren Subjekt, s. I : ξκαστον. — lέγεις 'meinem § 16. ἄσμενος, s. I 2, προτέρα. — ο lμαι im D. ei schensatz. — ἡ μεῖς... σσον plifikation für: 'wir alle'. — ἀν, Attraktion, s. I 1, 8 zπ. solo 8 17. προλές θεράς.

§ 17. πρὸς δεῶν, sole schwörungen, die zu Frage Befehlen treten, dienen z regung von Empfindunger werden in der Regel nur braucht, wo man aus ander οίσει είς του έπειτα χρόνου άει λεγόμενου, δτι Φαλίνός ποτε πεμφθείς παρά βασιλέως κελεύσων τοὺς Έλληνας τὰ ὅπλα παραδούναι συμβουλευομένοις συνεβούλευσεν αὐτοῖς τάδε. οίσθα δέ, ὅτι ἀνάγκη λέγεσθαι ἐν τῆ Ἑλλάδι ὰ ἂν συμβουλεύσης. δ δε Κλέαρχος ταῦτα ὑπήγετο, βουλόμενος καὶ αὐτὸν 18 τὸν παρά βασιλέως πρεσβεύοντα συμβουλεῦσαι μὴ παραδοῦναι τὰ ὅπλα, ὅπως εὐέλπιδες μᾶλλον εἶεν οί Ελληνες. Φαλΐνος δὲ ύποστρέψας παρά την δόξαν αὐτοῦ εἶπεν, Ἐνώ, εἰ μὲν τῶν 19 μυρίων έλπίδων μία τις ύμιν έστι σωθηναι πολεμούντας βασιλεί, συμβουλεύω μη παραδιδόναι τὰ ὅπλα· εἰ δέ τοι μηδεμία σωτηρίας έστιν έλπις άκοντος βασιλέως, συμβουλεύω σώζεσθαι ύμιν δπη δυνατόν. Κλέαρχος δε πρός ταυτα είπεν, Άλλα ταυτα 20 μέν δή σὺ λέγεις παρ' ήμων δὲ ἀπάγγελλε τάδε, ὅτι ήμεῖς οίόμεθα, εί μεν δέοι βασιλεί φίλους είναι, πλείονος αν άξιοι είναι φίλοι έχοντες τὰ ὅπλα ἢ παραδόντες ἄλλφ, εἰ δὲ δέοι πολεμείν, άμεινον αν πολεμείν έχοντες τα δπλα ή άλλω παραδόντες. δ δὲ Φαλίνος εἶπε, Ταῦτα μὲν δὴ ἀπαγγελοῦμεν 21 άλλὰ καὶ τάδε ύμιν είπειν έκέλευσε βασιλεύς, ὅτι μένουσι μὲν ύμιν αύτοῦ σπονδαί είησαν, προϊοῦσι δὲ καὶ ἀπιοῦσι πόλεμος.

bereitenden Motiven der Zustimmung der Hörer gewiß sein kann.

— λεγόμενον, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3 konditionell. — Φαλινος, der Name steht mit Nachdruck statt σύ. Xenophon fingiert den künftigen Erzähler. — κελεύσεν, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1; desgl. συμβουλευομένοις. Beachte auch die Paronomasie.

- τάδε betont = 80. — α αν συμβ., ε. I 3, 5 zu ὅ,τι αν δέη.

§ 18. ταῦτα, Acc. des Inhalts, LI 3, 3 zu τά τε ἄλλα. — ὑπήγετο, Imperf. conat. Warum ὑπό?
— μᾶλλον, warum nachgesetzt?
— ὑποστοεψ, welche Metapher?
— παρά, s. I 9, 8 zu d. W.

§ 19. έγω voran, weil er sofort antworten will, aber die ausweichende Antwort läßt sich nicht so nach einkleiden und deshalb steht ent der Nebensatz. Man denke sich he lang gedehnt in fragähnlichem Tone, so ist's klar. Zu beachten der anaphorische Bau der Konditionalsätze. — μ/α durch τ/ς be-

tont, s. auch I 3, 14 zu τοσοῦτον. —  $\sigmaωθηναι$ , s. I 5, 7 zu διατελέσαι. — πολεμοῦντας nach ὑμῖν, s. I 2, 1 zu λαβόντα; übers. nach I 1, 6 zu ἐπιβονλ. 1. — μηδεμία, wodurch betont? — ἄποντ. βασ, s. I 3, 17 zu ἄκοντ. Κύο. — ὅπη δυνατ., durch ein Hauptwort, zu dem δυνατ. Attr. wird.

§ 20. ἀλλά beim Übergange zu einer unbestimmten (verschlossenen) Antwort: 'nun gut'. — ταῦτα bezieht sich auf das Vorhergegangene, τάδε auf das Folgende. — φίλονς sc. ἡμᾶς. — πλείον., durch ἄν betont. — ἄν, s. I 3, 6 zu d. W. — Welche Satzstellung und Wortfolge? — Beachte auch die nachdrucksvolle Wiederkehr des ἔχοντ. τ. ὅπλ., vergl. I 10, 3 zu ἔσωσ. — φίλοι, warum Nom. c. Inf. mit fehlendem Subj.?

§ 21. ἀλλά...βασιλ., welche Wörter sind durch Stellung betont? — σπονδαί, s. I 9, 8 zu d. W. — π'ροιοῦσι καὶ ἀπιοῦσι, προιοῦσι bezieht sich auf weiteres εἴπατε οὖν καὶ περὶ τούτου, πότερα μενεῖτε καὶ σπονδαί 22 ἢ ὡς πολέμου ὄντος παρ' ὑμῶν ἀπαγγελῶ. Κλέαρχος δ' ἔλ ᾿Απάγγελλε τοίνυν καὶ περὶ τούτου, ὅτι καὶ ἡμῖν ταὐτὰ ἐ ἄπερ καὶ βασιλεί. Τί οὖν ταῦτά ἐστιν; ἔφη ὁ Φαλίνος. κρίνατο Κλέαρχος, Ἦν μὲν μένωμεν, σπονδαί, ἀπιοῦσι δ 23 προϊοῦσι πόλεμος. ὁ δὲ πάλιν ἡρώτησε, Σπονδὰς ἢ πόὶ ἀπαγγελῶ; Κλέαρχος δὲ ταὐτὰ πάλιν ἀπεκρίνατο, Σπι μὲν μένουσιν, ἀπιοῦσι δὲ καὶ προϊοῦσι πόλεμος. ὅ,τι δὲ ἡσοι οὐ διεσήμηνεν.

Π Φαλίνος μὲν δὴ ἄχετο καὶ οἱ σὺν αὐτῷ. οἱ δὲ ᾿Αριαίου ἦκον, Προκλῆς καὶ Χειρίσοφος · Μένων δὲ ϲ ἔμενε παρὰ ᾿Αριαίω · οὖτοι δὲ ἔλεγον, ὅτι πολλοὺς φαίη ᾿Αρ εἶναι Πέρσας ἑαυτοῦ βελτίους, οὺς οὐκ ἂν ἀνασχέσθαι ι βασιλεύοντος · ἀλλ' εἰ βούλεσθε συνακιέναι, ἥκειν ἤδη κε ² τῆς νυκτός. εἰ δὲ μή, αὐτὸς πρῷ ἀπιέναι φησίν. ὁ δὲ αρχος εἶπεν, ᾿Αλλ' οὕτω χρὴ ποιεῖν · ἐὰν μὲν ῆκωμεν, δι λέγετε · εἰ δὲ μή, πράττετε ὁποῖον ἄν τι ὑμῖν οἴησθε μά
3 συμφέρειν. ὅ,τι δὲ ποιήσοι οὐδὲ τούτοις εἶπεν. μετὰ δὲ 1

Vordringen in das Land, das Heranrücken an den König, ἀπιοῦσι auf den Rückzug. — μενείτε... εἰσίν, Wechsel der Tempora. — ὡς πολ. ὄντ., s. Ι 3, 6 zu ὡς ἐμοῦ und I 1, 6 zu ὡς ἐπιβ. — Durch den Wechsel des Satzbaues wird πολέμον hervorgehoben.

άπαγγελῶ, s. I 3, 5 zu ἐρεῖ. § 22. ἄπερ καί, καί in beiden Sätzen; im D. steht es nur im demonstrat. Satze. — τί...ταῦτα, wie I 10, 14 zu d. W. — ἀπεκρίν. Asyndeton markiert die Raschheit der Antwort. S. I 3, 20 zu ἔδοξ. — ἢν...πόλεμ., Wechsel der Konstr. und Fehlen der Kopula.

§ 23. σπονδ....πόλεμ., im § 22 Anaphora; hier zur Hervorhebung und kräftigem Schlus Chiasmus. (Anh.)

II. Aufbruch der Griechen.

§ 1—12. Die Griechen vereinigen sich mit Ariaios.

§ 1.  $\pi\alpha\varrho\grave{\alpha}$  Aqı $\alpha$ iov, Attrakt. wie I 1,5 zu  $\pi\alpha\varrho\grave{\alpha}$   $\beta\alpha\sigma$ ii. —  $\Pi\varrho$ o- $nl\eta$ s n. Xei $\varrho$ ., erklärende Appos. zu of  $\delta\acute{\epsilon}$ . —  $\pi\alpha\varrho\grave{\alpha}$  Aqı $\alpha$ i $\varphi$ , Epexe-

gese zu αὐτοῦ. — πολλούς, Trennung betont. — βελτίου Rang und Stand. Wir sagen 'aus den besseren Ständen'. n. τ. λ., Acc. c. Inf. in der on auch im Relativsatze, wie in weil der Satz seinem Inhalte ein Hauptsatz ist und das R nur eine innigere Verknüpfur dem Vorhergehenden herstelle als es durch das Demonstrat schieht, denn ovs steht - na τους. — αὐτοῦ βασιλ., einen kondition. Nebensatz. el, Übergang in orat. dir. behalte die orat. obl. bei oc ist 'fuhren sie fort' einzusch - αὐτός, im Gegensatz z dern = er allein. — Warum c.Inf.? — ἀπιέναι, s. I 3,1 zu § 2. ἀλλ', s. II 1, 20 zu — οὕτω = ἄδε, aufs Folgen χρη ποιείν sc. υμας ist vo πεο λέγ. noch einmal zu den οποίον...συμφές., Accı Inf. im Relativ., s. I 9, 29 zu είναι. — ὁποίον...τι, s. I 8 τις und I 3, 5 zu ὅ,τι ἄν. — ι

s. I 3, 3 zu άλλ' οὐδέ.

ήδη ήλίου δύνοντος συγκαλέσας τούς στρατηγούς καὶ λοχαγούς **ἔλεξε τοιάδε. Ἐμοί, ὧ ἄνδρες, θυομένω ζέναι ἐπὶ βασιλέα** ούα έγίγνετο τὰ ίερά. καὶ είκότως ἄρα οὐκ έγίγνετο ὡς γὰρ έγα νου πυνθάνομαι, έν μέσφ ήμων καί βασιλέως ο Τίγρης ποταμός έστι ναυσίπορος, δυ ούκ αν δυναίμεθα άνευ πλοίων διαβήναι πλοΐα δε ήμεζε ούκ έχομεν. ού μεν δή αύτου γε μένειν οἶόν τε τὰ γὰρ ἐπιτήδεια οὐκ ἔστιν ἔγειν. ἰέναι δὲ παρά τούς Κύρου φίλους πάνυ καλά ήμιν τὰ ίερα ήν. Εδε 4 ούν χρή ποιείν απιόντας δειπνείν δ,τι τις έχει έπειδαν δέ σημήνη τῷ κέρατι ὡς ἀναπαύεσθαι, συσκευάζεσθε ἐπειδὰν δὲ τὸ δεύτερον, ανατίθεσθε έπὶ τὰ ὑποζύγια έπὶ δὲ τῷ τρίτφι έπεσθε τῷ ἡγουμένφ, τὰ μὲν ὑποζύγια ἔχοντες πρὸς τοῦ ποταμού, τὰ δὲ ὅπλα ἔξω. ταῦτ' ἀκούσαντες οί στρατηγοί καί 5 λογαγοί ἀπηλθον και έποίουν ούτω. και το λοιπον ο μέν ήρχεν, οί δε έπείθοντο, ούχ ελόμενοι, άλλα δρώντες, ὅτι μόνος έφρόνει οξα δεϊ τὸν ἄρχοντα, οί δ' άλλοι ἄπειροι ήσαν. [ἀριθμός της όδοῦ, ἢν ἦλθον έξ Ἐφέσου της Ἰωνίας μέχοι 6

§ 3. lέναι hängt zum Ausdruck der beabsichtigten Folge von oὐκ έγίγε. ab. — γίγνεσθαι = von statten gehen, gut ausfallen. — ἡρῶν, im D. durch eine Präpos. mit ihrem Kasus. — ὁ Τίγοης zοταμ. ist ein Irrtum des Klearchos; es kann nur ein Kanal gewesen sein. — οὐ μὲν δἡ = doch fürwahr hier wenigstens, s. I 9, 13 m d. W. — τὰ...ἐπιτήδ., s. I 3, 20 m τὴν δίκ. — ἰἐναι...καλὰ ...ἡν, der Inf. hängt von καλ. ἡν = ἐγίγνετο ab.

§ 4. ἀπιόντας ist prädik. Partic. zu dem zu ergänzenden ἡμᾶς = abituros und hängt so von χεή ab. Im D. koordin. jedoch ἀπιόντ. dem δειπν. und gebrauche des folgenden ενοπενάζ. wegen sofort den Imperativ.; beachte den Übergang aus der abhängigen in die direkte Aufforderung. — τις nach ἀπιόντ. = jeder. — σημήνη, s. I 2, 17 zu tealzιγ. und I 1, 10 zu πρίν ἄν. — ας hat auch hier den Begriff des Scheinbaren, denn Kl. will die Feinde täuschen. Zur Sache s. Exk. §25 und 47. — ἐπὶ δὲ τῶ τρίτω, das im Verb. liegende Substantiv

wird auch als Objekt oder Adverbialbest. ausgelassen. — τῷ ἡγον-μένω, s. Exk. § 28. — τὰ μὲν ὑποξύγ., s. Exk. § 45. — ἔχοντες, s. I 1, 2 zu λαβών. — πρὸς τοῦ ποταμ., s. l 10, 3 zu πρὸς τῶν Ἑλλήν.; ähnlich das Lat.: ab amne. — τὰ ὅπλα, Metonymie wie I 7, 10 zu ἀσπίς. — ἔξω sc. des in der Mitte zwischen dem Flusse und den Hopliten befindlichen Trosses — die äußere Seite, die dem feindlichen Angriffe ausgesetzt ist.

\$5. ταῦτ' ἀκούσ., welches Asyndeton? was genügt im D.? s. I 3, 13 zu ταῦτα είπ. — τὸ λοιπόν = fernerhin. — ὁ μέν, Klearchos. — οὐχ ἐλόμ., s. I 2, 22 zu οὐδεν. κωλύοντ. oder nach I 1, 6 zu ἐπιρουλ. 3 konzessiv. — ὁ ρῶντες, kausal. — ἐ φ ρόνει, Urteil Xenophons. — δεὶ, warum kann der Inf. φρονεῖν fehlen?

§ 6. ἀριθμ., die Summe der im 1. B. angegebenen Tagereisen beträgt von Sardes aus 84 und 517 Parasangen = 15510 Stadien. Es kommen somit auf die kurze Strecke von Ephesos bis Sardes 9 Tagereisen und 18 Parasangen. — τῆς

τῆς μάχης, σταθμοί τρεῖς καὶ ἐνενήκοντα παρασάνναι καλ τριάκοντα καλ πεντακόσιοι στάδιοι πεντήκοντα καλ : χίλιοι καὶ μύριοι ἀπὸ δὲ τῆς μάχης ἐλέγοντο εἶναι εἰς . 7 λώνα στάδιοι έξήμοντα καί τριακόσιοι]. έντεῦθεν, έπεί ς έγένετο, Μιλτοκύθης μέν ὁ Θρᾶξ ἔχων τούς τε ίππέας μεθ' έαυτοῦ είς τετταράκοντα καὶ τῶν πεζῶν Θρακῶν ὡς 8 ποσίους ηὐτομόλησε πρός βασιλέα. Κλέαρχος δε τοις ί ήγεττο κατά τὰ παρηγγελμένα, οί δ' εῖποντο καὶ ἀφικνο είς του πρώτου σταθμου παρ' 'Αριαίου και τηυ έκεινου τιὰν ἀμφὶ μέσας νύκτας καὶ ἐν τάξει θέμενοι τὰ ὅπλα ηλθον οί στρατηγοί καὶ λοχαγοί των Ελλήνων παρ' 'Αρ καλ ώμοσαν οι τε Έλληνες καλ Αριαίος καλ των σύν αὐ χράτιστοι μήτε προδώσειν άλλήλους σύμμαχοί τε έσεσθο 9 δε βάρβαροι προσώμοσαν και ήγήσεσθαι άδόλως. ταῦ ώμοσαν, σφάξαντες ταῦρον καὶ κάπρον καὶ κριὸν είς ἀς 10 οί μεν Έλληνες βάπτοντες ξίφος, οί δε βάρβαροι λόγγην. δε τὰ πιστὰ έγένετο, εἶπεν ὁ Κλέαρχος, "Αγε δή, ἇ 'Α έπείπεο δ αὐτὸς ὑμῖν στόλος έστὶ καὶ ἡμῖν, εἰπέ, τίνα γι έχεις περί τῆς πορείας, πότερον ἄπιμεν ήνπερ ήλθομεν

Ίωνίας, Genit. partit. bei geographischen Angaben.

μάχη, Metonymie für 'Schlachtfeld'. (Anh.)

έλέγοντο, Xen. wuſste das nur von Hörensagen.

§ 7. ἐντεῦθεν bezieht sich auf I 10, 17. — τοὺς μεθ' ἐαντοῦ, I 3, 9 fehlte die Präposition. — Unter welchem Strategen diese Reiter standen, lehrt I 5, 13. — εἰς und ὡς bei Zahlen, s. I 1, 10 zu εἰς δισχιλ.

§ 8. ἡγεῖτο nicht als Wegweiser. — κατὰ τὰ παρηγ., s. § 4. — πρῶτον, vom Schlachtfelde aus; es ist der I 10, 1 und II 1, 3 erwähnte, also auf der Rückkehr. Wir nennen ihn in Beziehung auf den Hinmarsch den letzten, den 'nächsten'. — ἐκείνον, s. I 2, 15 zu d. W. — ἀμφὶ μέσας νύπτ., s. I 7, 1 zu d. W. — Φέμενοι, Exk. § 25, Anm. 7, 3, S. 18. — οί στρατηγ., partitive Apposition zu Φέμεν. sc. οί Έλληνες. Ähnliche

Konstr. schon I 8,27 zu  $\mu\alpha y$ .

—  $\mu\eta\tau\epsilon...\tau\epsilon$ , solcher Üb
auch im Lat. neque..et.

—  $\omega\mu\sigma\sigma$ ., warum  $\pi\rho\sigma$ ?

—  $\eta$   $\sigma\theta\alpha\iota$ — den Weg führen.

\$ 9. σφάξαντ., s. Π 1 παραδάντας. — σφάξ. εἰς gnant, weil es den Begriff Blut fließen lassen' involvia Bei feierlichen Eidschwüren denen gern drei Götter ang wurden, namentlich bei Bünd war es üblich, insofern ein opfer (τριττύς, die Suovet der Römer) damit verbundes entweder die Hand oder wi ein Schwert in das aufgefa Blut zu tauchen, worin die silsche Andeutung eines ähn Schicksals für den Fall des bruchs enthalten war.

§ 10. πιστά — Treuschwur trag, s. auch I 2, 26 zu d. ηνπερ bezieht sich auf das folgende δδόν, das Xen. schrämuper in Gedanken hat. — I genden Paragraph fehlt das I

λην τινὰ ἐννενοηκέναι δοκεῖς ὁδὸν κρείττω. ὁ δ' εἶπεν, "Ην 11 μὲν ἤλθομεν ἀπιόντες παντελῶς ἄν ὑπὸ λιμοῦ ἀπολοίμεθα ὑπάρχει γὰρ νῦν ἡμῖν οὐδὲν τῶν ἐπιτηδείων. ἐπτακαίδεκα γὰρ σταθμῶν τῶν ἐγγυτάτω οὐδὲ δεῦρο ἰόντες ἐκ τῆς χώρας οὐδὲν είχομεν λαμβάνειν ἔνθα δέ τι ἦν, ἡμεῖς διαπορευόμενοι κατεδαπανήσαμεν. νῦν δ' ἐπινοοῦμεν πορεύεσθαι μακροτέραν μέν, τῶν δ' ἐπιτηδείων οὐκ ἀπορήσομεν. πορευτέον δ' ἡμῖν 12 τοὺς πρώτους σταθμοὺς ὡς ἄν δυνώμεθα μακροτάτους, ἵνα ὡς πλεῖστον ἀποσπάσωμεν τοῦ βασιλικοῦ στρατεύματος ἢν γὰρ ὅπαξ δύο ἢ τριῶν ἡμερῶν ὁδὸν ἀπόσχωμεν, οὐκέτι μὴ δύνηται βασιλεὺς ἡμᾶς καταλαβεῖν. ὀλίγω μὲν γὰρ στρατεύματι οὐ τολμήσει ἐφέπεσθαι πολὺν δ' ἔχων στόλον οὐ δυνήσεται τα-χέως πορεύεσθαι ἱσως δὲ καὶ τῶν ἐπιτηδείων σπανιεῖ. ταύτην, ἔφη, τὴν γνώμην ἔχω ἔγωγε.

Ήν δὲ αὕτη ή στρατηγία οὐδὲν ἄλλο δυναμένη ἢ ἀπο- 18 δρᾶναι ἢ ἀποφυγεῖν. ἡ δὲ τύχη ἐστρατήγησε κάλλιον. ἐπεὶ κομω.] γὰρ ἡμέρα ἐγένετο, ἐπορεύοντο ἐν δεξιῷ ἔχοντες τὸν ἢλιον, λογιζόμενοι ἥξειν ἄμα ἡλίῷ δύνοντι εἰς κώμας τῆς Βα-βυλωνίας χώρας καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἐψεύσθησαν. ἔτι δὲ 14

wort ganz, weil es sich in solchen Verbindungen von selbst versteht. § 11. ἀπιόντες, konditional. — ἀν ἀπολ., s. I 6, 2 zu ἄν. — ο ὖδὶν τῶν ἐπιτ., der D. koordiniert, während der Gr. subordiniert. — «ταθμῶν, Genit. der Zeit, durch eine Präpos. mit ihrem Kasus zu übersetzen. — τῶν ἐγγντ., s. I 1, 10 zu τῶν οἴκ. — δεῦςο ἰόντες, durch ein Hauptw.

των δ' ἐπιτηδ. koordiniert, während wir subordinieren, relativ 'auf dem wir'; doch kann man auch 'dafür' einschalten und gleichfalls koordinieren.

§ 12. πος. ἡμῖν, im D. persönl.

πος τι, adverb. — πος ενεσθ.

σαθμ.: iter facere. — μαμςοτ.,

1 Ι δ, 7 zu d. W. und I 1, 6 zu

κ μάλιστα. — βασιλιποῦ, s. Ι δ,

2 m ἐλαφεί. — τοῦ βασ. στο ατ.,

den Genit. bei den Verben der

Trennung übers. wie den entspr.

lat. Abl., in der Regel mit 'von'.

σοκέτι μή, eine elliptische

Verbindung, indem bei οὐ ein Begriff der Furcht (πίνδυνός ἐστι) zu ergänzen ist, von dem μή abhängt = 'es ist nicht mehr zu fürchten, daſs'. — στοατεύματι, s. I 7,14 zu συντεταγ. — στόλος in andre Bedeutung als § 10. — ταύτην... ἔγωγε durch Stellung betont.

§ 13-21. Die Griechen ziehen im Verein mit Ariaios ab.

§ 13. οὐδὲν ἄλλο...ἤ, In dieser Formel liegt der Ton auf ἄλλο.

— ἦν δυναμένη, in der gesonderten Bezeichnung der Handlung (Partic.) und ihrer Existenz liegt ein gewisser Nachdruck; δύνασθαι, zu bedeuten haben. — ἀποδοᾶναι, s. I 4, 8 zu d. W. — κάλλιον, weil die Perser darin nicht einen Rückmarsch aus strategischen Gründen, sondern ein Vorrücken und einen Angriff sahen. — ἐν δεξιᾶ ἔχον. τ. ἤλ., d. h. nordwärts. (Anh.) — τοῦτο... ἐψεύσθ., s. I 8, 10 zu d. W. und I 3,3 zu τά τε ἄλλα.

άμφι δείλην έδοξαν πολεμίους όραν ίππέας. και των τι λήνων οι μη έτυχον έν ταις τάξεσιν όντες είς τας έθεον, καὶ 'Αριαΐος, έτύγχανε γὰρ έφ' ἁμάξης πορευόι 15 διότι έτέτρωτο, καταβάς έθωρακίζετο καὶ οί σὺν αὐτῷ. δε ωπλίζοντο ήκον λέγοντες οί προπεμφθέντες σκοποί ούχ ίππεζς είεν άλλ' ύποζύγια νέμοιτο. καί εὐθὺς ἔγι πάντες, δτι έγγύς που έστρατοπεδεύετο βασιλεύς καί 16 καπνός έφαίνετο έν κώμαις οὐ πρόσω. Κλέαρχος δὲ ἐπ τούς πολεμίους ούκ ήγεν ή δει γάρ και άπειρηκότας τούς τιώτας και ἀσίτους ὄντας ήδη δε και όψε ήν. οὐ μέντοι άπέκλινε, φυλαττόμενος μή δοκοίη φεύγειν, άλλ' εὐθη άγων άμα τῷ ἡλίῳ δυομένω εἰς τὰς έγγυτάτω κώμας πρώτους έχων κατεσκήνωσεν, έξ ὧν διήρπαστο ὑπὸ τοῦ 17 λικού στρατεύματος καὶ αὐτὰ τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν ξύλ μέν οὖν πρῶτοι ὅμως τρόπω τινὶ ἐστρατοπεδεύσαντο, ύστεροι σχοταΐοι προσιόντες ώς έτύγγανον ξχαστοι ηύλι καλ κραυγήν πολλήν έποίουν καλούντες άλλήλους, ώσι τούς πολεμίους ἀκούειν : ὥστε οί μὲν ἐγγύτατα τῶν πολ 18 καὶ ἔφυγον ἐκ τῶν σκηνωμάτων. δῆλον δὲ τοῦτο τῆ ὑσι έγενετο. ούτε γαρ υποζύγιον ετ' ουδεν έφανη ούτε σι πεδον ούτε καπνός οὐδαμοῦ πλησίον. έξεπλάγη δέ, ὡς καὶ βασιλεύς τῆ ἐφόδφ τοῦ στρατεύματος. ἐδήλωσε δὲ 19 οίς τη ύστεραία επραττεν. προϊούσης μέντοι της νυκτός

§ 14.  $\delta \epsilon i \lambda \eta$  ist auch hier  $\delta$ . ποωία, wie § 16 lehrt, s. I 8, 8 zu d. W. — τῶν τε Ἑλλήν., Genit. part. zum folgenden οι. — οι μή, hypothet. Relativsatz statt εί τινες μή. Kennzeichen solcher Sätze ist  $μ\dot{\eta}$ . — ἐτύγχ.... ἐτέτρωτο, Parenthese. — γάρ wegen des folg. καταβάς. — καὶ οἱ σὺν αὐτῷ, Conjunctio.

§ 15. λέγοντ., nach I 1,6 z. ἐπιβ. 1. § 16. ήγεν, intrans. — ήδει c. Partic., s. I 1, 7 zu βουλενομ. und Ι 4,16 zu διαβεβ. — ἀπειρηκότ., νου ἀπαγορεύω. — κατεσκήν, prägnant c. Acc. der Bewegung: einrücken und sich lagern.

τὰ ἀπὸ τῶν οἰκιῶν, Attraktion wie l 1, 5 zu τῶν παρὰ βασιλ.
§ 17. ὅμως, d. i. trotz des im

Relativsatze Ausgesagten. — τοό-

πφ τινί ist Gegensatz V έτύγχαν., s. Exkurs § 46. ταίοι, ε. Ι 2,25 zu προτέρα. έτύγχ., das Partic. ergani aus ηὐλίζοντο. — κοαυγήν ουν, für ἐποιοῦντο — schre Ι 4, 12 zu ποιήσ. ἐππλησ. — ... ωστε, verschieden kons s. I 1,5 und I 4,8 zu d. τῶν πολεμ., Genit. partit.

§ 18. ούτε...πλησίο» spiel von Negationsverstärk I 2, 26 zu οὐδενί. — Welche stellung?

ώς ξοικε, zur Milderu Ausdrucks έξεπλ., nicht u Factum in Frage zu stellen. βασιλ., was ist vorher zu zen? - of c. Attrakt., s. I 1,8 § 19. προϊούσης, sta

Partic. gebrauche die Präp.

της και τοις Έλλησι φόβος έμπίπτει, και θόρυβος και δούπος ήν, οίον είκὸς φόβου έμπεσόντος γίγνεσθαι. Κλέαρχος δὲ 20 Τολμίδην 'Ηλεῖον, δυ έτύγχανεν έχων παρ' έαυτῷ κήρυκα ἄριστον των τότε, ανειπείν έκέλευσε σιγήν κηρύξαντα, ότι προαγορεύουσιν οί άρχοντες, ος αν τον άφέντα τον όνον είς τα δαλα μηνύση, δτι λήψεται μισθόν τάλαντον. ἐπεὶ δὲ ταῦτα 21 έπηρύχθη, έγνωσαν οί στρατιώται, ὅτι κενὸς ὁ φόβος εἴη καὶ οί ἄρχοντες σφ. ἄμα δὲ ὄρθοφ παρήγγειλεν ὁ Κλέαρχος είς τάξιν τὰ ὅπλα τίθεσθαι τοὺς Ελληνας ἦπερ εἶχον ὅτε ἦν ἡ μάτη. δ δε δη έγραψα δτι βασιλεύς έξεπλάγη τῆ έφόδφ, τῷ-ΙΙΙ δε δήλου ήν. τη μεν γαο ποόσθεν ήμερα πεμπων τα δπλα παραδιδόναι έκέλευε, τότε δε άμα ήλίφ ανατέλλοντι κήρυκας έπεμψε περί σπονδών. οί δ' έπεὶ ήλθον πρὸς τοὺς προφύλα- 2 κας, έζήτουν τοὺς ἄρχοντας. έπειδή δε ἀπήγγελλον οί προφύλακες, Κλέαρχος τυχών τότε τάς τάξεις έπισκοπών είπε τοις προφύλαξι κελεύειν τούς κήρυκας περιμένειν, άχρι αν στολάση. ἐπεὶ δὲ κατέστησε τὸ στράτευμα ώστε καλῶς ἔχειν 8 δράσθαι πάντη φάλαγγα πυκνήν, έκτὸς δὲ τῶν ὅπλων μηδένα

rend'. - nal rois "Ellyou, nicht mr die Perser. — olov sluds n. \*.1., wörtlich: von welchem es natärlich ist, dass es eintritt.

§ 20. κήρυκα ἄριστον, die Apposition wird im D. dem Rela-

tivsatze vorangestellt.

σιγήν κηρύξ. wird im D. dem www. vorangestellt u. durch einen Zeitsatz übersetzt. Warum ává? os... μηνύση, warum vorangetallt? s. I 1, 5 zu σστις und I 3, 5 m ότι αν δέη. — τον αφέντα, s. l 9, 15 zu των έθελόντων. — Das Ganze ist eine Kriegslist, um die Aufmerksamkeit der Soldaten auf einen unbedeutenden Urheber der entstandenen Verwirrung zu lenken. (Anh.) — ὅτι λήψεται, warum der Indic.? — είς τὰ ὅπλα, Exkurs § 46.

§ 21. τὰ ὅπλα τίθ., s. Exkurs § 25, 7, 1 S. 18. — ἡπες εἶχον, d.i. wie sie standen. Warum kann τάξιν fehlen? S. IV 3, 29: ή εκαστος την τάξιν είχεν.

III. Die Griechen schließen nach mancherlei Verhandlungen einen

Waffenstillstand und darauf mit Tissaph. einen Vertrag.

§ 1-5. Die Griechen verweigern den Gesandten des Königs den Waffenstillstand.

§ 1. δ δὲ δὴ ἔγ ρ., umschreibt wie das lat. quod das Subj.; frei: 'Meine vorige Behauptung' (II 2, 18). — πέμπων, auch wir können in solchen Fällen unser 'schicken'

ohne Obj. gebrauchen.

§ 2. ἐπισκοπῶν, ἐπί 'das Auge auf etwas hin richten'. Zur Sache s. Exkurs § 25. — προφύλ., der Deutlichkeit wegen wiederholt. σχολάση, er will den Abgesandten dadurch zeigen, dass die Griechen sich nicht fürchten. - Konjunktiv in der or. obl., weil ein bestimmt erwartetes Ziel gemeint ist. S. auch Ι 1, 10 zu πρὶν ἄν.

§ 3. ὁρᾶσθαι ist Objekt zu καλῶς ἔχειν, wörtlich: in Beziehung auf das gesehen werden; frei: καλ. ἔχ.... ὁρᾶσθαι, einen schönen Anblick gewähren. — πάντη φάλ. πυνν., verbinde durch 'als' mit dem vorhergehenden, s. Exk. § 18.

καταφανή είναι, έκάλεσε τοὺς άγγέλους, καὶ αὐτός τε πο τούς τε εὐοπλοτάτους ἔχων καὶ εὐειδεστάτους τῶν στρατιωτών καί τοις άλλοις στρατηγοίς ταὐτὰ έφρασεν. 4 δὲ ἦν πρὸς τοῖς ἀγγέλοις, ἀνηρώτα, τί βούλοιντο. οί δ γον, ότι περί σπονδών ήχοιεν άνδρες, οίτινες ίχανοί ές τά τε παρά βασιλέως τοις Ελλησιν άπαγγεϊλαι καί τὰ 5 των Έλλήνων βασιλεί. δ δε απεκρίνατο, Απαγγέλλετε τ αὐτῷ, ὅτι μάχης δεῖ πρῶτον ἀριστον γὰρ οὐκ ἔστιν ο τολμήσων περί σπονδών λέγειν τοις Ελλησι μή πορίσαι 6 στου. ταῦτα ἀκούσαντες οί ἄγγελοι ἀπήλαυνου, καὶ ἡκου φ καὶ δηλον ήν, ὅτι ἐγγύς που βασιλεὺς ἡν ἢ ἄλλος τι έπετέτακτο ταῦτα πράττειν. ἔλεγον δέ, ὅτι εἰκότα δι λέγειν βασιλεί, και ήκοιεν ήγεμόνας έχοντες, οι αὐτούς 7 σπονδαί γένωνται, άξουσιν ένθεν έξουσι τὰ έπιτήδεια. ήρώτα, εί αὐτοῖς τοις ἀνδράσι σπένδοιτο τοῖς ἰοῦσι καὶ ἀ σιν, η και τοις άλλοις έσοιντο σπονδαί. οί δέ, Απασιν, έφ 8 μέχρι αν βασιλεί τα παρ' ύμων διαγγελθή. έπει δε

ταὐτά bezieht sich auf προ-

η̃λθε...έχων. § 4. ἄνδοες Apposit. zum Subj. in ημ., 'Männer, welche'. — οδτι-νες... ἔσονται, s. Ι 3, 14 zu ὅστις ἀπάξ. und § 6 οδ ἄξουσιν. — ίπανοί c. Inf., s. I 9, 1 zu άξιωτ. τά τε παρά βασιλ., das fehlende Substantiv ist aus dem Verb. άπαγγ. zu ergänzen, also die Botschaft, Aufträge, Vorschläge.

§ 5. πρώτον durch Stellung betont. — ἄριστον . . . ἄριστον, Wenn der wichtigste Begriff den Satz beginnt und schließt, so entsteht der núnlos (palindromischer Chiasmus). An dieser Stelle be-zeichnet er als unerwarteter Begründungssatz die Sicherheit und Furchtlosigkeit der Griechen, die, um Lebensmittel zu erhalten (s. 11 2, 3), nicht an Verträge, sondern an eine Schlacht denken. Diese unerwartete Antwort macht auf die Perser solchen Eindruck, dass sie bei der Rückkehr die Lieferung der Lebensmittel versprechen. Vergl. Caes. b. g. 6, 16: pro vita hominis nisi hominis vita reddatur. Schil-

lers Jungfrau von Orleans l Denn Gnade hat uns Gott e und unser erstes Königswort Gnade. Mit dem Pronomei daselbst II 8. (Anh.)

οὐδ' ὁ τολμήσ., Partic. m tikel, steht hier pradikativ; Relativsatz: einer, w.  $-\mu\dot{\eta}$   $\sigma\alpha_{S}$ , zum Ausdruck der Bedi S. auch I 2, 22 zu ovd. noh

- § 6 16. Der Waffenstil wird zugesagt: Auf bruch nac fern mit Lebensmitteln; beil! über Palmwein, Palmkohl u.
- § 6. δοκοΐεν und η κ Wechsel des Subjekts. — 🐉 γέν., s. I 1, 10 zu ποίν αν. σιν... έξουσι, eine Pareche ένθεν, das Demonstrativ feh I 3, 17 und II 1, 6 zu οδ.
- § 7. αὐτοῖς, Dat. commo auch II 1, 1 zu Κύρφ. τοι δράσι..... ἰοῦσι καὶ ἀπι umschreiben unser 'Unterhäi S. auch I 9, 15 zu τῶν ἐθελά σπένδοιτο nach I 3, 5 zu έρ 'sollen' zu übers. — τὰ παρ' s. zu § 4 = eure Antwort.

είπον, μεταστησάμενος αὐτοὺς ὁ Κλέαρχος έβουλεύετο καὶ έδόκει τὰς σπονδὰς ποιεϊσθαι [ταχύ τε] καὶ καθ' ἡσυχίαν έλθείν τε έπλ τὰ έπιτήδεια καλ λαβείν. ὁ δὲ Κλέαργος εἶπε, 9 Δοκεί μέν κάμοι ταύτα. οὐ μέντοι ταχύ γε ἀπαγγελῶ, ἀλλὰ διατρίψω, έστ' αν δκνήσωσιν οι άγγελοι, μή αποδόξη ήμεν τας σπονδάς ποιήσασθαι οἶμαί γε μέντοι, ἔφη, καὶ τοῖς ἡμετέροις στρατιώταις τὸν αὐτὸν φόβον παρέσεσθαι. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει χαιρός είναι, απήγγελλεν, ότι σπένδοιτο, καί εύθυς ήγεισθαι έπέλευε πρός τάπιτήδεια. καί οί μεν ήγουντο, Κλέαρχος μέν- 10 τοι έπορεύετο τὰς μὲν σπονδὰς ποιησάμενος, τὸ δὲ στράτευμα έχου ευ τάξει, και αὐτὸς ἀπισθοφυλάκει. και ένετύγχανου τάφροις καλ αὐλῶσιν ὕδατος πλήρεσιν, ὡς μὴ δύνασθαι διαβαίνειν άνευ γεφυρών: άλλ' έποιοῦντο έκ των φοινίκων οθς εύρισκου έκπεπτωκότας, τούς δε και έξέκοπτου. και ένταῦθα 11 ήν Κλέαρχον καταμαθεΐν ώς έπεστάτει, έν μεν τη άριστερα γειοί τὸ δόρυ έχων, έν δὲ τῆ δεξιᾶ βακτηρίαν και εί τις αναφ δοκοίη των πρός τοῦτο τεταγμένων βλακεύειν, έκλεγόμενος τὸν ἐπιτήδειον ἔπαισεν ἄν, καὶ ᾶμα αὐτὸς προσελάμβανεν

§ 8. ἐδόκει, wem? — καθ'

γογι, κατά — 'nach, gemäß', wie

κοίς zu I 3, 19. Es gehört zu beiden folgenden Infinit. — ἐπί, um

sie zu holen, πρός im § 9 drückt

nur die Richtung aus. — ἐπιτήδ.

gehört in andrer Beziehung auch

m lαβεῖν.

§ 9. δανήσωσιν, s. I 1, 9 zu ήτάσθη und I 1, 10 zu πρίν ἄν.—
zalτοῖς ἡμετ., was ist also hinsundenken? — ἡγεῖσθαι, s. II
\$ 8 zu d. W.

\$10. μέντοι korrespondiert dem sin. — τὰς μὲν... τὸ δέ, wir musen subordinieren, indem wir in nach I 1,2 zu λαβών und τὰς μὲν...ποιησ. nach I 1,6 zu ἐπιβ. 3 konzessiv als Zwischensatz überseten. — ἐν τάξει, Exk. § 33. — τάφροις καὶ αὐλῶσιν sind wahrscheinlich Ausflüsse der I 7, 15 erwähnten διώςνχες (s. auch II 4,13) und dienten nach § 13 zur Bewässerung des Landes nach Art unserer Rieselwiesen.

ώς μη δύν., s. I 1,5 und I 4,8 zn ωστε. Beachte im Folgenden

mit ἀλλ' ἐποιοῦντο den Übergang in den Indik.

έποιοῦντο. Das Objekt ist aus dem vorhergehenden γεφυρῶν zu ergänzen. — εῦρισκον ἐκπεπτωκότας, Sie lagen entwurzelt am Boden. Das Partic. Perf. bezeichnet die Gleichzeitigkeit des Vollendetseins der Nebenhandlung mit der Haupthandlung. — τοὺς δέ, selbständiger Zusatz, der den vorhergehenden allgemeinen Gedanken beschränkt. Im D. fahre mit der Relativ-Konstr. fort, s. I 1, 2 zu και στρατην.

§ 11. Κλέαρχον, Anticipation, s. I 1, 5 zu βαρβάρ. Er war also von der Nachhut während des Halts nach vorn gegangen. — εἶ τις ... Ελευ όμι, beachte das Medium. — τὸν ἐπιτήδειον, das verbale Objekt ergänzt sich aus dem Verbum finit; übers. nach I 1, 2 zu φίλον. — ἔπαισεν ἄν, Aor. des Pflegens. S. I 9, 19 zu ἀφείλετο. — προσελάμβ, zufassen; Impf. s. I 9, 19 zu ἀφείλετο. — αὖτ. προσελ. und

είς τὸν πηλὸν ἐμβαίνων· ὥστε πᾶσιν αἰσχύνην εἶναι μ 12 συσπουδάζειν, καὶ ἐτάχθησαν πρὸς αὐτὸ οί εἰς τριάκοντι γεγονότες έπει δε και Κλέαρχον εώρων σπουδάζοντα,: 13 ελάμβανον καλ οί πρεσβύτεροι. πολύ δὲ μᾶλλον ὁ Κλέ έσπευδεν, ύποπτεύων αὐτὸ τὸ πλήρεις εἶναι τὰς τάφρους τος · οὐ γὰο ἦν ὥοα οῖα τὸ πεδίον ἄρδειν · ἀλλ' ἵνα πολλά προφαίνοιτο τοις Ελλησι δεινά είς την πορείαν, τ ένεμα βασιλέα ύπώπτευεν έπὶ τὸ πεδίον τὸ ὕδωρ ἀφει 14 πορευόμενοι δε αφίκοντο είς κώμας, δθεν απέδειξαν οί μόνες λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. ἐνῆν δὲ σῖτος πολὺς καὶ 15 φοινίκων καὶ όξος έψητὸν ἀπὸ τῶν αὐτῶν. αὐταὶ δὲ ο λανοι των φοινίκων οΐας μέν έν τοις Ελλησιν έστιν τοις οίκεταις απέκειντο, αί δε τοις δεσπόταις αποκείμεναι άπόλεκτοι, θαυμάσιαι τοῦ κάλλους καὶ τοῦ μεγέθους, όψις ηλέκτρου οὐδεν διέφερε· τὰς δέ τινας ξηραίνοντες γήματα ἀπετίθεσαν. καὶ ἦν καὶ παρὰ πότον ἡδὺ μὲν, 16 λαλγές δέ. ένταῦθα καὶ τὸν έγκέφαλον τοῦ φοίνικος πι

προσελ. καλ οί πρεσβύτεροι (§ 12), Chiasmus. — μὴ οὐ = quominus, quin; nach Verben des Verhinderns und sich Schämens, weil darin eine Verneinung liegt.

§ 12. ἐτάχθησαν, s. Exk. § 33.

— ἐωρων, Subjekt οἱ πρεσβύτεροι.
§ 13. ἔσπενδεν, Kl. wollte so schnell als möglich aus dem Bereich dieser Gräben heraus und zugleich den König hindern, ihm auf solche Weise Schwierigkeiten zu bereiten. — ὑποπτ., nach I 1,6 zu ἐπιβ. 1 oder 3. — οἶα c. Infinit wie die Adj. der Qualität konstruiert. — Die Bewässerung geschah sonst im Sommer. — ἔνα π.τ.λ. wird im D. Zwischensatz. — τούτον ἕνεκα wiederholt mit Nachdruck den Inhalt des Satzes. — ὑπώπτενεν, die Wiederholung des Verbs ist bei der Änderung der Konstr. notwendig.

§ 14. ὅθεν, s. I 2, 8 zu d. W. — ἀπέθειξ., nach I 4, 4 zu ἐλέγετο. — οἶνος φοινίπ., s. I 5, 10. — ὅξος, ein säuerliches Getränk, das aus dem Safte der Datteln bereitet wird. Diese werden in einen Ofen gelegt (ἐψητόν), dann ausgepresst, worauf der gewonner zum Gären in die Erde ge, wird. Anfangs ist es ein wo Getränk, aber nach einem wird es sauer.

§ 15. ἀπὸ τ.αὐτῶν αὐτι s. I 1, 7 zu πλὴν Μιλήτου. τοῖς Ἑλλησ., nach I 1, 11 Πισίδ. — αἱ δὲ τοῖς, wor steht der Wechsel der Kontion? — ἡλέπτρου, Griech Lateiner vergleichen die schaft eines Gegenstandes of mit derselben Eigenschaft andern Gegenstande selb dem sich die Eigenschaft be lux solis clarior est lunā. — δέ τινας, τὶ, τὶς verbind oft mit ὁ (οἱ) μέν, ὁ (οἱ) δ den Grad der Unbestimmthe vorzuheben — alius aliquis. ἡν π. τ. λ., Ausführung des ματα, nur ist das Subjekt ἀ bestimmte Begriff: 'und wa — ἡδύ, im D. setze das ge Hauptwort hinzu.

§ 16. έγκέφαλος, das Mark am Gipfel des Stamm noch mehr die Endknospe, i ξφαγον οί στρατιώται, και οί πολλοι έθαύμασαν τό τε είδος καλ την ιδιότητα της ήδονης. ην δε σφόδρα καλ τοῦτο κεφαλαλγές. ὁ δὲ φοϊνιξ, ὅθεν ἐξαιρεθείη ὁ ἐγκέφαλος, ὅλος αὐαίνετο.

Ένταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς· καὶ παρὰ μεγάλου βασι- 17 λέως ήπε Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς καλ άλλοι Πέρσαι τρείς. δούλοι δε πολλοί είποντο. έπει δε απηντησαν αὐτοζε οί των Έλληνων στρατηγοί, έλεγε πρώτος Τισσαφέρνης δι' έρμηνέως τοιάδε. Έγω, ω ανδρες Έλληνες, 18 γείτων οίκω τη Έλλάδι, και έπει ύμας είδον είς πολλά και άμητανα πεπτωκότας, εύρημα έποιησάμην εί πως δυναίμην τορά βασιλέως αίτήσασθαι δουναι έμοι αποσώσαι ύμας είς την Έλλάδα. οἶμαι γὰο ἂν οὐκ ἀχαρίστως μοι ἔχειν οὕτε τρὸς ύμων ούτε πρὸς τῆς πάσης Έλλάδος, ταῦτα δὲ γνοὺς 19 πούμην βασιλέα, λέγων αὐτῷ, ὅτι δικαίως ἄν μοι χαρίζοιτο, δα αὐτῷ Κῦρόν τε ἐπιστρατεύοντα πρῶτος ἤγγειλα καὶ βοήθειαν έχων αμα τη άγγελία άφικόμην, και μόνος των κατά τούς Έλληνας τεταγμένων ούκ έφυγον, άλλα διήλασα καλ συνέμιξα βασιλεί έν τῷ ὑμετέρῷ στρατοπέδῷ [ἔνθα βασιλεὺς έφίκετο, έπεὶ Κύρον ἀπέκτεινε καὶ τοὺς σὺν Κύρω βαρβάρους έδωξε σύν τοισδε τοις παρούσι νύν μετ' έμου, οίπερ αὐτῷ είδι πιστότατοι]. καὶ περὶ μὲν τούτων ὑπέσχετό μοι βουλεύ- 20 σεσθαι ερέσθαι δέ με ύμᾶς ἐκέλευεν ἐλθόντα, τίνος ἕνεκεν

cher die Keime zu den Blättern wie in einer Schachtel eingeschlosen liegen, sind noch heutzutage eine beliebte Speise der Syrer und Amber. Ebenso gern werden die mentwickelten Blütenkolben in verschiedenen Bereitungsweisen ge
gesen. — σφόδρα, s. I 5, 2 zu

zolv. — καὶ τοῦτο, s. I 5, 10 zu

τοῦτο, - ἐξαιρεθείη, Opt. iterat.,

s. I 1, 5 zu δοτις άρικν. — ὅθεν = aus welchem immer, allemal.

§ 17-29. Tissaphernes erscheint und es kommt ein Vertrag wegen hiedlicher Zurückführung der Griechen zustande.

§ 17. τῆς βασ. γυναικὸς, Sta-

§ 18. πολλά καὶ ἀμήχανα, der Grieche verbindet 2 Attribute, im D. fehlt die Konjunktion, weil wir 'viele' auf das folgende Adj. und Subst. zugleich beziehen. So auch 'multi et praeclari viri'.

ευρημα, jeder Fund bringt nach griechischer Auffassung unverhoffgriechischer Auftassung unverhöften Gewinn. — δοῦναι ἐμοί durch ein Hauptw., ἀποσῶσαι hängt davon ab. — ἀν ἔχειν, s. I 3, 6 zu ἄν. — οὐκ ἀχαρ., Litotes. § 19. ὅτι αὐτῷ, Übergang in orat. dir. — ἤγγειλα, s. I 2,4. — ἐπιστρατ, s. I 1, 7 zu βουλευόμ., übers. nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — ἔχωνε mit ἐμην άμνα frei hringen.

ἔχων mit ἀφικόμην frei: bringen. - διήλασα, s.I 10,7sq. - ἔνθα bei einem Verb. der Bewegung.

§ 20. ὑπέσχετό μοι, Zwischenstellung zur Hervorhebung. — βουλεύσ. und έφέσθαι, Chiasmus mit der Epanastrophe verbunden. έλθόντα nach I 1, 6 zu έπιβουλ.

έστρατεύσατε έπ' αὐτόν. και συμβουλεύω ύμιν μετρίως άποκρίνασθαι, ΐνα μοι εὐπρακτότερον ή, ἐάν τι δύνωμαι ἀγαθὸν 21 ύμιν παρ' αὐτοῦ διαπράξασθαι. πρὸς ταῦτα μεταστάντες οί "Ελληνες έβουλεύοντο· καὶ ἀπεκοίναντο, Κλέαοχος δ' έλεγεν· Ήμεις ούτε συνήλθομεν ώς βασιλεί πολεμήσοντες ούτ' έπορευόμεθα έπὶ βασιλέα, άλλὰ πολλὰς προφάσεις Κῦρος εύρισκεν, ώς καὶ σὸ εὖ οἶσθα, ἵνα ὑμᾶς τε ἀπαρασκεύους λάβοι 22 καὶ ἡμᾶς ἐνθάδε ἀγάγοι. ἐπεὶ μέντοι ἤδη αὐτὸν έωρῶμεν ἐν δεινώ όντα, ήσχύνθημεν καί θεούς και άνθρώπους προδούναι. αὐτόν, ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῷ παρέχοντες ἡμᾶς αὐτοὺς εὖ 23 ποιείν. έπει δε Κύρος τέθνηκεν, ούτε βασιλεί αντιποιούμεθα τῆς ἀρχῆς ούτ' ἔστιν ὅτου ἕνεκα βουλοίμεθ' ἂν τὴν βασιλέως χώραν κακώς ποιείν, οὐδ' αὐτὸν ἀποκτείναι ὰν ἐθέλοιμεν, πορευοίμεθα δ' αν οίκαδε, εί τις ήμας μή λυποίη άδικουντα μέντοι πειρασόμεθα σύν τοις θεοίς αμύνασθαι έαν μέντοι τις ήμας και εὖ ποιῶν ὑπάρχη, και τούτου εἰς γε δύναμιν 24 οὐη ήττησόμεθα εὖ ποιοῦντες. ὁ μὲν οὕτως εἶπεν ἀκούσας δε δ Τισσαφέρνης Ταῦτα, ἔφη, έγὰ ἀπαγγελῶ βασιλεῖ καὶ ύμιν πάλιν τὰ παρ' έκείνου : μέχρι δ' ἄν έγὰ ήκω, αί σπον-25 δαλ μενόντων · άγοραν δε ήμεζς παρέξομεν. καλ είς μεν την ύστεραίαν οὐη ήπεν ωσθ' οί Έλληνες έφρόντιζον. τῆ δὲ τρίτη

2 voraufzunehmen, oder nicht zu übersetzen.

§ 21. μεταστάντ., warum hier das Aktiv? § 8 steht das Medium.

— ἔλεγεν = das Wort führen. Impf., denn der Grieche setzt die Verba 'sprechen, melden, befehlen' etc. in das Impf., um zu bezeichnen, daß die Handlung sich allmählich entwickelt, fortdauernd wirkt. S. I 3, 3 zu ἐδαπάν. — ἀς c. Partic. Fut., s. I 1, 3 zu ἀς ἀποντ.

έπος ενόμ., nach I 3, 5 zu ἐρεῖ mit 'wollen'. — ὡς καὶ σὺ... οἶσθα: durch diesen Zwischensatz giebt Kl. zu verstehen, daſs er die Absicht des Tiss. zu spionieren durchschaue und seine Frage für überflüssig halte.

§ 22. ὅντα bleibt unübersetzt.

— Θεούς, s. I 2, 5 zu τὸν στόλον.

— παφέχοντες, Partic. des Impf.

— παφέχ. ἐαντὸν εὖ ποιεῖν,

frei: sich Wohlthaten erzeigen. Gutes thun lassen.

§ 23. οὖτ ἔστιν ὅτον ἔνεκα

= neque est cur. — βουλοίμ....
ἐθέλ., Chiasmus. βούλεσθαι, s. I
3, 8 zu ἐθέλειν. — ἀδικοῦντα,
konditional oder auch relativ. —
σὖν τ. θεοῖς, der Abhängigkeit
von einer höheren Macht waren
sich die Griechen schon in den ältesten Zeiten bewußt. — ὑπάςτη
c. Partic., s. I 1, 2 zu ἐτύγχ. —
δύναμιν, wir gebrauchen der
Plural.

§ 24. ἀπούσας, s. I 3, 13 π ταῦτα εἰπών. — ταῦτα...τὰ πας ἐκείνου, Chiasmus. τὰ πας ἐκ. s. § 4. — μέχει ἂν ῆπω, s. I 1 10 zu ποὶν ἂν und unten § 29 π ἐπειδάν. — ἀγος. πας ἐξ., s. Εκ kurs § 51.

§ 25. είς τὴν ὑστερ., s. Ι 7, zu είς τὴν ἐπιοῦσ. — ῆκων ἔλε γεν, s. Ι 2, 18 zu ἰδοῦσα.

κου έλεγευ, δτι διαπεπραγμένος ήχοι παρά βασιλέως δοθηναι ύτω σώζειν τούς Έλληνας, καίπεο πολλών αντιλεγόντων, ώς οι άξιον είη βασιλει άφειναι τους έφ' έαυτον στρατευσαμέους, τέλος δε είπε, Και νῦν έξεστιν ύμιν πιστά λαβείν παρ' 26 μών ή μην φιλίαν παρέξειν ύμιν την χώραν και άδόλως πάξειν είς την Έλλάδα άγοραν παρέχοντας. ὅπου δ' αν μη ή μοίασθαι, λαμβάνειν ύμᾶς έκ τῆς χώρας ἐάσομεν τὰ ἐπιτήθεια. ύμᾶς δὲ αὖ ήμῖν δεήσει ὀμόσαι ἡ μὴν πορεύσεσθαι ὡς 27 διὰ φιλίας ἀσινῶς σίτα καὶ ποτὰ λαμβάνοντας, ὁπόταν μὴ άγορὰν παρέχωμεν ήν δὲ παρέχωμεν άγοράν, ώνουμένους έξειν τὰ ἐπιτήδεια. ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἄμοσαν καὶ δεξιὰς ἔδο- 28 σαν Τισσαφέρνης καὶ ὁ τῆς βασιλέως γυναικὸς ἀδελφὸς τοῖς τῶν Ελλήνων στρατηγοίς καὶ λοχαγοίς καὶ ἔλαβον παρά τῶν Έλλήνων. μετὰ δὲ ταῦτα Τισσαφέρνης εἶπε, Νῦν μὲν δή 29 ἄπειμι ώς βασιλέα· έπειδαν δε διαποάξωμαι α δέομαι, ήξω συσκευασάμενος ώς ἀπάξων ύμᾶς είς την Ελλάδα και αὐτὸς απών έπι την έμαυτοῦ άρχην.

Μετὰ ταῦτα περιέμενον Τισσαφέρνην οῖ τε Ελληνες καὶ IV 'Αριαῖος έγγὸς ἀλλήλων έστρατοπεδευμένοι ἡμέρας πλείους ἢ \*\*. ἐνοδιν. ἐν δὲ ταύταις ἀφικνοῦνται πρὸς 'Αριαῖον καὶ

διαπεποαγμένος, mache im D. rum Prädikat; ήποι bleibt dann undbersetzt. — δοθήναι Obj. zu διαπρ., s. auch § 18 zu δοῦναι. — ἐαυτόν, das Reflexiv bezieht sich auf βασιλεῖ, welches in Gedanken als Subjekt vorschwebt.

§ 26. τέλος, s. I 3, 19 zu πρὸς 9μ. — παρέξειν und ἀπάξειν, der Subjektsaccusativ ist aus παρό μῶν, das Objekt zu ἀπάξειν nach I 4,8 zu στερήσονται aus ὑμῖν zu ergänzen. Die Infin. futuri hängen ron der Phrase π. λαβεῖν ab, in welcher der Begriff des Schwörens liegt. — ὅπον ở ἄν, s. I 3,5 zu ιςι ἄν.

§ 27. ὑμᾶς δὲ αὖ ἡμῖν, einander entgegengesetzte. Pronomina Werden zur Hervorhebung gern nebeneinander gestellt. — πος ενσεσθαι, im D. ein anderes Tempus oder nach I 3,5 zu ἐρεῖ ein Hülfszeitwort. — σῖτα καὶ ποτὰ ...ἐπιτήδεια, Chiasmus der Sätze und Worte. — ὁπόταν...παρέχ.,

s. I 5, 3 zu ἄν τις. — ἢν δέ, davor ist im D. das auf ἀνουμ. ξξ. hinweisende: 'daß ihr dagegen' einzuschalten; denn ξξειν hängt auch von ὀμόσαι ab. — ἀνουμέν., s. I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1, vergl. auch I 3, 14 zu ἔχομεν.

§ 28. ταντα έδοξε, s. I 3, 10 zu έδοξε und beachte die verschiedene Stellung. — ἄμοσαν, das voranstehende Prädikat im Plural. Wie stond es \$ 172

Wie stand es § 17? § 29. α δέομαι, Acc. des Inhalts. — ώς, s. I 2, 4 zu d. W. συσπευασ., frei: 'marschfertig'. ώς c. Partic. Fut., s. I 1, 3 zu ώς αποπευ. Es ist hier mit ήξω zu verbinden. — α οχήν, Karien.

IV. Nach des Tissaphernes Rückkehr Abzug aus Babylonien, Übergang über den Tigres und Marsch bis zum Zapatas.

§ 1—7. Misstrauen der Griechen gegen Ariaios; Klearchos widerrät den Abmarsch der Griechen. (Anh.)

οί άδελφοί και οί άλλοι άναγκαΐοι και πρός τους σύν έ Περσών τινες, οι παρεθάρουνόν τε και δεξιάς ένίοις βασιλέως έφερον μή μνησικακήσειν βασιλέα αὐτοῖς τῆς Κύρω ἐπιστρατείας μηδὲ ἄλλου μηδενὸς τῶν παροιγομ 2 τούτων δε γιγνομένων ενδηλοι ήσαν οί περί 'Αριαΐον προσέχοντες τοῖς Έλλησι τὸν νοῦν : ώστε καὶ διὰ τοῦτι μέν πολλοῖς τῶν Ἑλλήνων οὐκ ἤρεσκον, ἀλλὰ προσιόντ 3 Κλεάργω έλεγον και τοις άλλοις στρατηγοίς, Τί μένομι ούκ έπιστάμεθα, ότι βασιλεύς ήμας απολέσαι αν περί π ποιήσαιτο, ΐνα καὶ τοῖς ἄλλοις Ελλησι φόβος εἔη ἐπὶ βα μέγαν στρατεύειν; καλ νῦν μέν ἡμᾶς ὑπάγεται μένειν δ διεσπάρθαι αὐτῷ τὸ στράτευμα: ἐπὴν δὲ πάλιν ἁλισθῆ 4 ή στρατιά, ούκ έστιν οπως ούκ έπιθήσεται ήμιν. ίσως δ η αποσκάπτει τι η αποτειχίζει, ως άπορος είη η όδός. ο ποτε έκων γε βουλήσεται ήμας έλθόντας είς την Έλλάδα γεϊλαι, ώς ήμεις τοσοίδε όντες ένικωμεν [τὸν] βασιλέα έπ 5 θύραις αὐτοῦ καὶ καταγελάσαντες ἀπήλθομεν. άπεκρίνατο τοίς ταῦτα λέγουσιν, Έγὰ ένθυμοῦμαι μέ ταῦτα πάντα : έννοῶ δ' ὅτι, εί νῦν ἄπιμεν, δόξομεν ἐπ λέμω ἀπιέναι καὶ παρὰ τὰς σπονδὰς ποιείν. ἔπειτα π

§ 1. πρὸς τοὺς σὺν ἐκείνφ übers. durch das Hauptw. 'Leute' und das Pronom. poss. — δεξιάς έφες., ein symbolischer Ausdruck: 'im Namen des Königs die Rechte bringen, reichen' für unser: 'im Namen des Königs versprechen'. Die Phrase hat dieselbe Konstr. wie das einfache Verb.; beachte auch, daß nicht og steht, sondern μή, wie VII 6, 17 nach ὅμνυμι. Ahnl. δεξιὰν πέμπειν und Cornel. Dat. 10: dextram mittebat. — μηδενός, s. I 2, 26 zu ούδενί.

§ 2. οί περί oder οί άμφί mit dem Accus. bezeichnen die Person mit der Umgebung, s. jedoch VII 2, 18 zu d. W. — ἐνδηλοι c. Partic., s. I 2, 11 zu δηλος. — καὶ διὰ τοῦτο ist ein spezieller Grund, der allgemeine ist das Ausbleiben des Tissaphernes. — τοις μὲν πολλ., Gegensatz ist Κλέαςχ. δέ § 5. — άλλὰ προσιόντες, Übergang in einen selbständigen Satz, daher

Wechsel des Subjekts; im I den Nbs. fort.

§ 3. περί παντός ποιή

9, 7 zu d. W. φόβος είη, Umschreibu Verb. fin. zur Hervorhebu ύπάγεται, s. Η 1, 18 zu d διὰ τὸ διεσπάρθ., s. Ι τῷ διεσπάρθαι. — αὐτῷ l wir durch das Possessiv. üb ούκ ἔστιν ὅπως ούκ, es i Grund, wie oder warum er d. i. er wird auf jede Weiss Zweifel; s. I 5, 7 zu ἦν δὲ § 4. τί, s. I 10, 16 zu d. Was liegt in ἀπό? — το ὅντες, s. I 6, 7 zu δύναμι D. fasse diese Worte frei i pos. zu ήμεῖς = solch' ein lein. — έπι ταις θύο., h lisch; da sie einmal im Lanc hat die Entfernung für sie

Wert, im Geiste sind sie § 5. ἐπί mit Dativ des 2

Nähe der Residenz.

μέν ἀγορὰν οὐδεὶς παρέξει ἡμῖν οὐδὲ ὅθεν ἐπισιτιούμεθα · αὐθις δὲ ὁ ἡγησόμενος οὐδεὶς ἔσται · καὶ ἄμα ταῦτα ποιούντων αὐθις δὲ ὁ ἡγησόμενος οὐδεὶς ἔσται · καὶ ἄμα ταῦτα ποιούντων φιῶν εὐθὺς ἀν ᾿Αριαῖος ἀποσταίη · ὥστε φίλος ἡμῖν οὐδεὶς λελείψεται, ἀλλὰ καὶ οἱ πρόσθεν ὅντες πολέμιοι ἡμῖν ἔσονται. ποταμὸς δ' εἰ μέν τις καὶ ἄλλος ἄρα ἡμῖν ἐστι διαβατέος οὐκ 6 οἰδα · τὸν δ' οὖν Εὐφράτην ἴσμεν ὅτι ἀδύνατον διαβῆναι κωλυύντων πολεμίων. οὐ μὲν δή, ἀν μάχεσθαί γε δέη, ἱππεῖς εἰσιν ἡμῖν σύμμαχοι, τῶν δὲ πολεμίων ἱππεῖς εἰσιν οἱ πλεῖστοι καὶ πλείστου ἄξιοι · ὥστε νικῶντες μὲν τίνα ἀν ἀποκτείναιμεν; ἡπωμένων δὲ οὐδένα οἶόν τε σωθῆναι. ἐγὰ μὲν οὖν βασιλέα, 7 ἡ οὕτω πολλά ἐστι τὰ σύμμαχα, εἴπερ προθυμεῖται ἡμᾶς ἀπολίσαι, οὐν οἶδα ὅ,τι δεῖ αὐτὸν ὀμόσαι καὶ δεξιὰν δοῦναι καὶ δευὸς ἐπιορῆσαι καὶ τὰ ἑαυτοῦ πιστὰ ἄπιστα ποιῆσαι Ἑλλησί τε καὶ βαρβάροις. τοιαῦτα πολλὰ ἔλεγεν.

Έν δὲ τούτῷ ἦκε Τισσαφέρνης ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν 8 την είς οἶκον ἀπιὼν καὶ Ὀρόντας τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν. ἦγε δὲ καὶ τὴν θυγατέρα τὴν βασιλέως ἐπὶ γάμῷ. ἐντεῦθεν δὲ ἤδη 9 Τισσαφέρνους ἡγουμένου καὶ ἀγορὰν παρέχοντος ἐπορεύοντο.

-παρέξει gehört prägnant auch m οὐδὲ ὅδθεν = Dörfer anweisen, aus. — ὁ ἡγησόμ., s. II 3, 5 zu ὑ τολμήσ. — ἄμα c. Partic. die Eeitbedeutung bestimmter hervorhebend drückt die vollkommene Gleichzeitigkeit der Haupthandlung mit der Nebenhandlung aus. — τοι τρόσθεν ὅντες, das fehlende Prädik. ergiebt der vorhergehende Satz; im D. wird dasselbe in dem Belativs. durch 'es' angedeutet.

§ 6. ποταμός, durch Stellung betont. — δ'ούν, s. I 2, 12 zu d. W. — Εὐφράτην, Anticipation, wodurch das Hauptw. durch Stellung betont wird. — ού μὲν δή, s. I 9, 18 zu d. W. — ἄστε π.τ.λ., der Folgesatz wird in eine Frage gekleidet, wodurch der Gedanke an Kraft und Nachdruck gewinnt. Wir können das nicht nachahmen. — ἡττωμένων, warum kann der Subjektsgenitiv fehlen? — οὐδένα, im D. ziehe die Negation zu οἰον, das unbestimmte Pronom. — 'auch nur einen' als Subj. zu σωθήναι.

- § 7. βασιλέα, Anticipation, und durch Stellung betont; wir setzen es erst zu ὅ,τι δεὶ, wo Xenoph. der Entfernung wegen es durch αὐτόν wieder aufnimmt. Konstr.: ἐγὰ μὲν οὖν οὖν οἶδα, ὅ,τι δεὶ βασιλέα, ὁ ... εἶπερ... ἀπολ., ὁμόσαι π. τ. λ. σύμμαχα, Neutr., weil Xen. Menschen und Dinge, wie die Ströme, im Sinne hat. ϑεούς, Accusat. der Person, bei der man schwört. S. III 1, 22. πιστὰ ἄπιστα ποιῆσ., Paronomasie der Gegensätze: 'Eide zu Meineiden machen'. Vergl.: 'Du machst Wahr nicht zu Unwahr.'
- § 8 14. Zug bis zum Tigres; Einiges über die Bewässerungsgräben.
- § 8. εἰς οἶκον, s. II 3, 29 zu εἰς τὴν...ἀρχήν. Ορόντας, Satrap von Armenien, s. III 5, 17. Stellung ist die Conjunctio. ἡγκ, Orontas, s. III 4,13. ἐπί c Dat, zu einer förmlichen Ehe; frei: als Gattin.
- § 9.  $\ell\pi\sigma\varrho$ ...  $\ell\pi\sigma\varrho$ ., Epanastrophe, durch welche hier ver-

έπορεύετο δε και 'Αριαΐος το Κύρου βαρβαρικου έχων τευμα αμα Τισσαφέρνει καὶ 'Ορόντα καὶ συνεστρατοπεί 10 σύν έκείνοις. οί δὲ Ελληνες ύφορωντες τούτους αὐτι έαυτῶν έχώρουν ήγεμόνας έχοντες. έστρατοπεδεύοντο δί στοτε ἀπέχοντες άλλήλων παρασάγγην καλ πλείον έφυλάι δε άμφότεροι ώσπερ πολεμίους άλλήλους, καὶ εὐθὺς 11 ύποψίαν παρείχεν. ένίστε δε καί ξυλιζόμενοι έκ τοῦ καλ γόρτον καλ άλλα τοιαῦτα συλλέγοντες πληγάς ένέ 12 άλλήλοις. ώστε και τοῦτο έχθραν παρείζεν. διελθόντες δέ 2. Oktor.] σταθμούς ἀφίκοντο πρός τὸ Μηδίας καλούμενον τ και παρηλθον είσω αὐτοῦ. ἦν δὲ ຜູκοδομημένον πλίνθοις ό έν ἀσφάλτω κειμέναις, εὖρος εἴκοσι ποδῶν, ὕψος δὲ έκ μήχος δ' έλέγετο είναι είκοσι παρασαγγών άπέχει δε . 13 4. Oktor.] λώνος οὐ πολύ. ἐντεῦθεν δ' ἐπορεύθησαν σταθμοί παρασάγγας όκτω καλ διέβησαν διώρυχας δύο, την μλ γεφύρας, την δ' έξευγμένην πλοίοις έπτά αἶται δ' ἦσα τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ κατετέτμηντο δὲ έξ αὐτῶν καὶ τ έπὶ τὴν χώραν, αί μὲν πρῶται μεγάλαι, ἔπειτα δ' ἐλά τέλος δε και μικροί όγετοι, ώσπερ εν τη Ελλάδι επί τι λίνας καλ αφικνούνται έπλ τον Τίγρητα ποταμόν πι πόλις ήν μεγάλη και πολυάνθοωπος, ή όνομα Σιττάκη 14 έχουσα τοῦ ποταμοῦ σταδίους πεντεκαίδεκα. οί μὲν οὖι ληνες παρ' αὐτὴν ἐσκήνησαν ἐγγὸς παραδείσου μεγάλοι καλοῦ καὶ δασέος παντοίων δένδρων, οί δε βάρβαροι ί

wandte Prädikate nebeneinander treten. S. I 1, 7 zu πλην Μιλήτ.

Wegweiser. — καὶ πλεῖον, im D. in solchen Fällen 'o der'. — ἐφν-λάττ. . . . παφείζεν, Chiasmus. (Anh.)

§ 11. ξυλιζόμ. έπ, έπ wie I 5, 10. — πληγ. ἐνέτειν., derselbe bildliche Ausdruck liegt im Deut.

'einem einige überziehen'.
§ 12. ἐν ἀσφάλτφ, Erdpech
wird noch jetzt als Mörtel, zum
Teil aber auch einfach statt der Steine als Pflaster gebraucht. -Zur Sache s. III 4, 7. (Anh.) —  $\eta \nu$  und  $\ell \lambda \ell \gamma \epsilon \tau \sigma$ , s. I 2, 7 zu  $\eta \nu$ ; nachher steht  $d\pi \ell \chi \epsilon \iota$ . —  $\epsilon \dot{\nu} \varrho \sigma \varsigma$ , ῦψος s. Ι 2, 23 zu ὅνομα Genit. qual. (s. das.) gehör τεῖχος.

§ 13. έζευγμέν., wir löse 'auf —, mit denen er über war'; nach dem Aktiv. ζεν διώρυχα. So latein.: Romani Ticinum iungunt. — ωσπει ist aus κατετέτμ. zu ergi - μελίνας, der lebhafte G setzt die Frucht, deren Wac durch Bewässerung beförder den soll, statt des Feldes, au sie wächst. — ἡ ὄνομα, s. zu δς προειστήκ. (Anh.) § 14. δασέος ist nach Ar der Adj. der Fülle mit dem

konstruiert; gebräuchlicher : bei der Dativ. Der Genit. be net die Bäume als Stoff, de

βηκότες του Τίγρητα οὐ μέντοι καταφανεῖς ἦσαν. μετὰ δὲ 15 τὸ δείπνον ἔτυχον ἐν περιπάτω ὄντες πρὸ τῶν ὅπλων Πρόξενος καί Ξενοφών και προσελθών άνθρωπός τις ήρώτησε τοὺς προφύλακας, ποῦ ἀν ίδοι Πρόξενον ἢ Κλέαρχον Μένωνα δε οὐκ εξήτει, καὶ ταῦτα παρ' 'Αριαίου ὢν τοῦ Μένωνος ξένου. έπει δε Πρόξενος είπεν, ὅτι αὐτός είμι ὃν ζητεῖς, 16 είπεν δ άνθοωπος τάδε. "Επεμψέ με 'Αριαΐος και 'Αρτάοζος, πιστοί όντες Κύρω και ύμιν εύνοι, και κελεύουσι φυλάττεσθαι, μη ύμιν ἐπιθωνται της νυκτός οί βάρβαροι· ἔστι δὲ στράτευμα πολύ έν τῷ πλησίον παραδείσφ. καὶ παρὰ τὴν 17 γέφυραν τοῦ Τίγρητος ποταμοῦ πέμψαι κελεύουσι φυλακήν, ές διανοείται αὐτὴν λῦσαι Τισσαφέρνης τῆς νυκτός, ἐὰν δύηται, ως μη διαβητε, αλλ' έν μέσω αποληφθητε του ποταμοῦ καὶ τῆς διώρυχος. ἀκούσαντες ταῦτα ἄγουσιν αὐτὸν παρὰ 18 τὸν Κλέαρχον καὶ φράζουσιν ἃ λέγει. δ δὲ Κλέαρχος ἀκούσας έταράχθη σφόδρα καὶ έφοβεῖτο. νεανίσκος δέ τις τῶν παρόν- 19 των έννοήσας εἶπεν, ὡς οὐκ ἀκόλουθα εἴη τὸ ἐπιθήσεσθαι καὶ λύσειν την γέφυραν. δηλον γαρ ότι έπιτιθεμένους η νικαν δεήσει ή ήττασθαι. έαν μέν οὖν νικῶσι, τί δεῖ λύειν αὐτοὺς την γέφυραν; οὐδε γάρ, αν πολλαί γέφυραι ὧσιν, έχοιμεν

als Mittel, durch welches die Dichtheit bewirkt wird. - Andere Verbinden δένδοων als Gen. des Stoffs oder Inhalts mit παραδείσ. - of δε βάρβ., das Pradikat ist des des vorhergehenden Satzes.

§ 15—24. Falsche Nachricht wegen eines Überfalls; Übergang ther den Tigres.

\$15. πρὸ τῶν ὅπλων, s. Exk.
\$46.— ἰδοι, 'finden'. Opt. potent.
in der indir. Frage.— καὶ ταῦτα,
a. I. 4, 12 zu d. W.
\$16. ὅτι trotz der or. direkt.,
a. I. 6, 8 z. d. W. Beachte, dais anch die Person der direkten Rede beibehalten und der Aussagesatz gans unverändert an den Hauptsatz gesetat ist. — ἔπεμψε...πιστοί ... κελεύουσι, wenn das Präd. mehreren persönlichen Subj. vorangestellt ist, so kann es selbst dann in Sgl. stehen, wenn die Subj. eine attributive oder appositionelle Bestimmung im Plur. haben und ein zweites Prädikat im Plur. folgt.

Vgl. II 3, 17. — Bedeutung des Aor., s. I 9, 25 zu d.W. — πιστοί ..εὖνοι, Chiasmus. — ὄντες gehört als Part. Impf. zu mioroi und als Part. Präs. zu evvoi. - neλεύουσι, ε. Ι 1, 3 zu συλλαμβ.

§ 17. γέφυςαν, eine Schiffbrücke, wie § 24 lehrt. — ώς διαν., kausal. - Τισσαφ., Subj. zur Hervorhebung der andern Satzteile in die Mitte gestellt.

§ 18. ἐταράχθη u. ἐφοβεῖτο, Wechsel der tempora. S. I 1, 9 zu ήγάσθη; έφοβ. inchoativ Impf.

§ 19. νεανίσκος τις, wahrscheinlich der II 1, 12 genannte Theopompos, mit dem Xen. sich selbst meint. — τῶν. παρ., Gen. part. — ἀκόλονθα εἴη, beachte den Wechsel des Numerus. — τὸ το Σανίσκος και το Δειδικός και με το Σανίσκος και το Δειδικός και το Σανίσκος τις και το  $\ell\pi\iota\vartheta\acute{\eta}\sigma$ ., im D. gebr. 'Absicht' mit d. Inf. Präs. —  $\delta\~{\eta}\iota\sigma$ , Übergang in die or. direkt. - τί δεὶ, 8. § 6 zu more vinmvres. — ovdě γά ę, die Negation gehört zu έχοιμεν, das darin liegende καί zu

20 αν οποι φυγόντες ήμεις σωθώμεν. έαν δε ήμεις νιλ λελυμένης της γεφύρας ούχ έξουσιν έχεινοι δποι φύ] ούδε μην βοηθησαι πολλών όντων πέραν ούδεις αύτοι 21 νήσεται λελυμένης τῆς γεφύρας. ἀκούσας δὲ ὁ Κλέαρχος ήρετο του άγγελου, πόση τις είη χώρα ή έν μέσφ τοῦ ΄. τος καλ τῆς διώρυχος. δ δε εἶπεν, ὅτι πολλή καλ κῶμαι 22 καλ πόλεις πολλαλ καλ μεγάλαι. τότε δή καλ έγνώσθη, βάρβαροι τὸν ἄνθρωπον ὑποπέμψαιεν, ὀκνοῦντες μὴ ( ληνες διελόντες την γέφυραν μείναιεν έν τη νήσω έρ έχουτες ένθεν μέν του Τίγρητα, ένθεν δε την διώρυς δ' έπιτήδεια έχοιεν έκ τῆς έν μέσφ χώρας πολλῆς καὶ ἀ ούσης και των έργασομένων ένόντων είτα δε και άποσ 23 γένοιτο, εί τις βούλοιτο βασιλέα κακῶς ποιείν. μετὰ δὲ άνεπαύοντο έπλ μέντοι την γέφυραν διμως φυλακήν έπε και ούτε έπέθετο ούδεις ούδαμόθεν ούτε πρός την γέ ούδεις ήλθε των πολεμίων, ώς οι φυλάττοντες άπήγη 24 έπειδή δ' εως εγένετο, διέβαινον την γέφυραν έζευς πλοίοις τριάκοντα καὶ έπτὰ ώς οἶόν τε μάλιστα πεφυ. νως έξήγγελλον γάο τινες των παρά Τισσαφέρνους Έλί ώς διαβαινόντων μέλλοιεν έπιθήσεσθαι. άλλά ταῦτα μέν ήν διαβαινόντων μέντοι δ Γλούς [αὐτων] έπεφάνη μετ'

25 8. Oktbr. 'Απὸ δὲ τοῦ Τίγρητος ἐπορεύθησαν σταθμοὺ

σκοπών, εί διαβαίνοιεν τον ποταμόν έπειδή δε είδεν,

πολλαί. — σωδωμ., Konj. deliber. in der indir. Frage.

ἀπελαύνων.

§ 20. lelupérns, wegen der Wiederholung und Stellung siehe II 3, 5 zu ἄριστον und I 2, 2 zu αναβαίνει. — ονδέ wie im § 19. — πολλ. οντ, konditionell.

§ 21. πόση τις, s. I 8, 8 zu τίς. - η έν μέσφ, im D. genügt eine Präposition. — πολλή, was zu ergänzen? s. I 4, 7 zu ώς απιόντας. — πολλαί καί μεγάλ., ε. Η 3, 18 zu πολλά.

§ 22. διελόντες, nach I 1, 6 zu έπιβουλ. 1. Warum διά? έχοντες, daselbst nach 3. kausal. - ἐν μέσφ, dazu gehört χώρας mit seinen Attrib. πολλής ... οὖσης.

– καί...ένόντων ist ka τῶν ἐργασ. nach I 9, 15 έθελόντ. oder frei: 'zum E geeignete Leute'.

§ 23. ὅμως, als Nachsal in τότε δη και έγνώσθη lie Konzessivsatzes. Ahnl. II 2 Im folgenden beachte die E der Negationen, s. I 2, 26 zu

§ 24. ὡς οἶόν τε ... τ s. Ι 1, 6 zu ὡς μάλ. — παρ σαφ., s. I 1, 5 zu τῶν παρ σιαβαινόντ., s. I 2,
 προϊόντ. — σκοπῶν, Par perf. Welches Partic. konn stehen? — φ̈χετο c. Partic nach I 1, 2 zu ἐτύγχανε.

§ 25-28. Marsch bis z patas.

ταρας παρασάγγας είκοσιν έπὶ τὸν Φύσκον ποταμόν, τὸ εύρος πλέθρου· έπην δε γέφυρα. και ένταῦθα ἀκεῖτο πόλις μεγάλη δυομα Όπις πρός ην απήντησε τοῖς Έλλησιν ο Κύρου καὶ Άρταξέρξου νόθος ἀδελφὸς ἀπὸ Σούσων καὶ Ἐκβατάνων στρατιάν πολλήν άγων ώς βοηθήσων βασιλεί καὶ έπιστήσας τὸ έαυτοῦ στράτευμα παρερχομένους τοὺς Ελληνας έθεώρει. ό δὲ Κλέαρχος ήγεῖτο μὲν είς δύο, ἐπορεύετο δὲ ἄλλοτε 26 καὶ ἄλλοτε ἐφιστάμενος. ὅσον δὲ [ἀν] χρόνον τὸ ἡγούμενον τοῦ στρατεύματος ἐπιστήσειε, τοσοῦτον ἦν ἀνάγκη χρόνον δι' δλου του στρατεύματος γίγνεσθαι τὴν ἐπίστασιν. ὥστε τὸ στράτευμα καὶ αὐτοῖς τοῖς Ελλησι δόξαι πάμπολυ εἶναι, καὶ τὸν Πέρσην έκπεπληχθαι θεωρούντα. έντεύθεν δὲ [14. Oktor. 27 έπορεύθησαν διὰ τῆς Μηδίας σταθμούς έρήμους έξ παραδάγγας τριάκοντα είς τὰς Παρυσάτιδος κώμας τῆς Κύρου καλ βασιλέως μητρός. ταύτας Τισσαφέρνης Κύρφ έπεγγελών διαρτάσαι τοῖς Έλλησιν ἐπέτρεψε πλην ἀνδραπόδων. ἐνῆν δὲ σῖτος τολύς καλ πρόβατα καλ άλλα χρήματα. έντεῦθεν δ' έπορεύθη- 28 σαν σταθμούς έρήμους τέτταρας παρασάγγας εἴκοσι τὸν Τιγρητα ποταμόν έν ἀριστερᾶ έχοντες. έν δὲ τῷ [15. Oktor. τρότφ σταθμῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ πόλις ἀκεῖτο μεγάλη καὶ εὐδαίμων ὄνομα Καιναί, έξ ής οί βάρβαροι διῆγον ἐπὶ σχεδίαις διφθερίναις άρτους, τυρούς, οίνον.

Μετὰ ταῦτα ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸν Ζαπάταν ποταμόν, τὸ  $\nabla$  τὸρος τεττάρων πλέθρων. καὶ ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς  $\nabla$  ἐν δὲ ταύταις ὑποψίαι μὲν ἡσαν, φανερὰ δὲ οὐδεμία  $\nabla$  [10.-22.

§ 25. φπεῖτο, s. I 4,1 und I 4,11 md. W. (Anh.) — πρὸς ἣν, im b. 'wo?' — ἐπιστήσ., s. I 8, 15 md. W.

126. ήγεῖτο, zur Sache s. Exk. 128. — ὄσον... ἐπιστήσ. iterat. Belativs., s. I 1, 5 zu ὄστις. τοκοῦτον, weshalb betont?

\$ 27. Μηδίας, das Land am mittlern Tigres, das früher Assyrien hiels. — σταθμ. ἐψήμ., s. I 5, 1 m d. W. — ἐπεγγελῶν, was liegt in ἐπί? — διαφπάσαι, s. I 3, 26 zu d. W. — πλην ἀνδφαπ., d. i. sie sollten keine Einwohner m Sklaven machen.

§ 28. σχεδ. διφθερ., über diese

V. Der leichtgläubige Klearchos und der treulose Tissaphernes.

§ 1—15. Klearchos beweist dem Tissaphernes, dass die Perser kein Misstrauen gegen die Griechen zu hegen haben und dass treue Freundschaft beiden fromme.

§ 1. ὑποψίαι, Abstrakta im Plur. bezeichnen die verschiedenen, wiederholten Erscheinungen des Begriffs, auch Veranlassungen, so hier: 'Veranl. z. Verd.' — Warum folgt φανεφά δέ und nicht ἐπιβουλή δέ?

2 έφαίνετο έπιβουλή. Εδοξεν οὖν τῷ Κλεάρχῷ συγγενέσθ Τισσαφέρνει [καί] εί πως δύναιτο παῦσαι τὰς ὑποψίας, π αὐτῶν πόλεμον γενέσθαι καὶ ἔπεμψέ τινα έροῦντα, ὅτ 3 γενέσθαι αὐτῷ χρήζει. ὁ δὲ έτοίμως ἐκέλευεν ήκειν. ἐπε συνηλθον, λέγει ὁ Κλέαρχος τάδε. Έγω, ὁ Τισσαφέρνη μεν ήμιν δοχους γεγενημένους καλ δεξιάς δεδομένας μή σειν άλλήλους φυλαττόμενον δε σέ τε δρώ ώς πολεμίου! 4 καλ ήμεῖς δρῶντες ταῦτα ἀντιφυλαττόμεθα. ἐπελ δὲ σ οὐ δύναμαι οὕτε σὲ αἰσθέσθαι πειρώμενον ἡμᾶς κακῶς 1 έγώ τε σαφώς οίδα, δτι ήμεζε γε ούδ' έπινοούμεν τοι οὐδέν, ἔδοξέ μοι είς λόγους σοι έλθεῖν, ὅπως εί δυνι 5 έξέλοιμεν άλλήλων την απιστίαν. και γαρ οίδα ανθρ ήδη τούς μεν έκ διαβολής, τούς δε καὶ έξ ύποψίας οδ θέντες άλλήλους, φθάσαι βουλόμενοι ποίν παθεΐν, έπι άνήκεστα κακά τούς ούτε μέλλοντας ούτ' αν βουλοι 6 τοιοῦτον οὐδέν. τὰς οὖν τοιαύτας ἀγνωμοσύνας νομίζωι ουσίαις μάλιστα αν παύεσθαι, ήχω και διδάσκειν σε [

§ 2. sl, indir. Frage, weil dem Kl. bei συγγεν. die Absicht etwas zu ermitteln vorschwebt. — ἐφοῦν-τα ist nach I 3, 5 zu ἐφεῖ aufzu-lösen. Der Lat. gebraucht das Part. Fut. ebenso.

§ 3. Die folg. Rede des Klearchos ist wie alle längeren Reden in dieser Schrift nicht wörtlich so gehalten, sondern später von Xenoph. ausgearbeitet. —  $\mu \grave{\epsilon} \nu \dots \delta \grave{\epsilon}$ übersetze hier durch 'zwar..gleich-wohl'. — ἡμὶν, Dat. beim Passiv., sind hier Griechen und Perser. Deshalb übers. 'zwischen uns'. õçu. ysysu, wurden geleistet oder hier 'gewechselt'. Von dieser Phrase hängt d. Inf. ab. — Beachte im folgenden die Stellung von quλαττόμ.... άντιφυλαττόμ. und s. I 4,16 zu διαβεβ. — ώς c. Adj., s. I . 1, 2 zu ώς φίλον.

§ 4. σποπῶν übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. mit der Prä-pos. 'trotz'. — οὕτε...τε, s. II 2, 8. — σε durch Zwischenstellung getrennt. —  $\partial \pi \omega \varsigma \times \tau \cdot \lambda$ , im D. durch einen verkürzten Absichtssatz. — έξέλοιμ. τ. απιστίαν, im D.: Mistrauen, Furcht men. Ahnl. fidem eripere.

λήλων hängt von έξέλοιμε» § 5. καὶ γὰς οἶδα...! σαν, Mischung zweier Konst nen, indem Xenophon, st Accusativ c. Partic. fortzu in einen Relativsatz übers Im D. las nach I 1, 7 zu βο einen Substantivsatz folgen, zuerst φοβηθέντ. Prädik (Relativ of bleibt also uni zweites Prädikat ist durch das' angeknüpft ἐποίησαν, φθάσαι βουλ. ποίν παθείν 🛦 Źwischensatz dieses zweiten wird. Man kann auch über habe M. g., welche' etc., φοβηθ. und βουλόμ. dem έπ koordin. Relativs. werden. ( ποίν παθείν, nach I 2, έπιβουλ. — τοὺς οὔτε μέ βουλομ. ist Obj. zu έποίησ κακ.; übers. nach I 9,15 zu τ doch ist hier der Artikel

ein betontes Pronom. dei 'denen die'. Warum kann d bei den Partic. fehlen?

§ 6.  $vo\mu l \zeta \omega v$ , kausal. –

μαι, ως σύ ήμιν ούκ όρθως απιστείς. πρώτον μέν γάρ καί 7 μέγιστον οί θεών ήμας δρκοι κωλύουσι πολεμίους είναι άλλήλοις δότις δε τούτων σύνοιδεν αύτω παρημεληκώς, τοῦτον έγὸ οὔποτ' ἀν εὐδαιμονίσαιμι. τὸν γὰο θεῶν πόλεμον οὐκ οίδα ούτ' άπὸ ποίου ἄν τάχους φεύγων τις ἀποφύγοι ούτ' είς ποίον αν σκότος αποδραίη ούθ' όπως αν είς έχυρον χωρίον ποσταίη. πάντη γάο πάντα τοῖς θεοῖς ὑποχείοια καὶ πανταχή πάντων ίσου οί θεοί κρατούσιν, περί μεν δή των θεων τε 8 πὶ τῶν δοκων ούτω γιγνώσκω, παρ' ούς ἡμεῖς τὴν φιλίαν συθέμενοι κατεθέμεθα· των δ' ανθρωπίνων σε έγω έν τω **πο**όντι νομίζω μέγιστον είναι ήμεν άγαθόν. σύν μέν γάο 9 ω πασα μεν όδος εύπορος, πας δε ποταμός διαβατός, των τε έπιτηδείων ούκ άπορία. άνευ δε σοῦ πᾶσα μεν διὰ σκότους ή όδός οὐδεν γάρ αὐτῆς ἐπιστάμεθα πᾶς δε ποταμός δύς-200ς, πᾶς δὲ ὅχλος φοβερός, φοβερώτατον δ' ἐρημία· μεστή

adsum. — σὺ ἡμῖν, s. II 3, 27 zu

θμάς ήμεν.

§ 7. πρῶτον μέν, ihm ent-pricht statt ἔπειτα δέ im § 8 τῶν δ ἀνθρωπ. — πρῶτ. καὶ μέγιστ., ε I 3, 10 zu d. W. — θεῶν ὅρzo, erinnert nachdrücklicher an die Götter als Rächer des Meineids, als das einfache őoxoi, daher auch noch durch Trennung betont; s. I 1, 10 zu τριών μην. — \*ερημελ. Nomin., s. II 1, 13 zu έθι. — δεών πόλεμον, Anticipation, s. I 1, 5 zu τ. βαρβάρ. — 👣 6, den Gr. ist das ein Ausgangspunkt, was wir als Mittel fassen, l I, 9 zu ἀπό. — ὅπως gehört n izvoor mit der Stellung wie tich ούτως oder πολύ vor ihrem Adjekt. oft finden. Zum Schluss tuche die Paronomasieen dieses Satzes auf und beachte den Chiasmus der Satzteile bei anaphorischer Wortfolge.  $= i l_S \dots \dot{\alpha} \pi \sigma \sigma \pi \alpha \ell \eta$ , sich nach dem Abfalle in eine Peste werfen. — Der Gedanke erimpert an Psalm 139, 7-10. τάντη γὰς πάντα... πανταχῆ πάντων: 'wie unser 'all' z. B. in 'allüberall', 'am allerschlimmsten', so dient das griechische zac und seine Derivata zur vollen Erschöpfung eines Begriffes'.

- πάντων, Obj. im Maskul. zu πρατ.

§ 8. τῶν θεῶν τε καὶ τῶν ὄςκων, Koordination statt der Subordination des vorigen § (Hendiadyoin). — πας' οῦς, i. e. Θεούς. — κατατίθεσθαι wird gebraucht von schriftlichen Verträgen, die im Beisein von Zeugen abgeschlossen und einem Dritten versiegelt übergeben wurden, damit dieser über die Unverletzlichkeit des Dokuments wache. Der Sinn ist also: deren Schutze wir unsere geschlossene Freundschaft anvertraut haben. 'So wurde im Mittelalter das Wertvollste zu größerer Sicherheit auf dem Altare des Herrn niedergelegt; wir 'deponieren' beim Gerichte'. — συνθέμ. κατεθέμ., Paronomasie. — πατεθέμ., im D. Plusapf.

§ 9. πᾶσα ὁδός, jeder Weg; πᾶσα ἡ ὁδός, der ganze Weg, d. i. der ganze Rückweg. — διὰ σκότους umschreibt das Adjektiv. αὐτῆς, ist Attrib. zum Obj. οὐδέν. — φοβεςός, φοβεςώτ, Das Neutr. steht, weil das Subj. als Sache, als Art im allgemeinen gefasst wird, s. III 2, 22. IV 4, 11. Vgl. triste lupus stabulis. Zur Paronomasie vgl. Schiller: 'der

10 γὰρ πολλῆς ἀπορίας ἐστίν. εἰ δὲ δὴ καὶ μανέντες σε κτείναιμεν, ἄλλο τι ἀν ἢ τὸν εὐεργέτην κατακτείναντει βασιλέα τὸν μέγιστον ἔφεδρον ἀγωνιζοίμεθα; ὅσων δὲ ι οἵων ἀν ἐλπίδων ἐμαυτὸν στερήσαιμι, εἰ σέ τι κακὸν ἐπι 11 σαιμι ποιεῖν, ταῦτα λέξω. ἐγὰ γὰρ Κῦρον ἐπεθύμης φίλον γενέσθαι, νομίζων τῶν τότε ἰκανώτατον εἶναι εὐ δν βούλοιτο· σὲ δὲ νῦν ὁρῶ τήν τε Κύρου δύναμιν κ ραν ἔχοντα καὶ τὴν σαυτοῦ [χώραν] σώζοντα, τὴν δὲ λέως δύναμιν, ἢ Κῦρος πολεμία ἐχρῆτο, σοὶ ταύτην σύμ 12 οὖσαν. τούτων δὲ τοιούτων ὅντων τίς οὕτω μαίνεται δε βούλεταί σοι φίλος εἶναι; ἀλλὰ μὴν ἐρῶ γὰρ καὶ ταῦ 13 ὧν ἔχω ἐλπίδας καὶ σὲ βουλήσεσθαι φίλον ἡμῖν εἶναι. μὲν γὰρ ὑμῖν Μυσοὺς λυπηροὺς ὅντας, οὺς νομίζω ἄ τῆ παρούση δυνάμει ταπεινοὺς ὑμῖν παρασχεῖν· οἶδα Πισίδας· ἀκούω δὲ καὶ ἄλλα ἔθνη πολλὰ τοιαῦτα εἶν

Schrecklichste der Schrecken'. — ἐρημία sc. v. Menschen. — Die Bedeutung des anaphorischen Baus des ganzen aus kurzen Sätzen ohne Kopula bestehenden § und die Wiederholung des betonten πᾶς wird noch gehoben durch die beiden Erklärungssätze des zweiten Gliedes und die doppelte Bedeutung von ἀπορία, durch die Zusammenstellung von ἐρημία und μεστή und Gegenstellung von εὔπορος und δύσπορος.

§ 10. μανέντες u. κατακτείν. nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — ἄλλο τι αν η = sonst was, sc. παταπρά-ξαιμεν oder ποιοίμεν. Dieser ellip-tische Satz hat die Geltung des lat. nonne. — τὸν εὐεργέτην καταπτ., eine durch das Hauptwort statt des Pron. of verstärkte Epanalepsis des Verbs. — ἔφεδρος, Metapher aus der Palästra, dergleichen bei griechischen Rednern oft vorkommen; έφεδο. heist der dritte Ringkämpfer, der so lange dem Kampfe zuschaut, bis sich einer der beiden Kämpfer für besiegt erklärt, darauf mit frischen Kräften den schon ermatteten Sieger angreift und dann oft leicht besiegt. Hier vom Könige = furchtbarster Gegner. — ös Stellung wie I 1, 5 zu oore § 11.  $\gamma \acute{\alpha} \varrho$  vorangestellt. φίλον γενέσδ., durch eir Hauptwort als Obj. zu êmei των τότε, frei: seine Zei sen. — σέ, betont. — Κι ναμ. καὶ χώραν, die ξ und Oberfeldherrnwürde der - βασιλ. δύναμιν, Tiss. sich nämlich aus dem He Königs die beste Mannschs suchen. - ool durch Stelli tont. — ταύτην, s. II 2, 20 1 § 12. δστις, steht hi das lat. qui c. Konj. = α άλλα μὴν κ. τ. λ., statt gonnenen Hauptsatzes: 'ab wahr, es giebt auch Gründ halb du wünschen musst, Freund zu sein (und ich will Gründe für diese meine sagen)', knüpft Klearch die danken in einem Relativs d. voraufgenommenen Satz 🕯 § 13. οἶδα, c. Partic., s zu βουλευομ. und I 4, 16 zu — οῦς νομίζω, Acc. c. Relativs., s. I 9, 14 zu οῦ und I 3, 6 zu αν. — καὶ Πι was ist zu ergänzen? - d warum mit d. Inf.? - 70

ν παύσαι ένοχλούντα ἀεὶ τῆ ὑμετέρα εὐδαιμονία.

ους δέ, οἶς μάλιστα ὑμᾶς νῦν οἶδα τεθυμωμένους,

ποία δυνάμει συμμάχω χρησάμενοι μᾶλλον ἂν κολά
τῆς νῦν σὺν ἐμοὶ οὔσης. ἀλλὰ μὴν ἔν γε τοῖς πέριξ 14

σὺ εἰ μὲν βούλοιό τω φίλος εἶναι, ὡς μέγιστος ἂν

δέ τίς σε λυποίη, ὡς δεσπότης ἂν ἀναστρέφοιο ἔχων

ηρέτας, οῖ σοι οὐκ ἂν τοῦ μισθοῦ ἕνεκα μόνον ὑπη
, ἀλλὰ καὶ τῆς χάριτος ἢν σωθέντες ὑπὸ σοῦ σοὶ ἂν

δικαίως. ἐμοὶ μὲν δὴ ταῦτα πάντα ἐνθυμουμένω οὕτω 15

τυμαστὸν εἶναι τὸ σὲ ἡμῖν ἀπιστεῖν, ὥστε καὶ ἤδιστ'

σαιμι τὸ ὄνομα τίς οὕτως ἐστὶ δεινὸς λέγειν ὥστε σε

έγων, ὡς ἡμεῖς σοι ἐπιβουλεύομεν. Κλέαρχος μὲν οὖν

εἶπε Τισσαφέρνης δὲ ὧδε ἀπημείφθη.

l' ήδομαι μέν, ὧ Κλέαρχε, ἀκούων σου φρονίμους λό- 16 χῦτα γὰρ γιγνώσκων εί' τι έμολ κακὸν βουλεύοις, ἅμα

1e, welche wie die Pisidier
11 die königliche Obert nicht anerkennen. Im
18 Buche werden als solche oner und Karduchen geπαῦσαι c. Partic., im D. wobei aber ἄν zu beachΑἰγνπτίονς, Anticipalaber sofort ein Relative, so übersetze den Acc. as betrifft'. Zur Sache s.
μάλιστα, warum vom πennt?

. συμμάχ, d. ein Hauptχοησάμ, entweder durch
pos. oder als Verb. fin.
griechische Präd. πολάσ.
n Hauptwort mit einer
— πολάσαισθε, warum
um? — τῆς...οὔσης,
egen μᾶλλον für ἢ τῆ...
οὔσης, entweder durch
elativs. oder das ganze
on. possess.

άλλὰ μήν, Wiederaufes unterbrochenen Gedanἐν τ. πέρ. οἰπ., durch ein
σύ durch Stellung sehr
ἀναστρέφοιο, ist abht = sein, verkehren,
ω - ἔχων... ὑπηρέτ.
uch zu μέγιστος ἀν εἴης,

im D. setze ein Abstraktum und beachte I 1, 2 zu λαβών. — χάριν ξχειν = gratiam habere, s. auch I 4, 15 zu χάριν. — σοῦ σοί, kräftige Paronomasie. — διναίως, mit Nachdruck am Ende.

- § 15. οὖτω, gehört zu δανμαστόν. τὸ σὲ ἀπιστ., im D. ein Hauptwort, zu dem σέ als attrib. Pronom. übers. wird. ἄν ἀπούσ., Opt. pot. im Konsekutivs. τὸ ὅνομα, τίς, Vermischung zweier Konstruktionen: ἀκούειν τίς und ἀκούειν τὸ ὅνομα τούτου ὅστις. ὥστε σε πεῖσ., s. I 4, 8 zu d. W. σὲ ἡμῖν und nachher ἡμεῖς σοί, gegensätzliche Nebeneinanderstellung, s. II 3, 6 zu ὑμᾶς. Aus wie viel Teilen besteht die Rede?
- § 16—23. Tissaphernes weist nach, dass die Griechen keine Ursache zum Mistrauen haben, und stimmt bei, dass sie ihm von großem Nutzen sein können.
- § 16. ἀλλά im Anfange der Erwiderung 'aber'; denn Tiss. hat das vom Kl. nicht erwartet. ηδομαι... ἀπούων, s. I 2, 18. σοῦ, Obj. zu ἀπούων (s. I 2, 5 zu Τισσαφ.) mache zum Attr. zu φρον.

άν μοι δοκείς καὶ σαυτῷ κακόνους είναι. ός δ' αν μάθης, δτι ούδ' αν ύμεζε δικαίως ούτε βασιλεί ούτ' έμοι άπιστοίητε, 17 ἀντάχουσον. εί γὰρ ὑμᾶς έβουλόμεθα ἀπολέσαι, πότερά σοι δοκούμεν ίππέων πλήθους απορείν ή πεζών ή δπλίσεως, έν ή ύμας μεν βλάπτειν ίκανοὶ είημεν άν, αντιπάσχειν δε ού**δεις** 18 κίνδυνος; άλλὰ χωρίων έπιτηδείων ύμιν έπιτίθεσθαι άπορείν άν σοι δοκούμεν; οὐ τοσαύτα μέν πεδία, ἃ φίλια δντα σύν πολλφ πόνφ διαπορεύεσθε, τοσαύτα δε όρη όρατε ύμιν όντα πορευτέα, ἃ ήμιν έξεστι προκαταλαβοῦσιν ἄπορα ύμιν παρέχειν. τοσούτοι δ' είσι ποταμοί έφ' ών έξεστιν ήμιν ταμιεύεσθαι δπόσοις αν ύμων βουλώμεθα μάχεσθαι; είσι δ' αὐτων ους οὐδ' ἂν παντάπασι διαβαίητε, εί μη ημεῖς ύμᾶς διαπορεύοι-19 μεν εί δ' έν πᾶσι τούτοις ήττφμεθα, άλλὰ τό γέ τοι πῦρ κρείττον τοῦ καρποῦ έστιν. Ον ήμεις δυναίμεθ' αν κατακαύσαντες λιμον ύμιν άντιτάξαι, φ ύμεις οὐδ' εί πάνυ άγαθοί 20 είητε, μάγεσθαι αν δύναισθε. πῶς αν οὖν έγοντες τοσούτους πόρους πρός τὸ ὑμῖν πολεμεῖν, καὶ τούτων μηδένα ἡ**μῖν ἐπι**κίνδυνον, ἔπειτα ἐκ τούτων πάντων τοῦτον ἂν τὸν τ**ρόπον** 

λόγ. — ὡς δ' ἂν μάθ., ἄν nach ὡς und ὅπως in Absichtssätzen c. Konj. ist selten. — μοί δοπεῖς, im D. ein Zwischensatz.

§ 17. εί c. Impf., s. II 1, 4 zu εί ἢλθετε. — πότε ρα μ. τ. λ., der eigentliche Nachsatz: 'so würde es uns dazu nicht an Macht fehlen', ist zur Hervorhebung in eine Frage verwandelt. — είημεν ἄν gehört in anderer Form auch zu κίνδυν. — κίνδ. c. Inf., wie das Verb. μινδυνεύω, s. IV 1, 11. — ἀντιπάσχιdiesen Satz knüpfe im D. durch 'während' an, s. I 3, 11 zu ἄρα. § 18. ἀλλά in der Frage, wenn

§ 18. ἀλλά in der Frage, wenn der Redende sich selbst Einwendungen macht, wie hier Tiss. aus Klearchs Seele. Im D. = oder. Er beantwortet dann den Einwurf durch Gegenfragen. — ἐπιτηδ., nach I 1, 2 zu φίλον. — τοσαῦτα μὲν...τοσαῦτα δὲ...τοσοῦτοι δέ, Anaphora, in der οὐ zu den beiden letzten Gliedern zu wiederholen ist.

δοη...πος εντέα, nach πος εύεσθαι πεδίον aus πος εύεσθαι όδόν. — δντα πος εντέα gehört zu beiden Sätzen und auch zum dritten Gliede.

προκαταλαβ., nach I 1, 6 sa ἐπιβουλ. 2. dem παρέχειν zu koordinieren. — ταμιεύεσθαι, 'abmessen', prägn.: sich taktisch einrichten und bestimmen. Das Bild ist von der Wirtschafterin entlehnt (Blücher an der Katzbach: 'Nun habe ich genug Franzosen herüber'.) — είσι δ' αὐτ. οῦς, s. I 5, 7 su ἦν δὲ τούτων. — ἡμεῖς ὑμᾶς, s. II 3. 26 zu ὑμᾶς.

II, 3, 26 zu ὑμᾶς.
§ 19. ἀλλὰ τὸ γέ τοι, ἀλλά ir
der Apodosis eines hypothetischer
Satzes = doch gewiß wenigster

— τὸ πῦς...καςποῦ, Sinn
kann durch Feuer vernichtet wer
den. — κατακαύσαντες, nach
1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. Warum κατά
κοῦττον fort. — οὐδ' εἰ, s. I 6,
zu d. W.

§ 20. πῶς ἄν, ἄν gehört zu ἐξ λοίμ., bei welchem es der Trennu wegen wiederholt wird. — ἔχοι τες, konditionell wie μηδένα zeig — ἐπικίνδυν., s. I 1, 2 zu φίω — ἔπειτα nimmt die Partici

κεθα δς μόνος μεν πρὸς θεῶν ἀσεβής, μόνος δὲ πρὸς πων αἰσχρός; παντάπασι δὲ ἀπόρων ἐστὶ καὶ ἀμηχάνων 21 ἀνάγκη ἐχομένων, καὶ τούτων πονηρῶν, οῖτινες ἐθέδι ἐπιορκίας τε πρὸς θεοὺς καὶ ἀπιστίας πρὸς ἀνθρώνς ἀττειν τι. οὐχ οὕτως ἡμεῖς, ὡ Κλέαρχε, οὕτε ἀλόγιϋτε ἡλίθιοί ἐσμεν. ἀλλὰ τί δὴ ὑμᾶς ἔξὸν ἀπολέσαι οὐκ 22 ῦτο ἤλθομεν; εὖ ἴσθι ὅτι ὁ ἐμὸς ἔρως τούτου αἴτιος ς Ἑλλησιν ἐμὲ πιστὸν γενέσθαι, καὶ ὡ Κῦρος ἀνέβη διὰ μισθοδοσίας πιστεύων, τούτω ἐμὲ καταβῆναι δι' σίαν ἰσχυρόν. ὅσα δ' ἐμοὶ χρήσιμοι ὑμεῖς ἐστε τὰ μὲν 23 εἶπας, τὸ δὲ μέγιστον ἐγὼ οἶδα' τὴν μὲν γὰρ ἐπὶ τῆ ιτάραν βασιλεῖ μόνω ἔξεστιν ὀρθὴν ἔχειν, τὴν δ' ἐπὶ δία ἴσως ἄν ὑμῶν παρόντων καὶ ἔτερος εὐπετῶς ἔχοι.

auf = dann d. i. demntet. —  $\mu \dot{\sigma} \nu \sigma_s \dots \alpha l \sigma_{\chi} \rho \dot{\sigma}_s$ , rs kräftige Anaphora durch elen der Kopula, die in abn Sätzen selten fehlt ('annenes Pathos der Lüge'). —  $\epsilon \tilde{\omega} \nu$ , s. I 6, 6 zu d. W.

άπόρων, Gen. subi. ντων, και ούτος fügt zu Nomen einen meist adjekn Begriff, der vorzugsweise acht kommt — 'und zwar'. ες ἐθέλονοι, Tissaph. rt, als stände vorher ἄποροί ach der angefangenen Kstr. der Infin. stehen, und so ιε, οὐτε die Synonymen en Begriff, in jeder Nüance stalt, verneinen.

άλλὰ τί δὴ κ. τ. λ., rhe-Frage, mit der sich Tiss. nahe liegenden Einwurf den er durch Eingehen auf s Worte § 14 widerlegt. — ισ. absol. wie Gen. absol. zu ιεn. — ἐπὶ τοῦτο ἡλθομ., eibung von πράττειν; ähn
β. 'schreiten'. — τούτον μἡ ἐπὶ τοῦτο ἐλθεῖν ist g von αἴτιος. — τὸ γενέnd καταβῆναι sind epexe
zu ἔρως und geben den des Verlangens an (daſs). — καὶ ὡ, Voranstellung

des Relativs; im D. nimm den Relativsatz voraus. — φ und τούτω gehören zu πιστεύων und ίσχυφόν. — μισθοδοσ., Plur., weil der Sold zu verschiedenen Zeiten ausgezahlt ward. — Wie verhält sich folgende Übersetzung zu den griech. W.: 'Und durch das durch meine Wohlthaten gewonnene Söldnerheer, dessen besoldeter Treue Kyros auf seinem Zuge nach Oberasien vertraute, auf meiner Rückkehr nach Vorderasien geschützt zu sein'?

§ 23.  $\delta \sigma \alpha$ , Acc. des Inhalts. —  $\ell \mu o l$   $\dot{\nu} \mu \epsilon \tilde{\iota} \epsilon$ , warum diese Stellung und warum dieser Nebensatz voraus? —  $\tau \dot{\eta} \nu \tau \iota \dot{\alpha} \varrho \alpha \nu$ , Kopfputz der persischen Könige; unterschied sich durch die aufrecht stehende Spitze von der Tiara der übrigen vornehmen Perser, bei denen die Spitze vorn überhing, s. Fig. 42 und 43. (Anh.) —  $\ell \tau \epsilon$ .  $\epsilon o \epsilon$ , Tiss. meint sich selbst und deutet an, daß er wohl im Vertrauen auf ihre Hülfe sich zum Abfall entschließen könne, daher hat  $\tau \iota \dot{\alpha} \varrho \alpha \nu$  bei  $\ell \pi l \tau \ddot{\eta} n \alpha \varrho \delta$ . metaphorische Bedeutung: 'königliche Gesinnung hegen, d. i. sich niemandem unterwerfen wollen'. —  $\ell \tau o \iota$ , sc.  $\ell \varrho \partial \dot{\eta} \nu$ .

§ 24-30. Klearchos, durch Tissaph. gewonnen, verspricht mit allen Strategen zu kommen und überredet die Griechen, dieses zu gestatten.

Ταύτα είπων έδοξε τῷ Κλεάρχω άληθη λέγειν καὶ είπεν, 24 Οὐχοῦν, ἔφη, οἵτινες τοιούτων ἡμῖν εἰς φιλίαν ὑπαρχόντων πειρώνται διαβάλλοντες ποιήσαι πολεμίους ήμας άξιοί είσι τὰ 25 έσχατα παθείν; Καὶ έγὰ μέν γε, έφη ὁ Τισσαφέρνης, εί βούλεσθέ μοι οί τε στρατηγοί και οί λοχαγοί έλθειν, έν τι έμφανεί λέξω τους προς έμε λέγοντας ώς συ έμοι έπιβουλεύεις 26 και τη σύν έμοι στρατιά. Έγα δέ, έφη δ Κλέαρχος, άξω πάν-27 τας, καὶ σοὶ αὖ δηλώσω ὅθεν έγὼ περὶ σοῦ ἀκούω. ἐκ τούτων δή των λόγων ὁ Τισσαφέρνης φιλοφοονούμενος τότε μέν μένειν τε αὐτὸν ἐκέλευε καὶ σύνδειπνον ἐποιήσατο. ύστεραία ο Κλέαρχος απελθών έπὶ το στρατόπεδον δήλος τ' ην πάνυ φιλικώς οιόμενος διακείσθαι τώ Τισσαφέρνει κα**ι α** έλεγεν έκεινος απήγγελλεν, έφη τε χρηναι ιέναι παρά Τισσαφέρνην οθς έκέλευσε, καί οι αν έλεγηθωσι διαβάλλοντες των Έλλήνων, ως προδότας αὐτούς καὶ κακόνους τοῖς Έλλησιν 28 όντας τιμωρηθήναι. ὑπώπτευε δὲ εἶναι τὸν διαβάλλοντα Μένωνα, είδως αὐτὸν καὶ συγγεγενημένον Τισσαφέρνει μετ' Αριαίου και στασιάζουτα αύτῷ και ἐπιβουλεύουτα, ὅπως τὸ 29 στράτευμα απαν πρός αύτον λαβών φίλος ή Τισσαφέρνει. έβούλετο δε και δ Κλέαργος απαν το στράτευμα προς εαυτόν έχειν την γνώμην καί τούς παραλυπούντας έκποδων είναι.

§ 24. ταῦτα εἰπών, s. I 3, 13 zu d. W., hier = damit, hierin. και είπεν, Subj. ist oft aus einem Kasus obl. zu ergänzen, s. I 4, 5 zu βιασάμ. — τοιούτων, solche

zu βιασάμ. — τοιούτων, solche Gründe. — πειςῶνται, wegen des Gen. abs. füge 'dennoch' hinzu. — διαβάλλοντ., nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1; Kl. meint den Menon. § 25. οι στοατηγ., Apposition zu dem im Verb. liegenden Pronominalsubjekt., s. I 5, 16 zu ἄλλοι. Beachte auch, daß hier der Artikel zweimal steht (s. I 7, 2 zu d. W.), weil sie nicht als Ganzes gefaßt, sondern die Chargen unterschieden sondern die Chargen unterschieden werden. Vergl. auch § 29. — έν τῷ ἐμφανεῖ, s. I 3, 21 zu ἐν τῷ φανερῷ. — τοὺς...λέγοντ., s. I 9, 15 zu τ. έθελόντ.

§ 26. δθεν, s. I 2, 8 zu d. W. § 27. φιλοφοονούμ., relativ. - ἐποιήσ., wegen des Med. setze das Pron. possess. hinzu.

δηλος c. Part., s. I 2, 11 zu d. W. φιλικώς διακείσθαί τινι, Umschreibung des im Adverb. liegenden Verbalbegriffs: carum esse genden verbatbegrins: carum ease alicui. — léval gehört auch st έπέλ. — οῦς ἐπέλευσε, wer is Subj.? — καὶ οῖ ἄν ἐλεγχδ. Übergang in die orat. direkta — τῶν Ἑλλήν., Gen. partit. zu elαὐτούς statt τούτους, s. I 9, 29 \$

§ 28. στασιάζοντα, schon b Lebzeiten des Kyros war Meno deswegen eifersüchtig, das nich er, sondern Klearchos zu allen B ratungen zugezogen wurde. λαβάν, an sich ziehen, koordinis durch 'und so, und dadurch'.

αὐτόν. — τιμωρη δ. εc. χρήναι.

§ 29. απαν τὸ στράτ., chi stisch zu τὸ στράτ. απαν im § 1 - πρός τινα την γνώμι ἔχειν, Geneigtheit zu einem b τῶν δὲ στρατιωτῶν ἀντέλεγόν τινες αὐτῷ μὴ ἰέναι πάντας τούς λοχαγούς καλ στρατηγούς μηδε πιστεύειν Τισσαφέρνει. δ δὲ Κλέαρχος Ισχυρῶς κατέτεινεν, ἔστε διεπράξατο πέντε μὲν 30 στρατηγούς ιέναι, είκοσι δε λοχαγούς συνηκολούθησαν δε ώς είς άγοραν καί των άλλων στρατιωτών ώς διακόσιοι.

Έπει δε ήσαν έπι ταις θύραις ταις Τισσαφέρνους, οί μεν 31 στρατηγοί παρεκλήθησαν είσω, Πρόξενος Βοιώτιος, Μένων Θετταλός, 'Αγίας 'Αρκάς, Κλέαρχος Λάκων, Σωκράτης 'Αχαιός. οί δε λοχαγοί έπι ταϊς θύραις έμενον. οὐ πολλῷ δε ὕστερον 32 άπὸ τοῦ αὐτοῦ σημείου οῖ τ' ἔνδον συνελαμβάνοντο καὶ οἱ ἔξω κατεκόπησαν. μετά δε ταῦτα τῶν βαρβάρων τινες ίππέων διὰ του πεδίου έλαύνοντες φτινι έντυγχάνοιεν Έλληνι ή δούλφ ή έλευθέρο πάντας έπτεινον. οί δὲ Ελληνες τήν τε ίππασίαν 33 έθαύμαζον έχ τοῦ στρατοπέδου δρώντες καὶ ὅ,τι ἐποίουν ἡμφεγνόουν, πρίν Νίκαρχος Άρκας ήκε φεύγων τετρωμένος είς την γαστέρα καὶ τὰ ἔντερα ἐν ταῖς γερσὶν ἔχων, καὶ εἶπε πάντα τὰ γεγενημένα. ἐχ τούτου δὴ οί Ελληνες ἔθεον ἐπὶ τὰ ὅπλα 34 πάντες έκπεπληγμένοι καὶ νομίζοντες αὐτίκα ήξειν αὐτοὺς έπὶ τὸ στρατόπεδον. οί δὲ πάντες μὲν οὐκ ἦλθον, 'Αριαΐος δὲ 35 καὶ ἀρτάοζος καὶ Μιθραδάτης, οι ήσαν Κύρφ πιστότατοι δ δε των Ελλήνων ερμηνεύς έφη και τον Τισσαφέρνους άδελφὸν σὺν αὐτοῖς ὁρᾶν καὶ γιγνώσκειν συνηκολούθουν δὲ καὶ

ben, ihm anhangen. —  $\mu \dot{\eta}$ , weil in erréley. ein Verbot liegt. —  $\pi \iota$ crevery, Subj. ist unbestimmt: 'man'.

§ 80. κατέτεινε, warum κατά? and nachher διαπράττ.? — είς άγοράν, also unbewaffnet. Zur Sache s. II 4, 9. § 31—33. Gefangennahme und

Tötung der meisten Strategen und

Lochagen.

§ 31. *Enl v. Ovçais*, einmal in uneigentlicher, einmal in eigentlicher Bedeutung. (Anh.) —  $\Pi \varrho \phi$ -Erros, die Eigennamen stehen in

# anternder Apposition. § 32. απὸ τ. . . . σημείου, es wurde eine Purpurfahne auf dem Zelte des Tissaph. aufgesteckt. — oî \* Erdor, analog ist das Adverb substantiviert in: 'Die Unten sahen ihn schweben'. (Anast. Grün, die Martinswand.) — συνελαμβ. καί

κατεκόπησ., warum der Wechsel derTempora? — τινές Formwörter nehmen gern die unbedeutendste Stelle ein. Sie dienen so zugleich der Euphonie, indem sie gleichauslautende Wörter trennen, und heben den Ton des unmittelbar vorangehenden Wortes'. Diese Stellung des τ/s indefin. zwischen Artikel und Substantiv findet sich namentlich dann, wenn neben dem Artikel noch eine nähere Bestimmung steht. — φτινι ...πάντας, iterativ, s.
 I 1, 5 zu σστις.

§ 33. έθαύμαζον...όρῶντες, s. Ĭ 2, 18 zu ἰδοῦσα. — φεύγων, der D. setzt auch zu 'kommen' das Partic., aber das des Präteritum.

§ 34-42. Ariaios kommt in Begleitung anderer Perser zum Lager der Griechen, wird aber mit seinen Forderungen abgewiesen.

§ 35. ήσαν, s. I 1, 6 zu d. W.

36 άλλοι  $\Pi$ ερσῶν τεθωρακισμένοι εἰς τριακοσίους. οὖτοι ἐπεὶ έγγὺς ἦσαν, προσελθεῖν ἐκέλευον εί τις είη τῶν Ἑλλήνων στρατηγός ή λοχαγός, ΐνα ἀπαγγείλωσι τὰ παρὰ βασιλέως. 37 μετὰ ταῦτα έξηλθον φυλαττόμενοι τῶν Ελλήνων στοατηγοί μέν Κλεάνωο Όρχομένιος καὶ Σοφαίνετος Στυμφάλιος, σύν αὐτοῖς δὲ Ξενοφῶν 'Αθηναίος, ὅπως μάθοι τὰ περὶ Προξένου Χειρίσοφος δ' ετύγχανεν απών εν πώμη τινί σύν άλ-38 λοις έπισιτιζόμενος. έπειδή δε εστησαν είς έπήκοον, είπεν Αριαΐος τάδε. Κλέαρχος μέν, ὁ ἄνδρες Έλληνες, έπελ έπιορκών τε έφάνη και τὰς σπονδὰς λύων, ἔγει τὴν δίκην και τέθνηκε, Πρόξενος δε καί Μένων, δτι κατήγγειλαν αὐτοῦ τὴν έπιβουλήν, έν μεγάλη τιμη είσιν. ύμας δε βασιλεύς τα δπλα άπαιτεί αύτου γάο είναι φησιν, ἐπείπεο Κύρου ήσαν του 39 έκείνου δούλου. πρός ταῦτα ἀπεκρίναντο οί Ελληνες, έλεγε δε Κλεάνωο δ Όρχομένιος. Ώ κάκιστε άνθρώπων Αριαίε καί οί άλλοι όσοι ήτε Κύρου φίλοι, οὐκ αίσχύνεσθε όὔτε θεοὺς ούτ' άνθρώπους, οίτινες όμόσαντες ήμιν τούς αὐτούς φίλους καλ έγθρούς νομιείν, προδόντες ήμας σύν Τισσαφέρνει το

§ 36.  $\epsilon l' \tau \iota \varsigma \varkappa. \tau. \lambda$ ., Umschreibung des Subjektsaccusativs; im D. mache  $\sigma \tau \varrho \alpha \tau \eta \gamma$ .  $\ddot{\eta} \lambda o \chi$ . zum Obj. zu  $\dot{\epsilon} \iota \iota \dot{\eta}$  liegendes allgemeines Atribut. —  $\tau \dot{\alpha} \pi \alpha \varrho \dot{\alpha} \beta \alpha \sigma \iota \lambda$ ., s. II 3, 4 zu d. W.

§ 37. φυλαττόμ., übs. durch ein Adverb. oder durch ein Hauptwort mit einer Präpos. — τῶν Ἑλλήν., Genit. part. — Όςχομέν., aus στερί, im D. gebr. das Subst. 'Schicksal'. Bei dem Neutrum des Artikels steht περί in der Regel nur dann mit dem Genitiv statt mit dem Accusativ, wenn der Ausdruck von einem Verb. abhängt, das περί mit dem Genitiv nach sich haben kann, z. B. ἤσθοντο τὰ περί Ολούρου. — ἐτύγχ. c. Part., s. I 1, 2 zu d. W. — σὺν ἄλλ. sc. Anführern. Die Zurückgebiebenen fürchten trotz § 29 keinen Verrat. — ἐπισιτιζόμ., Part. des Imperf. conat., übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1.

§ 38. είς ἐπήκ., είς von den

Griechen aus; ἐπήποον = 'Hörweite'. — ἐφάνη c. Partic. übers. entweder wie δῆλος c. Partic., s. I 2, 11, oder die Partic. durch abstrakte Hauptw. und φαίνεσθαι = 'sich herausstellen'.

τὴν δίκην, s. I 3, 20 zu d. W. — αὐτοῦ, des Klearch. — ἀπαιτεὶ, ἀπό, s. I 1, 8 zu ἀπέπεμπε. — τοῦ ἐκείνου δοῦλου, δοῦλ Αρρος. zu Κύο. — ἐκείνου (regis), Attr. zu δοῦλ., s. I 9, 29 zu δοῦλου. § 39. ἔλεγε, s. II 3, 21 zu d. W. — Κλεάνωρ, warum dieser? s. II 1, 10. — οἱ ἄλλοι, setze das Pronhinzu, s. oben § 25 und I 5, 16 sm d. W. — οἔτινες, s. § 12 zu d. W. — ἀμόσαντες, übers. nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. mit der Präp. 'trotz'. — ἡμῖν gehört zu τοῦς αὖτοῦς = 'dieselben wie wir'; kann aber auch von ὁμόσαντες abhängen. — προδόντες, koordiniere dem ἀπολωλέκ. — Die Wortfülle und Wiederholung des προδέδωκοτ. ist dem Zorne des Kleanor ganz angemessen und malt die Gottlosigkeit des Ariaios.

τάτφ τε και πανουργοτάτφ τούς τε ἄνδρας αὐτοὺς οἶς τε ἀπολωλέκατε και τοὺς ἄλλους ἡμᾶς προδεδωκότες σὺν πολεμίοις ἐφ' ἡμᾶς ἔρχεσθε; ὁ δὲ ᾿Αριαῖος εἶπε, Κλέαρ- 40 γὰρ πρόσθεν ἐπιβουλεύων φανερὸς ἐγένετο Τισσαφέρνει ὰ ᾿Ορόντα, και πᾶσιν ἡμῖν τοῖς σὺν τούτοις. ἐπὶ τούτοις φῶν τάδε εἶπεν. Κλέαρχος μὲν τοίνυν εἰ παρὰ τοὺς δρ- 41 ἔλυε τὰς σπονδάς, τὴν δίκην ἔχει δίκαιον γὰρ ἀπόλλυτοὺς ἐπιορκοῦντας Πρόξενος δὲ και Μένων ἐπείπερ εἰσίν ἐροι μὲν εὐεργέται, ἡμέτεροι δὲ στρατηγοί, πέμψατε αὐδεῦρο δῆλον γὰρ ὅτι φίλοι γε ὅντες ἀμφοτέροις πειράτι και ὑμῖν και ἡμῖν τὰ βέλτιστα συμβουλεῦσαι. πρὸς 42 ι οι βάρβαροι πολὺν χρόνον διαλεχθέντες ἀλλήλοις ἀπῆλουδὲν ἀποκρινάμενοι.

Οί μεν δή στρατηγοί οὕτω ληφθέντες ἀνήχθησαν ὡς βα-VI : καὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλὰς ἐτελεύτησαν, εἶς μεν αὐ-Κλέαρχος ὁμολογουμένως ἐκ πάντων τῶν ἐμπείρως αὐτοῦ ων δόξας γενέσθαι ἀνὴρ καὶ πολεμικὸς καὶ φιλοπόλεμος ως. καὶ γὰρ δὴ ἔως μεν πόλεμος ἦν τοῖς Λακεδαιμονίοις 2 τοὺς ᾿Αθηναίους παρέμενεν, ἐπειδὴ δὲ εἰρήνη ἐγένετο είσας τὴν αὐτοῦ πόλιν ὡς οἱ Θρᾶκες ἀδικοῦσι τοὺς Ἔλ-

 γά ρ bezieht sich auf den wiegenen Gedanken: 'wir jene nicht verraten'.

εί... ἔχει, beachte den in beiden Sätzen, weil der n. die Meineidigkeit nicht beet, und übers. ἔινε als Impf. — Ποόξεν. δ. ν. Μέν. sind iden Sätzen gemeinschaftlich gestellt und als Subj. des se. gefaßt; im D. mache sie Obj. zu πέμψατε. — Diese ldung schildert Xenophons iche Aufregung. — σνμβονλ., 7 zu διατελέσαι.

Leben und Charakter des chos, Proxenos und Menon.

—15. Klearchos.

ἀποτμηθ. τὰς πεφαλάς, 0, 1 hatten wir die passive Κύρου ἀποτέμνεται ἡ πεφαλή r aktiven in III 1, 7: τοῦ τῶ ἀποτεμὼν τὴν πεφαλήν. dagegen steht die leidende Person als Subj. im Nom. und der Teil bleibt wie das Sachobj. im Acc. des Inhalts (s. I 3, 10 zu ἀδικεῖν) beim Pass. im Acc. stehen. Der D. setzt in allen Fällen den leidenden Teil in den Nomin., die Person in den Dativ. (Anh.) — εἰς, Apposit. zu οἱ στοατ. — ἐπ πάντων, Vermischung zweier Konstr., denn bei δόξας sollte πᾶσι stehen. — τῶν...ἐχόντ., s. I 9, 15 zu τ. ἐθελόντ. — παὶ...καί, weil es, wie 6 und 7 zeigen, verschiedene Begriffe sind. — ἐσχάτως, mit Nachdruck am Ende, umschreibt wie das D. 'äuſserst' den Superlativ.

§ 2. In der Ausführung bespricht Xen. zuerst das φιλοπόλεμος u. dann das πολεμικός. — πόλεμος, der peloponnesische von 431—404 v. Chr. — παφέμενεν, Gegensatz ist ούκέτι πείθεται im § 3. — πόλιν, eine beliebte Metonymie. — τοὺς Ελλην., sind schon I 3, 4

ληνας καλ διαπραξάμενος ώς έδύνατο παρά των έφόρων έξ ώς πολεμήσων τοις ύπεο Χερρονήσου και Περίνθου Θρ α έπει δε μεταγνόντες πως οί εφοροι ήδη έξω όντος άπο φειν αὐτὸν ἐπειρῶντο ἐξ Ἰσθμοῦ, ἐνταῦθα οὐκέτι πείθ 4 άλλ' ἄχετο πλέων είς Έλλησποντον. έκ τούτου καὶ έθανα ύπο των έν Σπάρτη τελών ώς άπειδων. ήδη δε φυγά έρχεται πρός Κύρον, καὶ όποίοις μέν λόγοις έπεισε Κύρον 5 γέγραπται, δίδωσι δε αὐτῷ Κῦρος μυρίους δαρεικούς. λαβων οὐκ ἐπὶ φαθυμίαν ἐτράπετο, ἀλλ' ἀπὸ τούτων χρημάτων συλλέξας στράτευμα έπολέμει τοῖς Θραζί, καὶ τε ένίκησε καὶ ἀπὸ τούτου δὴ ἔφερε καὶ ἡγε τούτου! πολεμών διεγένετο μέχρι Κύρος έδεήθη του στρατεύμ 6 τότε δε απηλθεν ώς συν έκείνω αυ πολεμήσων. ταυτα φιλοπολέμου μοι δοκεί άνδρος έργα είναι, δστις έξον είρηνην άγειν άνευ αίσχύνης καί βλάβης αίρειται πολι έξον δε δαθυμείν βούλεται πονείν ώστε πολεμείν, έξο

erwähnt. — διαπραξάμ., das Obj. zu d. W. ist eigentlich aus ἐξέπλει zu ergänzen; im D. genügt 'es'. — ἐφόρων, die fünf Ephoren hatten neben der Richtergewalt bedeutende politische Rechte in der ausübenden Staatsgewalt. In Rücksicht des Krieges ordneten sie die Heereszüge an, bestimmten die Anzahl der Mannschaft und ernannten den Anführer, der ganz von ihren Befehlen abhing. — ὡς c. Partic. Fut, s. I 1, 3 zu d. W. — Πέρινθος, an der Propontis, hieß später Herakleia.

§ 3. μεταγνόντες, μετά = 'nach' geht oft in den Begriff einer 'Änderung' über; denn posteriores cogitationes, ut aiunt, sapientiores esse solent. (Cic.) — πῶς hinzugesetzt, weil Xen. die Gründe nicht kennt. — ἔξω ὄντος, Gen. absol. mit zu ergänzendem Subj. αὐτοῦ statt des Part. rel. hebt den Gegensatz kräftiger hervor. — ἐξ΄ Ισθμοῦ, dem korinthischen. — ἐνταῦθα beginnt den Nachsatz. — ὅχετο c. Part., s. I 1, 2 zu ἐτύγχ. § 4. ἐθανατώθη, in seiner Abwesenheit. (Anh.) — τελῶν, die obersten Regierungsbehörden (τὰ τέλη) bildeten in Sparta den

höchsten Gerichtshof, vor de Ephoren als Kläger gegen s verbrecher auftraten. — ως δων, motivierende Appositio Subj. — αλλη, es ist von X in keiner seiner Schriften e — δίδωσι, Stellung des Su in der Mitte.

§ 5. λαβών, nach I 1, 6 s βουλ. 2. durch 'zwar' mit zu verb. — ἀπὸτ. τ. χρημ., 8 zu d. W. — ἐπολέμει, waru und im folgenden der W zwischen Imperf. und Aor. (1 tio)? — φέρειν καὶ ἄγει hender Ausdruck vom plünde Feinde: Menschen und Vieht und tragbare Gegenstände (fortschaffen, c. Acc. des und der Einwohner. Lat.: ag ferre. — διεγένετο c. Pan I 1, 2 zu ἐτύγχ.

§ 6. μοί δοκεῖ heben Zwischenstellung den Gen.—
s. II 5, 12 zu d. W. — ἐξόι 5, 22. — ἄστε πολ., s. I 1, I 4, 8 zu d. W. — Der fo Gedanke wird durch den g. Ausgang und die dreigliedrig phora mit ἐξόν meist an de Stelle gehoben; auch φι am Anfange und Ende dien

χρήματα έχειν άκινδύνως αίρεϊται πολεμών μείονα ταῦτα ποιείν έχεινος δε ώσπερ είς παιδικά ή είς άλλην τινά ήδονην ήθελε δαπανᾶν είς πόλεμον. οὕτω μὲν φιλοπόλεμος ην 7 πολεμικός δε αὖ ταύτη εδόκει εἶναι, δτι φιλοκίνδυνός τε ἦν καὶ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἄγων ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ ἐν τοῖς δεινοῖς φρόνιμος, ὡς οἱ παρόντες πανταχοῦ πάντες ὡμολόγουν. καλ άρχικὸς δ' έλέγετο είναι ώς δυνατόν έκ τοῦ τοιούτου 8 τρόπου, οἶον κάκεινος εἶχεν. Ικανὸς μὲν γὰρ ῶς τις καὶ ἄλλος φρουτίζειν ήν, οπως έχοι ή στρατιά αὐτῷ τὰ ἐπιτήδεια, καὶ παρασκευάζειν ταῦτα, ίκανὸς δὲ καὶ έμποιῆσαι τοῖς παροῦσιν, ώς πειστέον είη Κλεάρχω. τοῦτο δ' ἐποίει ἐκ τοῦ χαλεπὸς 9 είναι και γαρ δραν στυγνός ήν και τη φωνή τραχύς, έκόλαζέ τε ίσχυρῶς, καὶ ὀργῆ ἐνίστε, ὡς καὶ αὐτῷ μεταμέλειν έσθ' ότε. καὶ γνώμη δ' ἐκόλαζεν: ἀκολάστου γὰρ στρατεύμα- 10 τος οὐδὲν ἡγεῖτο ὄφελος εἶναι, ἀλλὰ καὶ λέγειν αὐτὸν ἔφασαν, ός δέοι τον στρατιώτην φοβεζοθαι μαλλον τον άρχοντα ή τούς πολεμίους, εί μέλλοι ή φυλακάς φυλάξειν ή φίλων ἀφέξεσθαι ἢ ἀπροφασίστως ζέναι πρὸς τοὺς πολεμίους. έν μεν 11

zumal der Schluss eine Epanalepsis ist, wodurch das Gesamtergebnis des in § 2—5 Erzählten zusammengefalst wird. Vgl. I 3, 3.

§ 7. ταύτη, hac ratione. — φιλοκίνδ. τε καὶ ἡμ. καὶ νυκτ. ...καὶ φοόν., im D. ein 'und'. — πανταχ. πάντες, Paronomasie, s. II 5, 7 zu d. W.

§ 8. ὡς δυνατόν, quantum licet. — οἰον κἀκεῖνος, καί bleibt unübersetzt wie in ὡς τις καὶ ἀλλος, s. Ι 3, 15 und Η 1, 22. — ἐκανὸς... ἐκανὸς, Εραπαρhora. — αὐτῷ, Dat. ethic. — ἐκαιῆσαι — beibringen. Welche Metapher in beiden Sprachen? — τοἰς παροῦσιν, frei: seinen Soldaten. — Κλεάρχῷ, Nom. prop. nach vorhergegangenem Pronom. und zugleich am Ende hat Nachdruck.

§ 9. ἐπ τοῦ... εἶναι, übers. entweder wie den lat. Abl. Ger. oder εἶναι durch ein Hauptwort, zu welchem χαλ. Attr. wird. — χαλεπός, prädikative Bestimmun-

gen, die sich auf das Hauptsubjekt beziehen, stehen auch dann im Nomin., wenn das Subj. selbst nicht ausdrücklich gesetzt ist. —  $\delta \varrho \tilde{\alpha} \nu$  hat die grammatische Geltung des folgenden  $\tau \tilde{\eta} \varphi \omega \nu \tilde{\eta}$ . — Im D. kann man diese Wörter frei zum Subj. machen. —  $\tilde{\epsilon} \nu \delta l \alpha \xi \epsilon \nu$ . Welcher Chiasmus? s. II 3, 5. —  $\tilde{\epsilon} \nu l \delta l \alpha \xi \epsilon \nu$ . Welcher Chiasmus? s. in Homoioteleuton zur Hebung des Gegensatzes mit Wechsel des Ausdrucks. —  $\tilde{\epsilon} \sigma \vartheta^2 \tilde{\delta} \tau \epsilon$ , formelhaft, s. I 5, 7 zu  $\tilde{\eta} \nu \delta \hat{\epsilon} o \tilde{\nu} \varsigma$ .

§ 10. γνώμη = consulto. — ήγειτο, warum zwischengestellt? — λέγειν... ἔφασαν, s. I 9, 23 zu d. W. Natürlich machte er diese Außerung unter Freunden. — φνλακὰς φνλάξειν, Diese Phrasenbildung aus Substantiven und Verben gleichen Stammes wird oft auch im D. angewandt: 'Und spreche über dich den Spruch der Reichsacht; Schlachten schlagen; einen Gang gehen'. S. auch I 2, 10 zu τὰ λύκ. ἔθνο.

οὖν τοῖς δεινοῖς ἤθελον αὐτοῦ ἀκούειν σφόδρα καὶ οὐκ ἄλλον ήρουντο οί στρατιωται· καὶ γὰρ τὸ στυγνὸν τότε φαιδρὸν αὐτοῦ ἐν τοῖς ἄλλοις προσώποις ἔφασαν φαίνεσθαι καὶ τὸ χαλεπον έρρωμένον προς τους πολεμίους έδόχει είναι, ώστε 12 σωτήριον, οὐκέτι χαλεπὸν ἐφαίνετο ὅτε δ' ἔξω τοῦ δεινοῦ γένοιντο καὶ έξείη πρὸς άλλον ἀρξομένους ἀπιέναι, πολλοὶ αὐτὸν άπέλειπου το γαρ επίχαρι ούκ είχευ, άλλ' άει χαλεπος ήν και ώμός. ώστε διέκειντο πρός αὐτὸν οί στρατιώται ώσπερ παίδες 13 πρός διδάσκαλον. και γάρ οὖν φιλία μὲν και εὐνοία έπομένους οὐδέποτε είχεν· οἵτινες δὲ ἢ ὑπὸ πόλεως τεταγμένοι ἢ ύπὸ τοῦ δεῖσθαι ἢ ἄλλη τινὶ ἀνάγκη κατεχόμενοι παρείησαν 14 αὐτῷ, σφόδρα πειθομένοις έχρῆτο. ἐπεὶ δὲ ἄρξαιντο νικᾶν σύν αὐτῷ τοὺς πολεμίους, ἤδη μεγάλα ἦν τὰ χρησίμους ποιοῦντα εἶναι τοὺς σὺν αὐτῷ στρατιώτας τό γε γὰρ πρὸς τοὺς πολεμίους θαρραλέως έχειν παρήν καὶ τὸ τὴν παρ' ἐκείνου 15 τιμωρίαν φοβεϊσθαι εὐτάκτους ἐποίει. τοιοῦτος μὲν δὴ ἄρχων ήν άρχεσθαι δε ύπο άλλων ου μάλα έθελειν έλεγετο. ήν δε ότε έτελεύτα άμφὶ τὰ πεντήκοντα έτη.

Πρόξενος δε δ Βοιώτιος εὐθὺς μεν μειράκιον ὢν έπεθύ-16 μει γενέσθαι άνὴο τὰ μεγάλα πράττειν ίκανός καὶ διὰ ταύτην

§ 11. αὐτοῦ ἀκούειν c. Genit. der Person ohne folgenden Accus. der Sache = 'auf einen hören, ge-horchen'. — ἀκούειν σφόδοα, hier vom prompten militärischen Gehorsam. — το στυγνον τότε φαιδρόν, Nebeneinanderstellung der Gegensätze.

φαιδρόν ... έφασαν φαίνεσθαι, Allitteration und Assonanz. — ἐν τ. ἄλλοις προσώπ., 'unter den andern Gesichtern' (auf welchen sich Furcht zeigte).

§ 12. ὅτε...γέν., s. I 5, 2 zu έπεί τις διών. — ποὸς άλλον, sc. στρατηγόν. — άρξομένους, als künftige Untergebene; welcher Kasus sollte bei έξείη stehen? απέλειπον, Chiasmus zu ἡροῦντο. Auch im folgenden ist diese Stellung. — ωστε...διδάσκ., d.h. das Verhältnis der Soldaten zum Kl. beruhte auf der Furcht, die der Grieche überhaupt als den Stützpunkt jeder gesellschaftlichen Ordnung betrachtet.

§ 13. oftives, Stellung wie I 1, 5 zu όστις άφικνοίτο. — ύπὸ τ. δείσθαι gehört auch zu κατεχόμ., egestate adducti. — σφόδοα πεισομ. ἐχοῆτο, frei: dicto audientes fuerunt. — Wie hier χοῆσθαι gebraucht der Lat. uti: 'facili me utetur patre'.

§ 14. μεγάλα ήν, Neutrum im Plural (s. III 1, 15 zu έν οῖοις): wichtige Gründe, Faktoren. - τά ποιούντα ist prädik. 'w. bew., dass', s. III 1,42. Im D. kann man aber auch 'machen' mit doppeltem Acc. gebrauchen, wobei elvas unübersetzt bleibt.

τὸ ἔχειν θαρραλ. und τὸ φοβείσθαι durch abstrakt. Hauptw. § 15. ἄρχεσθαι, s. Ι 1, 7 zu πλην Μιλ. — οὐ μάλα, Litotes. — έλέγετο, durch einen Zwischen-satz. — ἀμφὶ τά, s. I 2, 9 zu d.

W. und I 1, 10 zu είς. § 16—20. Proxenos. § 16. εὐθύς, s. I 9, 4 zu d. W. — ἐκανός, s. I 1, 2 zu φίλον,

την έπιθυμίαν έδωκε Γοργία άργύριον τῷ Λεοντίνφ. έπεὶ δὲ 17 συνεγένετο έκείνω, ίκανὸς νομίσας ήδη είναι καὶ άρχειν καὶ φίλος ων τοις πρώτοις μή ήττασθαι εύεργετων, ήλθεν είς ταύτας τὰς σὺν Κύρφ πράξεις καὶ ὅετο κτήσεσθαι ἐκ τούτων ονομα μέγα καλ δύναμιν μεγάλην καλ χρήματα πολλά· τοσού- 18 των δ' έπιθυμών σφόδρα ενδηλον αὖ καὶ τοῦτο εἶγεν, ὅτι τούτων οὐδεν αν θέλοι κτασθαι μετα άδικίας, άλλα σύν τῷ δικαίφ καλ καλφ φετο δείν τούτων τυγχάνειν, άνευ δε τούτων μή. ἄρχειν δε καλών μεν και άγαθών δυνατός ήν ού μέντοι 19 ούτ' αίδω τοις στρατιώταις έαυτου ούτε φόβον ίκανδε έμποιησαι, άλλα και ήσχύνετο μαλλον τους στρατιώτας η οί άρχόμενοι έκεινον, καί φοβούμενος μαλλον ήν φανερός τὸ ἀπεχθάνεσθαι τοις στρατιώταις ή οί στρατιώται τὸ ἀπιστείν έκείνω. φετο δε άρχειν πρός το άρχικον είναι και δοκείν τον μεν κα- 20 λώς ποιούντα έπαινείν, τὸν δὲ ἀδικούντα μὴ έπαινείν. τοιγαρουν αυτώ οι μεν καλοί τε και άγαθοι των συνόντων εύνοι ήσαν, οί δε άδικοι επεβούλευον ώς εύμεταχειρίστφ όντι. ότε δε απέθνησκεν ήν έτων ως τριακοντα.

Μένων δε δ Θετταλός δήλος ήν επιθυμών μεν πλουτείν 21 Ισγυρώς, επιθυμών δε ἄρχειν, ὅπως πλείω λαμβάνοι, επιθυμών δε τιμάσθαι, ἵνα πλείω κερδαίνοι φίλος τε εβούλετο εἶναι

aber im Konjunktiv. — ἐδωκε, namlich für den Unterricht. Auch hier liegt die Metonymie des Wirkenden statt des Gewirkten zum Grunde. — Γοργίας, ein berühmter Sophist und Rhetor aus Leontin in Sicilien, der seit 427 in Athen, später auch in Thessalien und Boiotien seine Kunst lehrte. Er ließ sich 100 Minen — 7859 Mark von jedem Schüler zahlen. (S. Exturs § 5, 2).

§ 17. συνεγένετο, prägnant: Unterricht genießen. — ἔρχεσθαι εἰς πράξ., in die (kriegerischen) Unternehmungen eintreten; Anteil daran nehmen. — ταύτας sc. von Len. erzählten. — καὶ...καὶ... καὶ. ... καὶ. ... καὶ... καὶ.

§ 18. ἐπιθυμ., durch e. Subst., zu welchem σφόδοα Attr. wird. — α ἐ steht als Gegensatz des im Partic. liegenden Konzessivs. Warum der We chsel  $\mu \epsilon \tau \dot{\alpha}$   $\dot{\alpha} \delta \iota \kappa$ . und  $\sigma \dot{\nu} \nu \tau$ .  $\delta \iota \kappa \alpha \ell \omega$ ?

§ 19. το ες στρατιώτ. ξαυτοῦ, Zwischenstellung der beiden Gliedern gemeinschaftl. Satzteile. — ξαυτοῦ, Genit. obj. zu αίδῶ und φόβον. — φανερός c. Partic., s. I 2, 11 zu δῆλος. — ἀπιστεῖν — ἀπειθεῖν.

§ 20. πρὸς τό c. Inf. = dazu, daſs, s. I 1, 7 zu τοῦ ἀθροίζ.; das allgemeine Subjekt τινά fehlt. — ἐπαινεῖν, Antistrophe mit Anaphora. — αὐτῷ, das gemeinschaftliche Objekt voran. — ἐτῶν, Gen. qual., s. I 1, 10 zu τριῶν μην. — ἀς τριάμ., im D. muſs ein Adj. hinzugesetzt werden.

§ 21-29. Menon.

§ 21. lσχυρῶς, nachgestellt. ἐπιθυμ.... περδαίνοι, mit der Epanaphora verbindet sich das bei Parallelgliedern beliebte Homoioteleuton, wodurch Menons Geldgier 22 τοῖς μέγιστον δυναμένοις, ΐνα ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην. ἐπὶ δε το κατεργάζεσθαι ων επιθυμοίη συντομωτάτην φετο όδον είναι διά τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν, τὸ δ' 23 άπλοῦν καὶ τὸ άληθὲς τὸ αὐτὸ τῷ ἡλιθίω είναι. στέργων δὲ φανερός μεν ήν οὐδένα, ὅτφ δε φαίη φίλος είναι, τούτφ ένδηλος έγίγνετο έπιβουλεύων. καὶ πολεμίου μέν οὐδενὸς κατεγέλα, των δε συνόντων πάντων ως καταγελών άει διελέγετο. 24 καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν οὐκ ἐπεβούλευε γαλεπὸν γαρ φετο είναι τα των φυλαττομένων λαμβάνειν· τα δε των φίλων μόνος φετο είδεναι ράστον ον αφύλακτα λαμβάνειν. 25 καὶ δσους μέν αἰσθάνοιτο ἐπιόρχους καὶ ἀδίκους ὡς εὖ ὑπλισμένους έφοβεῖτο, τοῖς δ' δσίοις καὶ άλήθειαν άσκοῦσιν ός 26 ἀνάνδροις ἐπειρᾶτο χρῆσθαι. ὅσπερ δέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ θεοσεβεία και άληθεία και δικαιότητι, ούτω Μένων ήνάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ πλάσασθαι ψευδῆ, τῷ φίλους διαγελαν· τὸν δὲ μὴ πανοῦργον τῶν ἀπαιδεύτων ἀεὶ ἐνόμιζεν είναι. και παρ' οίς μεν έπεχείρει πρωτεύειν φιλία, διαβάλλων 27 τούς πρώτους τοῦτο ἄετο δεῖν κτήσασθαι. τὸ δὲ πειθομένους τούς στρατιώτας παρέχεσθαι έκ τοῦ συναδικεῖν αὐτοὶς έμηγανᾶτο. τιμασθαι δε καί θεραπεύεσθαι ήξίου επιδεικνύμενος. ότι πλεϊστα δύναιτο καὶ έθέλοι αν άδικεϊν. εὐεργεσίαν δε

passend bezeichnet wird. - άδικ.

διδοίη δίκην, Allitteration.
§ 22. ων, für ταῦτα ων. Im
D. kann man diesen iter. Relativsatz (s. I 1, 5 zu őozig) zum attrib. Genit. zu κατεργάζ. machen. — τὸ αὐτό, ὁ αὐτός c. Dat. hat den Begriff der Gleichheit — einerlei, identisch. S. auch II 5, 39 zu ἡμῖν. - Zu beachten ist hier das derbe Wortspiel τὸ ἀληθές und τῷ ήλιθίω.

§ 23. στέργων...έπιβουλ., Chiasmus. — ὅτφ, Stellung des iterat. Relativsatzes wie I 1,5 zu όστις. — συνόντων nach κατεγέλ. konstruiert gehört auch zu dieléγετο, s. I 4,8 zu στερήσονται und übers. nach I 2, 18 zu ίδοῦσα.

§ 24. Welche Wortstellung in diesem und dem folgenden Paragr.? — τὰ τῶν φυλ und τὰ δὲ τῶν φίλ., das Hauptwort ergänze aus πτήμασιν und beachte den Chiasmus, wodurch τὰ τῶν φίλων recht anschaulich zu τοις μέν τῶν πολεμ. in Gegensatz tritt. — μόνος praeter ceteros, unus omnium ma-

rateer ceteros, unus omnium marime. — δαστον δν. Partic. nach Verb. sent., s. I 1, 7 zu βουλενομ. § 26. αγαλλ., beachte den Wechsel der Konstr. dieses W. — των έξαπαταν...διαγελαν, zwoł Glieder anaphorisch, das mittlere chiastisch. — των άπαιδ., Genit. partit., s. I 2, 3 zu zor στρατ. πας' ols, Stellung wie § 23. — διαβάλλων, eigentl. Attrib. zumm Subj. bei østo, übers. durch ein abstrakt. Hauptw. — zoorovs τούς πρωτεύοντας φιλία, gratiosissimos. — τοῦτο, abhängig νου κτήσ., nimmt das πρωτεύειν φιλί? wieder auf.

§ 27. το ... παρέχ., Objekt zτ έμηχαν.; im D. Inf. mit 'zu'. έκ τοῦ, dadurch, dass. — έμηχαν-Impf. con. — εὐεργεσ...αὖτό ♥

κατέλεγεν, όπότε τις αὐτοῦ ἀφίσταιτο, ὅτι χρώμενος αὐτῷ οὐκ ἀπώλεσεν αὐτόν. καὶ τὰ μὲν δὴ ἀφανῆ ἔξεστι περὶ αὐτοῦ 28 ψεύδεσθαι, ὰ δὲ πάντες ἴσασι τάδ' ἐστίν. παρὰ 'Αριστίππου μὲν ἔτι ὡραῖος ὢν στρατηγεῖν διεπράξατο τῶν ξένων, 'Αριαίω δὲ βαρβάρω ὄντι, ὅτι μειρακίοις καλοῖς ἤδετο, οἰκειότατος [ἔτι ὡραῖος ὢν] ἐγένετο, αὐτὸς δὲ παιδικὰ εἶχε Θαρύπαν ἀγένειος ὢν γενειῶντα. ἀποθνησκόντων δὲ τῶν συστρατήγων, ὅτι 29 ἐστράτευσαν ἐπὶ βασιλέα σὺν Κύρω, ταὐτὰ πεποιηκῶς οὐκ ἀπέθανε, μετὰ δὲ τὸν τῶν ἄλλων θάνατον [στρατηγῶν] τιμωρηθείς ὑπὸ βασιλέως ἀπέθανεν, οὐχ ῶσπερ Κλέαρχος καὶ οἱ ἄλλοι στρατηγοὶ ἀποτμηθέντες τὰς κεφαλάς, ὅσπερ τάχιστος θάνατος δοκεῖ εἶναι, ἀλλὰ ζῶν αἰκισθεὶς ἐνιαυτὸν ὡς πονηρὸς λέγεται τῆς τελευτῆς τυχεῖν.

'Αγίας δε δ 'Αρκάς και Σωκράτης δ 'Αχαιός και τούτω 80 ἀπεθανέτην. τούτων δε ούθ' ως έν πολέμω κακών οὐδείς κατεγέλα ούτ' είς φιλίαν αὐτοὺς ἐμέμφετο. ἤστην δε ἄμφω ἀμφι τὰ πέντε και τριάκοντα ἔτη ἀπὸ γενεᾶς.

Solche Satzstellung hat auch noch Inther. Im D. nimm den Zwischensatz vorauf, dann εὐεργεσ. κατέλ.
— ὁπότε τις, s. I 5, 2 zu ἐπείτε.
— αὐτόν, das zweimal gesetzte Pron. hat Nachdruck.

§ 28. Λοιστίππ., s. I 1, 10 und 2,6. — παιδικά, von lebenden Wesen. Plur. meint nur einen. — ἀγέτειος . . . γενειῶντα, sarkasische Zusammenstellung.

FOR THE STATE OF THE PRINCIPLE STATE

§ 29. πεποιη κώς, konzessiv. — ἀποτμ. τ. κεφ., s. § 1 zu d. W. — Βάνατος, auch wir gebrauchen oft 'Tod' für Todesart. — αίκισθείς, durch eine der bei den Persern gebräuchlichen Verstümmelungen. S. I 9, 13. (Anh.)

§ 30. καὶ τούτα, s. I 1, 11, ipsi quoque. — εἰς φιλίαν, s. I 9, 16 zu εἰς δικαιοσύν.

[ Όσα μεν δή εν τη Κύρου αναβάσει οί Ελληνες επραξαν μέχοι της μάχης, καὶ ὅσα, ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύτησεν, ἐγένετο απιόντων των Ελλήνων σύν Τισσαφέρνει έν ταις σπονδαίς, 2 έν τῷ πρόσθεν λόγφ δεδήλωται.] έπελ δὲ οί στρατηγολ συνειλημμένοι ήσαν καὶ τῶν λοχαγῶν καὶ τῶν στρατιωτῶν οί συνεπισπόμενοι απολώλεσαν, έν πολλή δή απορία ήσαν οί Ελληνες, έννοούμενοι μέν, ὅτι ἐπὶ ταῖς βασιλέως θύραις ἤσαν, κύκλφ δε αὐτοίς πάντη πολλά και έθνη και πόλεις πολέμιαι ήσαν, αγοράν δε ούδεις έτι παρέξειν εμελλεν, απείχον δε της Έλλάδος οὐ μεῖον ἢ μύρια στάδια, ἡγεμὼν δ' οὐδείς τῆς δδοῦ ἦν, ποταμοί δὲ διεζογον ἀδιάβατοι ἐν μέσφ τῆς οἴκαδε. όδου, προύδεδώκεσαν δε αύτους και οι συν Κύρω άναβάντες βάρβαροι, μόνοι δε καταλελειμμένοι ήσαν οὐδε ίππέα οὐδένα σύμμαχον έχοντες, ώστε εὔδηλον ήν, ὅτι νικῶντες μὲν οὐδένα αν κατακάνοιεν, ήττηθέντων δε αύτων ούδεις αν λειωθείη. 3 ταῦτ' ἐννοούμενοι καὶ ἀθύμως ἔχοντες ὀλίγοι μὲν αὐτῶν εἰς

I. Xenophon beruhigt die mutlosen Griechen. Wahl neuer Strategen.

§ 1-3. Die mutlosen Griechen.

§ 1. ἐπεὶ Κῦς. ἐτελεύτ., s. I 3, 4 zu ἐπειδὴ...ἐκάλει.

§ 2. ο Γ στο ατηγ., s. II 5, 31. — ἐν πολλη ἀπος. ἡσαν, warum Umschreibung? — ἐννοούμενοιμέν, ohne ein folgendes ἐννοούς οἰλ. — κύκλ, s. I 3, 19 zu πρὸς φιλ. — Beachte die Häufung der acht durch δέ koordinierten Sätze (Polysyndeton zur Schilderung der schrecklichen Lage), wobei der Hauptbegriff jedes neuen Gedankens voransteht, den Xenophons Urteil ausdrückenden Ind. Impf. und die

Wortstellung, und suche die Gefahren unter 3 Hauptgruppen zu ordnen. — δύραις, s. II 4, 4 zu d. W. — κύκλω neben πάντη dient zur Bezeichnung der ganzen Umgebung, s. auch II 5, 7 zu d. W. — πόλεις πολέμ., Allitteration. — άγοράν, Exkurs § 51. — μύρια στάδια, in gerader Linie. — ἐν μέσω, in der Mitte zwischen dem jetzigen Aufenthaltsorte und der Heimat. — τῆς οἴκαδε ὀδοῦ, durch ein Hauptwort. — οὐδὲ... ἔχοντες, s. I 2, 22 zu οὐδεν. κωλύοντ. — νικῶντες und ἡττη-δέντ., Wechsel der Konstr.: beide nach I 1, 6 zu ἐπιβονλ. 3 konditional.

§ 3. ollyou, distributive Appo-

τὴν ἐσπέραν σίτου ἐγεύσαντο, ὀλίγοι δὲ πῦρ ἀνέκαυσαν, ἐπὶ δὲ τὰ ὅπλα πολλοὶ οὐκ ἦλθον ταύτην τὴν νύκτα, ἀνεπαύοντο δὲ ὅπου ἐτύγχανεν ἕκαστος, οὐ δυνάμενοι καθεύδειν ὑπὸ λύπης καὶ πόθου πατρίδων, γονέων, γυναικῶν, παίδων, οὓς οὔποτ' ἐνόμιζον ἔτι ὄψεσθαι. οὕτω μὲν δὴ διακείμενοι πάντες ἀνεπαύοντο.

Ήν δέ τις ἐν τῆ στρατιὰ Ξενοφῶν Ἀθηναίος, δς οὔτε 4 στρατηγὸς οὔτε λοχαγὸς οὔτε στρατιώτης ὢν συνηκολούθει, ἀλλὰ Πρόξενος αὐτὸν μετεπέμψατο οἴκοθεν ξένος ὢν ἀρχαίος ὑπισχνεῖτο δὲ αὐτῷ, εἰ ἔλθοι, φίλον αὐτὸν Κύρῳ ποιήσειν, δν αὐτὸς ἔφη κρείττω ἑαυτῷ νομίζειν τῆς πατρίδος. ὁ μέντοι 5 Ξενοφῶν ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν ἀνακοινοῦται Σωκράτει τῷ ᾿Αθηναίῳ περὶ τῆς πορείας. καὶ ὁ Σωκράτης ὑποπτεύσας μή τι πρὸς τῆς πόλεως ὑπαίτιον εἴη Κύρῳ φίλον γενέσθαι, ὅτι

sition zu ἐννοούμ. Satzbau ähnlich dem I 8, 27 zu μαχόμενοι. — όλίγοι μέν... ολίγοι δέ, Anaphora; im folgenden Satze rückt das Subjekt πολλοί nach der Mitte, ξπαστος tritt ans Ende. — ἐγεύσαντο, dieser und die folgenden Aor. bezeichnen die Folgen des έννοούμ. in einzelnen Thatsachen. — είς τ. έσπέραν, s. Ι 7, 1 zu είς τ. έπιοῦσ. - οπλα, s. Exkurs § 46. - άνεπαύοντο... ἀνεπαύοντο, Chiasmus, s. II 3, 5 zu ~ ¿ (1000). ἐτύγχανεν, ohne Partic., weil es sich aus dem Satze leicht ergänzt.

- πατοίδων, s. I 1, 10 zu τριῶν

μητῶν. Asyndeton bei Aufzählungen in paarweiser Gliederung. Über die Stellung γον...παίδ. s. III 4,46. Warum hat Xenophon nicht die Allitteration gewählt? — οὖποτε, τι δψεσθαι.

§ 4-10. Wie Xenophon zum Heere gekommen.

§ 4.  $\tilde{\eta}\nu$   $\delta \dot{\epsilon}$ , Anfang, als wenn Kenoph. zum erstenmale genannt würde. —  $\Xi \epsilon \nu o \varphi \tilde{\omega} \nu$  aus Athen, Sohn des Gryllos und Verf. dieser Schrift, wurde um 440 v. Chr. oder noch später geboren. Er war ein Schüler des Sokrates, der ihn, als er in der Schlacht bei Delion in Boiotien 424 v. Chr. vom Pferde

gestürzt war, auf seinen Schultern aus dem Getümmel getragen haben soll. Später geriet Xenophon dennoch in die Gefangenschaft der Boioter, in welcher er Freundschaft mit Proxenos schloß, der ihn, wie wir hier lesen, zur Begleitung des Kyros bewog. Daß Xen. der Schlacht bei Kunaxa beigewohnt, haben wir oben gelesen; wo ist er sonst bisher erwähnt? Sammelt im Fortgang der Lektüre die vorkommenden Notizen zu einer Lebensgeschichte des Schriftstellers.

αλλά Ποόξενος, Übergang in einen selbständigen Satz, s. I 1, 2 zu και στοατηγόν δέ. — ξένος, motivierende Appos. — ἔλθοι, im D. Imperf. Konj., im Lat. Plusqpf. Konj. — δν αὐτὸς ἔφη, Accus. c. Inf. in einem Relativs., s. I 9,29 zu δν...είναι. αὐτός, Subjekt zu

νομίζειν.
§ 5. ἀναγνούς, s. I 6, 4 zu d.
W. — ἀνακοινοῦν τινι, jemand
um Rat fragen, s. VI 1, 22; ἀναποινοῦσθαί τινι, sich mit jemd.
beraten, s. V 6, 36. — ἀνά, der andere soll Anteil nehmen. — ὑποπτεύσ. hat den Nebenbegriff der
Besorgnis, daher μή. — πόλεως,
Stadt statt der Bewohner. — Den
Accus. c. Inf. φίλον γενέσθαι,
Subj. zu ὑπαίτιον, übers. durch ein

έδόκει δ Κύρος προθύμως τοῖς Λακεδαιμονίοις έπὶ τὰς 'Αθήνας συμπολεμήσαι, συμβουλεύει τῷ Ξενοφώντι έλθόντα είς 6 Δελφούς άνακοινῶσαι τῷ θεῷ περί τῆς πορείας. έλθὼν δ' δ Ξενοφῶν ἐπήρετο τὸν ᾿Απόλλω, τίνι ἂν θεῶν θύων καὶ εὐχόμενος κάλλιστα καὶ ἄριστα ἔλθοι τὴν όδόν, ἢν ἐπινοεὶ, καὶ καλώς πράξας σωθείη. καὶ ἀνείλεν αὐτῷ ὁ ᾿Απόλλων θεοίς 7 οἶς ἔδει θύειν. ἐπεὶ δὲ πάλιν ἦλθε, λέγει τὴν μαντείαν τῷ Σωχράτει. δ δ' ακούσας ήτιᾶτο αὐτόν, δτι οὐ τοῦτο πρώτον ήρώτα, πότερον λφον είη αὐτῷ πορεύεσθαι ή μένειν, άλλ' αὐτὸς κρίνας Ιτέον είναι τοῦτ' ἐπυνθάνετο, ὅπως ἂν κάλλιστα πορευθείη. έπει μέντοι ούτως ήρου, ταῦτ', έφη, χρη ποιείν, 8 δσα δ θεδς έκέλευσεν. δ μεν δη Ξενοφων ούτω θυσάμενος οίς ανείλεν δ θεός έξέπλει, και καταλαμβάνει έν Σάρδεσι Πρόξενον καλ Κῦρον μέλλοντας ήδη δρμᾶν την ἄνω δδόν, και 9 συνεστάθη Κύρφ. προθυμουμένου δε τοῦ Προξένου και δ; Κύρος συμπρούθυμεϊτο μεϊναι αὐτόν, εἶπε δὲ ὅτι, ἐπειδὰν τάχιστα ή στρατεία λήξη, εὐθὺς ἀποπέμψει αὐτόν. ἐλέγετο δε 10 δ στόλος είναι είς Πισίδας. έστρατεύετο μέν δή ούτως έξαπατηθείς, οὐχ ὑπὸ Προξένου οὐ γὰρ ἤδει τὴν ἐπὶ βασιλέα

Hauptwort, zu dem  $K\acute{v}\varrho$ . Attribut wird. —  $\sigma v \mu \pi o \lambda \epsilon \mu$ ., zur Sache s. I 1,2 zu καὶ στρατηγ. —  $\dot{\epsilon} \lambda \vartheta \dot{\sigma} \nu \tau \alpha$ , s. I 2, 1 zu  $\lambda \alpha \beta \dot{\sigma} \nu \tau \alpha$  und I 3, 2 zu  $\dot{\epsilon} \sigma \tau \dot{\omega} \dot{\varsigma}$ .

§ 6. δύων καὶ εὐχόμ., im D. durch das Verb. fin. in indirekter Frage, und ἔλθοι und σωθείη dazu als verkürzten Finalsatz, s. auch I 7, 2 zu  $\pi \tilde{\omega}_{S}$   $\tilde{\alpha}_{V}$ . —  $\hat{\epsilon} \lambda \vartheta \epsilon \tilde{\iota}_{V}$   $\delta \delta \delta \nu$ , oft werden Subst. mit Verben ähnlicher Bedeutung verbunden. S. I 2, 10 zu τὰ Λύκαια ἔθνσε. καλ. πράττειν von glücklichem Erfolg, übers. entweder καλ. πράξ. durch ein Hauptwort mit Präpos. oder καλ. πράξ. σωθ. frei: glücklich zurückkehren. — ἀνεῖλεν, von den Antworten der Orakel. — ανά - 'aus der heiligen Tiefe empor'. - Deois statt Deove, umgekehrte Attraktion, da O sois im Kasus vom Relativ attrahiert ist. — Welchen Gott Apollo genannt, erzählt Xen. VI 1, 22. Weshalb hat wohl Xen. den delphischen Gott anders befragt, als Sokrates ihm riet?

§ 7. ἐπεὶ...ἡλθε, s. I 3, 4 su ἐπειδὴ...ἐκάλ. — οὐ, warum vor τοῦτο gestellt? — ἐπεὶ μέντοι, Übergang in oratio dir.

§ 8. Φυσάμενος, warum hier das Medium? — ἀνείλεν, warum kann der davon abhängige Infin. fehlen? — ὀομάν, s. § 6 zu έλ-θείν. — τὴν ἀνω, wie das adjektivische Attribut, so kann auch das Adverb. mit Artikel, wenn exattributiv steht, durch ein Hauptw. im Genit. oder mit einer Präpos. übersetzt werden. Vergl. I 1,10 zu τῶν οἴκοι.

συνιστάναι, der eigentliche Ausdruck; der Lat. gebraucht commendare, der D. 'vorstellen'. Welcher Unterschied der Anschauung? s. VI 1, 23.

§ 9. προθυμ....συμπρούθυμ., Paronomasie. Was liegt in σύν? ἐπειδὰν.... λήξη, s. Ι 3, 4 π ἐπειδὰ ... ἐκάλει und Ι 1, 10 π πρὶν ἄν. — εἰς Πισίδας, s. Ι 1, 11 zu d. W. (Anh.)

§ 10. ov yào ňôει, Begründung

**δομήν οὐδὲ ἄλλος οὐδε**ὶς τῶν Ελλήνων πλήν Κλεάρχου· ἐπεὶ μέντοι είς Κιλικίαν ήλθον, σαφές πασιν ήδη έδόκει είναι, δτι δ στόλος είη έπλ βασιλέα. φοβούμενοι δε την όδον και άκοντες δμως οι πολλοί δι' αίσχύνην καὶ άλλήλων καὶ Κύρου συνηπολούθησαν ων είς και Ξενοφων ήν. έπει δε απορία ήν, 11 έλυπεῖτο μεν σύν τοῖς ἄλλοις καὶ οὐκ εδύνατο καθεύδειν: μικρου δ' υπνου λαχών είδεν όναρ. έδοξεν αύτῷ βροντῆς γενομένης σκηπτός πεσείν είς την πατρώαν οίκίαν, καὶ έκ τούτου λάμπεσθαι πᾶσα. περίφοβος δ' εὐθὺς ἀνηγέρθη, καὶ τὸ 12 δναρ τη μεν έκρινεν αγαθόν, ότι εν πόνοις ών και κινδύνοις φώς μέγα έκ Διὸς ίδεῖν έδοξε· τῆ δὲ καὶ έφοβεῖτο, ὅτι ἀπὸ Διὸς μὲν βασιλέως τὸ ὄναρ ἐδόκει αὐτῷ εἶναι, κύκλῷ δὲ ἐδό**πει λάμπεσθ**αι τὸ πῦρ, μὴ οὐ δύναιτο ἐκ τῆς χώρας ἐξελθεῖν της βασιλέως, άλλ' είργοιτο πάντοθεν ύπό τινων αποριών. **όποιόν** τι μεν δή έστι το τοιούτον όνας ίδειν έξεστι σχοπείν 13 έκ τον συμβάντων μετά τὸ ὄναρ. γίγνεται γάρ τάδε. εὐθὺς έπειδή άνηγέρθη πρώτον μεν εννοια αὐτῷ έμπίπτει, τί κατά**πειμαι; ή δὲ νὺξ προβαίνει** αμα δὲ τῆ ἡμέρα είκὸς τοὺς πο-

des οὐχ ὑπὸ Προξέν., daher Wechsel des Subj. — ὁρμήν zu übers., als wenn das Partic. dabei stände. — νοβούμ. . . . καὶ ἄκοντες, Partic. und Adjekt. einander koordiniert, nach I 1, 6 zu ἐπιβονλ. 3 m übersetzen; wie? lehrt. ὅμως. — ἐξόν, d. i. die Beschwerden deselben. — οἱ πολλοί, wer war minlich entwichen? s. I 4, 7. — ἐλλίμων καὶ Κύρ., Genit. obj. Sie wollten nicht feig und undankber erscheinen.

§ 11—14. Xenophons Traum und Entschluß.

§ 11.  $\ell \pi \epsilon l \dots \dot{\eta} \nu$ , frei: in dieser missichen Lage. —  $\delta \nu \alpha \varrho$ , der Iraum galt bei den Griechen für eine momentane Offenbarung der Gottheit, für ein Vorzeichen des Zakinftigen. So auch noch im littelalter (s. Anfang des Nibelunstelles). Der im folgenden erthite Traum stellt seine Offenbarung auf symbolische Weise in einem Bilde dar und ist der Deuting unterworfen. —  $\ell \delta o \xi \epsilon \nu \alpha \vec{v}$ .

im folgenden der Inhalt des Traumes angegeben wird, s. IV 3, 8. 7, 10. —  $\pi \tilde{\alpha} \sigma \alpha$ , betonte Stellung.

§ 12.  $\varphi \tilde{\omega}_{S}$  wird statt  $\sigma n \eta \pi \tau \delta_{S}$  gesagt, weil Xen. den Traum für glückbedeutend hält. —  $\mathring{\alpha}\pi \mathring{\delta} \to I \iota \mathring{\delta}_{S}$   $\mathring{\beta} \alpha \sigma \iota \iota \lambda$ ., als Beschützer der Könige. Xen. schwankt über die Deutung, weil er glaubt, daß Zeus König ihm anzeigen wolle, daß auch der Perserkönig unter seinem Schutze stehe, weshalb im folgenden  $\mathring{\beta} \alpha \sigma \iota \iota \lambda \dot{\epsilon} \omega_{S}$  mit Nachdruck am Ende steht. (Anh.) —  $\mathring{\mu}\mathring{\gamma} \circ \mathring{\sigma} =$  ne non, s. I 7, 7. Beachte die nachdrückliche Wiederholung von  $\mathring{\delta} o \kappa \varepsilon \iota \nu$  an verschiedener Stelle und in verschiedener Form.

§ 13. ὁποῖόν τι...ἐστί, wir: was zu bedeuten hat. — τὸ τοιοῦτον ὄναρ ἰδεῖν, Subj., im D. durch ein Hauptwort. — ἐκ τῶν συμβ., entweder durch ein Hauptwo der nach I 9, 15 zu τ. ἐθελόντ. — πρῶτον μέν, ihm entspricht ἐκ τούτον § 15. — ἡ δὲ νύξ, griech. Hauptsätze können wir oft durch Nebensätze mit 'während' übers.;

λεμίους ήξειν. εί δὲ γενησόμεθα ἐπὶ βασιλεί, τί ἐμποδὰν μὴ οὐχὶ πάντα μὲν τὰ χαλεπώτατα ἐπιδόντας, πάντα δὲ τὰ δει14 νότατα παθόντας ὑβριζομένους ἀποθανεῖν; ὅπως δ' ἀμυνούμεθα, οὐδεὶς παρασκευάζεται οὐδὲ ἐπιμελεὶται, ἀλλὰ κατακείμεθα ὥσπερ ἔξὸν ἡσυχίαν ἄγειν. ἐγὰ οὖν τὸν ἐκ ποίας πόλεως στρατηγὸν προσδοκῶ ταῦτα πράξειν; ποίαν δ' ἡλικίαν ἐμαυτῷ ἐλθεῖν ἀναμένω; οὐ γὰρ ἔγωγ' ἔτι πρεσβύτερος ἔσομαι, 15 ἐὰν τήμερον προδῶ ἐμαυτὸν τοῖς πολεμίοις. ἐκ τούτου ἀνίσταται καὶ συγκαλεῖ τοὺς Προξένου πρῶτον λοχαγούς. ἐπεὶ δὲ συνήλθον, ἔλεξεν, Ἐγώ, ὧ ἄνδρες λοχαγοί, οὕτε καθεύδειν δύναμαι, ὥσπερ οἶμαι οὐδ' ὑμεῖς, οὕτε κατακεῖσθαι ἔτι, ὁρῶν, 16 ἐν οῖοις ἐσμέν. οἱ μὲν γὰρ πολέμιοι δῆλον ὅτι οὐ πρότερον πρὸς ἡμᾶς τὸν πόλεμον ἔξέφηναν πρὶν ἐνόμισαν καλῶς τὰ

hier schildern sie mit Lebendigkeit, wie die Gedanken über die missliche Lage auf Xenophon einstürmen und wie klar und verständig er der Gegenwart ins Auge schaut. — εἰκός, wie oft ohne ἐστί. Im D. kann es adverbiell und der Infin. als Prädikat übers. werden. - Die Fragen beleben die Darstellung und gestalten dieselbe förmlich zu einem Zwiegespräche, indem sie den Bedenken, die ein anderer oder Xenoph. selbst gegen seinen Entschlufs handelnd aufzuseinen Entschlus nandelnd aufzutreten erheben könnte, gleichsam antworten und zu einer ausführlichen Darlegung auffordern. - ἐπι c. Dat., s. I 1, 4 zu d. W. — μὴ οὐχί, s. II 3, 11 zu d. W. — πάντα ...πάντα, Anaphora. — ἐπιδείν, experiri, meist von glücklichen Erphylisen. Bhyligh præggeberghet. lebnissen; ähnlich unser scherzhaftes: 'Schläge besehen'. - δβριζ., Weise des ἀποθαν. = schändlich mishandelt, nach I 1, 6 zu ἐπιβ. 1. § 14. ὅπως δ΄ ἀμυνούμ., s. I 1, 4 zu ὅπως und beachte die Vors. I 3, 16 zu d. W. — ἐξόν, s. II 5,22 zu d.W. — ἐγώ vorangestellt, weil er die Leitung in die Hand nehmen will. — τον ... στρατηyóv, Verschmelzung der beiden Fragen: 'Soll ich abwarten, daß irgend ein Stratege dieses thun wird' und 'aus welcher Stadt soll

dieser sein?' — Es war nämlich noch ein spartanischer Führer übrig, Cheirisophos, der an des Klearchos Stelle treten konnte. — Welchen zwei Bedenken begegnet Kenoph. durch diese Frage? — προσδοκώ und nachher ἀναμένω, Konjunkt. delib., s. I 7, 7. — ταῦτα, was meint Kenophon? — ἐλθεῖν kann unübersetzt bleiben. — ἀναμένω, c. Acc. c. Inf., weil es eine Art Wunsch ausdrückt. — οὐ γὰρ... πολεμ., Gedanke: bei den Feinden werde ich umkommen und somit nie das zur Feldherrnwürde erforderliche Alter erreichen. Jedenfallbin ich alt genug, um in diese bedenklichen Lage, wenn ander unthätig sind, etwas zum Heile de Ganzen unternehmen zu können.

§ 15—25. Xenophons Rede unte den Lochagen des Proxenos.

§ 15. ἐπτούτου, s. I 2, 17 s d. W. und § 13 zu πρῶτου. — 1 Προξ. πρ., warum diese zuerst?ἐν οΐοις, Neutrum von Lage und Zuständen; II 1, 16 stand de Hauptwort dabei.

§ 16.  $\delta \tilde{\eta} lov \tilde{\sigma} \iota \iota$ , übers. adve biell. —  $\dot{\epsilon} \xi \dot{\epsilon} \varphi \eta \nu \alpha \nu$ , prägnant  $\varphi \alpha \nu \epsilon \varphi \tilde{\omega} \varepsilon \dot{\epsilon} \xi \dot{\eta} \nu \epsilon \nu \alpha \nu$ . —  $\dot{\epsilon} \xi$ , we sie im Herzen schon längst Feint waren. Vergl. bellum ostender (Liv.) —  $\tau \dot{\alpha} \dot{\epsilon} \alpha \nu \tau \tilde{\omega} \nu$ , wie § 15

ξαυτών παρασκευάσασθαι, ήμών δ' οὐδεὶς οὐδὲν ἀντεπιμελεῖται, ὅπως 'ὡς κάλλιστα ἀγωνιούμεθα. καὶ μὴν εἰ ὑφησόμεθα 17 καὶ ἐπὶ βασιλεῖ γενησόμεθα, τι οἰόμεθα πείσεσθαι; Ὁς καὶ τοῦ ὁμομητρίου ἀδελφοῦ καὶ τεθνηκότος ἤδη ἀποτεμών τὴν κεφαλὴν καὶ τὴν χεῖρα ἀνεσταύρωσεν · ἡμᾶς δέ, οἶς κηδεμών μὲν οὐδεἰς πάρεστιν, ἐστρατεύσαμεν δὲ ἐπ' αὐτὸν ὡς δοῦλον ἀντὶ βασιλέως ποιήσοντες καὶ ἀποκτενοῦντες, εἰ δυναίμεθα, τί ἄν οἰόμεθα παθείν; ἀρ' οὐκ ἀν ἐπὶ πᾶν ἔλθοι, ὡς ἡμᾶς τὰ 18 ἔσχατα αἰκισάμενος πᾶσιν ἀνθρώποις φόβον παράσχοι τοῦ στρατεῦσαί ποτε ἐπ' αὐτόν; ἀλλ' ὅπως τοι μὴ ἐπ' ἐκείνφ γενησόμεθα πάντα ποιητέον. ἐγὼ μὲν οὖν, ἔστε μὲν αί σπονδαὶ 19 ἡσαν, οῦκοτε ἐπανόμην ἡμᾶς μὲν οἰκτείρων, βασιλέα δὲ καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ μακαρίζων, διαθεώμενος αὐτῶν ὅσην μὲν χώραν καὶ οῖαν ἔχοιεν, ὡς δὲ ἄφθονα τὰ ἐπιτήδεια, ὅσους δὲ θεράποντας, ὅσα δὲ κτήνη, χρυσὸν δέ, ἐσθῆτα δέ· τὰ δ' αὖ 20

olog. —  $o\dot{v}\delta\epsilon ls$   $o\dot{v}\delta\dot{\epsilon}v$ , s. I 2, 26 and. W.

§ 17. ὑφησόμεθα, im Lat. und D. Futur. exact. — ἐπί c. Dat., s. § 13. — Sg nal n. r. 2., statt auf die erste Frage die kurze Antwort 'erwird uns grausamer behandeln, als seinen Bruder' folgen zu lassen, schickt der Redner die Beandlung des Bruders voran und mipft daran statt der direkten Anseage wiederum die Frage zl.. das zu παθείν gehörige Subjekt ἡμᾶς, obwohl dasselbe mit dem Subjekte zu οἰόμεθα eins ist and deshalb fehlen konnte, des Nachdrucks wegen voran setzt und swischen Subj. und Prädikat zwei Relativsätze fügt, aber so, daß beim zweiten Prädikat (ἐστρατεύσ.) das Subjekt aus ols zu ergänzen t, sodals eigentlich ein Hauptsatz einen Nebensatz gereiht er-scheint. — őç übers. kausal, wie I 6, 5 zu d. W. — καὶ τεθνηκ., bei den Griechen galt schon seit Homer die Schändung eines Leichms für einen Frevel. (Anh.) άνεσταύρωσεν, warum ohne Objekt? — πηδεμών, wie dem Kyros seine Mutter, s. I 1, 3. — ἐστρατ., im D. setze die mit ols begonnene

Relativkonstr. fort: 'und die wir'.

— ŵs c. Partic. Fut., s. I 1, 3. —

— ôoōlov, s. I 9, 29 zu d. W.

§ 18. Ent  $\pi \tilde{\alpha} \nu$  Equesda:  $\pi \dot{\alpha} \nu \tau \alpha$  noise, omnia tentare, nihil intactum relinquere.  $-\tau \dot{\alpha}$  Esquata, s. I 3, 3 zu  $\tau \dot{\alpha}$   $\tilde{\alpha}$ 11  $\alpha$  Erlynge.  $-\tau \circ \tilde{\nu}$  stoat, Attr. zu  $\varphi \dot{\nu} \dot{\rho} \dot{\nu} \dot{\nu}$ 0  $\pi \dot{\nu} \dot{\nu}$ 1  $\dot{\nu}$ 2 damit wir nur nicht.

§ 19. ἐγὰ μὲν οὖν = ego quidem; μέν deutet auf einen nicht ausgesprochenen Gegensatz, s. I 2, 1. — ἔστε μέν, ihm entspricht § 21 ἐπεὶ μέντοι. — ἐπανόμην.. οἰντείοων, Partic. bei παὐσοθαι übers. durch den Infin. — διαθεώμενος αὐτῶν, die Verba: 'beobachten, untersuchen, bewundern werden mit dem Genit. der Person und dem Accus. eines Pronomens (τόδε, τοῦτο) konstruiert, das in einem folgenden Nbs. erklärt wird. Oft fehlt wie hier das Pron. Den Genit. übers. durch 'an, bei'; man kann auch ein auf den Nbs. hinweisendes 'das' hinzufügen. (Anh.) — χονσόν δέ, ἐσθῆτα δέ ohne Relativ malen die Steigerung des Αμακαρίζων in allen seinen Teilen ausführt. — ἐσθῆτα steht kollektiv, wie lat. vestis.

τῶν στρατιωτῶν ὁπότε ἐνθυμοίμην, ὅτι τῶν μὲν ἀγαθῶν τούτων οὐδενὸς ἡμἴν μετείη, εἰ μή τι πριαίμεθα, ὅτου δ' ἀνησόμεθα ἤδειν ἔτι ὀλίγους ἔχοντας, ἄλλως δέ πως πορίζεσθαι τὰ ἐπιτήδεια ἢ ἀνουμένους ὅρκους ἤδη κατέχοντας ἡμᾶς ταῦτ' οὖν λογιζόμενος ἐνίστε τὰς σπονδὰς μᾶλλον ἐφοβούμην 21 ἢ νῦν τὸν πόλεμον. ἐπεὶ μέντοι ἐκεῖνοι ἔλυσαν τὰς σπονδάς, λελύσθαι μοι δοκεῖ καὶ ἡ ἐκείνων ὕβρις καὶ ἡ ἡμετέρα ἀσάφεια. ἐν μέσω γὰρ ἤδη κεῖται ταῦτα τὰ ἀγαθὰ ἀθλα ὁπότεροι ἀν ἡμῶν ἄνδρες ἀμείνονες ὁσιν, ἀγωνοθέται δ' οἱ θεοί εἰσιν, 22 οἱ σὸν ἡμῖν, ὡς τὸ εἰκός, ἔσονται. οὖτοι μὲν γὰρ αὐτοὺς ἐπιωρκήκασιν ἡμεῖς δὲ πολλὰ ὁρῶντες ἀγαθὰ στερρῶς αὐτῶν ἀπειχόμεθα διὰ τοὺς τῶν θεῶν ὅρκους ιῶστε ἐξεῖναί μοι δοκεί ἐεναι ἐπὶ τὸν ἀγῶνα πολὸ σὸν φρονήματι μείζονι ἢ τούτοις. 23 ἔτι δ' ἔχομεν σώματα ἱκανώτερα τούτων καὶ ψύχη καὶ θάλπη καὶ πόνους φέρειν ἔχομεν δὲ καὶ ψυχὰς σὸν τοῖς θεοῖς ἀμεί-

\$ 20. Dieser Paragr. erläutert das ολιτελοων und kommt mit anderer Wendung am Ende auf diesen Begriff zurück; im D. kann man deshalb nach στι ein 'nämlich' einschalten. — τὰ δ' αὐ τῶν στοατ., s. oben § 15 ἐν οδοις. — ὁπότε, iterativ. — Die mit ἐνθυμολμην, στι angefangene Konstruktion wird durch das parenthetische ἤδειν τος unterbrochen, deshalb wird mit ταῦτ' οὖν λογιζόμ. der Begriff von ἐνθυμολμην wieder aufgenommen (synon. Epanalepsis) und daran der Nachsatz geknüpft. — ὅτον, Genit. pret. zu ἀνησόμ. und beides zus. Οbjekt zu ἔχοντας, frei: 'die Mittel zu kaufen'. Der Genit. ist vorangestellt, um ihn nahe bei ελ μὴ πριαλμ. zu bringen. — ἀνησόμεθα steht wegen des vorhergehenden πριαλμεθα; wegen ὀλίγονος ἔχ. sollte ἀνήσονται stehen. Wegen des Fut. s. I 3, 14 zu ὅστις. .. ἀπάξει. — ἀνονμένονς, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — ταῦτ' οὖν, s. I 5, 14 zu οὖν.

§ 21. ἐπεὶ μέντοι, s. § 19 zu ἔστε. — ἔλυσαν . . . λελύσθαι, Chiasmus der Form und Bedeutung und Paronomasie. — ἐν μέσω, bei d. Wettkämpfen wurden die Kampf-

preise inmitten der Zuschauer aufgestellt. — ἀθλα knüpfe durch 'als' an, s. auch II 5,10 zu ἔφεδο. — ὁπότεςοι, davor ist das Demonstr. τούτοις ἡμῶν 'für diejem von uns b., w.' zu ergänzen. — ἀν ... ἀσιν, s. I 3,5 zu ὅ,τι ἄν.

\$ 22. Xenoph. benutzt nach seiner Neigung im folgenden religiöse Motive. — ἐπιος κεῖν ist analag dem ὁμνύναι θεούς konstruiert. — ὁς ῶντες, konzessiv; warum swischengestellt? — θεῶν, s. Η 5,7 zu d. W. — ἐξεῖναι, sc. ἡμῖν. — πολύ, s. Ι 5, 2 zu d. W.

§ 23. Εχομεν... Εχομεν δί, Anaphora mit fehlendem μέν beim ersten Gliede, wodurch das zweite Glied mit δὲ καί nachdrücklich hervorgehoben wird.— Γκανώτες και το Ι. 2 zu φίλου. Diese Worte Xenophons sind nicht verkehrter ungerechtfertigter Überhebung entsprungen, denn schon in den früheren Kämpfen der Griechen und Perser hatte sich gezeigt, daß das Verhältnis so war, als wenn Männer mit Weibern kämpften.— τούτον, s. II 3, 15 zu ἡλέκτου.

ψύχη καὶ θάλπη, Plur. bezeichnet die anhaltende K. und H.—σύν τ. Θεοίς, zur Milderung des Ausdrucks hinzugefügt, weil der

νονας οι δε άνδρες και τρωτοι και θνητοι μάλλον ήμων, ήν οι θεοί, ώσπερ το πρόσθεν, νίκην ήμιν διδώσιν. άλλ' ίσως 24 γάρ και άλλοι ταῦτα ένθυμοῦνται, πρὸς τῶν θεῶν μη ἀναμένωμεν ἄλλους ἐφ' ήμῶς ἐλθεῖν παρακαλοῦντας ἐπὶ τὰ κάλλιστα ἔργα, ἀλλ' ήμεῖς ἄρξωμεν τοῦ ἐξορμῆσαι καὶ τοὺς ἄλλους ἐπὶ τὴν ἀρετὴν · φάνητε τῶν λοχαγῶν ἄριστοι καὶ τῶν στρατηγῶν ἀξιοστρατηγότεροι. κάγὼ δέ, εἰ μὲν ὑμεῖς ἐθέλετε ἔξορμᾶν 25 ἐπὶ ταῦτα, ἔπεσθαι ὑμῖν βούλομαι, εἰ δ' ὑμεῖς τάττετ' αὐτόν με ἡγεῖσθαι, οὐδὲν προφασίζομαι τὴν ἡλικίαν, ἀλλὰ καὶ ἀκμάξειν ἡγοῦμαι ἐρύκειν ἀπ' ἐμαυτοῦ τὰ κακά.

Ό μὲν ταῦτ' ἔλεξεν, οι δὲ λοχαγοὶ ἀκούσαντες ἡγεῖσθαι 26 ἐκέλευον πάντες, πλὴν ᾿Απολλωνίδης τις ἡν βοιωτιάζων τῆ φωνῆ· οὖτος δ' εἶπεν, ὅτι φλυαροίη ὅστις λέγοι ἄλλως πῶς σωτηρίας ἀν τυχεῖν ἢ βασιλέα πείσας, εἰ δύναιτο, καὶ ἅμα ἡρῃετο λέγειν τὰς ἀπορίας. ὁ μέντοι Ξενοφῶν μεταξὺ ὑπο- 27 λαβὼν ἔλεξεν ὧδε. Ὁ θαυμασιώτατε ἄνθρωπε, σύγε οὐδὲ

Mensch von den Göttern abhängig ist. — avõçeş wie avõçemon oft von den Feinden gebraucht. Der Artikel steht fast demonstrativ.

pāllov umschreibt den Kompanativ — leichter zu töten; weil sie schlechtere Schutzwaffen haben.

§ 24. ἀλλά gehört zu μη ἀνακένωμεν, Konj. adhortat. — γάς,
Begründungssatz voran; im D. übertetze mit Beibehaltung der Stellung
durch 'weil'. — πρὸς τῶν θεῶν,
a. II 1, 17 zu d. W. — παςαμαλοῦντ., Futurum. — ἐπὶ τ. κάλλ.
ἐργα, nämlich das Heer in Verteidigungszustand setzen und neue
Pührer wählen. — ἐπὶ τήν, s. I
λ 20 zu τὴν δίκην. — φάνητε,
teigerndes Asyndeton.

§ 25. κάγω δέ, 'auch ich aber', durch Stellung und Trennung vom Präd. betont. — εἰ μὲν...εἰ δέ, weigliedrige Anaphora. — ἡγεῖ-εθαι... ἡγοῦμαι, Wechsel der Bedeutung. ἡγεῖοθαι, vorangehen, die Leitung übernehmen (nämlich das Heer zu den nötigen Beschlüsen zu begeistern). — τὴν ἡλιμ., t. I 1, 2 zu τῶν Ἑλλήν. (Anh.) — ἐκμάξειν hier in moralischem und intellektuellem Sinne. — ἐρύκειν,

Folge des ἀπμάζ, durch 'um zu' anzuknüpfen. — τὰ παπά, die von den persisch Gesinnten drohenden Gefahren. — Den Beweis für seine Behauptung liefert Xenophon sofort im § 26.

§ 26-31. Der als Nichtgrieche entlarvte Lochage wird degradiert.

§ 26. ἀκούσαντες, entw. nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3 oder I 3, 13 zu ταῦτα εἰπών. — ἐπέλ., s. II 3, 21 zu d. W. — πάντες am Ende, um es dem Gegensatze πλήν nahe zu bringen. — πλην Λπολλ. τις ήν, das Nomen propr. bildet des Nachdrucks wegen, weil eine neue Person eingeführt wird, einen selbständigen Satz. Im D. können ήν und οὐτος wegbleiben und εἰπεν sofort Prädik. werden. Ähnlichen Satzbau s. I 1, 9 zu Κλέαριος. — βοιωτιάζ, weil er für einen Griechen gelten wollte, deshalb wird der Deutlichkeit wegen τῆ φωνῆ zugefügt. — πείσας, s. I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1.

§ 27. μεταξύ hebt die zeitliche Bedeutung des Partic., hier die Gleichzeitigkeit, bestimmter hervor. — οὐδὲ...οὐδὲ = nicht ein-

δρών γιγνώσκεις οὐδε ἀκούων μέμνησαι. ἐν ταὐτῷ γε μέντοι ήσθα τούτοις, ότε βασιλεύς, έπεὶ Κῦρος ἀπέθανε, ματαφρονή-28 σας έπὶ τούτφ πέμπων έκέλευε παραδιδόναι τὰ ὅπλα. έπεὶ δε ήμεις οὐ παραδόντες, άλλ' έξοπλισάμενοι έλθόντες παρεσκηνήσαμεν αὐτῷ, τί οὐκ ἐποίησε πρέσβεις πέμπων καὶ σπονδὰς 29 αίτῶν καὶ παρέχων τὰ ἐπιτήδεια, ἔστε σπονδῶν ἔτυχεν; ἐπεὶ δ' αὖ οί στρατηγοί καὶ λοχαγοί, ὥσπεο δη σὸ κελεύεις, εἰς λόγους αὐτοίς ἄνευ ὅπλων ἡλθον πιστεύσαντες ταῖς σπονδαῖς. ού νῦν έχεινοι παιόμενοι, χεντούμενοι, ύβριζόμενοι, οὐδε ἀποθανείν οι τλήμονες δύνανται, και μάλ', οίμαι, έρωντες τούτου; ὰ σὸ πάντα είδως τοὺς μὲν ἀμύνασθαι κελεύοντας φλυαρείν 30 φής, πείθειν δε πάλιν κελεύεις ίόντας; έμοί, ὁ ἄνδρες, δοκεί τον άνθρωπον τούτον μήτε προσίεσθαι είς ταύτον ήμιν αύτοις άφελομένους τε την λοχαγίαν σκεύη άναθέντας ώς τοιούτω χρησθαι. ούτος γάρ καὶ τὴν πατρίδα καταισχύνει καὶ πᾶσαν 31 την Ελλάδα, δτι Ελλην ων τοιουτός έστιν. έντευθεν υπολαβων 'Αγασίας Στυμφάλιος είπεν, 'Αλλά τούτω γε ούτε τῆς

mal...noch auch. — οὐδὲ ὁ çῶν γιγνώσκεις, wir: 'mit sehenden Augen blind sein'. — Gedanke: Du verkennst unsere Lage und vergisst, wie die Perser uns bis jetzt getäuscht haben. — ἐν ταὐτῷ = eodem loco; τούτοις hängt davon ab = quo hi, d. i. du warst ja doch dabei. Xenophon meint die II 1, 8 erwähnte Gesandtschaft des Phalinos. — ἐπεὶ Κῦς, ἀπέθ, nach I 3, 4 zu ἐπειδὴ ἐπάλει, verbinde sofort mit ἐπὶ τούτᾳ. — καταφςονήσας und im § 29 πιστεύσ., Bedeutung des Aor. s. I 1,9 zu ἡγάσθη. — πέμπων, setze das Obj. hinzu und übers. ἐπέλενε nach I 10, 14 zu d. W. S. auch I 3, 2 zu ἐστώς.

§ 28. ἐξοπλισάμ. drückt den begleitenden Umstand aus. — ἐλ-θόντι, s. II 1, 10 zu d. W., auch § 29 ἰόντας. — τί οὖκ ἐποίησε, warum die Frage statt des πάντ ἐποίησε? — αἰτῶν καὶ παφέχ., Chiasmus.

§ 29. οί στο ατ., s. I 7, 2 zu d. W. — αὐτοίς, sc. Πέρσαις, s. I 10, 4 zu οί δέ. — οὐ . . . οὐδέ, nonne...ne quidem. — παιόμενοι ... ν βοιζόμ, das Asyndeton malt die Aufregung, die den Redner beim Andenken an diese Frevel ergreift und so die Hauptbegriffe herausdrängt. — ονόδὲ ἀποθαν, weil sie nach II 5, 32 gefesselt sind. — καὶ μάλ.... ἐοῶντ., konzessiv. — τούτον bezieht sich auf ἀποθ. — πείθειν, daß der König sie ungehindert ziehen lasse. — ἰόντας, entweder unübers. oder im D. voranzunehmen und nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2 zu übers.

§ 30. μήτε...τε, s. II 2, 8 zu d. W. — είς ταὐτόν, s. II 6, 22 zu d. W. — Gedanke: ihn aus unserer Mitte zu entfernen. — ἀφελομ... ἀναθέντ., Chiasmus. — ἀφελομ... Subj. ἡμᾶς und Obj. αὐτόν sind zu ergänzen. — ἀναθέντ. sc. αὐτῶς s. I 1, 7 zu ὑπολαβ. — τοιούτῶς sc. σκενοφόςω. — καταισχύνε bewirkt eine Conjunctio.

'Ellάδα..."Ellην, Paronomasie. — őν, eigentl. konzessiv, übs. frei durch 'als'.

§ 31. ἐντεῦθεν, Asyndeton der Eile.

Βοιωτίας προσήμει οὐδεν οὔτε τῆς Ελλάδος παντάπασιν, ἐπεὶ έγὰ αὐτὸν εἶδον ὥσπερ Λυδὸν ἀμφότερα τὰ ὧτα τετρυπημένον. καὶ εἶχεν ούτως. τοῦτον μὲν οὖν ἀπήλασαν οί δὲ 32 άλλοι παρά τὰς τάξεις ίόντες, ὅπου μὲν στρατηγός σῶς είη, τὸν στρατηγόν παρεκάλουν, δπόθεν δὲ οἴχοιτο, τὸν ὑποστράτηγον, ὅπου δ' αὖ λοχαγὸς σῶς εἴη, τὸν λοχαγόν. ἐπεὶ δὲ 33 πάντες συνηλθον, είς τὸ πρόσθεν τῶν ὅπλων ἐκαθέζοντο καὶ έγένοντο οί συνελθόντες στρατηγοί καὶ λοχαγοί άμφι τούς έχατόν. ότε δε ταῦτα ἦν, σχεδον μέσαι ἦσαν νύκτες. ἐνταῦθα 34 'Ιερώνυμος 'Ηλεῖος πρεσβύτατος ὢν τῶν Προξένου λοχαγῶν ήρχετο λέγειν ώδε. Ήμιν, & άνδρες στρατηγοί και λοχαγοί, όρῶσι τὰ παρόντα ἔδοξε καὶ αὐτοῖς συνελθεῖν καὶ ὑμᾶς παραπαλέσαι, όπως βουλευσαίμεθα εί τι δυναίμεθα άγαθόν. λέξον δ', ἔφη, καὶ σύ, ὧ Ξενοφῶν, ᾶπερ καὶ πρὸς ἡμᾶς. ἐκ τούτου 35 λέγει τάδε Ξενοφων. 'Αλλά ταῦτα μεν δή πάντες επιστάμεθα. οτι βασιλεύς καὶ Τισσαφέρνης ους μεν έδυνήθησαν συνειλήφασιν ήμων, τοις δ' άλλοις δήλον δτι έπιβουλεύουσιν, ώς ήν δύνωνται ἀπολέσωσιν. ἡμῖν δέ γε, οἶμαι, πάντα ποιητέα ὡς μήποτε έπὶ τοῖς βαρβάροις γενώμεθα άλλὰ μᾶλλον ἐκεῖνοι έφ' ήμιν. εὖ τοίνυν ἐπίστασθε, ὅτι ὑμεῖς τοσοῦτοι ὄντες, 36 οδοι νον συνεληλύθατε, μέγιστον έχετε καιρόν. οί γάρ στρα-

προσήπει οὐδέν, Stellung? — Βοιωτ., Genit. partit. zu οὐδέν. — 4000v, als Repräsentant der asiatischen Barbaren genannt, bei denen diese Sitte herrschte. — ἀτα, Acc. bei Passiv., s. I 3, 10 zu αδι-zer und II 6, 1 zu αποτμ. Die Ohringe hatte er herausgenommen. — είχεν οῦτως, pragnante

§32-44. Versammlung der noch lebenden Strategen und Lochagen.

Zweite Rede Xenophons.

§ 32. παρά, warum? — ὅπου ...είη, s. I 1, 5 zu σστις. — οί-10170 steht euphemistisch für exólotto.

§ 33. τὸ πρόσθεν τῶν ὀπλων, Beratungen der Führer fanden schon bei Homer außerhalb des Lagers statt. — έγένοντο οί συνελθ., übers. nach I 2, 9 zu eyévovto of ούμπ. — μέσαι...νύκτ., s. I 7,1 zu d. W.

§ 34. πρεσβύτατος, ε. II 1, 10 zu d. W. — αστοίς, attrahiert von ημίν. — λέξον, Aor. von der eintretenden Handlung. —  $n\alpha l$   $\sigma \dot{v}$ , wie ich. —  $\ddot{\alpha}\pi\varepsilon\varrho$  sc.  $\ddot{\epsilon}l\varepsilon\dot{\xi}\alpha\varsigma$ .

§ 35. állá, Gegensatz zu einem verschwiegenen Gedanken: 'Unsre Lage brauche ich nicht zu schil-

dern'.

ταῦτα μέν, wodurch ist im Folgenden die andre Wendung ἡμῖν δέ γε πάντα ποιητέα, welche zu dem Nebens. βασιλεύς κ. τ. 1. im Gegensatze steht, veranlasst? οῦς, s. Ι 2, 1 zu πλην ὁπόσοι. ἡμῶν, Genit. partit., wozu? — πάντα ποιητ. ὡς μήπ. mit Konjunkt., im § 18 andre Konstr.

§ 36. τοσούτοι όντες, όσοι, frei: die ihr in so großer Anzahl, s. II 1, 16 zu d. W. — ἔχετε, Stellung? — μέγ. καις., entscheidendste Stellung, sehr großer Einfluß, d. i. 'ihr habt die Entschei-

τιώται ούτοι πάντες πρός ύμας βλέπουσι, καν μεν ύμας όρωσιν άθυμοῦντας, πάντες κακοί ἔσονται, ἢν δε ύμεζς αὐτοί τε παρασχευαζόμενοι φανεροί ήτε έπι τους πολεμίους και τους άλλους παρακαλήτε, εὖ ίστε δτι ξψονται ύμιν καὶ πειράσονται 87 μιμεϊσθαι. Ισως δέ τοι καὶ δίκαιόν έστιν ύμᾶς διαφέρειν τι τούτων. ύμεζε γάρ έστε στρατηγοί, ύμεζε ταξίαρχοι καί λοχαγοί και ότε είρηνη ήν, ύμεζε και χρημασι και τιμαζε τούτων έπλεον εκτείτε και νύν τοίνυν, έπει πόλεμός έστιν, άξιοθν δεί ύμᾶς αὐτοὺς ἀμείνους τε τοῦ πλήθους εἶναι καὶ προβουλεύειν 38 τούτων καλ προπονείν, ήν που δέη. καλ νῦν πρώτον μέν οίμαι αν ύμας μέγα ώφελησαι τὸ στράτευμα, εί έπιμεληθείητε δπως άντι των άπολωλότων ώς τάχιστα στρατηγοί και λοχαγοί άντικατασταθώσιν. άνευ γάο άρχόντων οὐδεν αν ούτε καλὸν ούτε άγαθον γένοιτο, ώς μεν συνελόντι είπειν, ούδαμου, έν δε δη τοῖς πολεμικοῖς παντάπασιν. η μεν γαρ εὐταξία σώζειν 39 δοκεί, ή δε άταξία πολλούς ήδη άπολώλεκεν. έπειδαν δε καταστήσησθε τοὺς ἄρχοντας ὅσους δεί, ἢν καὶ τοὺς ἄλλους στρατιώτας συλλέγητε καλ παραθαρρύνητε, ολμαι αν ύμας πάνυ

dung in eurer Hand'. — ἀθυμοῦντας, Partic., s. I 1,7 zu βουλευομ. — παρασπευαζ., Partic. bei φανερός, s. I 2, 11 zu d. W. — παρασκεί ψες wozu? — Beachte hier den Wechsel der Konstr. in den entsprechenden Satzgliedern. — εδίστε, Amplifikation des Nachdrucks wegen.

§ 37.  $l\sigma\omega_{\mathcal{S}}$   $\delta \dot{\epsilon} \tau \sigma \iota$ , vielleicht aber doch. —  $\tau l$  'in etwas', der milde Ausdruck (attische Urbanität) hebt die Bestimmtheit, mit der er von der Zustimmung der Hörer überzeugt ist. —  $\dot{\nu}\mu\epsilon \dot{\iota}\varsigma$ .  $\dot{\nu}\mu\epsilon\dot{\iota}\varsigma$ , kräftige Anaphora. Wie vielmal gebraucht Xenophon im § 36 und 37 das Pronomen der Anrede und weshalb?

χοήμασι, durch höheren Sold, s. Exk. § 5. — τούτων, weil in ἐπλεονεπτ. ein Komparativ liegt. — τοῦ πλήθους, das Kollektivum zur Abwechselung bei vorhergehendem und nachfolgendem τούτων.

§ 38. ποῶτον μέν, in andrer Wendung folgt § 39 ἐπειδὰν δέ. ἀντιπαταστ., das doppelte ἀντί dient zur Verstärkung. — οὐδὲν ...οὕτε...οὐδαμοῦ, Häufung der Negation; dieselbe ist durch Stellung betont. — ὡς μὲν συνελόντι εἰπεῖν, der Dativus Participii teils mit teils ohne begleitendes Nomen oder Pronomen ist, namentlich wenn das Pronomen allgemein ist, durch 'wenn' zu übersetzen (für einen zusammenfassenden — wenn man es zusammenfassenden — wenn man es zusammenfast), oder wir gebrauchen einen verkürzten Satz gebrauchen einen verkürzten Satz mit 'um zu' und setzen statt des Partic. ein entsprechendes Adverb. — ἐν δὲ δή, δή bei Dingen, die selbstverständlich sind — gar. — παντάπασιν ει. οὐδὲν... γένοιτο. — εὐταξία... ἀταξία, Paronomasie in der Anaphora. — δοπεί zur Milderung zugefügt.

zur Milderung zugefügt.
§ 39. Dieser Paragraph faßet alle Forderungen Xenophons samt dem Erfolge rekapitulierend zusammen.
— ἐπειδὰν δέ, mache im D. zum Zwischensatze des voraufzunehmenden Bedingungssatzes.
— καταστήσ., s. I 1, 10 zu πρὶν ἄν. — ἐν καιρῷ, im D. ein Adverb. — δεἰ,

was ist zu ergänzen?

έν καιρώ ποιήσαι. νύν μέν γάρ ίσως καλ ύμεζς αίσθάνεσθε, 40 έρς άθύμως μεν ήλθον έπι τὰ ὅπλα, ἀθύμως δε πρὸς τὰς φυλακάς σστε ούτω γ' έχόντων ούκ οίδα ο,τι άν τις χρήσαιτο αὐτοῖς είτε νυκτὸς δέοι είτε καὶ ἡμέρας. ἢν δέ τις αὐτῶν 41 τρέψη τὰς γνώμας, ὡς μὴ τοῦτο μόνον ἐννοῶνται, τί πείσονται, άλλα και τί ποιήσουσι, πολύ εὐθυμότεροι ἔσονται. ἐπί- 42 στασθε γάο δή, ὅτι οὕτε πληθός έστιν οὕτε ἰσχὸς ἡ ἐν τῷ πολέμω τὰς νίκας ποιοῦσα, ἀλλ' ὁπότεροι ἄν σὺν τοῖς θεοῖς ταις ψυχαις έρρωμενέστεροι ίωσιν έπλ τούς πολεμίους, τούτους ώς έπὶ τὸ πολὺ οί ἀντίοι οὐ δέχονται. έντεθύμημαι δ' 43 έγωγε, ὧ ἄνδρες, καὶ τοῦτο, ὅτι, ὁπόσοι μὲν μαστεύουσι ζῆν έκ παντός τρόπου έν τοις πολεμικοίς, ούτοι μέν κακώς τε καλ αίσιρῶς ώς έπὶ τὸ πολὺ ἀποθυήσκουσιν, ὁπόσοι δὲ τὸν μὲν θάνατον έγνώκασι πᾶσι κοινὸν είναι καλ άναγκαῖον άνθρώποις, περί δε του καλώς ἀποθνήσκειν ἀγωνίζονται, τούτους δ' όρο μαλλόν πως είς το γήρας άφικνουμένους καί έως αν ζωσιν εύδαιμονέστερον διάγοντας. ὰ καὶ ἡμᾶς δεῖ νῦν καταμα- 44 θύντας, έν τοιούτω γὰο καιρώ έσμεν, αὐτούς τε ἄνδρας άγαθούς είναι και τούς άλλους παρακαλείν. δ μεν ταῦτ' είπων έπαύσατο. μετά δε τούτον είπε Χειρίσοφος, Άλλα πρόσθεν 45

§ 40. ἀθύμως . . . ἀθύμως, Anaphora durch Auslassung des sweiten ὡς verstärkt, s. § 19 zu μυσόν. — ἐχόντων, Subj. τῶν σεαιωτῶν, nach I 1, 6 zu ἐπιβονί. 1. — οὐκ οἶδα ὅ,τι, s. § 36 zu εὖ ἴστε. — ὅ,τι . . . χθήσ., t. I 3, 18 zu d. W.

THE PROPERTY

e::

¥:1

C2:

11:

į-g

De:

::3

me

¥ : €

ði.

§ 41. αὐτῶν, durch Stellung betont, gehört zu γνώμας.

\$43. ἐντεθύμημαι, Perf. mit Prisensbedeutung. (Anh.) — ὁπόσοι μὲν...οντοι μὲν...οπόσοι δέ...τοντους, doppelte Anaphora, bei welcher den beiden relativen Vordersätzen mit μέν...δέ entsprechend auch die demonstrativen Nachsätze mit μέν...δέ verbunden sind, jedoch mit einer Anakoluthie im letzten Gliede, indem statt οδοι δὲ ἀφιανοῦνται nach Einschiebung des ὁςᾶ die anfangs begonnene Konstruktion durch einen neuen Hauptsatz verdrängt wird. — τὸν θάνατον κ. τ. λ., welche Worte sind durch Stellung betont? — τούτους ὁςᾶ, im D. setze die angefangene Konstruktion fort und mache ὁςᾶ zum Zwischensatz, indem die Partic. Prädikate werden.

§ 44. α, Obj. zu παταμ., bezieht sich auf den Inhalt des letzten Satzes. — α παταμαθ., nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — παραπαλεῖν, wozu?

§ 45-47. Wahl neuer Strategen.

μέν, ὧ Ξενοφῶν, τοσοῦτον μόνον σε ἐγίγνωσκον, δσον ἤκουον ᾿Αθηναῖον εἶναι, νῦν δὲ καὶ ἐπαινῶ σε ἐφ᾽ οἶς λέγεις τε καὶ πράττεις, καὶ βουλοίμην ἂν ὅτι πλείστους εἶναι τοιούτους '46 κοινὸν γὰρ ἂν εἴη τὸ ἀγαθόν. καὶ νῦν, ἔφη, μὴ μέλλωμεν, ὧ ἄνδρες, ἀλλ᾽ ἀπελθόντες ἤδη αἰρεῖσθε οἱ δεόμενοι ἄρχοντας, καὶ ἐλόμενοι ἥκετε εἰς τὸ μέσον τοῦ στρατοπέδου καὶ τοὺς αίρεθέντας ἄγετε. ἔπειτ᾽ ἐκεῖ συγκαλοῦμεν τοὺς ἄλλους στρατιώτας. 47 παρέστω δ᾽ ἡμὶν, ἔφη, καὶ Τολμίδης ὁ κῆρυξ. καὶ ἄμα ταῦτ᾽ εἰπὰν ἀνέστη, ὡς μὴ μέλλοιτο, ἀλλὰ περαίνοιτο τὰ δέοντα. ἐκ τούτου ἡρέθησαν ἄρχοντες ἀντὶ μὲν Κλέαρχου Τιμασίων Δαρδανεύς, ἀντὶ δὲ Σωκράτους Ξανθικλῆς ᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ ᾿Αγίου Κλεάνωρ ᾿Αρκάς, ἀντὶ δὲ Μένωνος Φιλήσιος ᾿Αχαιός, ἀντὶ δὲ Προξένου Ξενοφῶν ᾿Αθηναίος.

Η Έπει δὲ ἥρηντο, ἡμέρα τε σχεδὸν ὑπέφαινε καὶ εἰς τὸ μέσον ἦκον οἱ ἄρχοντες. καὶ ἔδοξεν αὐτοῖς προφυλακὰς καταστήσαντας συγκαλεῖν τοὺς στρατιώτας. ἐπεὶ δὲ καὶ οἱ ἄλλοι στρατιῶται συνῆλθον, ἀνέστη πρῶτος μὲν Χειρίσοφος ὁ Λα-2 κεδαιμόνιος καὶ ἔλεξεν ὧδε. "Ανδρες στρατιῶται, χαλεπὰ μὲν τὰ παρόντα, ὁπότε ἀνδρῶν στρατηγῶν τοιούτων στερόμεθα καὶ λοχαγῶν καὶ στρατιωτῶν, πρὸς δ' ἔτι καὶ οἱ ἀμφὶ 'Αριαίον,

§ 45. τοσοῦτον μόνον, s. I 3, 14 zu d. W. — Αθην. εἶναι, Subj. fehlt, weil leicht zu ergänzen. — ἐφ' οἶς, Attraktion. κοινὸν.... ἀγαθόν, eigentlich Nachsatz zu einem aus βουλοίμ.... τοιούτ. zu wiederholenden Bedingungssatze. Im D. haben wir gleiche Wendungen.

§ 46. μη μέλλωμεν, Conj. adhort.; warum kann αξοεῖσθε folgen?
— οἱ δεόμενοι, die ihr keine Führer mehr habt, denn ἄρχοντας gehört nach I 4, 8 zu στερήσ. auch zu δεόμ. Beachte das Part. mit dem Artikel als Apposition zum Vokativ beim Imper., s. II 5, 25 zu οἱ στρ. — ἐκεῖ, warum nicht ἐκεῖσε? — συγκαλοῦμ., Futurum. § 47. Δαρδαν., aus Dardanos,

§ 47. Δαρδαν., aus Dardanos, einer Stadt in Troas. S. V 6, 21—24. — Κλεάνωρ, wahrscheinlich wählten ihn die Leute des Agias zu ihrem Führer, denn Stratege war er schon nach II 5, 37. Dort

ist er nicht Άρκάς genannt, sondern genauer Όρχομένιος.

II. Fernere Beratungen in einer Versammlung aller Griechen.

§ 1—6. Cheirisophos und nach ihm Kleanor fordern das Heer sur Tapferkeit auf.

§ 1. ὑπέφαινε, intr. anbrechen.
— Was liegt in ὑπό? — τέ... κεὶ
beim gleichzeitigen Eintreten zweier
Handlungen; wir subordinieren (ε.
I 8, 8 zu d. W.) und übers. ἡμέσε
... ὑπέφ. durch ein Hauptw. mit
einer Präp. — καταστήσαντας,
Acc. bei vorhergehendem αὐτοῖς;
so schon λαβόντα in I 2, 1.
συνῆλθον, s. I 1, 2 zu ἐποίης. —
ὁ Λακεδαιμόνιος ist absichtlich
hinzugesetzt.

§ 2. τὰ παρόντα, s. III 1, 15 zu ἐν οἴοις. — στερόμεθα in der Mitte der Objekte, also eine Comjunctio. — οἱ ἀμφὶ Ἀριαῖον, LI 4, 2 zu οἱ περὶ Ἀριαῖον.

οί πρόσθεν σύμμαχοι ὄντες, προδεδώκασιν ήμᾶς. ὅμως δὲ δεῖ 3 έκ τῶν παρόντων ἄνδρας ἀγαθούς τελέθειν καὶ μὴ ὑφίεσθαι, άλλα πειρασθαι, όπως, ην μεν δυνώμεθα, καλώς νικώντες σωζώμεθα· εί δε μή, άλλὰ καλῶς γε ἀποθνήσκωμεν, ὑποχείριοι δέ μηδέποτε γενώμεθα ζώντες τοίς πολεμίοις. οίμαι γάρ ἂν ήμᾶς τοιαῦτα παθείν, οἶα τοὺς ἐχθροὺς οί θεοὶ ποιήσειαν. έπλ τούτω Κλεάνωο δ Όρχομένιος άνέστη καλ έλεξεν ὧδε. 'Αλλ' 4 δράτε μέν, δι ἄνδρες, τὴν βασιλέως ἐπιορχίαν καὶ ἀσέβειαν, δράτε δε την Τισσαφέρνους απιστίαν, δστις λέγων ώς γείτων τε είη τῆς Ελλάδος και περί πλείστου αν ποιήσαιτο σώσαι ήμᾶς, καὶ ἐπὶ τούτοις αὐτὸς ὀμόσας ήμιν, αὐτὸς δεξιὰς δούς, αὐτὸς έξαπατήσας συνέλαβε τοὺς στρατηγούς, καὶ οὐδὲ Δία ξένιον ήδέσθη, άλλὰ Κλεάρχω καὶ δμοτράπεζος γενόμενος αὐτοις τούτοις έξαπατήσας τους ἄνδρας ἀπολώλεκεν. 'Αριαίος δέ, 5 δυ ήμεις ήθελομεν βασιλέα καθιστάναι, καὶ έδώκαμεν καὶ έλάβομεν πιστὰ μὴ προδώσειν άλλήλους, καὶ οὖτος οὔτε τοὺς

§ 3. dei, das pronominale Subj. liegt in στερόμεθα. — ὅπως... τοζώμ., der Nebs. ist nachdrücklicher als der einfache Infinitiv, der nach πειρᾶσθαι gewöhnlich ist. — \*12 ω \*τες, nach I 1, 6 zu έπιβ. 1., Wozu καλῶς Attrib. wird. — ἀλλὰ .. ye, nach einem hypothetischen Vordersatze, der oft in Gedanken ergänzt werden muß = doch wenigstens. Der Gegensatz wird uns the, wenn wir den Satz vnozelo. 1.7. 1. vorausnehmen: dass wir nicht n die Hände der Feinde kommen, ondern wenigstens u. s. w. — ὑποilleιοι, Ehnlich der deutsche Australe: 'Wenn der mir unter die Einde kommt'. — οίμαι... \*\*\* eigentlich Nachsatz eines 🖿 θποχείριοι ... πολεμίοις zu erindurch ein nach 'denn' zugewhites 'sonst' and euten. —  $oi\alpha...$ \*esήσειαν, Relativsatz mit dem Thaschenden Optativ, in welchem hier ein Euphemismus liegt: quae tinam faciant.

\$ 4. Im folgenden beachte die Amphora des δρᾶτε und des dreimal mit Pathos wiederholten αὐτός, wodurch Tissaph. als die eine Person scharf bezeichnet wird, welche

die größte Freundschaft gelobte und doch die größte Feindschaft übte. — ὅστις (= utpote qui) ist stärker als ὅς. — Die Partic. λέγων, ὁμόσως, δούς und γενόμενος nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3. konzessiv. — ὡς γείτων τε... καὶ κ.τ.λ., Beiordnung statt der Unterordnung. — ἐπὶ τούτοις, auch im D. 'auf etwas schwören'. — Δία ξένιον, alle Ordnungen, Gesetze, Rechte im Menschenleben, des Flüchtlings und des Gastes, des Flüchtlings und des Schutzflehenden stehen unter dem Schutzgensongers, daher Zεὺς ξένιος, ἐκέσιος genannt. (Schiller: 'Sei uns der Gastliche gewogen'.) — γενόμεν., nach I 1,6 zu ἐπιβουλ. 3 tempor. — αὐτοῖς τούτοις (Neutr.) faſst die Mittel der Täuschung zusammen. Gelesen haben wir das alles II 3, 18 und II 5, 27.

3. 18 und 11 5, 27.
§ 5. ηθέλομ., z. Sache s. II
1, 4. — ἐδώκαμεν καὶ ἐλάβομεν, ohne persönl. Objekt nach
I 4,8 zu τούτων στερήσ.; statt der
Form ἐδώκαμεν, die Xenophon
mehrfach gebraucht, haben die
Attiker in der Regel den Aor. II.
Im D. setze die Relativkonstr. fort.
— πιστά, s. I 2, 26 zu πίστεις.—

θεούς δείσας οὕτε Κῦρον τεθνηκότα αἰδεσθείς, τιμώμενος μάλιστα ὑπὸ Κύρου ζῶντος, νῦν πρὸς τοὺς ἐκείνου ἐχθίστους ἀποστὰς ἡμᾶς τοὺς Κύρου φίλους κακῶς ποιεῖν πειρᾶται. 6 ἀλλὰ τούτους μὲν οἱ θεοὶ ἀποτίσαιντο ἡμᾶς δὲ δεῖ ταῦτα ὁρῶντας μήποτε έξαπατηθῆναι ἔτι ὑπὸ τούτων, ἀλλὰ μαχομένους ὡς ἄν δυνώμεθα κράτιστα τοῦτο, ὅ,τι ἄν δοκῆ τοῖς θεοῖς, πάσχειν.

καὶ οὖτος, s. I 10, 19 z. d. W. — δείσ. und αἰδεσθ., Aor. wie I 1, 9 zu ἡγάσθη. — Κῦςον τεθνηκ., der Gegensatz zu ὑπὸ Κύς. ist durch den Chiasmus hervorgehoben. — τιμώμενος, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3 konzessiv. — μάλιστα, warum nachgestellt? — ἐκείνου ist Attr. zu Subst. ἐχθίστους. Wie muß im D. der Superlativ übers. werden? — Beachte die dreimalige, nachdrucksvolle Wiederholung des Hauptwortes Κῦςος.

§ 6. ἀποτίσαιντο, ἀπό s. I 1, 8 zu ἀπέπεμπε. Opt. von einem erfüllbaren Wunsche. S. auch I 5, 7 zu διατελ. — ὁςῶντας, durch einen Kausalsatz; μαχομένους, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2 mit πάσχειν zu verbinden. — ὡς ἀν δυνώμ. κράτ., s. I 1, 6 zu ὡς μάλιστα. ὡς ἄν. — wie auch immer

 $\dot{\omega}_{S}$   $\ddot{\alpha}v$  = wie auch immer. § 7-32. Xen. fordert die Griechen zu Mut und Ausdauer auf. (Anh.)

§ 7. Einleitung. — εἶτε ... ϑεοί, ... εἶτε ... ðέοι, Parallelismus und Gleichklang. — τῷ νικᾶν, im D. durch das Hauptw. — τῶν καλλίστων, Neutr.; kurs vorher: κάλλιστον κόσμον. — ἀξιώσαντα, Attrib. z. Subj. — er, der, oder allgemein: 'man'. — τοῦλόγ., s. I 1, 2 zu τῶν Ἑλλήν. — ἤεχετο, s. I 6, 5 zu d. W.

§ 8—15. Erster Teil: Die Götter unterstützen die Frommen, nicht die Eidbrüchigen und Feigen.

§ 8. την μέν ohne folgendes δέ, das im folgenden im Gedanken liegt: 'was aber unsre Lage betrifft'. — λέγει, das Präs. vergegenwärtigt die vergangene Handlung, die alle wissen. — αὐτοῖε διὰ φιλίας ἰέναι — den Weg der Freundschaft einschlagen; bald nachher: διὰ πολέμου ἰέναι. Der Dativ steht nach solchen mit Substantiven gebildeten Phrasen nach Analogie der Verba und Adjekt: 'feind usw. sein'. — τοὺς στρεντηγούς, Anticipation, nach I 1,5 zu τῶν βαρβάρων. — αὐτοῖε ἐαντούς, gegensätzliche Zusammenstellung. — ὧν, für τούτων ἄ, ¾ I 3, 10 zu d. W. — τὸ λοικόν:

διά παντός πολέμου αὐτοῖς ἰέναι, σὺν τοῖς θεοῖς πολλαὶ ἡμῖν και καλαί έλπίδες είσι σωτηρίας. τοῦτο δὲ λέγοντος αὐτοῦ 9 πτάρνυταί τις : ἀκούσαντες δ' οί στρατιῶται πάντες μιᾶ δομῆ προσεκύνησαν τὸν θεόν, καὶ Ξενοφῶν εἶπε, Δοκεῖ μοι, δ ἄνδρες, έπεὶ περί σωτηρίας ήμῶν λεγόντων οἰωνὸς τοῦ Διὸς του σωτήρος έφάνη, εύξασθαι τῷ θεῷ τούτω θύσειν σωτήρια οπου αν πρωτον είς φιλίαν χώραν άφικώμεθα, συνεπεύξασθαι δε και τοις άλλοις θεοίς θύσειν κατά δύναμιν. και ότφ δοκεί ταῦτ', ἔφη, ἀνατεινάτω τὴν χείρα. καὶ ἀνέτειναν ἄπαντες. ἐκ τούτου ηύξαντο καὶ ἐπαιάνισαν. ἐπεὶ δὲ τὰ τῶν θεῶν καλῶς είχεν, ήρχετο πάλιν ὧδε. Ἐτύγχανον λέγων, ὅτι πολλαί καὶ 10 παλαί έλπίδες ήμιν είεν σωτηρίας. πρώτον μέν γάρ ήμεις μέν έμπεδουμεν τούς των θεων δοκους, οί δε πολέμιοι έπιωρκήκατί τε καὶ τὰς σπονδὰς παρὰ τοὺς δρικους λελύκασιν. οὕτω δ' έχόντων είκὸς τοῖς μὲν πολεμίοις έναντίους εἶναι τοὺς θεούς, ήμεν δε συμμάχους, οίπες ίκανοί είσι και τούς μεγάλους ταχύ μικρούς ποιείν και τούς μικρούς, κάν έν δεινοίς ὧσι, σώξειν εύπετως, δταν βούλωνται. Επειτα δέ, άναμνήσω γὰο ὑμᾶς 11 καί τούς των προγόνων των ήμετέρων κινδύνους, ΐνα είδητε,

a II 2, 5 zu d. W. — πολλαί, s. II 3, 18 zu πολλά. — ἡμὶν, die betonte Stellung wird im Vergleich mit § 10 recht deutlich. — Übrigens enthalten die Worte σὺν τοῖς θεοῖς κ. τ. λ. das Thema der ganzen Rede und des ersten Teils.

§ 9. προσεκύν., zum Zeichen des Danks, indem sie wahrscheinlich zugleich ihr: 'Ζεῦ σῶσον' 'Zeus hìlf' riefen. — τὸν θεόν, der das Omen gesandt; 'benieste Worte werden wahr'. (Anh.) — οίωνές allgemein für τέρας, für jede Art von Vorbedeutung. — Διὸς τ. επήρος, weil bei dem Worte επηρώς geniest wurde. — θύσειν σωτήρια, s. Ι 2, 10 zu τὰ δίναια ἔθνος. — ὅπον ἄν, wird IV 8, 25 erzählt. S. auch I 3, 5 m ὅ,τι ἄν. — ἀνατεινάτω, Subj. sau dem vorhergehenden Obj. zu erfinzen nach I 4, 5 zu βιασάμενοι. Der Gebrauch durch Händeaufleben abzustimmen ist aus den griechischen Volksversammlungen

entlehnt. — τὰ τῶν δεῶν, s. III 1, 16. res divinae. (Livius.)

§ 10. τοὺς τῶν θεῶν δοκ., s. II 5, 7 zu d. W., wo Klearch. diesen Grund auch zuerst anführt.

— ἐμπεδοῦμεν... λελύκασιν, Chiasmus. — ἐπιωρκ., sie schwuren mit der Absicht, den Eid nicht zu halten. — οῦτω δ' ἐχόν., quae cum ita sint. — καὶ τοὺς μεγάλονς κ. τ. λ., vgl. § 7, Evang. Luk. 1,52. G. Neumark in Vers 6 des Gesangs 'Wer nur den lieben Gott'. — κᾶν... ὧσι, durch καί, welches vor oder nach εἰ, ἐἀν steht, werden die Bedingungssätze zu Konzessivs. — ὧσι... βούλωνται, Wechsel der Subjekte. (Anh.)

§ 11. ἔπειτα δέ, nach diesen Worten ist im Vortrage eine kurze Pause zu denken, und indem Xen. nun ἀναμν. γάφ voranstellt, knüpft er den zu ἔπειτα δέ eigentlich gehörenden Hauptsatz (σάζονται οἱ ἀγαθοί) als Nebens. mit ἕνα εἰδῆτε an den vorgeschobenen Haupts. —

ώς άναθοίς τε ύμιν προσήκει είναι σώζονται τε σύν τοις θεοίς και έκ πάνυ δεινών οι άγαθοι. έλθόντων μεν γάο Περσών καί των σύν αὐτοῖς παμπληθεί στόλω ώς ἀφανιούντων τὰς 'Αθήνας, υποστήναι αυτοί 'Αθηναίοι τολμήσαντες ένίκησαν 12 αὐτούς. καὶ εὐξάμενοι τῆ ἀρτέμιδι δπόσους ἄν κατακάνοιεν των πολεμίων τοσαύτας γιμαίρας καταθύσειν τη θεώ, έπει ούκ είχον ίκανας εύρειν, έδοξεν αύτοις κατ' ένιαυτον πεντακοσίας 13 θύειν, καί έτι νῦν ἀποθύουσιν. Επειτα ὅτε Ξέρξης ὕστερον άγείρας την άναρίθμητον στρατιάν ήλθεν έπλ την Έλλάδα, καλ τότε ένίκων οί ημέτεροι πρόγονοι τούς τούτων προγόνους καλ κατά γῆν καὶ κατά θάλατταν. ὧν ἔστι μèν τεκμήρια δρᾶν τ**ὰ** τρόπαια, μέγιστον δε μνημεΐον ή έλευθερία των πόλεων, έν αίς ύμεις έγενεσθε καὶ ετράφητε οὐδενα γὰρ ἄνθρωπον δε-14 σπότην, άλλά τούς θεούς προσκυνείτε. τοιούτων μέν έστε προγόνων. οὐ μὲν δὴ τοῦτό γε έρῶ, ὡς ὑμεῖς καταισχύνετε αὐτούς άλλ' οὔπω πολλαὶ ἡμέραι ἀφ' οὖ ἀντιταξάμενοι τούτοις τοίς έχείνων έχγόνοις πολλαπλασίους ύμων ένικατε σύν

άγαθοίς, Prädikat, kongruiert mit ὑμὶν, wie in: Themistocli licuit esse otioso. — οἱ ἀγαθοί und ἀγαθοίς, s. II 3, 5 zu ἄριστ. — ἐλθ. μέν, ihm entspricht § 13 ἔπειτα. — τῶν σὖν αὖτ., ihre Bundesgenossen. — ὡς c. Part. Fut., s. I 1, 3 zu d. W. — ἐνίπησ., in der Schlacht bei Marathon 490.

§ 12. εὐξάμενοι, statt des diesem Nomin. entsprechenden Prädikats (ἐψηφίσαντο) folgt ἔδοξεν αὐτοὶς. — Άρτέμιδι, die Artemis agrotera wurde zu Agrae in Attika als Jagdgöttin verehrt. Das hier erwähnte Dankfest wurde alljährlich am 6. Boëdromion mit einem Pompaufzug gefeiert. — ὁπόσονς, Stellung wie I 1, 5; vgl. auch I 5, 9 und I 6, 2 zu ἄν. — ἐπεὶ οὐκ εἶχον, wird im D. Zwischensatz des mit ἔδοξεν anfangenden Satzes. — ἐκανάς, d. h. die gehörige Anzahl. Nach Justin waren 200 000 Perser gefallen; nach Herodot nur 6400. — καὶ ἔτι νῦν, obwohl die gelobte Zahl schon längst dargebracht ist. Die Athener behielten das Opfer bei, um das Andenken an die Nieder-

lage der Perser zu erneuern. — ἀποθύουσιν, ἀπό, s. I 1, 8 zu ἀπέπεμπε.

§ 13. ἔπειτα entspricht dema ἐλθόντων μέν im § 11. — ἀγείο, entw. nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2. oder frei nach I 1, 2 zu λαβών. — τὴν ἀναρίθμ., Artikel fast demonstrativ = jenes d. i. das bekannte. — ἐνίπων, warum hier und § 14 das Impf., während § 11 der Aor. stand? — κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατ, welche Schlachten meint Xenophon? — τεκμήρια, knüpfe durch 'als' an. — τῶν, Artikel vor πόλ. wegen des folgenden Relativsatzes. — ἐγέν. καὶ ἐτράφ., im D. Perfekt. — ἀλλά — άλλά μόνον wie I 4, 18 zu d. W. Die Thaten der Vorfahren dienen auch bei den spätern griechischen Rednern oft zur Aufmunterung und Ermahnung.

§ 14. τοιούτων, Gen. præd. durch Zwischenstellung des ἐστέ betont. — καταισχύνετε, warum κατά? — οὔπω πολλαλ ἡμέραι, mit ausgelassener Kopula, ist meiner Formel geworden, weshalb ἀφ' οὖ folgen kann. — πολλα-

τοίς θεοίς. και τότε μέν δή περί της Κύρου βασιλείας άνδρες 15 ήτε άγαθοί· νῦν δ', δπότε περὶ τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὁ ἀγών έστι, πολύ δήπου δμᾶς προσήκει καὶ άμείνονας καὶ προθυμοτέρους είναι. άλλὰ μὴν καὶ θαρραλεωτέρους νῦν πρέπει είναι 16 πρός τούς πολεμίους. τότε μέν γάρ ἄπειροι όντες αὐτῶν τό τε πλήθος ἄμετρον δρώντες, ὅμως έτολμήσατε σύν τῷ πατρίφ φρονήματι ίέναι είς αὐτούς νῦν δὲ ὁπότε καὶ πεῖραν ήδη έγετε αὐτῶν, ὅτι οὐ θέλουσι καὶ πολλαπλάσιοι ὄντες [μή] δέχεσθαι ύμᾶς, τί ἔτι ύμῖν προσήκει τούτους φοβεῖσθαι; μηδε 17 μέντοι τούτο μεζον δόξητε έχειν ότι οί Αριαίου πρόσθεν σύν ήμιν ταττόμενοι νῦν ἀφεστήκασιν. Ετι γὰρ οὖτοι κακίονές εἰσι τῶν ὑφ' ἡμῶν ἡττημένων· ἔφυγον γοῦν [πρὸς] ἐκείνους καταλιπόντες ήμας. τοὺς δ' έθελοντας φυγής ἄργειν πολὺ κρεῖττον σύν τοις πολεμίοις ταττομένους ή έν τη ήμετέρα τάξει όρᾶν. εί δέ τις ύμῶν άθυμεῖ, ὅτι ἡμῖν μὲν οὐκ είσὶν ίππεῖς, 18 τοις δε πολεμίοις πολλοί πάρεισιν, ένθυμήθητε, ὅτι οί μύριοι ίπεις οὐδεν άλλο ἢ μύριοί είσιν άνθρωποι ὑπὸ μεν γὰρ Ίπου ἐν μάχη οὐδεὶς πώποτε οὕτε δηχθεὶς οὕτε λακτισθεὶς απέθανεν, οί δε ανδρες είσιν οί ποιούντες δ,τι αν έν ταϊς

zlas, nach I 1, 2 zu φίλον. — ὑμῶν (fenit., weil in πολλαπλασ. ein Komparativ liegt.

§ 15. περὶ τ. Κύρ. βασιλ., ερί wegen des folgenden ἀγών, t. l 2, 8 zu περί, denn es ist zu ægazen: 'als der Kampf war'. — τοιύ gehört zum Komparat., s. I 5, 2 zu d. W.

§ 16—26. Die Schwierigkeiten werer Lage sind noch immer wicht bedenklich.

\$ 16. αλλά μην, s. I 9, 18 zu d. W. — ἄμετρον, dabei fehlt egentlich ὄν, im D. übers. es attibutiv. — ὅμως, weil die vorhergehenden Partic. konzessiv tehen. — εἰς αὐτούς bezeichnet den heftigen Angriff, bei dem man in die Feinde dringt. — ὅτι οὐ θἰωνοι ... ὑμᾶς, epexegetisch m πεἰραν ἔχετε. — καὶ πολλατιάς. ὄντ., nach I 1, 6 zu ἐπιβολ 1. mit 'trotz'. — τί... φοβεῖσθαι, wozu dient die Frage?
\$ 17. Erste Schwierigkeit. —

μηδέ gehört zum Konj. prohibit. δόξητε. — με τον έχειν, Prädikat. Subj. zu έχ. ist 'wir' oder 'ihr'. — εl, wir setzen einen Substan. Partic. Impf. bez. die wiederholte Handlung. — έτι gehört zu κακίσνες, also durch Stellung betont. — τῶν ἡττημένων, nach Ι 9, 15 zu τ. ἐθελόντ. — Im folgenden verbinde: πολὸ κορέττον ὁρᾶν τοὺς δ' ἐθέλοντ. φυγ. ἄρχ. ταττομ. σ. τ. πολ. κ. τ. λ. — τοὺς δ' ἐθέλοντ. φυγ. ἄρχ. bezieht sich auf I 10, 1.

§ 18. Zweite Schwierigkeit. Hierzu vergl. Exkurs § 11. — ἐνθυμήθητε, nach vorhergehendem τίς? Zur Sache siehe des Klearchos Meinung in II 4, 6. — οι μύριοι, Artikel, weil die Zahnur summarisch gebraucht ist. — δηχθείς οὕτε λαπτισθ. ἀπέθ., im D. jedesmal durch ein mit 'tot' zusammengesetztes Zeitwort. — είσιν οι ποιοῦντ., s. III 1, 42 zu ποιοῦσ. Anders urteilt Xen.

III 3, 16 und 19.

19 μάχαις γίγνηται. οὐκοῦν τῶν ἱππέων πολὸ ἡμεῖς ἐπ λεστέρου δχήματός έσμεν οί μεν γαρ έφ' ίππων κοι φοβούμενοι ούχ ήμᾶς μόνον, άλλὰ καὶ τὸ καταπεσεῖι δ' έπλ γης βεβημότες πολύ μέν Ισγυρότερον παίσομεν. προσίη, πολύ δε μᾶλλον ὅτου ἂν βουλώμεθα τευξόμεί δε μόνω προέχουσιν οί ίππεζς [ήμᾶς]. φεύγειν αὐτοζ 20 λέστερου έστιυ ή ήμιν. εί δε δή τὰς μεν μάχας δ δτι δε οὐκέτι ἡμῖν Τισσαφέρνης ἡγήσεται οὐδε βασιλε ράν παρέξει, τοῦτο ἄχθεσθε, σκέψασθε πότερον κρείττ σαφέρνην ήγεμόνα έχειν, δς έπιβουλεύων ήμιν φανερό η ούς αν ήμεις ανδρας λαβόντες ήγεισθαι κελεύωμεν, ο ται, δτι, ήν τι περί ήμας άμαρτάνωσι, περί τὰς έαυτω 21 καὶ σώματα άμαρτήσονται. τὰ δὲ ἐπιτήδεια πότερον ἀ **κρεῖττον έκ τῆς ἀγορᾶς ἦς οὖτοι παρεῖχον, μικρὰ μέτ** λοῦ ἀργυρίου, μηδὲ τοῦτο ἔτι ἔχοντας, ἢ αὐτοὺς λαι ήνπες χρατώμεν, μέτρω χρωμένους, δπόσω αν εκαστ 22 ληται. εί δε ταῦτα μεν γιγνώσκετε δτι κρείττονα,

§ 19. τῶν ἐππέων, Gen. wegen des folgenden Komparativs. — πολύ wie § 15. — ὅχημα bildlich für: Grund, Boden. — ποέμανται, ebenso das Deutsche 'hängen' von schlechten Reitern. — βεβηπότες, übers. 'die wir schrittlings stehn.' — ὅτον für τούτον ὅτον. — τενξόμεθα gehört in anderer Form auch zu ὅτον. — φεύγειν, Asynd. explikat. zu ένλ μόνφ.

§ 20. Dritte Schwierigkeit. — τὰς μέν, ihm entspricht in veränderter Konstr. ὅτι δέ. — Φαρρείν, trans. = nicht fürchten. — ἀγορὰν αρέξ, s. Εxk. §51.—τοῦτο ἄχθεσθε stellen wir vor den Satz ὅτι δὲ κ. τ.λ. Warum ist dieser Nebensatz vorangestellt? — Wie war es I 1, 8 konstruiert? — φανερός c. Partic., s. I 2, 11 zu δῆλος. — ῆ οῦς ἄν κ. τ.λ., ein kontrahierter Relativsatz, in welchen aus dem ausgelassenen Demonstrativs. ἄνδρας aufgenommen ist. Im D. übers. ἢ τοὺς ἄνδημεῖς λαβ. κελ. und beachte den Konj. iter. — ἀμαρτάνωσι... ἀμαρτήσονται, die Wiederholung

mit einer Nüance der Bhebt den Begriff des άμμ durch die Antistrophe n stärkt wird. — τὰς ψυχ. tötet, σώματα, die į werden. Der einmal gestikel fast beides als Ga Vgl. G. Schwab, Mahl zu berg: 'Sie mochten schor gen um Leib und Seele i Ein Beispiel hierzu komm vor.

§ 21. Vierte Schwierig τὰ δὲ ἐπιτήδ., mit Nachdangestellt. — ἡς, Attr., zu ὧν. — μιπρὰ... ἀρ eine sarkastische Zwischkung in Form einer erk Apposition. — μηδὲ... ἔ nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3 n rend'. — ἔχοντας, weil Subj. bei ὧνείσθαι so wie τοὺς λαμβ. zu denken ist. σφ, weil bei βούληται vorhergehenden χρωμένους zu ergänzen ist.

§ 22. Fünfte Schwierig ταῦτα, Anticipation, wod Gegensatz zu ποταμ. verstä ποταμούς ἄπορον νομίζετε είναι καὶ μεγάλως ήγεισθε έξαπατηθήναι διαβάντες, σκέψασθε, εί ἄρα τοῦτο καὶ μωρότατον. πεποιήκασιν οί βάρβαροι. πάντες γάρ ποταμοί, εί καὶ πρόσω τών πηγών ἄποροί είσι, προϊούσι πρός τὰς πηγάς διαβατοί γίγνουται οὐδὲ τὸ γόνυ βρέχοντες. εἰ δὲ μήθ' οἱ ποταμοί 28 διήσουσιν, ήγεμών τε μηδείς ήμιν φανείται, οὐδ' ώς ήμιν γε άθυμητέον. ἐπιστάμεθα γὰο Μυσούς, οθς οὐκ ἂν ἡμῶν φαίημεν βελτίους είναι, ὅτι ἐν τῆ βασιλέως χώρα πολλάς τε καὶ εὐδαίμονας καὶ μεγάλας πόλεις οἰκοῦσιν, ἐπιστάμεθα δὲ Πισίδας ωσαύτως, Αυκάονας δε και αύτοι είδομεν δτι έν τοίς πεδίοις τὰ έρυμνὰ καταλαβόντες τὴν τούτων χώραν καρποῦνται και ήμας δ' αν έφην έγωγε χρηναι μήπω φανερούς είναι 24 οίπαδε ώρμημένους, άλλὰ κατασκευάζεσθαι ώς αὐτοῦ που ολήσοντας. οίδα γάρ ὅτι καὶ Μυσοῖς βασιλεύς πολλούς μέν ήγεμόνας αν δοίη, πολλούς δ' αν δμήρους τοῦ αδόλως έκπέμψειν, καὶ όδοποιήσειέ γ' αν αὐτοῖς καὶ εἰ σὰν τεθρίπποις βούλοιντο απιέναι. καλ ήμεν γ' αν οίδ' ότι τρισάσμενος ταῦτ'

a I 1, 5 zu βαρβάο. — ποταμούς, Euphrat und Tigres. — ἄποςον, a II 5, 9 zu φοβερώτ. — διαβάντες, das kausale Particip wird im D. oft mit 'dadurch daſs' übers. - Zur Sache s. II 4, 4—6. — εί = 'ων' nach Verb. des Zweiſelns, Überlegens übers. 'ob nicht', weil eine bejahende Antwort erwartet wird. Xenophon gebraucht hier wiederum zur Verstärkung des Gedankens einen Nebensatz. — τοῦτο καὶ μωρ., τοῦτο bezieht üch auf διαβάντες, weil die pertischen Länder nun durch den Durchzug leiden werden. καί bei d. Superl. — νεὶ. — προτοῦσι, Dativ. Partic, s. III 1, 38 zu συνελόντι. — βείχοντες gehört wie διαβατοί m γίγνονται, kann aber im D. als Prädik. dem γίγν. koordiniert werden. Wegen der Umschreibung s. II 2, 13 zu ἡν δυναμένη.

\$ 28. μήτε ... τε, s. II 2, 8 zu d. W. — διήσουσι, absolut. — οὐδ ῶς, s. I 8, 21 zu d. W. — ἐπιστάμεθα Μυσούς, ... οῦ βα-σιλ, Anticipat., s. I 1, 5 zu βαφβάρ. — οὖς ... εἶναι, Αcc. c. Inf. im Ιπορμ. Anab. I.

Relativs., s. I 9, 29 zu ον εἶναι. — πολλάς τε κ. εὐδαίμ., s. II 3, 18 zu πολλά. — Πισίδας, s. I 1, 11. — Λυκάονας, Anticipation. — αὐτοί, weil sie I 2, 19 durch deren Land gekommen waren. — τούτων, Übergang auf die Perser als Unterthanen des Königs. Vgl. I 4, 5 zu βιασάμενοι.

§ 24. ἀν ἔφην ist Nachsatz des in § 25 ἀλλά δέδοικα liegenden Bedingungssatzes, wofür eigentlich εἰ μὴ ἑδεδοίκειν folgen sollte, s. II 1, 4 zu εἰ ἤλθετ. — ἀν ἔφην = raten, vorschlagen. — φανες εἶναι οἴν. ὁς μημ., den Rückzug offen betreiben, s. I 2, 11 zu δῆλος. — κατασκενάζ, s. I 9, 19 zu d. W. — ὡς c. Part. Fut., s. I 1, 3. — πολλοὺς μὲν ... πολλοὺς δ΄. Anaphora mit dem Prädik. am Ende des ersten Gliedes. — τοῦ ἀδόλ. ἐκπέμψ., frei: 'für den sicheren Abzug, das sichere Geleit'. — ἄν gehört zu ἐποίει, hebt ἡμῖν. S. auch II 1, 4 zu εἰ ἤλθετ. — τοι ασμενος beziehen wir auf das Verb., s. I 2, 25 zu προτέρα; τρίς verstärkt wie: ter quaterque beatus.

25 έποίει, εί εώρα ήμᾶς μένειν κατασκευαζομένους. άλλὰ γὰρ δέδοικα, μή, αν απαξ μάθωμεν άργοι ζην και έν άφθόνοις βιοτεύειν, και Μήδων δε και Περσών καλαίς και μεγίσταις γυναιξί και παρθένοις όμιλεῖν, μή, ὥσπερ οί λωτοφάγοι, ἐπι-26 λαθώμεθα τῆς οἴκαδε όδοῦ. δοκεί οὖν μοι εἰκὸς καὶ δίκαιον είναι πρώτον είς την Ελλάδα και πρός τους οικείους πειράσθαι άφικνεϊσθαι καὶ ἐπιδεϊξαι τοῖς Ελλησιν, ὅτι ἐκόντες πένονται, έξον αὐτοίς τοὺς νῦν σκληρῶς έκεῖ βιοτεύοντας ένθάδε κομισαμένους πλουσίως δραν. άλλα γάρ, δ άνδρες, 27 πάντα ταῦτα τάγαθὰ δῆλον ὅτι τῶν κρατούντων ἐστίν. τοῦτο δή δεί λέγειν, ὅπως ἂν πορευοίμεθά τε ὡς ἀσφαλέστατα καὶ, εί μάχεσθαι δέοι, ώς πράτιστα μαχοίμεθα. πρώτον μέν τοίνυν, έφη, δοκεί μοι κατακαύσαι τὰς ἁμάξας, ἃς έχομεν, ἵνα μή τὰ ζεύγη ήμῶν στρατηγῆ, ἀλλὰ πορευώμεθα ὅπη ἀν τῆ στρατιά συμφέρη. ἔπειτα καὶ τὰς σκηνὰς συγκατακαῦσαι. αδται γάρ αὖ ὄχλον μεν παρέχουσιν ἄγειν, συνωφελοῦσι δ' οὐδεν ούτε είς το μάγεσθαι ούτ' είς το τα έπιτήδεια 28 έχειν. έτι δε καί των άλλων σκευών τα περιττα απαλλάξωμεν, πλην δσα πολέμου ενεκεν η σίτων η ποτών εχομεν, ίνα ώς πλείστοι μεν ήμων έν τοίς δπλοις ώσιν, ως έλαχιστοι δε σκευοφορώσιν. κρατουμένων μέν γάρ επίστασθε δτι πάντα άλ-

§ 25.  $\alpha^2 l l \dot{\alpha} \gamma \dot{\alpha} \varrho = \text{aber freilich}; \text{ vollständig: 'aber ich rate nicht dazu, denn'.} - <math>\alpha^2 \varrho \gamma o \ell$  wie τρισάσμενος. Warum Nom. c. Inf.?
— καλαίς κ. μεγίσταις, zur wirklichen Schönheit gehörte nach griechischem Begriff auch Körpergröße. —  $\mu \dot{\eta}$ , des langen Zwischensatzes wegen wiederholt. — loroφάγοι, Xen. entlehnt diesen Vergleich aus Hom. Od. 9,82 sqq. Noch jetzt gelten im nördlichen Afrika süfslich wohlschmeckenden Früchte des Lotosstrauchs als ein vortreffliches Nahrungsmittel. —  $\tilde{\epsilon}\pi\iota\lambda\alpha\vartheta\acute{\omega}\mu$ ., im D. Futur. —  $\tau\tilde{\eta}s$ oln.  $\delta dov$ , durch ein zusammengesetztes Hauptwort.

§ 26. Ελλάδα... Έλλησ., Chiasmus. — ξκόντες, s. τοισάσμενος § 24. — έξόν, Acc. absol., siehe II 5, 22 zu d. W. — τοὺς... βιοτεύ., Partic. mit dem Artikel, 8. Ι 9, 15 zu τ. έθελ. — πομισαμένους nach αὐτοῖς, s. [ 2, 1 zu λαβόντι. — πλουσίως, sc. βιοτεύοντας. Xenophon denkt an be-waffnete Ansiedelungen. — ά11 α yάρ dient zum Übergange: doch

genug davon, denn. § 27—32. Xenophon fordert zur Verminderung des Trosses auf und ermuntert die Führer zu größerer Sorgfalt, die Soldaten zum Ge-

horsam.

§ 27. ὅπως ... πορενοίμε**θα** ... μαχοίμεθα, Chiasmus. — κ**α**τακαῦσαι τ. ἀμάξ., s. Exk. § 41 und 42. — ἀς ἔχομεν, s. I 2, 1 zu δ είχε. — ἀγειν, Infin. zu ὅχιον παρέχονο., denn die Phrase ist konstruiert wie II 1, 6 zu φέesoθαι angegeben. — εls c. Inf., durch ein Hauptwort.

§ 28. ἀπαλλάξωμ., Konj. adhort. — ἔνεκεν gehört auch zu

den folgenden Subst.

κρατουμέν. . . . άλλότο., Sinn:

λότρια ην δε πρατώμεν, και τούς πολεμίους δεί σκευοφόρους ήμετέρους νομίζειν. λοιπόν μοι είπεῖν ὅπερ καὶ μέγιστον νο- 29 μίζω είναι. δράτε γάρ καὶ τοὺς πολεμίους ὅτι οὐ πρόσθεν έξενεγκεῖν έτόλμησαν πρὸς ἡμᾶς πόλεμον πρὶν τοὺς στρατηγοὺς ἡμῶν συνέλαβον, νομίζοντες ὄντων μὲν τῶν ἀρχόντων και ήμων πειθομένων ίκανούς είναι ήμας περιγενέσθαι τω πολέμφ, λαβόντες δε τοὺς ἄρχοντας ἀναρχία ἀν καὶ ἀταξία ένόμιζον ήμᾶς ἀπολέσθαι. δεῖ οὖν πολὸ μὲν τοὺς ἄρχοντας 30 έπιμελεστέρους γενέσθαι τούς νῦν τῶν πρόσθεν, πολύ δὲ τούς άρχομένους εὐτακτοτέρους καὶ πειθομένους μᾶλλον τοῖς ἄργουσι νῦν ἢ πρόσθεν. ἢν δέ τις ἀπειθῆ, ψηφίσασθαι τὸν 31 άεὶ ὑμῶν ἐντυγχάνοντα σὺν τῷ ἄρχοντι κολάζειν οὕτως οί πολέμιοι πλεϊστον έψευσμένοι έσονται τηδε γάο τη ήμέρα μυοίους δψονται ανθ' ένὸς Κλεάρχους τοὺς οὐδενὶ έπιτρέψοντας κακό είναι. άλλα γαο και περαίνειν ήδη ώρα ισως γαρ οί 32 πολέμιοι αὐτίκα παρέσονται. ὅτφ οὖν ταῦτα δοκεί καλῶς ἔχειν, έπιχυρωσάτω ώς τάχιστα, ΐνα έργφ περαίνηται. εί δέ τι άλλο

Besiegte haben kein Eigentum. Als Subj. zu κρατουμ. ist ἡμῶν zu erganzen, wie ἡν δὲ κρατ. lehrt, wozn der gen. abs. den Gegens. bildet. — καὶ τ. πολεμ., nicht allein die bisherigen Troßknechte.

\$ 29. λοιπ΄ν, Xenophon führt das ώς κράτ. μαγοίμεθα aus. — 
ἡρίτε γάρ, der begründete Satz, 
in welchem das angekündigte μέμετον dargelegt wird, folgt im 
\$ 30 mit δεὶ οὖν κ. τ. λ. — καὶ 
τ. πολ., nicht ich allein halte es 
für wichtig, sondern auch. — τοὺς 
ποὶεμ., Anticipation, s. I 1, 5 zu 
καθεράρ. — ἐξενεγκ. — ἐκφαίνειν 
in ill 1, 16. — νομίζοντες, kauκαὶ — ἡμῶν πειθομ., s. II 6, 3 
m ἔξω ὄντ. — λαβόντες δέ, ein 
selbständiger Satz, daher ἐνόμιζον 
viederholt. — Im D. durch 'daſs 
vir dagegen' mit dem ersten Satze 
werbinden. — ἀναρχία καὶ 
ἐταξία, Verdoppelung des Bepriffs zur Hervorhebung.

§ 30. Bei anaphorischer Wortloge πολύ μὲν...πολύ δὲ treten de Gegensätze durch die Trennung des τοὺς ἄρχ. von τοὺς νῦν und durch die Zusammenstellung des letzteren mit τῶν πρόσθεν scharf hervor, was durch die Antistrophe von πρόσθεν und die Stellung von πολύ und μᾶλλον noch verstärkt wird.

§ 31. ην δέ τις ἀπειθη, Bedingung zu ποιάζειν, ist des Gegensatzes zu πειθομ. wegen vorangestellt. Im D. wird es Zwischensatz, obwohl die Satzstellung Xenophons echte Volkssprache ist. — ψηφίσασθαι, eigentlich vom Abstimmen mit Stimmsteinen, ist auch allgemeiner Ausdruck für die Abstimmung überhaupt. — τὸν ἐντυγιανοντα, sc. τῷ ἀπειθοῦντι. Wegen des Artikels s. Ι 9, 5 zu τ. ἐθειόντ. — ἐμῶν, Gen. partit. zu τὸν ἐντυγχ. — ἀεί = jedesmal. — οῖτως dient zur nachdrücklichen Hervorhebung des d. Folge ausdrückenden Nachsatzes. — τῆδε γὰς τῆ ἡμ., d. h. von dem Tage an, an welchem das § 30 Gesagte geschieht. — μυςίους, durch Trennung betont. — τοὺς ... ἐπιτς έψ. = solche, die. — κακῷ, s. § 11 zu ἀγαθοῦς εἶναι.

§ 32. αλλα γαρ, s. oben § 25.

βέλτιον ἢ ταύτῃ, τολμάτω καὶ δ ίδιώτης διδάσκειν· πάντες γὰο κοινῆς σωτηρίας δεόμεθα.

Μετά ταῦτα Χειρίσοφος είπεν, 'Αλλ' εί μέν τινος άλλου δεί πρός τούτοις οίς λέγει Ξενοφών, καὶ αὐτίκα έξέσται ποιείν ά δε νύν είρηκε δοκεί μοι ώς τάχιστα ψηφίσασθαι άριστον είναι και ότω δοκεί ταύτα, άνατεινάτω την χείρα. άνέτειναν 34 πάντες. ἀναστὰς δὲ πάλιν εἶπε Ξενοφῶν, Ὁ ἄνδρες, ἀκούσατε ών προσδοκεί μοι. δηλον δτι πορεύεσθαι ήμας δεί δπου εξομεν τὰ ἐπιτήδεια· ἀκούω δὲ κώμας εἶναι καλὰς οὐ πλείον 35 είκοσι σταδίων ἀπεχούσας οὐκ ἂν οὖν θαυμάζοιμι, εἰ οἱ πολέμιοι. ώσπερ οί δειλοί κύνες τούς μέν παριόντας διώκοντες καλ δάκνουσιν, ην δύνωνται, τούς δε διώκοντας φεύνου-36 σιν, εί καὶ αὐτοὶ ἡμίν ἀπιοῦσιν ἐπακολουθοῖεν. ἴσως οὖν άσφαλέστερον ήμιν πορεύεσθαι πλαίσιον ποιησαμένους των δπλων, ΐνα τὰ σκευοφόρα καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἐν ἀσφαλεστέρω ἡ. εί οὖν νῦν ἀποδειχθείη, τίνα χοὴ ἡγεῖσθαι τοῦ πλαισίου καὶ τὰ πρόσθεν κοσμεῖν καὶ τίνας ἐπὶ τῶν πλευρῶν ἐκατέρων είναι, τίνας δ' οπισθοφυλακείν, ούκ αν, οπότε οί πολέμιοι έλθοιεν, βουλεύεσθαι ήμας δέοι, άλλα χρώμεθ' αν εύθυς τοις τεταγ-37 μένοις. εί μεν οὖν ἄλλο τις βέλτιον δοᾶ, ἄλλως ἐγέτω ελ δέ, Χειρίσοφος μεν ήγοιτο, επειδή και Λακεδαιμόνιός έστι. τῶν δὲ πλευρῶν έκατέρων δύο τὰ πρεσβυτάτω στρατηγὰ ἐπιμελοίσθην· οπισθοφυλακοζμεν δ' ήμεζς οί νεώτεροι, έγ**ω καλ** 

βέλτιον, sc. δοκεί. — ταύτη,
 Adverb. statt des Neutr. — ἰδιώτης = Soldat.

<sup>§ 33-38.</sup> Nach der Beistimmung des Heeres schlägt Xenophon die Marschordnung im Viereck vor, was angenommen wird.

<sup>§ 33.</sup> ἀλλ' im Anfange, weil Cheir. die weitre Verhandlung abbricht. — οἰς, Attraktion für α. — καὶ αὐτίκα = 'auch sogleich', sc. wenn diese Vorschläge angenommen sind. — Das folgende verbinde: δοκεῖ μοι ἄριστον εἶναι ὡς τάχ. ψηφίσ., ἃ νῦν εἴο. — ἀνέτειναν, Asyndeton der Eile malt lebhaft, s. I 3, 20 zu ἔδοξε.

<sup>§ 34.</sup> ων, sc. δείν. — δπου für έκεῖσε δπου, s. Ι 2, 1 zu πλην οπόσοι.

<sup>§ 35.</sup> εί καὶ αὐτοί, Epanalepsis wegen des Zwischensatzes.
§ 36. πλαίσιον, s. Exkurs § 37.
— ποιησαμ., Acc. nach ἡμῖν. —
τ. ὅπλων, s. II 2, 4 zu d. W. —
χρή, beachte den Indik. — κοσμεῖν
— 'in Ordnung halten'. — οὐπ
ἄν, Nachsatz zu εἰ οὖν κ. τ. λ. —
τοῖς τεταγμέν. sind die Soldaten, die nach Xen. Vorschlage geordnet sind.

<sup>§ 37.</sup> βέλτιον, als ich. — εἰ δὲ 'andernfalls', man kann etwa καλῶς ἔχει ergänzen. — καί vor Λακεδ. hebt zur Empfehlung die Abkunft hervor. Sinn: neben andern Vorzügen, die er hat, ist er καὶ Λακεδ. Die Lakedaimonier hatten in Griechenland die Hegemonie. — ὀπισθοφυλ., weil dieses, wie τὸ νῦν εἶναι andeutet, der

Τιμασίων, τὸ νῦν εἶναι. τὸ δὲ λοιπὸν πειρώμενοι ταύτης 38 τῆς τάξεως βουλευσόμεθα ὅτι ἀν ἀεὶ κράτιστον δοκῆ εἶναι. εἰ δέ τις ἄλλο ὁρᾳ βέλτιον, λεξάτω. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, εἶπεν, Ότω δοκεῖ ταῦτα, ἀνατεινάτω τὴν χεῖρα. ἔδοξε ταῦτα. Νῦν τοίνυν, ἔφη, ἀπιόντας ποιεῖν δεῖ τὰ δεδογμένα. καὶ 89 δστις τε ὑμῶν τοὺς οἰκείους ἐπιθυμεῖ ἰδεῖν, μεμνήσθω ἀνὴρ ἀγαθὸς εἶναι· οὐ γὰρ ἔστιν ἄλλως τούτου τυχεῖν· ὅστις τε ζῆν ἐπιθυμεῖ, πειράσθω νικᾶν· τῶν μὲν γὰρ νικώντων τὸ κατακαίνειν, τῶν δὲ ἡττωμένων τὸ ἀποθνήσκειν ἐστί· καὶ εἴ τις δὲ χρημάτων ἐπιθυμεῖ, κρατεῖν πειράσθω· τῶν γὰρ νικώντων ἐστὶ καὶ τὰ ἑαυτῶν σώζειν καὶ τὰ τῶν ἡττωμένων λαμβάνειν.

Τούτων λεχθέντων ἀνέστησαν καὶ ἀπελθόντες κατέκαον ΙΙΙ. τὰς ἁμάξας καὶ τὰς σκηνάς, τῶν δὲ περιττῶν ὅτου μὲν δέοιτό τις μετεδίδοσαν ἀλλήλοις, τὰ δὲ ἄλλα εἰς τὸ πῦρ ἐρρίπτουν. ταῦτα ποιήσαντες ἠριστοποιοῦντο. ἀριστοποιουμένων δὲ αὐτῶν ἐρχεται Μιθραδάτης σὰν ἰππεῦσιν ὡς τριάκοντα, καὶ καλεσάμενος τοὰς στρατηγοὰς εἰς ἐπήκοον λέγει ὡδε. Ἐνώ, ὡ ἄνδρες 2 Ελληνες, καὶ Κύρω πιστὸς ἡν, ὡς ὑμεῖς ἐπίστασθε, καὶ νῦν ὑμὶν εὕνους καὶ ἐνθάδε δ' εἰμὶ σὰν πολλῷ φόβω διάγων. εἰ οἰν δρώην ὑμᾶς σωτήριόν τι βουλευομένους, ἔλθοιμι ἀν πρὸς ὑμᾶς καὶ τοὰς θεράποντας πάντας ἔχων. λέξατε οὖν πρός με,

bedeutendste Posten während des Rückzugs ist. — τὸ νῦν εἶναι, a. I 6, 9 zu τὸ κατὰ ... εἶναι. § 38. εἰ δὲ τις ... λεξάτω. Vergl. Stauffacher in der Rütlicene: 'Ist Einer, der es anders weiß, der rede'. — Imper. Aor. bezeichnet die Handlung schlechtlim, besonders den einzelnen Fall. § 39. ἀπιόντας, sc. ἡμᾶς, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2. mit ποιεῖν zu verbinden. — ὅστις τε, im folgenden ist Chiasmus mit Anaphora gemischt. — μεμνήσθω c. Inf. — τῶν νικώντ., den steht prädik. wie im Lat.: 'es it das Los'. — εἴ τις — ὅστις kutpft die dritte Aufforderung an. Der Schluß (ἐπίλογος, peroratio) mit allgemeinen anaphorisch gebanten Sätzen ist kräftig.

III. Übergang über den Zâb und Weitermarsch.

§ 1—5. Verbrennung der Wagen und Zelte. Des Mithradates Rat wird nicht gehört. — Der Überläufer Nikarchos.

§ 1. τούτ. λεχθέντ., frei: nach diesen Besprechungen oder Beschlüssen. — ἀνέστησαν, in der Versammlung. — τῶν περιττῶν, Gen. partit. zu μετεδίδ. — ταῦτα είπων. — Μιθοαδάτης, s. II 5, 35. — καλεσάμ., warum Medium? s. auch I 1, 3 zu συλλαμβ. — ἐπήποον, s. II 5, 38 zu d. W. § 2. ἡν gehört in andrer Form auch zu εῦνους. — σὺν πολλ. φόβω, warum? — διάγων Οbjekt? 'fortwährend' kann auch unübersetzt bleiben. — δοώην c. Partic., s. I 1, 7 zu βουλευόμ. — καὶ τ. θεράπ., nicht ich allein, sondern

τί ἐν νῷ ἔχετε, ὡς φίλον τε καὶ εὕνουν καὶ βουλόμενον 1
3 σὺν ὑμῖν τὸν στόλον ποιεἴσθαι. βουλευομένοις τοῖς στι γοῖς ἔδοξεν ἀποκρίνασθαι τάδε καὶ ἔλεγε Χειρίσοφος δοκεῖ, εἰ μέν τις ἐᾳ ἡμᾶς ἀπιέναι οἴκαδε, διαπορεύεσθαι χώραν ὡς ἂν δυνώμεθα ἀσινέστατα ἢν δέ τις ἡμᾶς τῆς 4 ἀποκωλύῃ, διαπολεμεῖν τούτφ ὡς ἂν δυνώμεθα κράτιστα τούτου ἐπειρᾶτο Μιθραδάτης διδάσκειν, ὡς ἄπορον εἴη λέως ἄκοντος σωθῆναι. ἔνθα δὴ ἐγιγνώσκετο, ὅτι ὑπόπεμ εἴη καὶ γὰρ τῶν Τισσαφέρνους τις οἰκείων παρηκολουί πίστεως ἔνεκα. καὶ ἐκ τούτου ἐδόκει τοῖς στρατηγοῖς βέ εἶναι δόγμα ποιήσασθαι τὸν πόλεμον ἀκήρυκτον εἶναι, ἐν τῆ πολεμία εἶεν διέφθειρον γὰρ προσιόντες τοὺς στρι τας, καὶ ἕνα γε λοχαγὸν διέφθειραν Νίκαρχον ᾿Αρκάδα, ικρετο ἀπιὼν νυκτὸς σὺν ἀνθρώποις ὡς εἴκοσιν.

Μετὰ ταῦτα ἀριστήσαντες καὶ διαβάντες τὸν Ζαπάται ταμὸν ἐπορεύοντο τεταγμένοι, τὰ ὑποζύγια καὶ τὸν ὅχλο μέσφ ἔχοντες οὐ πολὸ δὲ προεληλυθότων αὐτῶν ἐπιφαί πάλιν ὁ Μιθραδάτης, ἱππέας ἔχων ὡς διακοσίους καὶ τοὶ καὶ σφενδονήτας εἰς τετρακοσίους μάλα ἐλαφροὺς καὶ ε

auch. —  $\dot{\omega}_S$   $\varphi$  (lov, Apposition zu  $\pi \varrho \dot{\phi}_S$   $\mu_E$  ohne Wiederholung der Präposition.

 $\tau ls = man$ . Tissaphernes ist gemeint.

§ 4. έγιγνώσκ., übersetze mit 'man' — και γὰς giebt den zweiten Grund zu έγιγνώσκ. — τίς giebt den getrennten Wörtern den Ton. Die Bedeutung s. II 5, 32 zu d. W. — παςηκολουθήκει, Plapf. = comes ei erat. — πίστεως ενεκα, damit er nichts sage, was nicht mit Tissaph. verabredet war.

§ 5. βέλτιον, dem D., der nicht wie der Gr. eine Vergleichung mit den gegenwärtigen Zusti anstellt, genügt der Positiv δόγμ. ποιήσ., die Umschre (I 1, 6) hat die Konstr. des fachen Verbs. — ἀπήρυπτον, es sollten keine Verhandlumehr stattfinden. Denselben hatte Gambetta's: guerre i trance. — διέφθειρον..διέφ ραν, Impf. de conat., Aor. die Thatsache. — προσιό: die Herolde. — Νίπαρχ. ist der II 5, 33 erwähnte. — πι und zwar. — ὅχετο ἀπιώ I 1, 2 zu ἐτύγχ. — Das Sul aus dem vorhergehenden Ot ergänzen, s. I 4, 5 zu βιασάμ § 6—11. Die Griechen kor

vom Mithradates geneckt in D
§ 6. τεταγμένοι, frei:
Viereck'. — ἔχοντες, s. I
zu λαβών. — ἐλαφοοὺς και
ζώνους, εὐζών. ist Epexege:
ἔλαφε., weil durch das Aufsch
mittelst des Gürtels die Beim
werden und sich rascher bew
können. (Anh.)

νους. και προσήει μεν ώς φίλος ών πρός τους Έλληνας, έπει 7 δ' έγγυς έγενοντο, έξαπίνης οι μεν αυτών ετόξευον και ιππείς και πεζοί, οι δ' έσφενδόνων και έτίτρωσκον. οι δε όπισθοφύλακες των Έλλήνων επασχον μεν κακώς, αντεποίουν δ' ούδέν οι τε γάρ Κρητες βραχύτερα των Περσων έτόξευον καλ αμα ψιλοί όντες είσω των όπλων κατεκέκλειντο, οι τε άκοντισταί βραχύτερα ήκόντιζον ή ώς έξικνείσθαι των σφενδονητῶν. ἐκ τούτου Ξενοφῶντι ἐδόκει διωκτέον εἶναι καὶ ἐδίω- 8 πον των δπλιτων καὶ των πελαστων οι έτυχον σύν αὐτῷ όπιθοφυλακοῦντες· διώκοντες δὲ οὐδένα κατελάμβανον τῶν πολεμίων. ούτε γαρ ίππεζη ήσαν τοῖς Έλλησιν ούτε οί πεζοί 9 τοὺς πεζοὺς ἐκ πολλοῦ φεύγοντας ἐδύναντο καταλαμβάνειν ἐν δλίγφ χωρίφ· πολὺ γὰρ οὐχ οἶόν τε ἦν ἀπὸ τοῦ ἄλλου στρατεύματος διώκειν. οί δὲ βάρβαροι ίππεζς καὶ φεύγοντες ἄμα 10 έππρωσκου είς τοὔπισθευ τοξεύουτες ἀπὸ τῶυ ἵππων, ὁπόσον δε διώξειαν οι Έλληνες, τοσούτον πάλιν έπαναχωρείν μαζομένους έδει. ώστε της ημέρας όλης διηλθον οὐ πλέον 11 πέντε καὶ εἴκοσι σταδίων, άλλὰ δείλης ἀφίκοντο εἰς τὰς κώμας. ένθα δή πάλιν άθυμία ήν. και Χειρίσοφος και [28. Οκτοπ. οί πρεσβύτατοι των στρατηγών Ξενοφώντα ήτιωντο, δτι έδίωπεν ἀπὸ τῆς φάλαγγος καὶ αὐτός τε ἐκινδύνευε καὶ τοὺς πολεμίους ούδεν μᾶλλον έδύνατο βλάπτειν. ἀκούσας δε Ξενο- 12

§ 7. ώς φίλος, s. I 1, 2 zu d. W. — ἐγένοντο, Mithradates und seine Soldaten, s. I 4, δ z. βιασάμ. — ἐτόξ, dauernde Handl., καὶ ἐτίτο. von der Wiederholung. — ἐππεῖς καὶ πεζοί, erklärende Appos. zn οἱ μέν. — ἐτίτο ωσκον gehört zu beiden Subjekten. — ἀντεποίουν ist Gegensatz von ἔπασχον, sie schossen also, trafen aber nicht. — Κρῆτες, s. Exk. § 8, b. — Πεοσῶν, a auch III 4, 17. — καὶ ἄμα giebt einen neuen Grund an. — ὅπλων sind die im Viereck aufgestellten hopliten, s. Exk. § 37. — ἀνοντισταί, Exk. § 8, a. — ἢ ώς c. hf., s. I 4, 8 zu ῶστε. § 8. ἐπ τούτον, Asyndeton der Eile. — ἐδίωκ., inchoativ. Impf. — τῶν ὁπλιτῶν, Gen. partit. zu οῖ. § 9. οἱ πεζοὶ τοὺς πεζούς. Paronomasie. — ἐπ πολλοῦ, s. I 10, 11 zu ἐπ πλέονος. — πολύ we-

gen des Gegensatzes zu όλίγ. χως. ohne Subst. vorangestellt; § 15 steht das Subst. bei πολύ, fehlt aber bei ἐν ὀλίγω. — διώπειν ἀπό, prägnant — sich vom Heere trennen und verfolgen.

§ 10.  $\tilde{\alpha}\mu\alpha$  c. Partic. übers. mit 'während'. —  $\varepsilon l_S$   $\tau o \tilde{\nu}\pi \iota \sigma \vartheta \varepsilon \nu$ , sie drehten sich dabei nach der linken Seite um. (Anh.)

§ 11.  $\tau\tilde{\eta}_S$   $\dot{\eta}\mu\dot{\epsilon}\varrho$ ., warum mit Artikel und warum  $\delta\epsilon\elll\eta_S$  ohne denselben? —  $\delta\epsilon\elll\eta_S$ , es ist der späte Nachmittag gemeint, wie  $\dot{\eta}\mu\dot{\epsilon}\varrho$ .  $\delta l\eta_S$  lehrt. Übrigens s. I 8, 8 zu  $\mu\dot{\epsilon}oov$   $\dot{\eta}\mu\dot{\epsilon}\varrho$ . —  $\tau\dot{\alpha}_S$   $\star\dot{\alpha}\dot{\nu}\mu\alpha_S$ , welche Xen. III 2, 34 erwähnte. —  $g\dot{\alpha}l\alpha\gamma\gamma\sigma_S$ , damit ist hier das Viereck gemeint. —  $\kappa\alpha l$   $\tau\dot{\sigma}\dot{\sigma}_S$   $\pi\dot{\sigma}_L$ , im D. subordiniere mit 'während'. —  $\sigma\dot{v}\dot{\sigma}\dot{\epsilon}v$   $\mu\tilde{\alpha}ll\sigma_V$ , sc. als wenn er sie nicht verfolgt hätte.

φων έλεγεν ότι όρθως αίτιφντο καί αύτο το έργον αύτοις μαρτυροίη. άλλ' έγώ, έφη, ηναγκάσθην διώκειν, έπειδη έφρων ήμας έν τῷ μένειν κακῶς μὲν πάσχοντας, ἀντιποιείν δε οὐδεν 13 δυναμένους. έπειδή δε εδιώκομεν, άληθή, έφη, ύμεζς λέγετε. κακῶς μέν γὰρ ποιεῖν οὐδὲν μᾶλλον ἐδυνάμεθα τοὺς πολεμίους. 14 ἀνεχωροῦμεν δὲ πάνυ χαλεπώς. τοῖς οὖν θεοῖς χάρις, ὅτι οὐ σύν πολλη δώμη, άλλα σύν όλίγοις ήλθον, ώστε βλάψαι μέν 15 μη μεγάλα, δηλώσαι δε ών δεόμεθα. νῦν γὰο οί μεν πολέμιοι τοξεύουσι καλ σφενδονώσιν όσον ούτε οί Κρητες άντιτο-δε αὐτοὺς διώχωμεν, πολὺ μεν οὐχ οἶόν τε χωρίον ἀπὸ τοῦ στρατεύματος διώχειν, έν όλίγο δε οὐδ' εί ταχύς είη πεζός 16 πεζον αν διώκων καταλαμβάνοι έκ τόξου φύματος. ήμεις οὐν εί μέλλοιμεν τούτους είργειν ώστε μη δύνασθαι βλάπτειν ημάς πορευομένους, σφενδονητών την ταχίστην δεί καλ ίππέων. άκούω δ' είναι έν τῷ στρατεύματι ἡμῶν Ροδίους, ὧν τρὸς πολλούς φασιν έπίστασθαι σφενδοναν, καλ το βέλος αυτών 17 καὶ διπλάσιον φέρεσθαι των Περσικών σφενδονών. έκείναι

§ 12—20. Xenophons Vorschlag, eine Schar Schleuderer und Reiter zu bilden, wird gebilligt und ausgeführt.

§ 12. ἔφγον, Erfolg. — ἀλλ' ἐγά, Übergang in or. dir. Beachte auch den Chiasmus zum folgenden ὑμεῖς λέγετε. — ἔφη, fuhr fort. — ἡναγκάσθην, wie cogi — sich genötigt sehen. — ἐν τῷ μένειν, auf unerer Stelle.

§ 13.  $\alpha l\eta \vartheta \tilde{\eta} l \dot{\epsilon} \gamma \epsilon \tau \epsilon$ , prägnante Kürze. Wir: 'da geschah wirklich, was.' —  $n \alpha n \tilde{\omega} \varsigma \dots \chi \alpha l \epsilon n \tilde{\omega} \varsigma$ , gegen § 11 chiastisch, denn  $\dot{\alpha} \nu \epsilon - \chi \omega \varrho o \dot{\nu} \mu$ .  $\chi \alpha l$ . entspricht dem  $\alpha \dot{\nu} \tau \dot{\sigma} \varsigma$   $\tau \epsilon \dot{\epsilon} u \nu \partial \dot{\nu} \nu e \nu \epsilon$ .

§ 14. χάρις, auch wir gebrauchen 'Dank', 'Gottlob' ohne Kopula. — οὐ σὺν π. ξάμη, ἀλλὰ σ. ὀλίγ., Zusammenstellung der Gegensätze zur Hervorhebung des daran geknüpften humoristischen Trostes. — ὥστε βλάψαι, s. I 4, 8 zu d. W. — μεγάλα, Acc. des Inhalts, s. I 3, 3 zu τά τε ἄλλα.

§ 15. δσον für τοσοῦτον δσον.

— of έπ χεις. βάλλοντες, welche Gattung der Leichtbewaffneten ist gemeint? — πολύ, durch Stellung betont. — πεζὸς πεζόν, s. § 9. — παταλαμβ., einholen. — έπ τόξον ξύματ., d. i. wenn der Feind einen Bogenschufs weit voraus ist. έπ bezeichnet den Angriffspunkt des Verfolgenden als Ausgangspunkt der Thätigkeit.

§ 16. ἡμεῖς, durch Stellung betont, ziehe in den Nebensatz, mit dessen Prädikat es kongruiert — ποςενομέν. nach I 1,6 zu ἐπιβ. 1. — καὶ ἐππέων, Conjunctio. — ἀκούω, ε. Η δ. 18 zu d. W. — ἀνούω, ε. Η δ. 18 zu d. W. αίν, im D. Zwischensatz. — καὶ τὸ βέλος αὐτῶν, selbständiger Satz nach einem relativen, der mit und deren fortgesetzt wird. S. I 1, 2 zu καὶ στοατηγ. — καὶ διπλάσιον — selbst doppelt so weit — τ. Περσ. σφενδονῶν, die Schleuder für das damit Geworfene. Wegen des Gen. s. III 2, 14 zu ὑμῶν.

§ 17. eneival bezieht sich auf

γὰρ διὰ τὸ χειροπληθέσι τοῖς λίθοις σφενδονᾶν ἐπὶ βραχὸ έξιανούνται, οί δε 'Ρόδιοι καί ταῖς μολυβδίσιν ἐπίστανται τρήσθαι. Την οὖν αὐτῶν ἐπισκεψώμεθα τίνες πέπανται σφεν- 18 δόνας, καὶ τούτων μεν δωμεν άργύριον, τῷ δὲ ἄλλας πλέκειν εθέλοντι άλλο άργύριον τελώμεν, καλ τῷ σφενδονᾶν έν τῷ τεταγμένο έθελοντι άλλην τινά ατέλειαν εύρίσκωμεν, ίσως τινές φανούνται ίκανοί ήμας ἀφελείν. όρω δὲ ἵππους ὄντας 19 έν τῷ στρατεύματι, τοὺς μέν τινας παρ' έμοί, τοὺς δὲ τῷν Κλεάρχου καταλελειμμένους, πολλούς δε και άλλους αίγμαλώτους σκευοφορούντας. αν ούν τούτους πάντας έκλέξαντες σκευοφόρα μεν άντιδώμεν, τούς δε ίππους είς ίππέας κατασκευάσωμεν, ίσως καλ οὖτοί τι τοὺς φεύγοντας ἀνιάσουσιν. ἔδοξε καλ ταύτα. καὶ ταύτης τῆς νυκτὸς σφενδονῆται μὲν εἰς διακοσίους 20 έγένοντο, ϊπποι δε καλ Ιππεϊς έδοκιμάσθησαν τῆ ὑστεραία εἰς πεντήποντα, καὶ σπολάδες καὶ δώρακες αὐτοῖς ἐπορίσδησαν, καὶ Ικπαργος ἐπεστάθη Λύκιος ὁ Πολυστράτου Αθηναίος. Μείναντες δε ταύτην την ημέραν τη άλλη επορεύοντο [24. Oktor. IV. τοφαίτερον ἀναστάντες χαράδραν γὰρ ἔδει αὐτοὺς διαβῆναι, έφ' ή έφοβοῦντο μη έπιθοϊντο αὐτοῖς διαβαίνουσιν οί πολέμω. διαβεβηκόσι δε αὐτοῖς πάλιν φαίνεται δ Μιθοαδάτης, 2

das suletzt Genannte. — διὰ τὸ εφενδονᾶν, s. I 1, 7 zu τοῦ ἐδροζε und I 5, 9 zu τῷ διεσπ.
§ 18. αὐτῶν, s. III 1, 19 zu διαστεώμ. — Andre fassen αὐτῶν als den part. zu τίνες. — τούτων, sc. φενδονῶν = für diese. — τῷ ἐδιοντι, s. I 9, 15 zu d. W. Im D. kann auch ein Adverb. gebrancht werden. — ἐν τῷ τετα-γείνο = auf dem angewiesenen Potten. — ἄλλην, s. I 5, 5 zu d. W. Gattungsbegriff? — ἀτέ-λειαν, vielleicht vom Wachdienst der andern Dienstleistungen. — ἐνανοί, nach I 1, 2 zu φίλον.

\$ 19. τους μεν κ.τ.λ., erklärende Apposition. — τινάς zur Hebung der Unbestimmtheit, s. II \$, 16 zu d. W. — τῶν, sc. εππων. — καταλελειμ., als nach II 2, 8 des Klearch. Reiterei ihn veraleλεί — πολλούς, s. II 3, 18 zu πολλά. — αίχμαλ. σκενοφ., löse in 2 Pradikate auf — sind erbeutet und

tragen Gepäck. — σπευοφόρα, Esel und Maultiere, vielleicht auch Stiere. Diese Bedeutung ergiebt sich hier aus dem Gegensatze; sonst können es auch Pferde sein. — εἰς ἐππ....κατασπευάσ, mit Reitzeug. — οὖτοι, die Reiter.

§ 20. ἐδοκιμάσδ., in Athen der stehende Ausdruck für die jährliche Auswahl der Reiter.

IV. Zug bis zum Gebirge der Karduchen.

§ 1—12. Zug bis zu den Ruinen Ninives.

§ 1.  $\tau\alpha\dot{\nu}\tau\eta\nu$  bezieht sich auf  $\dot{\nu}\sigma\tau\epsilon\varrho$ . in 3, 20. —  $\dot{\alpha}\nu\alpha\sigma\tau\dot{\alpha}\nu\tau\epsilon\varrho$  nimm im D. vorauf und übersetze nach I 1, 6 zu  $\dot{\epsilon}\kappa\iota\beta\sigma\nu\lambda$ . 2. —  $\dot{\epsilon}\varphi$   $\dot{\eta}$   $\dot{\epsilon}\varphi\sigma\beta\sigma\dot{\nu}\nu\tau\sigma$ ,  $\dot{\epsilon}\varphi\sigma\beta$ . koordiniere dem  $\dot{\epsilon}\delta\epsilon\iota$  und  $\dot{\epsilon}\varphi$   $\dot{\eta}$  ziehe in den Nebensatz mit  $\mu\dot{\eta}$ . —  $\delta\iota\alpha\beta\alpha\iota\nu\sigma\nu\sigma\iota\nu$ , nach I 1, 6 zu  $\dot{\epsilon}\kappa\iota\beta\sigma\nu\lambda$ . 1. (Anh.)

§ 2. διαβεβηχόσι, nach I 1, 6

έγων ίππέας γιλίους, τοξότας δε καί σφενδονήτας είς κισγιλίους τοσούτους γαρ ήτησε Τισσαφέρνην καὶ έλαβει σχόμενος, αν τούτους λάβη, παραδώσειν αὐτῷ τοὺς Ελ καταφρονήσας, δτι έν τη πρόσθεν προσβολη δλίγους 3 Επαθε μεν οὐδέν, πολλά δε κακά ένόμιζε ποιῆσαι. έπελ Έλληνες διαβεβηκότες ἀπείχον τῆς χαράδρας ὅσον ὀκτι δίους, διέβαινε καὶ ὁ Μιθραδάτης ἔχων την δύναμιν. : γελτο δε των πελταστων οθς έδει διώκειν και των όπ καλ τοις ίππευσιν είρητο θαρρούσι διώχειν ώς έφεψι 4 ίκανης δυνάμεως. έπει δε δ Μιθραδάτης κατειλήφει, κ σφενδόναι καὶ τοξεύματα έξικνοῦντο, ἐσήμηνε τοῖς Ελλ: σάλπιγγι, καὶ εὐθὺς ἔθεον δμόσε οἶς εἴρητο καὶ οί ήλαυνον οι δε ούκ εδεξαντο, άλλ' εφευγον επί την χαρ 5 έν ταύτη τη διώξει τοις βαρβάροις των τε πεζων απε πολλοί και των ίππέων έν τη χαράδρα ζωοί έλήφθησ οκτωκαίδεκα. τους δε αποθανόντας αὐτοκέλευστοι οί Ε 6 ήκίσαντο, ώς δτι φοβερώτατον τοῖς πολεμίοις είη δρᾶν. μεν πολέμιοι ούτω πράξαντες απήλθον, οί δε Ελληνες άσ 25. Oktor.] πορευόμενοι τὸ λοιπὸν τῆς ἡμέρας ἀφίκοντο ἐι 7 Τίγοητα ποταμόν. ἐνταῦθα πόλις ἦν ἐρήμη μεγάλη, ὄνο αὐτῆ ἦν Λάρισσα ἄκουν δ' αὐτὴν τὸ παλαιὸν Μῆδοι δε τείχους αὐτῆς ἦν τὸ εὖρος πέντε καὶ εἴκοσι πόδες, δ' έκατόν· τοῦ δὲ κύκλου ή περίοδος δύο παρασάγγαι· δόμητο δε πλίνθοις κεραμεαίς. κρηπίς δ' ύπην λιθίνη τὸ 8 είκοσι ποδών. ταύτην βασιλεύς δ Περσών, ότε παρά Λ

zu ἐπιβουλ. 3 temporal. — λάβη, Conj. in der or. obliq. nach einem histor. tempus. — παταφοονήσας mit 'denn' anzuknüpfen und ab-solut ('hochmütig werden') zu übersetzen, s. I 1, 9 zu ἡγάσθη. – οὐδέν, πολλά, Chiasmus.

§ 3. ὄσον bei Zahlen, s. I 1, 10 zu είς. — τὴν δύναμ., s. I 1, 2 zu τῶν Ἑλλήν. — τῶν πελταστῶν, Gen. partit. zu ove. - & αρρούσι, im D. ein Adverb.; Dativ s. III 2, 11 zu ἀγαθοῖς. — ὡς vor Gen. abs. wie bei Partic., s. I 1, 3 zu d. W. · § 4. πατειλήφει, αὐτούς. — ἐσήμηνε, Subj.? s. I 2, 17 zu ἐσάλπ. — Beachte den Wechsel der Tempora. — of  $\delta \dot{\epsilon}$ , Mith und seine Soldaten.

§ 5. τοις βαοβάς., übe persönl. Dativ mit 'bei'. = visu, s. II 3, 2 zu d. W § 6. οῦτω = κακῶς; πράττω = es geht mir schle πράξαντ., nach I 1,6 zu έπι  $-\ell\pi\ell$  = nahe an; denn in Entfernung sind sie auf de ken Ufer schon immer gezo § 7. φ̃κουν, s. I 1, 6 zt - Μη̃δοι, s. II 4, 27 zu — πόδες, nachher steht z wechselung der Genit. qua 1, 10 zu  $\tau \rho \iota \tilde{\omega} \nu$ . —  $\tilde{v} \psi \sigma_{s}$  bloss anreihend. (Anh.) § 8. βασιλεύς, Kyros (

την άρχην έλάμβανον Πέρσαι, πολιορχών ούδενὶ τρόπφ έδύνατο έλειν. ήλιον δε νεφέλη προκαλύψασα ήφάνισε μέχρι έξέλιπον οί άνθρωποι, καὶ ούτως έάλω. παρά ταύτην τὴν πόλιν 9 ήν πυραμίς λιθίνη, το μέν εύρος ένος πλέθρου, το δε ύψος δύο πλέθρων, έπλ ταύτης πολλοί των βαρβάρων ήσαν έκ των πλησίον κωμών πεφευγότες. έντεῦθεν δ' έπορεύθησαν στα- 10 θμὸν ενα παρασάγγας εξ πρὸς τείχος ερημον μέγα [26. Oktor. [κείμενου] · ὄνομα δε ήν τη πόλει Μέσπιλα · Μήδοι δ' αὐτήν ποτε ώμουν. ἦν δὲ ἡ μὲν μοηπίς λίθου ξεστοῦ μογχυλιάτου, τὸ εύρος πεντήκοντα ποδών και τὸ ύψος πεντήκοντα. ἐπὶ δὲ 11 ταύτη έπφικοδόμητο πλίνθινον τείχος, το μεν εύρος πεντήκοντα ποδών, τὸ δὲ ὕψος έκατόν· τοῦ δὲ τείχους ἡ περίοδος ξ παρασάγγαι. ἐνταῦθα ἐλέγετο Μήδεια γυνή βασιλέως μπαφυγείν, ετε ἀπώλλυσαν την ἀρχην ὑπὸ Περσων Μηδοι. ταύτην δὲ τὴν πόλιν πολιοριών δ Περσών βασιλεύς οὐκ ἐδύ- 12 ναιο ούτε χρόνφ έλειν ούτε βία. Ζεύς δε βροντή κατέπληξε τούς ένοικοῦντας, και ούτως έάλω.

Έντεῦθεν δ' ἐπορεύθησαν σταθμὸν ἕνα παρασάγγας τέτ- 18 ταρας. εἰς τοῦτον δὲ τὸν σταθμὸν Τισσαφέρνης ἐπεφάνη, οῦς τε αὐτὸς ἱππέας ἦλθεν ἔχων καὶ τὴν Ὀρόντα δύναμιν τοῦ τὴν βασιλέως θυγατέρα ἔχοντος καὶ οὺς Κῦρος ἔχων ἀνέβη βαρ-βάρους καὶ οὺς ὁ βασιλέως ἀδελφὸς ἔχων βασιλεὶ ἐβοήθει, καὶ

tere. — ἐλάμβαν., das Impf. con. können wir, weil die Handlung in der Entwicklung begriffen ist, beabsichtigt wird und zwar begonnen, aber noch nicht vollendet ist, oft übers. mit: 'in Begriff, dabei sein, mahe daran sein, Gefahr laufen oder in Gefahr sein'. S. auch I 3,1 zu ἐβιάζετο. — ἤλιον... ἡφάνισε ist nicht eine Umschreibung der Sonnenfinsternis, sondem Xenoph. berichtet die Lokalage, nach der Naturereignisse bei der Zerstörung mitwirkten. — ἐξέλιπον, sc. αὐτήν.

§ 9.  $\eta \sigma \alpha \nu$  = befanden sich.  $-\kappa \epsilon \varphi$ , im D. Relativsatz.

§ 10. Mỹ đơi, die Lokalsage hat die Assyrer mit den Medern verwechselt (Anh.) — πογχυλιάτου, dieser Muschelkalkstein ist härter und schwieriger zu bearbeiten als der

gewöhnliche Alabaster oder Gips und nimmt eine schöne Politur an.

§ 11. ἐνταῦ θα, bei einem Verb. der Bewegung. — ἐλέγετο, von den Wegweisern. — ἀπάλλυσ., s. § 8 zu ἐλαμβ. und wegen ὑπό s. I 3, 4 zu d. W.

§ 12. πολιος κῶν, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2. mit 'aber' dem οὐκ ἐδύνατο zu koordinieren. — χς όνω, wir frei: 'durch Hunger'. — ἐλεῖν zwischengestellt. — Ζεὺς κ. τ. λ., Worte dessen, von welchem Xen. dieses hörte.

§ 13—18. Zug nach unbekannten Dörfern.

§ 13. εls, warum? Im D. 'während'. — έχων, gehört in verschiedener Beziehung zu ἐπεφάνη, zu ἡλθεν und zu den folgenden Verben. — Όρόντα, s. II 4,8 zu d. W. — ἀδελφός, der

πρός τούτοις δσους βασιλεύς έδωκεν αὐτῷ, ώστε τὸ στράι 14 πάμπολυ έφάνη. έπεὶ δ' έγγὺς έγένετο, τὰς μὲν τῶν τι δπισθεν καταστήσας, τὰς δὲ εἰς τὰ πλάγια παραγαγὼι βαλείν μεν ούχ ετόλμησεν ούδ' εβούλετο διακινδυνεύειν, 15 δοναν δε παρήγγειλε και τοξεύειν. έπει δε διαταγθέντ 'Ρόδιοι έσφενδόνησαν καλ οί [Σκύθαι] τοξόται έτόξευσαι οὐδεὶς ἡμάρτανεν ἀνδρός, οὐδὲ γὰρ εί πάνυ προὐθυμεῖτι διον ήν, καὶ δ Τισσαφέρνης μάλα ταχέως έξω βελῶν ἀπε 16 και αι άλλαι τάξεις ἀπεγώρησαν. και τὸ λοιπὸν τῆς ἡι οί μεν επορεύοντο, οί δ' είποντο και οὐκέτι εσίνοντο οί βαροι τη τότε απροβολίσει μαπρότερον γαρ οί 'Ρόδιοι 17 Περσών έσφενδόνων καὶ των τοξοτών. μεγάλα δὲ κι τόξα τὰ Περσικά έστιν. ώστε χρήσιμα ἦν ὁπόσα άλίσ των τοξευμάτων τοις Κρησί, και διετέλουν χρώμενοι τοις πολεμίων τοξεύμασι, καὶ ἐμελέτων τοξεύειν ἄνω Γέντες μα εύρίσκετο δε καὶ νεῦρα πολλά έν ταῖς κώμαις καὶ μόλυ 18 ώστε χρησθαι είς τὰς σφενδόνας. καὶ ταύτη μέν τη ή έπεὶ κατεστρατοπεδεύοντο οί Ελληνες κώμαις έπιτυχι ἀπηλθον οι βάρβαροι μείον έχοντες τη ἀκροβολίσει τι

II 4, 25 die Griechen bei Opis ruhig vorüberziehen ließ. —  $\xi \beta o \dot{\eta} - \vartheta \varepsilon \iota$ , entweder nach I 1, 6 zu  $\dot{\eta} \sigma \alpha \nu$  oder als Impf. de conatu — 'hatte wollen'.

§ 14. ὅπισθεν, im Rücken der Griechen. — εἰς τὰ πλάγια — nach den Flanken der Griechen. — παράγειν — aufmarschieren lassen,

so dass sein Heer in dieser

Stellung folgte. Beachte die chiastische Stellung der vier Infinitive, welche den Ausdruck lebendiger macht.

§ 15. διαταχθέντ., διά weil sie aus der Mitte des Vierecks heraus an den bedrohten Seiten wie unsere Tirailleurs zerstreut aufgestellt sind. — Σπύθαι τοξόται, so heißen die Reiter, welche mit Pfeil und Bogen bewaffnet sind. Die Skythen waren gefürchtete Bogenschützen. Ein starkes Volk ist es, dessen Sprache du nicht kennst. Sein Köcher ist wie

ein offenes Grab, alle sind He Jeremias. — οὐδὲ εἰ, s. zu d. W. — ἀπεχώρει... χώρ., Antistrophe. Imperf. Beginn der Handlung; Aor die Folge als Thatsache.

προύθυμε το, Subj. ist οὐδείς affirmativ zu ergänze ἐάδιον, im D. mit 'eben' Feinde standen nämlich zu - ἡν, im D. der Konjunkti § 16. ἐσφενδόνων, Ste. § 17. καί τὸ ξα, nich die der τοξόται im Griechen - χρήσιμα betont. - ἀλίσκ, s. I 1, 5 zu ὅστις α - διετέλουν mit Particip 1, 2 zu ἐτύγχ. - τοξ. μα: durch ein Hauptw. mit eine pos. - ἄνω ἱέντες, um s selben Pfeil öfters gebrauch können. - μόλυβ. . . . σς Wir: Blei zu Geschossen fi Schleudern.

§ 18. ἐπιτυχόντ., frei: a men, übers. nach I 1, 6 z

έπιούσαν ήμέραν έμειναν οί Ελληνες καὶ έπεσιτίσαντο · [28. Oktor. ήν γαο πολύς σίτος έν ταϊς κώμαις. τη δ' ύστεραία έπορεύοντο διὰ τοῦ πεδίου, καὶ Τισσαφέρνης είπετο ἀκροβολιζόμενος ένθα δή οι Ελληνες έγνωσαν, πλαίσιον ισόπλευρον 19 δτι πονηρά τάξις είη πολεμίων έπομένων. άνάγκη γάρ έστιν, ην μέν συγκύπτη τα κέρατα τοῦ πλαισίου η δδοῦ στενοτέρας ούσης η δρέων άναγκαζόντων η γεφύρας, έκθλίβεσθαι τούς όπλίτας καλ πορεύεσθαι πονήρως αμα μέν πιεζομένους αμα δέ και ταραττομένους. ώστε δυσχρήστους είναι [άνάγκη] άτάκτους όντας. δταν δ' αὖ διάσχη τὰ κέρατα, ἀνάγκη διασπᾶσθαι 20 τοὺς τότε ἐκθλιβομένους καὶ κενὸν γίγνεσθαι τὸ μέσον τῶν περάτων, καὶ άθυμεῖν τοὺς ταῦτα πάσχοντας πολεμίων έπομένων. και δπότε δέοι γέφυραν διαβαίνειν ή άλλην τινά διάβασιν, Εσπευδεν εκαστος βουλόμενος φθάσαι πρώτος καί εὐεκίθετον ἦν ἐνταῦθα τοῖς πολεμίοις. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἔγνω- 21 σαν οί στρατηγοί, ἐποιήσαντο εξ λόχους ἀνὰ έκατὸν ἄνδρας, καί λογαγούς ἐπέστησαν καὶ άλλους πεντηκοντήρας καὶ άλλους ένυμοτάρχους. οδτοι δε πορευόμενοι, δπότε μεν συγκύπτοι τὰ πέρατα, ὑπέμενον ὕστεροι [οί λοχαγοί], ὥστε μή ἐνοχλεῖν τοῖς κρασι, τότε δὲ παρηγον έξωθεν τῶν κεράτων. ὁπότε δὲ διά- 22 σχωεν αί πλευραί τοῦ πλαισίου, τὸ μέσον ἂν έξεπίμπλασαν,

fool. 1. (Anh.) — πεδίου, die aber, vie das folgende lehrt, hügelig und von Bächen durchschnitten war. έπροβολιζ., unter Neckereien:

§ 19—23. Nachteile des Viereks und Abhülfe. Diese Stelle ist Erk. § 38 und 39 erklärt.

§ 19. πολεμίων έπομέν, konditional. — ἢν συγκύπ., Konj. iter.
a. I 5, 3 zu ἄν τις. — τὰ πέρατα, \$ 21 ebenso, § 22 αι πλευραί τοῦ zlauciou. — ἢ ὁδοῦ... γεφύρας, lausal. — ἀναγκαζ. gehört in sadrer Form auch zu γεφύρας. Welche Stellung? — ἄμα μὲν... ταραττ. sind die begleitenden Umstände. — ἀτάπτους ὅντας, in dieser Unordnung.

§ 20. διάσχη, nach dem Durchmarsche. — τοὺς ἐπθλιβ., nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — τότε, d. h. wihrend des Durchmarsches, also — νοτher. — τὸ μέσον, der Raum

zwischen den Flügeln. — τοὺς πάσχοντας, nach I 9, 15 zu τ. ἐθελ. — καὶ ὁπότε... πρῶτος, diese Worte geben die Art der Unordnung an, die sich zeigte, wenn ein Defilee zu passieren war. — ὁπότε, s. I 5, 2 zu ἐπεί τις διώκ. — φθάσαι πρῶτος, Pleonasmus zur Verstärkung, s. I 4, 14 zu πλέον. — εὐεπίθετον, Prädik. zu ἡν, übers. durch Inf. des Stammverbs mit 'zu'.

§ 21. ἐποιήσαντο, warum Medium? — ἀνά wird oft distributiv gebraucht, wir müssen das Pronom. 'jede' hinzusetzen. — ἄλλονς, 'andere als', s. I 5, 5 zu d. W. Gattungsbegriff?

ούτοι, die 6 Lochagen mit ihren Lochen. — ποςενόμενοι, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — ὕστεςοι, s. I 2, 25 zu προτέρα.

§ 22. äv nach Opt. iter.: — dann allemal.

εί μεν στενότερον είη το διέχον, κατά λόχους, εί δε π τερου, κατά πευτηχοστύς, εί δε πάνυ πλατύ, κατ' ένωμι 23 ώστε αξί ξαπλεων είναι το μέσον. εί δε και διαβαίνειν δέοι διάβασιν η γέφυραν, ούκ έταράττοντο, άλλ' έν τω οί λοχαγοί διέβαινον καί εί που δέοι τι τῆς φάλαγγος, παρήσαν οδτοι. τούτφ τῷ τρόπφ ἐπορεύθησαν σταθμοὺς 24 ε. Νονοκ.] ταρας. ἡνίκα δὲ τὸν πέμπτον ἐπορεύοντο, εἶδον λειόν τι καλ περί αὐτὸ κώμας πολλάς, τὴν δὲ δδὸν πρί χωρίον τοῦτο διὰ γηλόφων ύψηλῶν γιγνομένην, οι καθ άπὸ τοῦ ὄρους, ὑφ' φ້ ຖν ἡ κώμη. καὶ εἶδον μὲν τοὺς ; φους άσμενοι οί Έλληνες, ώς είκός, των πολεμίων δ 25 Ιππέων έπει δε πορευόμενοι έκ τοῦ πεδίου ἀνέβησαν έπ πρώτον γήλοφον καλ κατέβαινον ώς έπλ τον έτερον άναβαι ένταῦθα έπιγίγνονται οί βάρβαροι καὶ ἀπὸ τοῦ ὑψηλοί 26 τὸ πρανές ἔβαλλον, ἐσφενδόνων, ἐτόξευον ὑπὸ μαστίγων πολλούς ετίτρωσκον καὶ εκράτησαν τῶν Ελλήνων γυμν καὶ κατέκλεισαν αὐτοὺς εἴσω τῶν ὅπλων, ὥστε παντάπασι την την ημέραν αχρηστοι ήσαν έν τῷ ὅχλῷ ὅντες κι 27 σφενδονήται καλ οί τοξόται. ἐπελ δὲ πιεζόμενοι οί Έλι έπεγείρησαν διώχειν, σχολή μεν έπι το άχρον άφιχνοι

§ 23. Dieser Paragraph schildert den Erfolg der neuen Einrichtung. — οὐκ ἐταράττ., namentlich die Soldaten des voranrückenden Vierecks. — ἐν τῷ μέρει, wenn die Reihe an sie kam, d. h. in einer bestimmten Ordnung, s. I 1, 2 zu  $\tau$ . Ellýv. — έπος εύθησ., im D. e. and. Tps., s. I 1, 2 zu έποίησ. σταθμούς τέτταρας, da nach § 28 diese Marschordnung auch auf den folgenden Märschen beibehalten ward, so ist der Gedanke 'ohne das etwas von Bedeutung vorfiel' zu ergänzen. § 24—49. Zug bis an das Ge-

birge der Karduchen.

§ 24. ἡνίπα ... ἐπορεύοντο, nach I 3, 4 zu ἐπειδὴ ἐκάλει. την όδον...γιγνομένην hängt nach I 1, 7 zu βουλευομ. auch von eldov ab. — Im D. beginne einen selbständigen Satz, dessen Subj.

οδός ist. — γιγνομένην — führen.

Warum sagt Xenoph. γιγνομένην?

Eigentlich ist es im Sinne des Passivs von noisiv zu fasse  $u \alpha \partial_{\nu} \tilde{\eta} u o \nu_{\nu} = \text{auslaufen.} \quad W$ πατά? — ἄσμενοι, s. Η 1, d. W. — τῶν... ἐππέων, ( des ἄσμενοι.

§ 25. πορενόμενοι, s. zu d. W. — ἀνέβησαν, s.] zu έποίησαν. — κατέ βαινον, von d. dauernd. Handlung. έπλ τὸν ἕτερον, s. I 8, 1 d. W. — ἔβαλλον, Asyndeto gleichzeitig wiederholter Hand Ähnlich Schiller: 'Alles re rettet, flüchtet'. — ὑπὸ μι γων, dass die persischen Sol unter Geisselhieben den Fein greifen, wird oft erzählt.

§ 26. καὶ ἐτίτρωσκον, syndeton. — ἐκράτης. und έκλ., Aor. bez. die Folgen ir zelnen Thatsachen. — 'Ellist Adj. — κατέπλεισαν, s. § 37. Anm. 1. S. 32. — of o δονηται, durch Stellung be § 27. διώκειν, prägnan ι όντες, οί δε πολέμιοι ταχύ άπεπήδων. πάλιν δε όπότε 28 ν πρός τὸ ἄλλο στράτευμα, ταὐτὰ ἔπασχον, καὶ ἐπὶ τοῦ ου γηλόφου ταὐτὰ ἐγίγνετο, ώστε ἀπὸ τοῦ τρίτου γηέδοξεν αὐτοῖς μὴ κινεῖν τοὺς στρατιώτας, πρίν ἀπὸ τῆς πλευρᾶς τοῦ πλαισίου ἀνήγαγον πελταστὰς πρὸς τὸ ὄρος. οὖτοι ἐγένοντο ὑπὲρ τῶν ἐπομένων πολεμίων, οὐκέτι 29 ευτο οί πολέμιοι τοῖς καταβαίνουσι, δεδοικότες, μὴ ἀποησαν καὶ ἀμφοτέρωθεν αὐτῶν γένοιντο οί πολέμιοι. οὕτω 30 τὸν τῆς ἡμέρας πορευόμενοι, οί μὲν τῆ όδῷ κατὰ τοὺς υς, οί δὲ κατὰ τὸ ὄφος ἐπιπαφιόντες, ἀφίκοντο εἰς τὰς καὶ Ιατρούς κατέστησαν όκτώ πολλοί γάρ ήσαν οί τεοι. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τρεῖς καὶ τῶν τετρω-  $\begin{bmatrix} 3.-6. \\ Novbr. \end{bmatrix}$  31 ένεκα καὶ ᾶμα έπιτήδεια πολλά εἶχον, ἄλευρα, οἶνον, ϊπποις συμβεβλημένας πολλάς. ταῦτα δὲ συνενηνεγμένα σατραπεύοντι τῆς χώρας. τετάρτη δ' ἡμέρα καταβαίνουτὸ πεδίου. ἐπεὶ δὲ κατέλαβευ αὐτοὺς Τισσαφέρυης σὺυ 32 άμει, έδίδαξεν αὐτοὺς ἡ ἀνάγκη κατασκηνῆσαι οἇ πρώον κώμην καί μή πορεύεσθαι έτι μαχομένους πολλοί

en und dann verfolgen'.  $\tilde{\eta} \mu \dot{\epsilon} \nu$ , ihm entspricht in her Stellung of  $\delta \dot{\epsilon} \pi \sigma$ -

άπίοιεν, Opt. iter., weil chen die Bewegung beim rscheinen der Feinde unen und sich gegen dieseldten, s. I 5, 2 zu ἐπεί τις ι ἄλλο σχοάτ, das sich if dem zweiten Hügel beταύτὰ ἔπασχον, was 6 erzählt ist. — πελτα-Exk. § 10. — πρὸς τὸ § 24.

άποτμηθείησαν, bei schriftstellern ist die kürm gewöhnlicher. — άμ... οἱ πολέμιοι, Xenoph. hier im Sinne der Perser, πολέμιοι sind hier die i; das Wort πολέμ. bezeichin diesem Paragraph vere Personen.

οί μέν, die Soldaten im
— κατὰ τ. γηλόφους,
n ὁδῷ; es ist nichts zu erwir sagen auch: 'der Weg

über die Brücke'. Es ist der § 24 genannte. — οἱ δέ, die Peltasten. — ἐπιπαριόντες, ἐπί auf dem Gebirge, παρά neben dem Hauptheere. (Anh.) — τὰς πώμας, die § 24 erwähnten. — ἰατρ.... ὀπτώ, die andern beim Heere befindlichen Arzte bleiben bei ihren Abteilungen. — οἱ τετρωμένοι, entwellenach I 2, 9 zu καὶ ἐγένοντο, oder abweichend vom Gr. als Prädik.

abweichend vom Gr. als Prädik. § 31. καὶ ἄμα, der zweite Grund in einem selbständigen Satze, während man ὅτι erwarten könnte. Durch solche Verbindung wird die Lebhaftigkeit der lebendigen Rede nachgeahmt. Im D. setze die angefangene Konstruktion mit 'und weil' fort. — ἄλευρα, Asyndeton bei Aufzählungen. — τῶ σατραπεύοντι, Dativ beim Passiv. Die Verpflegung der Truppen gehörte mit zum Amte der Satrapen.

§ 32. τῆ δυνάμ., s. Î 1, 3 zu ἐπὶ τὴν ἀρχ. — ἐδίδαξεν, denselben Tropus haben wir in dem Sprichwort: 'Not lehrt beten'. — οῦ für ἐνταῦθα, οῦ. —

γαρ ήσαν οί απόμαχοι, οι τε τετρωμένοι και οί έκείνοι 33 ροντες καλ οί των φερόντων τὰ ὅπλα δεξάμενοι. ἐπελ δί εσκήνησαν καὶ ἐπεχείρησαν αὐτοῖς ἀκροβολίζεσθαι οί βάι πρός την κώμην προσιόντες, πολύ περιήσαν οί Ελληνες. γαο διέφερεν έχ χώρας δρμώντας αλέξασθαι ή πορευομ 84 έπιουσι τοις πολεμίοις μάχεσθαι. ήνίκα δ' ήν ήδη δείλη, ω άπιέναι τοις πολεμίοις ούποτε γάρ μείον άπεστρατοπεδε οί βάρβαροι τοῦ Ελληνικοῦ έξήχοντα σταδίων, φοβού 35 μη της νυκτός οί Έλληνες έπιθωνται αὐτοῖς. πονηρὸ νυκτός έστι στράτευμα Περσικόν. οί τε γάρ ίπποι αὐτο δενται και ώς έπι το πολύ πεποδισμένοι είσι του μή φ ενεκά, εί λυθείησαν, έάν τέ τις θόρυβος γίγνηται δεί έπ τον ίππου Πέρση ανδρί και γαλινώσαι, δεί και θωρακισ άναβηναι έπὶ τὸν ἵππον, ταῦτα δὲ πάντα γαλεπὰ νύκτα θορύβου όντος. τούτου ένεκα πόρρω απεσκήνουν των ' 36 νων. έπεὶ δὲ έγίγνωσκον αὐτοὺς οί Έλληνες βουλομ άπιέναι καὶ διαγγελλομένους, έκήρυξε τοῖς Ελλησι συσκ σθαι ακουόντων των πολεμίων. και χρόνον μέν τινα έπ της πορείας οι βάρβαροι, έπειδη δε όψε έγίγνετο, απησα γάρ έδόκει λύειν αὐτοὺς νυκτὸς πορεύεσθαι καὶ κατάγ

ol τετρωμένοι κ.τ.λ., erläuternde Apposition zu οί ἀπόμαχοι. — φέροντες, im D. ein Subst., zu dem ἐκείν. Attrib. wird. — οί...δεξάμενοι, übers. nach I 9,15 zu τ. ἐθελόντ. — τῶν φερόντ., im D. ein Hauptwort.

§ 33. κατεσκήν. καὶ ἐπεχείο., Wechsel des Subj. — πολὺ διέφ. hat komparative Bedeutung, daher η. — ὁομῶντας. s. l. 1. 9 zu d. W.

η. — ὁ ο μῶντας, s. I, 1, 9 zu d. W. § 34. τοῦ Ἑλληνικοῦ hàngt ab von ἀπεστρατοπεδεύοντο, σταδίων von Komparativ μεῖον. — ἐπειθῶνται, Konjunktiv nach einem historischen Tempus, s. I 3, 14.

historischen Tempus, s. I 3, 14.
§ 35. πονηφόν, s. II 5, 9 zu φοβεφώτατον; denn das Neutrum würde auch dann stehen, wenn ein Femin. oder Masc. als Subj. stände, vgl. auch III 2, 22. — Gedanke: 'das Perserheer befindet sich in einer üblen Lage'. — τοῦ μη φεύγειν ἕνεπα, übers. nach I 1,8 zu δοθηναι. (Anh.) — εί λυθείησαν, ohne bestimmt ausgesproche-

nen, aber leicht aus τοῦ μη zu ergänzenden Hauptsatz, d D. in solchen Fällen auch sen. — οἶ τε...τε koordinibeiden Schwierigkeiten. Im binde das zweite τε mit de genden δεῖ, indem τε...τε 'einerseits...andrerseita' üb und ἐάν ... γίγνητε. Zwisch des zweiten Satzes (δεῖ ἐπισ. — δεῖ... δεῖ, zur Hervord der Schwierigkeit wiederhomit Dativ c. Inf. und Acc. konstruiert. — νύπτως κα εὐ βου ὄντος, Adverb. und absol. einander koordiniert. S 36. οἷ Γείληνες. Subi

§ 36. of Έλληνες, Subj. Mitte gestellt. — διαγγελ νους, von Mund zu Mund, παραγγέλλειν, s. Exk. § 15. — inter se, weil die Auffordurch die Reihen hin- ungeht. — ἐκήρυξε, s. I 2, ἐσάλπιγξε. — συσπευάζεσδ Exk. § 25. — κατάγεσθαι — zurück.

έπλ τὸ στρατόπεδον. έπειδη δὲ σαφῶς ἀπιόντας ήδη έώρων 37 οί Έλληνες, έπορεύοντο καὶ αὐτοὶ ἀναζεύξαντες καὶ διῆλθον δσον έξήμοντα σταδίους, μαλ γίγνεται τοσούτον μεταξύ των στρατευμάτων, ώστε τῆ ύστεραία οὐκ ἐφάνησαν οί πολέμιοι οὐδὲ τῇ τρίτη, τῇ δὲ τετάρτη νυκτὸς προελθόντες καταλαμβάνουσι χωρίον ύπερδέξιον οί βάρβαροι, ή ξμελλον οί Ελληνες παριέναι, ακρωνυχίαν όρους, ύφ' ήν ή κατάβασις ήν είς τὸ πεδίου. έπειδή δε εώρα Χειρίσοφος προκατειλημμένην την 38 αποωνυγίαν, καλεί Ξενοφώντα άπο της ούρας και κελεύει λαβόντα τοὺς πελταστὰς παραγενέσθαι εἰς τὸ πρόσθεν. δ δὲ 39 Ευοφών τούς μεν πελταστάς ούκ ήγεν επιφαινόμενον γάρ έφρα Τισσαφέρνην καὶ τὸ στράτευμα πᾶν αὐτὸς δὲ προσελάσας ηρώτα, Τί καλείς; δ δε λέγει αὐτῷ, Ἐξεστιν δρᾶν προματείληπται γάρ ήμιν ό ύπερ της καταβάσεως λόφος, καλ ούκ έσι παρελθεῖν, εί μὴ τούτους ἀποκόψομεν. ἀλλὰ τί οὐκ ἡγες 40 τούς πελταστάς; δ δε λέγει, δτι ούκ έδόκει αὐτῷ ἔρημα καταλιπείν τὰ ὅπισθεν πολεμίων ἐπιφαινομένων. 'Αλλὰ μὴν ὅρα γ' έφη, βουλεύεσθαι, πως τις τούς άνδρας ἀπελα ἀπό τοῦ λόφου. ένταῦθα Ξενοφῶν δρᾶ τοῦ ὄρους τὴν κορυφὴν ὑπὲρ 41 εύτου του έαυτων στρατεύματος οὖσαν, καὶ ἀπὸ ταύτης ἔφοδον έπὶ τὸν λόφον, ἔνθα ἦσαν οί πολέμιοι, καὶ λέγει, Κράτισον, δ Χειρίσοφε, ημίν ιεσθαι ως τάγιστα έπλ το άκρον ην

§ 37.  $\sigma \alpha \phi \tilde{\omega}_s$ , wirklich. —  $\kappa \alpha l$ de Perser. — ἀναζεύξαντες ist Tomazunehmen. — διῆλθον, der Acr. bez. den Erfolg des έπορεύοντο. azemveziar écove, ein Austhen massig hohen Rücken bildet. (Anh.) —  $\dot{v}\varphi' \ddot{\eta}v = \text{unter}... \text{hin.}$ \$ 38. nalei, s. I 1, 3 zu ovllasβ. — οὐρᾶς, s. Exkurs § 37. § 39. ἐπιφαινόμενον, übers. icht nach I 1, 7 zu βουλευομ., son-den durch den Inf. — προσελάes, er war zu Pferde. - Die Geprächaform, die im § 40 zur orat. bl. hinneigt, belebt die Erzählag. — žžestiv und nicht žstiv, weil die Möglichkeit im Subj. liegt. leu bezeichnet Ausführbarkeit. ήρεν, Dat. incommodi. — ὁ ὑπὲρ ...λόφος, § 37 απρωνυχία δρους. XENOPH. ANAB. I.

— τούτους, mit einer Handbewegung zu denken, weshalb im D. das Adv. 'dort' hinzuzusetzen ist.

§ 40. ἔφημα, ohne Peltasten, also = schutzlos. — τὰ ὅπισθεν = τὴν οὐράν. — ἔφη, sc. Cheirisophos. — τίς unbestimmt für 'wir', welche Form auch im D. gebraucht wird.

§ 41. πο ρυφή und das folgende ἄκρον und τὸ ὅρος bezeichnen den höher als die ἀκρωνυχία liegenden Gipfel des § 37 genannten Bergzuges. — ὑπὲρ αὐτοῦ, gerade-über; αὐτός beschränkt die Aussage genau auf den einen Gegenstand. — ἐαυτῶν — der Griechen. — οὖσαν gehört auch zu ἔφοδον. — ἔνθα, s. I 2,8 zu ὅθεν. — τὸ ἄκρον — τὴν κορυφήν. — οἱ ὑπὲρ τῆς ὁδοῦ ist Subj., im D. kann man aber υπὲρ τῆς ὁδοῦ zu μένειν

γαρ τοῦτο λάβωμεν, οὐ δυνήσονται μένειν οἱ ὑπερ τῆς άλλά, εί βούλει, μένε έπὶ τῷ στρατεύματι, έγὰ δ' έθέλι φεύεσθαι. εί δὲ χρήζεις, ποφεύου έπὶ τὸ ὅρος, έγὰ δὲ 42 αὐτοῦ. 'Αλλὰ δίδωμί σοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, ὁπότερον Ι έλέσθαι, είπων ὁ Ξενοφων, ὅτι νεώτερός έστιν, αίρειτι ρεύεσθαι, κελεύει δέ οί συμπέμψαι ἀπὸ τοῦ στόματος ἄι 43 μαχρον γάρ ήν ἀπο της οὐρᾶς λαβείν. καὶ ο Χειρίσοφος πέμπει τούς ἀπὸ τοῦ στόματος πελταστάς. ἔλαβε δὲ τοὺς μέσον τοῦ πλαισίου. συνέπεσθαι δ' ἐκέλευσεν αὐτῷ καὶ τριακοσίους οθς αὐτὸς εἶχε τῶν ἐπιλέκτων ἐπὶ τῷ στόμα 44 πλαισίου. έντεῦθεν έπορεύοντο ώς ἐθύναντο τάχιστα. έπλ τοῦ λόφου πολέμιοι ὡς ἐνόησαν αὐτῶν τὴν πορείι τὸ ἄχρον, εὐθὺς καὶ αὐτοὶ ὥρμησαν ἁμιλλᾶσθαι ἐπὶ τὸ ι 45 και ένταῦθα πολλή μεν κραυγή ήν τοῦ Ελληνικοῦ στι ματος διακελευομένων τοῖς έαυτων, πολλή δὲ κραυγή 46 άμφι Τισσαφέρνην τοις έαυτων διακελευομένων. Ξενοφ παρελαύνων έπὶ τοῦ ιππου παρεκελεύετο, "Ανδρες, νί την Ελλάδα νομίζετε άμιλλασθαι, νῦν πρὸς τοὺς παιδι τάς γυναίκας, νῦν ὀλίγον πονήσαντες ἀμαχεὶ τὴν λοιπή 47 ρευσόμεθα. Σωτηρίδας δε δ Σικυώνιος είπεν, Ούκ έξ

ziehen. —  $\dot{\epsilon}\gamma\dot{\omega}$   $\delta\dot{\epsilon}$ , ohne  $\sigma\dot{v}$   $\mu\dot{\epsilon}\nu$ , weil das emphatische άλλὰ μένε als Ermunterungspartikel diesen äußerlichen Gegensatz machte.

§ 42.  $\delta i \delta \omega \mu \iota = \text{überlassen.}$ είπών, Asyndeton der Eile bei sich gegenseitig aufnehmenden Fragen und Antworten, s. I 3, 20 zu εδοξε. Im D. verbinde die Sätze durch: 'nun, da' und übers. εἰπών durch ein Substant. m. Prapos. - $\mu \alpha \kappa \rho \delta v \dot{\eta} v$ , im D. ein andrer Modus (ebenso: longum erat).

§ 43. τοὺς ἀπὸ τοῦ στόματος, Attraktion wie I 1, 5 zu παρὰ βασιλ. — ἔλαβε, zum Ersatz. — τοὺς τριακοσίους, s. § 21. Übrigens war es Brauch, für schwierige und gefährliche Expeditionen 300 Mann zu nehmen.

§ 44. αὐτῶν, der Griechen. και αὐτοί, s. § 37. — ἐπι τὸ äxçov, eine Antistrophe, zur Schilderung des gleichen Endziels beider Heere.

§ 45. πολλή μὲν...διακ μένων, Anaphora mit chiae Antistrophe des dadurch st tonten διακελ., um den W beider Heere zu malen. λευομένων nach vorhergel στρατεύματος, s. II 1,6 zu 1 τες; διά, s. § 36 zu διαγγε

§ 46. vvv...vvv...vv1 phora, die durch das Fehl μέν und δέ, sowie durch der sel der Konstruktion (voul πορευσόμεθα) verstärkt wir παίδας μ. τ. γυν. ist die g liche Wortstellung mit Ru auf die nach griech. Ansc höhere Bedeutung des Kin Erhalter des Namens ur schlechts. Andre Stellung IV 1, 8. Der D. sagt gewc 'Weib und Kind'. Doch S Tell III 1: 'Kind und We την λοιπήν sc. όδόν, beac Bemerkung I 2, 7 zu διὰ μ § 47. οὐκ ἐξ ἴσου, Litot

schreibt das Adverb., wir: '

δ Σενοφων, έσμεν συ μεν γαρ έφ' ιππου όχει, έγω δε χαλεπῶς κάμνω τὴν ἀσπίδα φέρων. καὶ ης ἀκούσας ταῦτα κατα- 48 πηθήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου ἀθεῖται αὐτὸν ἐκ τῆς τάξεως, καὶ τὴν άσπίδα άφελόμενος ώς έδύνατο τάχιστα έχων έπορεύετο έτύγγανε δε και θώρακα έγων του ίππικου. ώστε έπιέζετο, και τοις μεν εμπροσθεν υπάγειν παρεκελεύετο, τοις δε όπισθεν παριέναι μόλις επόμενος. οί δ' άλλοι στρατιώται παίουσι καί 49 βάλλουσι καὶ λοιδοροῦσι τὸν Σωτηρίδαν, ἔστε ἡνάγκασαν ἀναλαβόντα την ἀσπίδα πορεύεσθαι. ὁ δὲ ἀναβάς, εως μὲν βάσιμα ήν, έπὶ τοῦ ιππου ήγεν, έπεὶ δὲ ἄβατα ήν, καταλιπών τὸν ἵππον ἔσπευδε πεζή. καὶ φθάνουσιν ἐπὶ τῷ ἄκρῷ γενόμενοι τούς πολεμίους.

Ένθα δη οί μεν βάρβαροι στραφέντες εφευγον ή εκαστος V εθύνατο, οι δ' Έλληνες είχον το άκρον. οι δε άμφι Τισσαφέρνην και 'Αριαΐον αποτραπόμενοι άλλην δδον ώγοντο. οί δὲ ἀμφὶ Χειρίσοφον καταβάντες ἐστρατοπεδεύοντο ἐν κώμη μεστή πολλών άγαθών. ήσαν δε καὶ άλλαι κώμαι πολ- [10. Novbr. λαί πλήρεις πολλών άγαθών έν τούτω τῶ πεδίω παρά τὸν Τίγρητα ποταμόν. ήνίκα δ' ήν δείλη, έξαπίνης οί πολέμιοι 2 έπιφαίνονται έν τῷ πεδίφ, καὶ τῶν Ἑλλήνων κατέκοψάν τινας τών έσκεδασμένων έν τῷ πεδίῳ καθ' άρπαγήν καὶ γάρ νομαὶ πλλαλ βοσκημάτων διαβιβαζόμεναι είς τὸ πέραν τοῦ ποταμοῦ μπελήφθησαν. ένταῦθα Τισσαφέρνης καὶ οί σὺν αὐτῷ κάειν 3

cher Lage sein'. — χαλεπῶς ver-

binde mit κάμνω.

§ 48. nal ős, s. I 8, 16 zu d. ψ. - ἀκούσας... καταπηδ., s. 11, 7 zu ὑπολαβ. - ἀσπίδα ge-bott zu beiden Participien, wroh müssen es jedoch bei ¿zww durch em Pronomen andeuten. — ἐπο-ἐεύετο, Impf. inchoat.

ὑπάγειν, ὑπό allmählich, lang-m. — ἐπόμενος, konzessiv.

\$ 49. παίουσι n. τ. 1., Polysyndeton. — αναλαβόντα, nach I 1, su έπιβουλ. 2 mit ποςεύεσθαι zu schinden. — ὁ δέ, Xenophon. βέσιμα, für die Pferde. — φθά-\*ουσι c. Partic., s. I 1, 2 zu έτύγ-

V. Aufenthalt in der Ebene.

§ 1-6. Die Feinde erscheinen,

töten einige auf Beute ausgegangene Griechen und stecken alle Dörfer in Brand.

§ 1. οί δὲ ἀμφὶ Τισσαφέρνην, s. II 4,2 zu οί περὶ Αριαΐον. άποτραπ. gehört zu ὁδόν. Im D. kann man es freilich unübersetzt lassen. — δδόν, s. I 2, 20 zu τὴν ταχίστ. — μεστῆ, s. I 1, 2 zu φίλον. — ἀγαθῶν, Lebensmittel, s. VI 6, 1.

§ 2. τῶν ἐσκεδασμένων, nach Ι 9, 15 zu τ. ἐθελόντ.

νομαλ πολλαλ βοσπημάτων, plastische Verstärkung. Wir: 'weidende Herden'. — διαβιβαζόμεναι, Partic. des Impf. con., s. III 4, 8 zu ελάμβ., übers. nach I 9, 15 zu τ. έθελόντ. — είς τὸ πέραν, wir setzen das Hauptwort-dazu.

§ 3. Τισσαφέρνης und τινές,

ἐπεχείρησαν τὰς κώμας. καὶ τῶν Ἑλλήνων μάλα ἠθύι τινες, ἐννοούμενοι, μὴ τὰ ἐπιτήδεια, εἰ κάοιεν, οὐκ ἐ 4 ὁπόθεν λαμβάνοιεν. καὶ οἱ μὲν ἀμφὶ Χειρίσοφον ἀπῆσιτῆς βοηθείας ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐπεὶ κατέβη, παρελαύνωι τάξεις, ἡνίκα ἀπὸ τῆς βοηθείας ἀπήντησαν οἱ Ἑλληνες, ἔι Ὁρᾶτε, ὡ ἄνδρες [Ἑλληνες], ὑφιέντας τὴν χώραν ἤδη ἡμε εἶναι; ὰ γάρ, ὅτε ἐσπένδοντο, διεπράττοντο, μὴ κάει βασιλέως χώραν, νῦν αὐτοὶ κάουσιν ὡς ἀλλοτρίαν. ἀλλ που καταλίπωσί γε αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια, ὄψονται καὶ ἡμί 6 ταῦθα πορευομένους. ἀλλ', ὡ Χειρίσοφε, ἔφη, δοκεῖ μοι θεῖν ἐπὶ τοὺς κάοντας ὡς ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας. ὁ δὲ Χει φος εἶπεν, Οὔκουν ἔμοιγε δοκεῖ ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς, ἔφη, κά καὶ οὕτω θᾶττον παύσονται.

γ Έπεὶ δὲ ἐπὶ τὰς σκηνὰς ἦλθον, οι μὲν ἄλλοι περὶ τι τήδεια ἦσαν, στρατηγοὶ δὲ καὶ λοχαγοὶ συνῆσαν. καὶ ἐνι πολλὴ ἀπορία ἦν. ἔνθεν μὲν γὰρ ὄρη ἦν ὑπερύψηλα, δὲ ὁ ποταμὸς τοσοῦτος τὸ βάθος ὡς μηδὲ τὰ δόρατα ὑπει 8 πειρωμένοις τοῦ βάθους. ἀπορουμένοις δ' αὐτοῖς προσε

Chiasmus. —  $\ell \nu \nu oo \acute{\nu} \mu \epsilon \nu o \iota$  kausal. —  $\mu \acute{\eta}$ , weil im Verb. der Begriff der Furcht liegt. —  $\iota \grave{\alpha} \ \acute{\epsilon} \pi \iota$   $\iota \acute{\eta} \acute{\sigma}$ . Obj. zu  $\iota \alpha \mu \beta \acute{\alpha} \nu$ ., durch Stellung betont. —  $\iota \acute{\iota} \ \kappa \acute{\alpha} \circ \iota \epsilon \nu$ , Wechsel des Subj. —  $\acute{\sigma} \pi \acute{\sigma} \emph{d} \epsilon \nu$ , s. II 4, 5 zu  $\acute{\sigma} \emph{d} \epsilon \nu$ .

§ 4.  $\alpha \pi \tilde{\eta} \sigma \alpha r$ , dass sie ausgezogen waren, um den in § 2 Bedrängten Hülfe zu leisten, ist nicht erwähnt, weil es sich von selbst versteht. —  $\epsilon \kappa \tau$ .  $\beta \circ \hat{\eta} \vartheta$ . — 'von der Hülfeleistung'.

δ δ Ε Ενοφ., mit diesem Nebensatze verbinde im D. den folgenden ἡνίκα κ. τ. λ., dann folgt παφελαύνων nach I 1,6 zu ἐπιβ. 2.
— κατέβη von der 4,49 erwähnten Höhe. — ο ι Ελληνες, allge-

mein für οἱ ἀμφὶ Χειοίσοφον.
§ 5. ὑφιέντας, die Perser. Das
Pron. liegt im Partic. — ἄ, Plur.
auf den ganzen Gedanken bezogen. Im D. übers. den Relativsatz konzessiv. — διεπράττοντο
— 'festsetzen'. — μὴ κάειν, sc.
ἡμᾶς, epexegetischer Inf. wie ἀποστῆναι in I 1, 7. Gelesen haben
wir dies II 3, 27. — κάουσιν,

statt des allgemeinen ποιοῦσ Xenophon des Nachdrucks mit Wiederholung desselben die spezielle Handlung selbs diesen Worten tröstet er die losen Griechen. — ἀλλ' ἐάν vertritt den verschwiegene danken: 'Doch das soll ihnen helfen'. — καταλίπ., s. I 1 ποὶν ἄν. — αὐτοῖς, Dat. con § 6. ὡς ὑπὲς τ. ἡμε motiviert das βοηθεῖν. — κά Κοηί, adhort.

§ 7—12. Die mutlosen Gr und der brückenbauende Ri

§ 7. σκηνάς, pars pro die Zelte sind verbrannt, ab Ausdruck bleibt, selbst wer Griechen biwakieren.

ένθεν.... ένθεν, Ana (Anh.) — τοσοῦτος τὸ β. I 2, 23 zu ὄνομα. Im D. üb den Accus. in Verbindung r σοῦτος wie einen lat. Ablat. — πειρωμένοις, Dat. des esses, übers. nach I 1,6 zu έ — ὡς, s. I 1,5 zu ϣστε. § 8. ἀπορουρένοις häng

τις άνηο 'Ρόδιος είπεν, Έγω θέλω, ὁ ἄνδρες, διαβιβάσαι ύμᾶς κατά τετρακισχιλίους δπλίτας, αν έμοι ων δέομαι ύπηρετήσητε και τάλαντον μισθόν πορίσητε. έρωτώμενος δε δτου δέοιτο, 9 'Ασκῶν, ἔφη, δισχιλίων δεήσομαι· πολλὰ δ' δρῶ πρόβατα καὶ αίγας καλ βούς καλ όνους, α αποδαρέντα καλ φυσηθέντα βαδίως αν παρέχοι την διάβασιν. δεήσομαι δε και των δεσμών 10 οίς χρῆσθε περί τὰ ὑποζύγια· τούτοις ζεύξας τοὺς ἀσκοὺς πρὸς άλληλους, δομίσας εκαστον άσκον λίθους άρτησας καὶ άφεις ώσπερ άγχύρας είς το ύδωρ, διαγαγών και άμφοτέρωθεν δήσας έπιβαλῶ ύλην καὶ γῆν έπιφορήσω. ὅτι μὲν οὖν οὐ 11 παταδύσεσθε αὐτίκα μάλα εἴσεσθε· πᾶς γὰρ ἀσκὸς δύο ἄνδρας έξει τοῦ μὴ καταδῦναι· ώστε δὲ μὴ όλισθάνειν ἡ ὕλη καὶ ἡ γή σχήσει. ἀκούσασι ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς τὸ μὲν ἐνθύμημα 12 γαρίεν εδόκει είναι, τὸ δ' έργον ἀδύνατον. ἤσαν γὰρ οί κωλύσοντες πέραν πολλοί Ιππεῖς, οι εὐθὺς τοῖς πρώτοις οὐδὲν αν έπέτρεπου τούτων ποιείν. ένταῦθα τὴν μὲν ὑστεραίαν [11. Νονbr. 13 έπανεχώρουν είς τουμπαλιν [ή πρός Βαβυλώνα] είς τὰς ἀκαύστους χώμας, κατακαύσαντες ένθεν έξησαν. ώστε οί πολέμιοι

τροσελθών ab; übers. nach I 1, 6 m έπιβ. 1. — κατά, distributiv.

\$ 9. ταῦτα, wir gebrauchen ein Adverbialpron. des Orts. — καὶ.. ταὶ, Polysyndeton. — α ἀποδαρ. ταὶ φνσηθέντα, α bezieht sich suf die Tiere, φνσηθέντα aber auf die Haute, denn bei ἀποδαρέντα liegt im Gedanken δέρματα. Der Rhodier war gewiß durch die aus Fellen gemachten Flöße (I 5, 10; II 4,28) auf den Gedanken gekommen, eine Schlauchbrücke herzustellen.

§ 10. ζεύξας und δομίσας, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2 mit ἐπιβελὸ zu verbinden; ebenso διαγα-γεν und δήσας. — ὁ φιίζειν, eigentlich von einem Schiffe, das mittelst großer Steine vor Anker selegt wird und eine feste Lage whält. — ἀ φτήσας und ἀ φείς seben die Weise des ὁ φμίσας an: dadurch daß?

έμφοτέρωθεν, weil nach griechischer Auffassung die Befestigung von den Ufern ausgeht. — ἐπι-βαιῶ...ἐπιφορήσω, Chiasmus.

§ 11. ἔξει, hindern, schützen vor. — τοῦ μὴ καταδῦναι, die Verba des Hinderns stehen entweder mit dem bloßen Inf. oder mit dem substant. Inf. im Accus. oder Genit. mit oder ohne μή oder mit ἄστε; s. I 6, 2. — ἄστε, Folgesatz zu σχήσει, also chiastische Stellung des Verbs. — ὁλισθάνειν, ohne Subjekt, weil es kurz vorher genannt ist. — σχήσει, Sing. bei zwei Subj.

§ 12. ἀνούσασι, s. I 3, 20 zu ἔδοξε. — ἔργον, Ausführung. — οι κωλύσοντες, s. II 3, 5 zu ὁ τολμήσ. — οὐδέν, wir ziehen die Negation zum Verb., das 'etwas' zum Genit. partit. τούτων. — ἀν ἐπέτρεπον, ohne Bedingungssatz, wie oft im D.

§ 13-16. Rückgängige Bewegung.

§ 13. εἰς τον μπαλιν, allgemein für 'gegen Süden', denn auf den anderen Seiten waren Berge. (Anh). — ἔνθεν für ταντας ἐξ ὧν, s. II

οὐ προσήλαυνον, ἀλλὰ έθεῶντο καὶ ὅμοιοι ἡσαν θαυμ 14 οποι ποτε τρέψονται οί Έλληνες καλ τί έν νῷ ἔχοι ταῦθα οί μεν άλλοι στρατιώται έπὶ τὰ έπιτήδεια ήσαν στρατηγοί πάλιν συνηλθον, καί συναγαγόντες τούς έα 15 ήλεγχου την κύκλφ πᾶσαν χώραν τίς έκάστη είη. οί δ' δτι τὰ μὲν ποὸς μεσημβοίαν τῆς ἐπὶ Βαβυλῶνα εἴη 1 δίαν, δι' ήσπες ήποιεν, ή δε πρός εω έπι Σοῦσά τε βάτανα φέροι, ενθα θερίζειν λέγεται βασιλεύς, ή δε ι τον ποταμον πρός έσπέραν έπι Λυδίαν και Ίωνίαν φ δε διὰ τῶν ὀρέων καὶ πρὸς ἄρκτον τετραμμένη ὅτι ε 16 δούχους άγοι. τούτους δὲ ἔφασαν οίκεῖν ἀνὰ τὰ ὄρη λεμικούς είναι, καὶ βασιλέως οὐκ ἀκούειν, ἀλλὰ καὶ έ ποτε είς αὐτοὺς βασιλικήν στρατιὰν δώδεκα μυριάδας. δε οὐδένα ἀπονοστῆσαι διὰ τὴν δυσχωρίαν. ὁπότε μένι τον σατράπην τον έν τω πεδίω σπείσαιντο, καλ έπιμ 17 σφών τε πρὸς ἐχείνους καὶ ἐχείνων πρὸς ἑαυτούς. ἀχο ταῦτα οί στρατηγοί ἐκάθισαν χωρίς τοὺς ἑκασταχόσε φά είδεναι, οὐδεν δηλον ποιήσαντες, ὅποι πορεύεσθαι ι έδόκει δε τοῖς στρατηγοῖς ἀναγκαῖον εἶναι διὰ τῶν ὀρ

4, 5 zu δθεν. — δμοιοι ήσαν ist mit dem Dativ. Participii konstruiert. —  $\partial \alpha v \mu \dot{\alpha} \xi$ ., prägnant = verwundert erwarten, s. auch I 8, 16 zu d. W. — ποτέ 'denn'. — τοέψονται... ἔχοιεν, Wechsel des Modus.

§ 14. την χώραν, Anticipation wie I 1, 5 zu βαρβάς.

§ 15. τά, sc. χωρία. — τῆς, sc. οδοῦ, Genit. partit.: Teile d. W., auf dem Wege?. Wir sagen: 'Ge-gen Mittag führt der Weg', wie das Xen. im folgenden hat. (Anh.)

Σοῦσα. Die persischen Könige lebten 7 Mintermonate in Babylon, 3 Frühlingsmonate in Susa und 2 Sommermonate in Ekbatana. διαβάντι, Partic. im Dat., s. III 1,38 zu συνελόντι. — Zu beachten ist auch, dass. orı bei den mittleren Gliedern nicht wiederholt ist, wohl aber bei dem letzten, weil sich an dieses die folgende Erzählung anschließt.

Καρδούχους, Volk statt Land

wie I 1, 11. (Anh.)

- § 16. ἔφασαν, die Gef · ἐμβαλεῖν, subordinie Satz dem folgenden  $\dot{\alpha}\pi\sigma$ s. I 9, 14 zu  $\dot{\eta}\nu$   $\alpha\dot{\nu}\tau\ddot{\phi}$ . μυριάδ., erklärende Appo στρατιάν. — ὁπότε.. σπεί Optat. iter. — καὶ ἐπιμι ten sie nicht nur den Frie dern...auch; als Subj. zu τινάς, wovon die folgende partit. abhängen. — σφῶι τούς umschreibt in chi Stellung das D. 'mit eina σφῶν, weil die Erzähle sind.
- § 17 und 18. Die Grie schließen den Marsch du Gebirge.
- § 17. ἐκάθισαν, s. Ι συλλαμβάνει. — τοὺς φάσ s. Ι 9, 15 zu τ. έθελόντ. σταχόσε, d. h. den Weg na Seite; wörtlich nach den e Seiten hin (Bescheid) wi ούδὲν ποιήσαντες, s. Ι ούδεν. κωλύοντος. - τ

Καρδούχους έμβάλλειν τούτους γὰρ διελθόντας ἔφασαν εἰς Αρμενίαν ήξειν, ής Όρόντας ήρχε πολλής και εὐδαίμονος. ἐντεῦθεν δ' εὕπορον ἔφασαν εἶναι, ὅποι τις ἐθέλοι πορεύεσθαι. ἐπὶ τούτοις ἐθύσαντο, ὅπως, ἡνίκα καὶ δοκοίη τῆς ὥρας, τὴν 18 πορείαν ποιοίντο τὴν γὰρ ὑπερβολὴν τῶν ὀρέων ἐδεδοίκεσαν μὴ προκαταληφθείη καὶ παρήγγειλαν, ἐπειδὴ δειπνήσαιεν, συνεσκευασμένους πάντας ἀναπαύεσθαι, καὶ ἕπεσθαι, ἡνίκ' ἄν τις παραγγέλλη.

wie § 15 Καςδ., Volk statt Land. — τούτ. διελθ., nach dem Durchzuge durch deren Land. — ἔφα-σαν, sc. die Gefangenen. — πολ-lης και εὐδαίμονος, nach I 1, 2 m φίον.

§ 18.  $\ell \pi l$   $\tau o \dot{\nu} \tau o \iota \varsigma =$  in Bezug darauf, ob der Marsch anzutreten sei.  $-\tau \ddot{\eta} s$   $\ddot{\omega} \varrho \alpha \varsigma$  von  $\dot{\eta} \nu l \iota \alpha$  abhängig; der ganze Satz umschreibt unser 'zu jeder beliebigen Zeit'. - zal vor  $\partial o x o l \eta$  = 'auch' verbinde

mit τ'ν πος. ποιοΐντο. Eigentlich opferte man kurz vor Antritt des . Marsches. — τἡν ὑπεςβολήν, Anticipation, s. I 1, 5 zu βαςβάς. und II 4, 6 zu τὸν Εὐσφάτην. — παςήγγειλαν... παςαγγέλλη, die chiastische Stellung trent scharf die zwei verschiedenen Befehle. Zur Sache s. Exk. § 15. — τίς, die Feldherren und dann jeder einzelne Soldat, weil der Befehl von Mund zu Mund geht.

## Anhang.

I 1, 2, σατράπης, pers. kshatrapan — Hüter der Landschaft. — Als Civilgouverneure hatten sie die Rechtsverwaltung, die Erhebung der Naturallieferungen und Steuern, die Sorge für die Erhaltung der Landstraßen, der Stationshäuser und Posten. Als Militärgouverneure hatten sie die Instandhaltung der militärischen Einrichtungen, das Aufgebot des Kontingents an Schiffen und Mannschaften zu besorgen; ebensostanden die Garnisonen in den wichtigsten Punkten der Provinzen (meistens tausend Mann unter einem Chiliarchen) unter ihnen. Die Kommandanten der Festungen und Garnisonen, welche die Hauptstraßen des Reichs beherrschten, ernannte jedoch der König selbst. Erst zur Zeit des Verfalls wurde den Satrapen auch der Oberbefehl über das Aufgebot ihrer Provinzen übertragen und der Posten des Karanos fiel weg.

— ἀναβαίνει...ἀνέβη. Ein so großes Gefolge nahm Kyros mit, weil er (nach Plut. Art. II) hoffte, daß seine Mutter ihm die Nachfolge verschafft habe. Xenoph, wußste dies nicht oder verschweigt es absichtlich, wie er auch im § 1 nicht den wahren Grund der Berufung des Kyros zu seinem Vater angiebt, den er doch nach Hellen. II 1, 8 f. wohl kannte; s. W. Vollbrecht, 'zur Würdigung und Erklärung von Xenophons Anabasis', Progr. 1880, S. 30 f.

I 2, 3. Nach Plut. Art. III erschien, als sich Artaxerxes bald nach

I 2, 3. Nach Plut. Art. III erschien, als sich Artaxerxes bald nach seiner Thronbesteigung nach Pasargadae begeben hatte, um dort im Tempel von den Priestern unter religiösen Ceremonieen zum Könige geweiht zu werden, Tissaphernes beim Könige mit einem Priester, welcher den Kyros beschuldigte, er wolle sich im Tempel verbergen und den König, wenn er sein Gewand abgelegt habe, um das des älteren Kyros anzuziehen, überfallen und töten; infolge dessen wurde er ergriffen. Nach anderer Quelle fügt Plut, hinzu, Kyros habe sich wirklich schon in den Tempel begeben gehabt und sei dort verborgen gefunden. Als er nun sterben sollte, schlofs ihn Parysatis in ihre Arme, drückte ihn fest an sich und erflehte seine Begnadigung; sodann bewirkte sie seine Rückkehr in seine Satrapie.

I 1, 8, δασμούς. Die Steuern waren seit Dareios I. nach der Steuerfähigkeit der Provinz abgemessen und in der Form einer Grundsteuer verteilt. So zahlte Ionien jährlich 300, Lydien 500 Talente (ein Talent = 4715 Mark). Die Naturalien waren teils für den Hof, teilsfür den Satrapen und die Garnisonen bestimmt. Für den Hof lieferte jede Provinz, was sie am vorzüglichsten hatte, Vieh, Pferde (Anab. IV 5, 24), Sklaven, Früchte. Andere Steuern sind Anab. II 4, 27 erwähnt.

I 1, 10, τριῶν μην. Andere, z. B. Rehdantz-Carnuth, Hansen, Matthias, ziehen μισθόν auch zu δισχιλίους ξένους — Sold für 2000 Söldner und zwar auf 3 Monate; dann ist μηνῶν ein Gen. des Inhalts. — Nach Exk. § 5 ist die Summe zu berechnen.

I 2, 2, Σάρδεις. Von dieser einst blühenden Stadt sind nur Ruinen vorhanden; einige elende Türkenhäuser in der Nähe derselbenheißen 'Sart.'

201

I 2, 4, Τισσαφ. Nach Cornel. Nep. Alcib. 9 wuste auch Alkib. von der Absicht des Kyros, gegen seinen Bruder zu Felde zu ziehen, und wünschte, um hiervon dem Könige Mitteilung zu machen, vom Pharnabazos zu diesem geschickt zu werden.

I 2, 6, ποταμόν. Der Maiander ist der heutige Bojük-Mendere-Tschai. Die Entfernung des Flusses von Sardes ist von Xen. genau angegeben, auch die Angabe der Breite desselben passt noch auf die

Gegenwart.

I 2, 7, Κελαιναί lag in der Nähe der heutigen Stadt Dineir (im Altertum Apameia-Kibotos); der Tiergarten lag wahrscheinlich in der schönen Ebene Dumbai Owassi, d. h. Büffelthal, in welcher kleinere

Ruinen sich finden.

I 2, 8, πηγαὶ τοῦ Μαρσύου. Dieser eine Flus fliest in einen Sumpf (bei Späteren αὐλοκρήνη gen., weil das in demselben wachsende Bohr, arundo donax, zum Verfertigen von Flöten gebraucht wurde), welcher einen doppelten Ausflus hat: Der südliche bildet den Anfang des Maiander und strömt als solcher durch die Stadt Kelainai; der nördliche bahnt sich einen Ausweg durch den Schlosberg von Kelainai und stürzt auf der anderen Seite desselben als eine mächtige Quelle, Marsyas gen., unterhalb des königlichen Palastes nach dem Marktplatze der Stadt herab, um sich dann mit dem Maiander zu vereinigen. Eine andere Ansicht spricht G. Hirschfeld, 'Über Kelainai-Apameia-Kibotos', 1875, aus, welcher jedoch der Rec. in Zarncke's litterar. Centralbl., 1876 p. 1213, nicht beistimmt.

I 2, 10, Πέλτας. W. H. Ramsay, welcher in 'Journal of Hellenic studies', IV 2 die Resultate einer Reise zur Feststellung der Topographie Phrygiens darlegt, hat die Lage von Πέλται nicht feststellen können; s. berl. phil. Wochenschr. 1884, S. 1489 ff. — Kyros hatte wohl die Abreise des Tissaphernes nach Oberasien erfahren und hielt es deshalb nicht mehr für nötig, den Scheinzug gegen Pisidien fortzusetzen. Er suchte daher ohne Zeitverlust ins Innere zu dringen und mußte dazu

die bequemen Strafsen gewinnen.

- στλεγγίδες. Nach anderer Ansicht sollen es Metallplatten ein, welche wie Kränze als Kopfputz dienten; doch scheinen Schab-

eisen für Krieger wertvoller zu sein.

— Κεράμων άγ. ist nach Ramsay a. a. O. das heutige Akmonia; nach anderer Ansicht ist es das heutige Uschak, noch andere verlegen es in die Nähe des heutigen Kutahieh; s. Hirschfeld a. a. O.; Mitsche, Zeitschr. f. d. Gymnw. 1874, p. 852 f. Hier erreichte Kyros die von Dareios I. vollendete Königsstraße, welche von Susa nach Sardes führte, die er dann bei Καύστρουπεδίον wieder verließ (der Kayster ist der heutige Akkarsu), um auf die Straße zu gelangen, welche jetzt soch direkt über Ikonion durch die kilikischen Pässe nach Syrien führt.

I 1, 12, Συεννέσ. Die früheren Könige hatten sich Kyros dem Alteren ohne Widerstand unterworfen und waren deshalb zugleich pertische Satrapen geblieben; ebenso finden sich in anderen Provinzen arbliche Fürsten, welche unter den Satrapen stehend Landschaften mit gewisser Selbständigkeit regierten, weil sie sich verpflichtet hatten, die steuern richtig abzuliefern.

I 2, 13, παλουμ. Diese Quelle, von den Türken 'die große Quelle' resant, findet sich zwischen dem See von Akscheher und einem Ausanfer des Sultan Dagh. Die Lage von Θύμβριον ist schwer zu betimmen: Einige suchen sie in der Nähe des heutigen Ulu-Bunar-Derbend, d i des Passes der grossen Quelle; andere in der Nähe des heutigen schakli, in dem sich auch eine Quelle befindet, die noch jetzt für heilig gehalten wird.

I 2, 14, Τυριάειον setzen einige in die Nähe des heutigen Arkut-

## Anhang.

I 1, 2, σατράπης, pers. kshatrapan — Hüter der Landschaft. Als Civilgouverneure hatten sie die Rechtsverwaltung, die Erhebung der Naturallieferungen und Steuern, die Sorge für die Erhaltung der Land-straßen, der Stationshäuser und Posten. Als Militärgouverneure hatten sie die Instandhaltung der militärischen Einrichtungen, das Aufgebot des Kontingents an Schiffen und Mannschaften zu besorgen; ebenso standen die Garnisonen in den wichtigsten Punkten der Provinzen (meistens tausend Mann unter einem Chiliarchen) unter ihnen. Die Kommandanten der Festungen und Garnisonen, welche die Hauptstraßen des Reichs beherrschten, ernannte jedoch der König selbst. Erst sur Zeit des Verfalls wurde den Satrapen auch der Oberbefehl über das Aufgebot ihrer Provinzen übertragen und der Posten des Karanos fiel weg:

- -  $\dot{\alpha}\nu\alpha\beta\alpha\dot{\nu}\epsilon\iota...\dot{\alpha}\nu\dot{\epsilon}\beta\eta$ . Ein so großes Gefolge nahm Kyros mit, weil er (nach Plut. Art. II) hoffte, daß seine Mutter ihm die Nachfolge verschafft habe. Xenoph, wußte dies nicht oder verschweigt es absichtlich, wie er auch im § 1 nicht den wahren Grund der Berufung des Kyros zu seinem Vater angiebt, den er doch nach Hellen. II 1, 8 f. wohl kannte; s. W. Vollbrecht, 'zur Würdigung und Erklärung von Xenophons Anabasis', Progr. 1880, S. 30 f.

I 2, 3. Nach Plut. Art. III erschien, als sich Artaxerxes bald nach seiner Thronbesteigung nach Pasargadae begeben hatte, um dort im Tempel von den Priestern unter religiösen Ceremonieen zum Könige geweiht zu werden, Tissaphernes beim Könige mit einem Priester, welcher den Kyros beschuldigte, er wolle sich im Tempel verbergen und den König, wenn er sein Gewand abgelegt habe, um das des älteren Kyros anzuziehen, überfallen und töten; infolge dessen wurde er ergriffen. Nach anderer Quelle fügt Plut. hinzu, Kyros habe sich wirklich schon in den Tempel begeben gehabt und sei dort verborgen gefunden. Als er nun sterben sollte, schlos ihn Parysatis in ihre Arme, drückte ihn feet an sich und erflehte seine Begnadigung; sodann bewirkte sie seine Rückkehr in seine Satrapie.

I 1, 8, δασμούς. Die Steuern waren seit Dareios I. nach der Steuerfähigkeit der Provinz abgemessen und in der Form einer Grundsteuer verteilt. So zahlte Ionien jährlich 300, Lydien 500 Talente (ein Talent = 4715 Mark). Die Naturalien waren teils für den Hof, teils für den Satrapen und die Garnisonen bestimmt. Für den Hof lieferte jede Provinz, was sie am vorzüglichsten hatte, Vieh, Pferde (Anab. IV 5, 24), Sklaven, Früchte. Andere Steuern sind Anab. II 4, 27 erwähnt I 1, 10, τριῶν μην. Andere, z. B. Rehdantz-Carnuth, Hansen,

Matthias, ziehen μισθόν auch zu δισχιλίους ξένους - Sold für 2000 Söldner und zwar auf 3 Monate; dann ist μηνῶν ein Gen. des Inhalts. — Nach Exk. § 5 ist die Summe zu berechnen.

I 2, 2, Σάρδεις. Von dieser einst blühenden Stadt sind nur Ruinen vorhanden; einige elende Türkenhäuser in der Nähe derselben

heißen 'Sart.'

I 2, 4, Τισσαφ. Nach Cornel. Nep. Alcib. 9 wußte auch Alkib. von der Absicht des Kyros, gegen seinen Bruder zu Felde zu ziehen, und wünschte, um hiervon dem Könige Mitteilung zu machen, vom Pharnabazos zu diesem geschickt zu werden.

Pharnabazos zu diesem geschickt zu werden.

I 2, 6, ποταμόν. Der Maiander ist der heutige Bojük-Mendere-Tschai. Die Entfernung des Flusses von Sardes ist von Xen. genau angegeben, auch die Angabe der Breite desselben pa

Gegenwart.

I 2, 7, Κελαιναί lag in der Nähe der heutigen Stadt Dineir (im Altertum Apameia-Kibotos); der Tiergarten lag wahrscheinlich in der schönen Ebene Dumbai Owassi, d. h. Büffelthal, in welcher kleinere

Ruinen sich finden.

I 2, 8, πηγαὶ τοῦ Μαρσύου. Dieser eine Fluss fliest in einen Sumpf (bei Späteren αὐλοκρήνη gen., weil das in demselben wachsende Rohr, arundo donax, zum Versertigen von Flöten gebraucht wurde), welcher einen doppelten Aussluss hat: Der südliche bildet den Anfang des Maiander und strömt als solcher durch die Stadt Kelainai; der nördliche bahnt sich einen Ausweg durch den Schloßberg von Kelainai und stürzt auf der anderen Seite desselben als eine mächtige Quelle, Marsyas gen., unterhalb des königlichen Palastes nach dem Marktplatze der Stadt herab, um sich dann mit dem Maiander zu vereinigen. Eine audere Ansicht spricht G. Hirschfeld, 'Über Kelainai-Apameia-Kibotos', 1875, aus, welcher jedoch der Rec. in Zarncke's litterar. Centralbl., 1876 p. 1213, nicht beistimmt.

Î 2, 10, Πέλτας. W. H. Ramsay, welcher in 'Journal of Hellenic studies', IV 2 die Resultate einer Reise zur Feststellung der Topographie Phrygiens darlegt, hat die Lage von Πέλται nicht feststellen können; s. berl. phil. Wochenschr. 1884, S. 1489 ff. — Kyros hatte wohl die Abreise des Tissaphernes nach Oberasien erfahren und hielt es deshalb nicht mehr für nötig, den Scheinzug gegen Pisidien fortzusetzen. Er suchte daher ohne Zeitverlust ins Innere zu dringen und muſste dazu

die bequemen Strafsen gewinnen.

— στλεγγίδες. Nach anderer Ansicht sollen es Metallplatten
 min, welche wie Kränze als Kopfputz dienten; doch scheinen Schab-

den für Krieger wertvoller zu sein.

— Κεράμων άγ. ist nach Ramsay a. a. O. das heutige Akmonia; nach anderer Ansicht ist es das heutige Uschak, noch andere verlegen es in die Nähe des heutigen Kutahieh; s. Hirschfeld a. a. O.; Ritsche, Zeitschr. f. d. Gymnw. 1874, p. 852 f. Hier erreichte Kyros die von Dareios I. vollendete Königsstraße, welche von Susa nach Sardes führte, die er dann bei Κανστρουπεδίον wieder verließ (der Kayster ist der heutige Akkarsu), um auf die Straße zu gelangen, welche jetzt noch direkt über Ikonion durch die kilikischen Pässe nach Syrien führt.

I 1, 12, Evennés. Die früheren Könige hatten sich Kyros dem Alteren ohne Widerstand unterworfen und waren deshalb zugleich persische Satrapen geblieben; ebenso finden sich in anderen Provinzen whliche Fürsten, welche unter den Satrapen stehend Landschaften mit gewisser Selbständigkeit regierten, weil sie sich verpflichtet hatten, die

teuern richtig abzuliefern.

I 2, 13, παλουμ. Diese Quelle, von den Türken 'die große Quelle' stant, findet sich zwischen dem See von Akscheher und einem Austafer des Sultan Dagh. Die Lage von Θύμβριου ist schwer zu bestimmen: Einige suchen sie in der Nähe des heutigen Ulu-Bunar-Derbend, d. i. des Passes der großen Quelle; andere in der Nähe des heutigen Ischakli, in dem sich auch eine Quelle befindet, die noch jetzt für heilig gehalten wird.

I 2, 14, Τυριάειον setzen einige in die Nähe des heutigen Arkut-

chan; andere in die von Ilgun. Letzteres liegt für ein Manöver gün-

stiger, weil es sich in einem großen Bassin befindet.

I 2, 19, Indonor ist das heutige Konia, das in der Geschichte der Kreuzzüge oft genannt wird, zumal der dahin durch eine dürre Kreidesteppe führende Weg den Kreuzfahrern verderblich ward. In welcher Richtung Kyros von Ikonion aus durch Lykaonien nach Thoana zog, wird nicht angegeben; denn das folgende ἐντεῦθεν heilst auch allgemein nur 'von Lykaonien aus'. Neuere Reisende nehmen an, daß er von Laranda aus (türkisch Karaman, dav. Karamanien) Epyaxa entsandt habe, während er selbst in nordöstlicher Richtung nach Thoana (dem heutigen Kilissa-Hissar) zog, um auf einem bequemeren Wege an die Grenzen Kilikiens zu gelangen. — Lykaonien, das von Xen. zuerst als besondere Provinz genannt wird, umfalste das ganze ostwärts von Ikonion liegende Hochland auf dem Nordabhange des Tauros.

I 2, 20, την ταχ. όδ. Dieser kürzere und mehr gerade Pals führt als steiler Saumpfad über den Tauros direkt nach Soloi. - Unter dem Scheine einer Ehrenbegleitung warf Kyros einen kleinen Teil des Heeres in eine ziemlich unzugängliche Provinz, was, wie der folgende Paragraph zeigt, von großer Wichtigkeit war. Übrigens scheint Syennesis um dieses Manöver gewusst zu haben; sein Betragen sollte ihm nur das Ansehen geben, als ob er überwältigt wäre.

- — φοινικιστήν. Einige halten ihn für einen Aufseher der kann auch ein Generalstatthalter verstanden werden, der einer Anzahl von Unterstatthaltern (υπαρχος) vorstand und sich einer verhältnismäßigen Selbständigkeit erfreute.

I 2, 21, εlσβολή. Dieser País, jetzt Gülek-Boghaz, führt weiter nordöstl. als der § 20 genannte País im Flusgebiete des Saros über eine 3600 Fuís hohe Einsenkung des Tauros. Er ist so schmal, daß kaum 4 Mann neben einander gehen können; indes passierte auch Alexander d. Gr. ihn ungehindert, weil die Besatzung durch einen nächtlichen Angriff erschreckt die Flucht ergriff.

τριήρεις. Diese lakedaimonische Unterstützung sollte jedoch öffentlich nicht als solche gelten, weil die Ephoren nach Diodor (XIV 21) förmliche Feindseligkeiten gegen den Perserkönig nicht eingestehen wollten.

I 2, 22, ἐκ θαλάττης. Ausführlicher sagt dasselbe Curtius III 4, 4. — Die Ebene ist noch jetzt wegen ihres üppigen Pflanzenwuchses

bekannt.

I 4, 1, Ίσσονς. Kyros überschritt den Ψάρος nördlich von der Stelle des späteren Adana, denn nur bei dieser Annahme passt die angegebene Entfernung. Ebenso spricht Xenophons Angabe über die Entfernung dafür, daß Kyros vom Πύραμος nach Issoi über das Gebirge zog und nicht das Gebirge im Süden umging und an der Meeresküste marschierte.

I 4, 3, μετάπεμπτος. Nach Diodor XIV 19 und 21 waren die (ὀπτακόσιοι) Soldaten des Cheirisophos nicht Söldner des Kyros, sondem Hülfstruppen, welche ihm die Lakedaimonier auf seine Bitte sandten

(s. zu I 2, 21).

I 4, 4, πύλας. Diese Pässe werden durch Kalkfelsen des Amanosgebirges gebildet, welche so nahe an das Meer reichen, das sie am Strande nur einen schmalen Weg lassen, der an seinen zwei engsten Stellen (πύλαι) noch künstlich durch Mauerwerk (τείχος) befestigt war.

I 4, 8, Τράλλεσι. Hiernach scheint Kyros die Frauen und Kinder der in seinem Dienste stehenden Heerführer als Geiseln in Gewahrsam

gehalten zu haben.

I 4, 9, θεούς. Astarte oder Aschera (Derketo u. -is bei den

203

Philistern) war nach der Sage in einen Fisch und ihre Tochter Semiramis in eine Taube verwandelt worden; s. Diod. II 4; 20; Ovid. Metam. IV 44 sq.; Hygin. Fab. 197; 223. Daher befanden sich Taubengehege und Wasserbecken für Fische bei den Tempeln der Aschera; s. V. Hehn,

'Kulturpflanzen und Haustiere', 4. Aufl. S. 277 ff.

- εἰς ζώνην. Neben den allgemeinen Reichssteuern wurden gewisse Landschaften den Frauen des Königs zugewiesen, um ihre Ein-künfte daraus zu beziehen und ihre Ausgaben (für bestimmte Garderobestücke) mit d. Eink. zu bestreiten. So steuerten einige für den Gürtel, andere für den Schleier u. s. w. Ähnliche Ausstattungen erhielten Hofkeute und Günstlinge des Königs. So erhielt Themistokles vom Könige

Xerxes 3 Städte, mit deren Einkünften er seinen Lebensunterhalt bestreiten sollte (s. Corn. Nep. Themist. 3).

I 4, 10, Δάοδατος. Dieser Fluß ist jetzt schwer nachzuweisen, weil sich in der Gegend nur Spuren vertrockneter Flüsse finden. Einige suchen ihn in der Nähe der Veste Balis, die man mit dem Schlosse des Belesys identifiziert und die kaum <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Stunden vom Euphrat (h. Frat) entfernt ist, so daß also Kyros den folgenden Marsch längs des Euphrat gemacht haben müßte, ohne ihn hier schon zu nennen. Andere suchen die Quellen des Dardas westlich vom Euphrat aber südlich von Thapsakos, so dass der folgende Marsch in nördlicher Richtung

ein kleiner Umweg wäre.

I 4, 11, Θάψακος ist das Thipsach (= 'Übergang') des A. T. (8. 1 Könige 4, 24), dessen Ruinen nahe der jetzt auf dem linken Ufer sich ausbreitenden Stadt Rakka liegen.

I 4, 18, πεζη. Diese Furt wurde auch von Lucullus im J. 69

a Chr. durchwatet; s. Plut. Luc. c. 24.

I 4, 19, Συρίας. Die von Xenophon gerühmte Fruchtbarkeit der

Ulergegenden des Araxes (h. Chabûr) findet sich jetzt nicht mehr.

I 5, 2, θηφία. Der Strauß wird nicht mehr so weit nördlich angetroffen, wohl aber die Trappen, Gazellen und wilden Esel. Layard hat in eben dieser Gegend einmal auf ein Rudel derselben Jagd gemacht und dabei dasselbe erfahren, was Xenoph. hier erzählt. — Unsere Naturhistoriker nennen den Strauss einen Vogel, der mit den Beinen tiegt und mit den Flügeln rudert. — Die Araber fangen bisweilen im Philiahr Füllen, ziehen sie in ihren Zelten mit Milch auf und essen sie dann.

I 5, 4, περιερρείτο. In der hier angegebenen Entfernung findet sich kein Fluss, sondern nur ein Kanal, der eine Insel bildet, auf welcher das alte Korsote gelegen haben mag, denn es finden sich an den Typsfelsen noch Spuren alter Bauten.

I 5, 5, Πύλας. Dieses Kastell gehörte wohl schon zu der, hier Maxenophon freilich noch nicht genannten, medischen Mauer und bil-

dete den Eingang in dieselbe (s. zu I 7, 15).

I 5, 6, Λυδίας. Kyros der Ältere hatte die Lyder entwaffnet md ihnen befohlen, Handel und Schenkwirtschaft zu treiben (Justin. I 7).

Ι 5, 7, δυσπορεύτου. Auch Ainsworth berichtet, dass diese Gegend voller Hügel und enger Thäler und daher selbst für den einrelnen Reisenden beschwerlich ist.

I 5, 10, διφθέρας. Layard hat auf solchen, aus 600 Fellen gebildeten Flößen sehr schwere Monumente auf dem Tigres fortgeschafft. Auch v. Moltke hat eine Fahrt auf einem 'Floß von aufgeblasenen Hammelhäuten' gemacht und beschreibt dieselbe sehr anziehend; s. Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei', S. 232.

I 6, 6, μετὰ ταῦτα. G. Schimmelpfeng, 'Zur Würdigung von Ienophons Anabasis' (Progr., Pforte 1870) sagt S. 7 von dieser Verhandlung ganz richtig: 'Die Art und Weise, wie Kyros den Verräter

zwingt sein Verbrechen einzugestehen, ist ganz entsprechend der Methode, durch welche Sokrates die Sophisten zur Einsicht bringt, daß ihre Erklärungen und Grundsätze falsch seien.'

I 6, 7, Άρτέμιδος. Die Perser identifizierten die von den Semiten

angenommene Göttin Anaitis mit der ephesischen Artemis.

I 6, 10, προσεκύνησαν. Kyros der Ältere hatte diese Sitte ans dem Ceremoniell der Perser beibehalten, s. Xen. Kyrop. VIII 3, 14; Arrian. Anab. IV 11, 9; Corn. Nep. Conon 3. — Ähnliche Berichte im A. T., z. B. 1 Sam. 20, 41; 25, 28; 2 Sam. 14, 4; Daniel 2, 46. — Apulejus M. beschreibt das προσκυνεῖν so: admovent oribus suis dexteram primo digito in erectum pollicem residente.

I 6, 11, ἀπέθανε. Herodot erwähnt diese Art der Todesstrafe

öfter und sagt VII 114 geradezu: περσικόν τὸ ζώοντας κατορύσσειν.

I 7, 9, οἴει γάο. S. Plut. Artoxerx. VIII.

I 7, 11, πρὸ αὐτ. βασιλ. Diodor. XIV 22 giebt die Truppensahl des Groſskönigs unter Berufung auf Ephoros auf 'nicht weniger als 400 000' an. Da Ephoros diese Zahl unzweifelhaft aus Ktesias hat, auf den bei derselben Angabe Plut. Artox. XIII sich ausdrücklich beruft (s. O. Kämmel, 'Die Berichte über die Schlacht bei Kunaxa', Philologus XXXIV S. 520 ff.), so ist diese Zahl nach der Stellung des Ktesias für die richtige zu halten; die Überläuſer aus dem Heere des Königs und ebenso die Geſangenen, auf welche Xenophon sich § 13 beruft, übertrieben in ihren Mitteilungen.

I 7, 13, Άβουκόμας. Er hat sich vielleicht deshalb wieder nach Phoinikien zurückgezogen, weil er dadurch den Kyros zu zwingen hoffte, den Euphrat nicht zu überschreiten. Vielleicht wollte er aber auch die Entscheidung des Krieges abwarten, um es mit keinem zu verderben.

I 7, 15, Μηδίας τείχ. Die medische Mauer war von den babylonischen Königen (ob von Nebukadnezar oder der Semiramis ist ungewiss) um 580 v. Chr. zum Schutz des Landes im Norden gegen die Einfälle der Meder aufgeführt und ist noch heute in großer Ausdehnung unter dem Namen Sidd-Nimrud d. i. Nimrod's Wall erhalten. Um Babylonien gegen Kyros zu schützen, hatte Artax. wahrscheinlich den hier genannten Graben aufführen lassen, der in südlicher Richtung bis zu den weiter unten (cfr. auch II 4) erwähnten Kanälen der Straße, welche das Heer zog, ziemlich parallel lief. Es blieb aber eine πάροδες am Euphrat, weil die zuletzt vorzunehmende Durchstechung zum Euphrat nicht vollendet war (Kyr. VII 5, 15). — Am genannten Tage gelangte das Heer an diesen Graben da, wo er dem Flusse am nächsten lag und mit dem ersten Kanale in Verbindung kam. Die am Ende des Paragraphen erwähnten Kanale dienten zur Bewässerung des Landes und zur Ableitung der Überschwemmungen und begannen 150 bis 160 km oberhalb der Stadt Babylon. Sie sind noch jetzt in ihren Überresten sicht bar, liegen aber entfernter von einander, als hier angegeben wird, und führen nach den bestimmten Angaben anderer Schriftsteller und nach der Beschaffenheit der beiden Flussbetten vom Euphrat zum Tigres, nicht wie Xenophon hier und II 4, 13 sagt vom Tigres zum Euphrat [Trotz dieser Ungenauigkeiten halten wir die Worte ένδα διώρυχες... έπεισιν für keine Glosse, denn die kurzen Sätze in der Beschreibung liebt Xenophon und zu einer genauen Untersuchung hatte er weder hier noch II 4 Zeit.] — Nach Plut. (Artox. VII) gab Artaxerxes diese sichere Stellung auf, weil er die Schlacht vermeiden wollte, bis ihn endlich Tiribazos zum Kampfe beredete.

I 8, 9, λευκοδώς. Der 'linnene Harnisch' wird durch das ganse griech. Altertum hin und wieder erwähnt; s. V. Hehn, a. a. O. S. 141 ff. — Eine andere Art diesen Ausdruck zu erklären ergiebt sich aus Xen. Hell. II 4, 25; s. Büchsenschütz z. d. St. — Über die Aigypter s. Xen.

Kyr. VII 1, 45.

I 8, 13, μέλοι. Das Verhalten des Klearchos bespricht ausführlich Plut. Artox. VIII und kommt zu dem Ergebnis, daß er durch seine Weigerung, dem Befehle des Kyros nachzukommen, τὸ πῶν διέφθειçεν. Vgl. zu dieser Frage Rehdantz, Aufl. I, Einl. Anm. 96. — Über die ganze Schlacht vgl. O. Kämmel, a. a. O.

I 8, 18, 18, 18, 18, 1800 Nitsche, welcher wie Dindorf und Hug den Satz für interpoliert hält, will als Subj. ergänzen: 'einige Schrifsteller'

(s. Zeitschr. f. Gymnwesen 1874 S. 864).

I 8, 26, Κτησίας. Seinen Bericht giebt Plut. Artox. XI in folgender Weise wieder: Nachdem Kyros den Artagerses getötet, sprengten er und der König schweigend auf einander Ios. Ariaios warf zuerst seinen Speer auf den König, verwundete ihn aber nicht. Darauf entsandte der König seinen Speer, traf aber nicht den Kyros, sondern einen Getreuen desselben. Jetzt warf Kyros seinen Speer auf den König und verwundete ihn durch den Panzer, so dass der Speer 2 Finger tief in die Brust drang und der König vom Pferde fiel. Während der allgemeinen Flucht und Bestürzung seiner Umgebung erhob sich der König und erreichte mit wenigen einen Hügel, auf dem er halten blieb. Kyros wurde von seinem Pferde, während es schon dunkelte, mitten in die Feinde getragen und sprengte, unerkannt von den Feinden, aber gesucht von den Seinen, siegesstolz und voll Muts mit dem Rufe:
Είσιασθε πενιχοι hindurch. Anbetend weichen diese aus; da fällt dem Kyros die Tiara vom Haupte; ein junger Perser mit Namen Mithridates, der ihn nicht kennt, eilt herbei und trifft ihn mit dem Speere an der Schläfe neben dem Auge. Schwindelig und betäubt fällt er vom Pferde. Als er sich langsam erholt, wollen ihn einige Eunuchen auf ein anderes Pferd setzen; da er aber zu Fuß gehen will, so führen auf ein anderes Pferd setzen; da er aber zu Fuß gehen will, so führen auf ein anderes Pferd setzen; da er aber zu Fuß gehen will, so führen auf ein anderes Pferd setzen; da er aber zu Fuß gehen will, so führen auf ein anderes Pferd setzen; da er aber zu Fuß gehen will, so führen auf ein anderes Pferd setzen; da er aber zu Fuß gehen will, so führen auf ein anderes Pferd setzen; da er aber zu Fuß gehen will, so führen auf ein auf ein ein gehen ein auf ein auf ein gehen will so führen ein an ein gehen ein auf ein auf ein auf ein auf ein gehen will so führen ein auf ein gehen ein auf ein auf ein gehen will so führen ein auf ein gehen ein auf me ihn, der sich für den Sieger hält, weil die fliehenden Perser ihn als König ausrufen und um Schonung bitten. Da kommen zu ihnen persische Trofsknechte, die anfangs unter Freunden zu sein glauben, dann sber an den purpurroten Panzern die Feinde erkennen. Einer derselben wirft von hinten seinen Speer nach dem Kyros und zerreisst die Ader der Kniekehle; infolge dessen fällt Kyros, schlägt mit der verwundeten schläfe auf einen Stein und stirbt. — Vgl. O. Kämmel, a. a. O. 8. 529 ff.; 678 ff.

I 8, 27, μαχόμενοι. Diodor (XIV 24) giebt die Verluste des kinglichen Heeres auf mehr als 15 000, der Perser des Kyros auf ungefähr 3000 an. S. Kämmel, a. a. O. S. 524.

I 9, 3, ἐπὶ δύραις. Ebenso schon Hom. Il. B 788: ἐπὶ Πριάμοιο τοργοίν. — Um über eine hinreichende Anzahl tauglicher Beamten vermen zu können und die Tüchtigkeit und Treue der Beamten zu sichern, man im persischen Reiche den Söhnen angesehener Familien oder bewährter Beamten eine auf diesen Zweck gerichtete Erziehung an der Pforte des Königs. Diese Erziehung nach einem festen Systeme dauerte für die Knaben bis zum 16., für die Jünglinge von da bis zum 26. Jahre (4. Xen. Kyr. I 2).

I 10, 1, ἐνταῦθα. Ktesias berichtet (Plut. Artox. XIII): 'Als konig auf dem Hügel die unerwartete Nachricht von dem Tode des Tyros empfing und sich immer mehr Perser um ihn sammelten, faste wieder Mut und stieg unter Fackellicht vom Hügel herab. Als er a dem Toten gekommen und diesem nach persischem Brauch die rechte Hand und der Kopf abgehauen war, ließ er sich letzteren bringen, faßte im an dem langen dichten Haar und zeigte ihn den noch Zweifelnden and Fliehenden. Diese staunten und beteten an. Schnell sammelten tich nun 7 Myriaden um ihn, mit denen er wieder ins Lager ritt.'

I 10, 5, Τισσαφ. Nach dem Berichte des Ktesias (s. zu I 8, 26), welcher für richtig zu halten ist, kann der König nicht ins Lager der Griechen gedrungen sein. Xenophon giebt hier wohl die Erzählung des Tissaphernes wieder, s. II 3, 19. — Zu § 8 u. 9 vgl. auch W. Mangels-dorf, Wochenschr. f. klass. Philol. 1886, S. 828 f.

I 10, 12, ἀνεστράφησαν. Ktesias erwähnt von diesem Teile der Schlacht nichts. Nach Diodor XIV 23 hat nicht der verwundete König, sondern Tissaphernes ihn geleitet: danach ist der hier erwähnte γήλοφος vielleicht derselbe, auf welchem nach Ktes. (Plut. Artox. XI) der ver-

wundete König sich befand.

I 10, 12, ἀνατεταμένην. Der Zusatz ἐπὶ ξύλον giebt keinen Sinn; selbst wenn er Glosse ist, ist vielleicht ἐπὶ ζυγοῦ zu lesen: der Glossator wollte bezeichnen, daß die Stange mit dem Adler im Joch befestigt war. Curtius III 3 sagt vom persischen Königswagen: Distinguebant internitentes gemmae jugum; ex quo eminebant duo aurea simulacra cubitalia, quorum alterum Beli gerebat effigiem. Inter haec auream aquilam pinnas extendenti similem sacraverant. Dieser Beschreibung entsprechen vollkommen die zu Kujundshik, dem Mespila des Xenophon (III 4, 10), aufgefundenen Basreliefs.

II 1, 3, Τενθρανίας. Diesen Landstrich hatte Dareios Hystaspis dem Spartaner Damaratos, als dieser durch die Umtriebe seines Mitkönigs Kleomenes aus Sparta verdrängt und nach Persien geflohen war,

geschenkt (s. Herod. VI 70).

II 1, 7, of  $\mu \notin \nu \dots \in \mathcal{E}_{S}$ . Ktesias erzählt (Plut. Artox. XIII), daß

auch er bei dieser Gesandtschaft gewesen sei.

II 1, 23, σπονδ....πόλεμ. Schimmelpfeng (a. a. O. S. 8) bemerkt zu dieser Verhandlung des Klearchos mit Recht, dass sich kaum annehmen lasse, dass die Griechen bei ihrer keineswegs sehr beneidenswerthen Lage mitten in Feindesland die ganze Sache so leicht genom-men haben; daher sei wohl sicher, daß Xenophon erst in dieser seiner Darstellung die Verhandlung mit so feinem Humor umkleidet habe.

II 2, 6,  $\mu \alpha \chi \eta$ . Plut. giebt 500 Stadien an (Artox. VIII). III 2, 13,  $\delta v \delta \epsilon \xi \iota \alpha \kappa \tau$ . L. Grote (Geschichte, übers. V) versteht darunter einen östlichen Marsch, weil diese Worte sich nicht sowohl auf den genauen Punkt, wo, oder den Augenblick, wann die Sonne aufgeht, als auf ihren täglichen Weg am Himmel und auf die Richtung des Tagemarsches im allgemeinen beziehen.

II 2, 20, τὸν ἀφέντα. S. hierzu G. Schimmelpfeng, a. a. O. S. 9. -Polyaen. (στρατηγήμ. III 9, 4) erzählt vom Iphikrates: 'Da sich seine Krieger vor den Feinden fürchteten und sich zur Flucht wandten, ließ er den Heroldsruf ergehen: Wer den angeben würde, welcher den Esel losgebunden und in das Lager gelassen, der solle denselben erhalten. Durch diesen Ausruf erweckte er den Mut der Soldaten wieder und machte sie bereitwilliger, standzuhalten. — Aeneas (ὑπομν. ταπτ. bei Köchly, gr. Kriegsschriftsteller I 99) erwähnt, ohne den Xenophon mennen, den im Texte erzählten Vorfall und giebt folgende Regel: 'Will man selbst das feindliche Heer in Schrecken setzen, so lasse man Kühe in Herden mit Glocken und andere Zugtiere, die man mit Wein

betrunken gemacht hat, ins feindliche Lager laufen.'
II 3, 5, ἄριστον. Vgl. Hom. Il. K 466. Schiller, der Spasiergang: 'Endlos unter mir seh' ich den Äther, über mir endlos'; s. Schillers Äußerung über diesen Vers bei Viehoff IV S. 46. — Eine sehr ansprechende Konjektur zu diesem Paragraph findet sich in Mehlers Vorrede zu 'Luciani Dialogos IV in usum scholarum editos' (Lugd. Bat. MDCCCLXXXII): 'Mirum profecto, milites, qui erant ἀπειρηπότες καὶ ἄσιτοι, ante omnia pugnandi desiderio flagrasse. Esurientibus vero, quibus prae fame dentes dentiunt, profecto τιμιωτέρα χουσού τε καὶ έλέφαντος non est μάχη sed μᾶζα, et hoc ipsum vocabulum Xenophonti est reddendum. Scripserat nimirum ἀπαγγέλλετε τοίνυν αὐτῷ, ὅτι μάζης δει πρώτον. Librarius oscitans  $MAZH\Sigma$  in  $MAXH\Sigma$  mutavit, qui error per multa saecula nos fefellit.'

II 4, 1. Nach Diodor. XIV 26 war Tissaphernes während dieser

Zeit in Babylon und empfing dort den Lohn für seine Dienste.

II 4, 10, παρείχεν. Es ist zu beachten, wie Xenophon in dieser Erzählung nicht ohne Humor das Entstehen des Misstrauens zwischen den Griechen und Persern schildert und die Lügen aufdeckt; s. Schimmel-

pfeng, a. a. O. S. 24.

II 4, 12. Welchen Weg die Griechen eingeschlagen, was die Worte είσω αὐτοῦ (marschierten in den Raum, der innerhalb derselben, d. h. nach Babylon zu lag'; Rehd.: 'passierten sie nach innen, d. i. hinein') bedeuten, ist bei den verschiedenen Ansichten der Reisenden schwer zu entscheiden. Die gewöhnlichste Annahme ist, daß die Mauer im N.-O. den Tigres an einem Punkte zwischen der alten Stadt Opis und dem hentigen Bagdad berührte und im S.-W. südlich von Pylae auf den Euphrat oder einen aus diesem Hauptstrome abgeleiteten Hauptkanal stiefs.

II 4, 13, ὄνομα. Die neueren Reisenden sind darüber uneinig, ob diese Stadt Σιττάκη am rechten Ufer in der Nähe des heutigen Scheriat el Beidha oder am linken Ufer an der Stelle des späteren

Akbara lag (s. Nitsche a. a. O. S. 855).

II 4, 25, ἀκείτο. Einige halten den Φύσκος für den heutigen Adhem, andere nur für einen Kanal. — Auch die Lage der Stadt Ωπις ist schwer zu bestimmen. Einige suchen sie in den Ruinen Babilin, andere in der Nähe des heutigen Eski- (oder Alt-) Bagdad. Neuere Beisende meinen, daß sie am Einfluß des Kufri in den Tigres gelegen habe. (Abicht zu Herod. I 189, 6.) — Die im § 27 genannten Παον-ατιδος κῶμαι lagen wahrscheinlich an der Mündung des kleinen Zab, den Kenophon zu nennen vergessen hat. — Die Griechen zogen zwischen dem kleinen und großen Zâb (= Ζαπάτας, II 5, 1) westlich vom Karattehuk Dagh, während jetzt die Hauptstraße zwischen den beiden Plüssen östlich von dieser Gebirgskette läuft. — Καιναί wird bei Rechiel 27, 23 Kanne genannt. Die Ruinen dieser Stadt, in denen einige Reste assyrischer Kunst gefunden sind, heißen Kalah-Shergat.

Π 5, 5, ἐποίησαν. Ein Verfahren, wie es hier geschildert wird, beobachtete später Philipp von Makedonien; s. Demosth. Phil. II 18.

II 5, 23. Curtius sagt III 3, 10 von diesem 'kegelförmigen Hut' der persischeu Könige: Cidarim Persae regium capitis vocabant inigne; hoc caerulea fascia albo distincta circumibat (Xen. Kyrop. VIII 13: είχε δε και διάδημα περί τῆ τιάρα). Layard bemerkt, dass die Beschreibung, welche Curtius a. a. O. von der Kleidung des Dareios Modomannos giebt, mit dem skulptierten Bilde eines assyrischen Königs, us er in den Ruinen von Ninive gefunden, übereinstimmt.

II 5, 31, θύραις. Xenophon giebt keine Andeutungen über den ort des Lagers des Tissaphernes. Layard findet es wahrscheinlich, daß daselbe am Kordereh (linkem Nebenfluß des gr. Zab = Zanaras)

wischen dem Ruinenhügel Abu-Schitha und dem Kasr gestanden habe.

A Nicolai, 'Die Politik des Tissaphernes' (Progr. Bernburg, 1863

8.29) vergleicht das Verfahren Caesars gegen die Usipeter und Tenk-

terer (b. g. IV 13 sqq.).

N. W. W. E. S.

II 6, 1, ἀποτμηθέντες. Nach Ktesias (Plut. Artox. XVIII) hatte Parsatis den Artaxerxes anfangs schwören lassen, den Klearchos nicht n toten. Aber Stateira stimmte ihn um und so wurden alle Heerführer aniser Menon getötet. Jetzt ließ Parysatis den Klearchos beerdigen and sorgte noch lange für dessen Grab, während die Leichname der andern den Hunden und Vögeln preisgegeben wurden.

II 6, 4, ἐθανατώθη. Des Klearchos Ungehorsam war aber vielleicht nicht die Hauptursache dieser Verurteilung, die war seine Handlungsweise in Byzanz, wo er die Häupter der Stadt töten liess und andere Grausamkeiten verübte, aber der Aufforderung der heimischen Behörden, das ihm anvertraute Amt niederzulegen, nicht Folge leistete. Die Lakedaimonier schickten daher ein Heer gegen ihn, und als er nun besiegt war, setzte er nach Ionien über.

II 6, 29, αίκισθείς. Nach Diodor. XIV 27 hoffte der König, daß Menon ihm die Griechen verraten werde. Noch in späteren Zeiten sagten die Griechen von einem Verräter: 'Er ist ein Menon' (s. Chariton I 7).

III 1, 9, els Misidas. Hiermit will sich Xenophon wohl gegen das später über ihn verhängte Verbannungsurteil verteidigen. S. zu V 3, 6; A. Nicolai, Progr. Köthen, 1880, S. 8.

III 1, 12, απο Διός. Auch nach Plut. de genio Socr. galt eine Vision von hellglänzendem Lichte, aus einem befreundeten Hause scheinend, für ein günstiges Zeichen.

III 1, 17, καὶ τεθνηκ. Von dieser Kreuzigung berichten die an-

deren Quellen nichts.

III 1, 19, διαθεώμ. αὐτῶν. Andere erklären αὐτῶν als Attribut

zu dem im folgenden δόην... ἔχοιεν umschriebenen substant. Objekte.

III 1, 25, τὴν ἡλικίαν. Man vergl. hierzu die sehr ansprechende Darlegung von A. Nicolai, Progr. Köthen, 1880, S. 6 f. - R. Hansen, phil. Rundschau 1884 S. 450, will hier nline fassen - kurze Dienstzeit', doch kommt, wie er selbst sagt, das Wort in dieser Bedeutung sonst nicht vor.

III 1, 43, ἐντεθύμημαι. Zu dem Gedanken vergl. z. B. Curtius IV 14: effugit mortem quisquis contempserit, timidissimum quemque consequitur — 'Dem Tod entrinnt, wer ihn verachtet, doch den Versagten holt er ein'. - Hor. carm. III 2, 14.

III 2, 7. Man vergleiche zu dieser Rede Xenophons die trefflichen

Bemerkungen von G. Schimmelpfeng, a. a. O. S. 10 ff.

III 2, 9, τὸν θεόν. Dieser Glaube findet sich bei den Griechen von Homer an (s. Odyss. XVII 541 ff.), ebenso bei den Römern und Deutschen; s. 'Ausland' 1877, S. 436; Göll im 'Daheim' 1883 Nr. 42.

III 2, 10, βούλωνται. Diesen so ganz zu der Denkungsart der Griechen passenden Gedanken (s. z. B. Xen. Hell. VI 4, 23) wendet auch

Demosthenes an, um dadurch die Athener zu thatkräftigem Vorgehen

gegen Philipp von Maked. anzutreiben.

III 3, 6, εὐζώνους. Über die Stelle, an welcher die Griechen den Ζαπάτας (= gr. Zâb) durchschritten, sind die Reisenden zweifelhaft; einige suchen sie in der Nähe der Mündung des Zâb in den Tigres. andere glauben, dass sie 25 engl. Meilen von der Vereinigung des Zab mit dem Tigres entfernt und die noch heute wichtigste Furt für diesen Teil des Flusses ist.

III 3, 10, εἰς τοὖπισθεν. Diese Kampfweise kannten schon die Assyrer, übten später die Parther und Hunnen. Noch jetzt ist sie bei den Persern die Lieblingsart zu fechten. Besonders die Gebirgsbewohner sind sehr geschickt darin; sie treffen ein kleines Ziel, wenn sie sich umkehren und ihre Flinten abschießen, während ihr Pferd im vollsten

III 4, 1, διαβαίνουσιν. Layard glaubt, dass unter der χαράδοα das Flussthal des Bergstroms Ghazir oder Bumadas zu verstehen ist. Auch Alexander d. Gr. führte sein Heer in dieser Gegend über den Zab.

III 4, 7, ΰψος δέ: Λάρισσα ist wahrscheinlich die 1. Mos. 10, 12 erwähnte altassyrische Stadt Resen, die im chaldaischen Genitiv Leresen heisst. Ihre großartigen Ruinen führen den Namen Nimrûd. Durch Layards Ausgrabungen sind hier die Grundmauer von 20 Fuß Höhe und

209

Seitenwände von 3 Palästen gefunden, welche aus einer großen Anzahl von einzelnen Gemächern, Hallen und Sälen bestehen. Übrigens hält Layard diese Ruinen für den südlichen Teil von der nachher zu erwähnenden Stadt Ninive und glaubt, daß durch den jetzigen Namen Nimrod als Gründer angedeutet wird. Zerstört ward Nimrûd unter Darius Hystaspis 515 v. Chr. — Die Backsteine waren viereckig; die der Außenmaner sind, wie die Nachgrabungen gezeigt haben, im Ofen gebrannte; im Innern des Baues sind es ungebrannte, nur in der Sonne getrocknete.

III 4, 8, 71.0v. Nach orientalischer Auffassung war jeder Untergang einer Stadt, jeder Sturz eines Reichs mit Verfinsterung des Himmels, Verhüllung der Sonne etc. verbunden. Ezechiel 32, 7—10; Joel 2, 10; 3, 4. 20. Übrigens hat in neuerer Zeit auch ein englischer Astronom berechnet, dass zu Larissa am 19. Mai 556 v. Chr. eine Finster-

nis stattgefunden hat.

III 4, 9. Die πνραμίς ist nach Layard ein hoher kegelförmiger Hügel mit Überresten eines viereckigen Turmes, der durch Zusammensturz bei der Zerstörung der Stadt die Form einer Pyramide angenommen hat. Dieser Hügel ist noch jetzt 140 Fuß hoch und wird von einigen für das Grab des Ninos gehalten, von andern für das des Sardanapalos, welches nach den Angaben der griechischen Geographen am Eingange der Stadt Ninive stand. In neuester Zeit sind von dem Engländer George Smith in diesem Hügel viele Tausende von Bruchstücken von Tafeln aufgefunden, welche Überreste der königlichen assyrischen Bibliothek zu sein scheinen und welche die chaldäischen Berichte über Weltschöpfung, Sündenfall, Sintflut enthalten, die denen im 1. B. Mosis ziemlich gleich lauten. — S. auch v. Moltke, a. a. O. S. 225.

III 4, 10, Μηδοι: Μέσπιλα ist wahrscheinlich das einheimische Maschpil', d. h. verwüstet. Es sind die Ruinen der ehemaligen Residenz des assyrischen Reichs Ninive. Doch gehörten zu dem eigentlichen Ninive die vier großen Ruinenhügel Nimrüd, Kojundshik, Khorsabad und Karamles, zwischen denen die leichtgebauten Privathäuser standen. So kommt der Umfang von 480 Stadien der alten Geographen heraus, welche die drei Tagereisen des Propheten Jonas ausmachen. Diesen Ruinen gegenüber liegt am andern Ufer des Tigres das heutige Mossul.

III 4, 12. Nach einem Götterspruche konnte die Stadt nicht genommen werden, bevor der Fluss der Stadt seind geworden. Als aber im dritten Jahre der Belagerung der durch hestige Regengüsse angeschwollene Tigres ein Stück Mauer einris und dem Feinde eine Bresche wohl eine Viertelmeile breit öffnete und so der Fluss der Stadt seind geworden war, verzweiselten alle an der Rettung. Vergl. Nahum 1, 8. 3, 7. 9. 11. 3, 13-18. — Curtius (Griech. Gesch.) setzt die Zerstörung ins Jahr 606 und zwar durch Kyaxares im Bunde mit Nabonassar.

III 4, 18, ἐπιτυχόντες. Vier Parasangen von Mespila liegt auf der gewöhnlichen Karawanenstraße das heutige Dorf Batnai zwischen Tel Kef und Tel Eskof. Eine Menge alter Erdhügel, die um Batnai berumliegen, bezeichnen die Überreste der hier erwähnten κῶμαι.

III 4, 30, ἐπιπαριόντες. Unter dem ὄρος ist der Pass oberhalb des heutigen Zakhu zu verstehen, den ein Reisender also beschreibt: 'An der Stelle, wo die Bergkette zu passieren ist, teilt sich dieselbe in wei parallele Ketten, in eine südlich höhere und eine nördlich niedrigere. Man hat zwei Stunden aufwärts zu steigen, über Waldund Berggebiet zwischen beiden, wo das Dorf Hassan Agha liegt. Aber in der Verlängerung derselben Berge gegen den Tigres vereinigen sich die zwei Ketten wieder zu einer.'

Das zeôlov (§ 31) ist die fruchtbare Thalebene des Chabur oder Zakhu, die auf der Nordseite des Tschâ-Spi beginnt, sich 52½ bis 59 Kilometer am Tigres hinauf erstreckt und gegen Norden von der

12 bis 15 000 Fuss (3480 bis 4350 m) hohen Alpenkette des Dschudi-Dagh oder Dshebel-Dshudi begrenzt wird. Zakhu ist jetzt der Hauptort in dieser Ebene, in welcher die Griechen über den Chabur gekommen sein müssen, obwohl Xenophon das nicht angiebt. Wahrscheinlich war dieser Fluss damals seicht und ohne Beschwerde zu passieren. Ein Reisender hat ihn im August nur knietief und 50 Schritt breit angetroffen, während er im Frühjahr 300 bis 400 Schritt breit sein soll.

III 4, 35, τοῦ μὴ φεύγειν ξ. Über diese persische Sitte, die Pferde an den Füßen zu fesseln, s. Xen. Kyr. III 3, 27. In älteren Zeiten war dies auch bei den Griechen gebräuchlich, s. Hom. Il. N 36. Noch heutiges Tages herrscht diese Sitte bei den Beduinen in Afrika, wie bei den Orientalen und bei der englischen Reiterei in Hindostan.

III 4, 37. Die ἀκοωνυχία ὅρους ist der Berg von Dergula oder, nach einer andern Annahme, die Höhe von Rahabi; sie trennt die Ebene von Zakhu oder Chabur von einer kleinern Thalebene (das III 5, 1 erwähnte πεδίου), in der Dshesîreh-ibn-Omár Hauptort ist und die sich bis zum Austritt des Tigres aus dem karduchischen Gebirge ausdehnt. Andere suchen diese Hügelkette nördlich von Dshesîreh in dem westlichen Ausläufer des Kurdengebirges in der Nähe von Funduk.

III 5, 7, ἔνθεν. Die hier erwähnten ὄρη ὑπερυψηλά sind das

III 5, 7, ἔνθεν. Die hier erwähnten ὄςη ὑπεςυψηλά sind das IV 1, 2 genannte Karduchengebirge, der nordwestliche Ausläufer der heutigen Zagros- oder Schahukette, welches da, wo die Griechen es zu

überschreiten hatten, 580-725 m hoch ist.

III 5, 13, εἰς τοῦμπαλιν. Neuere Reisende vermuten, daß die Griechen nicht auf dem Wege zurück marschierten, den sie gekommen, sondern gegen Osten, in das Thal eines Flüßschens hinein, welches vom karduchischen Gebirge herab dem Tigres zuströmt.

karduchischen Gebirge herab dem Tigres zuströmt.

III 5, 15, τῆς, sc. ὁδοῦ. Der Weg nach Osten führt über die Ebene von Zakhu und den Fus des Zagrosgebirges; der Weg nach

Westen über den Tigres bei Dshesîreh vorbei nach Tarsus.

— Καςδούχους. Die heutigen Kurden gleichen ihren Vorfahren, sind ein rohes und unbändiges Volk, betrachten sich in dem Gebirge als freie Herren und verspotten die Autorität der türkischen Paschas ebenso wie die Befehle der persischen Serdare und der russischen Natschalniks. — v. Moltke, a. a. O. S. 266 sagt: 'Es ist der Pforte nie gelungen, in den kurdischen Bergen alle erbliche Familiengewalt so zu Boden zu werfen, wie in den meisten übrigen Teilen ihres Reiches. Die Kurdenfürsten üben große Gewalt über ihre Unterthanen; sie befehden sich unter einander, trotzen der Autorität der Pforte, verweigern die Steuern, gestatten keine Truppenaushebung und suchen ihre letzte Zuflucht in den Schlössern, welche sie sich im hohen Gebirge erbaut': also ganz dasselbe, was den Griechen erzählt wurde. — Jedoch heißt es in neuerer Zeit auch von ihnen (Ausland 1877, S. 557 sq.): 'Die Russen bezeichnen sie als feige. Die geringste aggressive Bewegung eines numerisch viel schwächeren Feindes jagt eine zehnfach überlegene Zahl Kurden in die Flucht.'

| Taf. | Fig.           | Inhalt der Figurentafeln.               | Text.       |
|------|----------------|-----------------------------------------|-------------|
|      | 1-5            | Verschiedene Helme                      | Exkurs.     |
|      | 6—8            | Panzerteile                             |             |
|      | 9—11           | Die Beinschienen                        |             |
|      | 12             | Der große Ovalschild                    |             |
| 1    | 13             | Der runde Schild                        |             |
|      |                | Fig. 1—13 sind aus Köchlys              |             |
| I.   | <b>,</b>       | Geschichte etc. entlehnt.               | § 7.        |
|      | 14             | Der runde Schild mit den Handhaben, aus |             |
|      | ١              | O. Müllers Denkmälern                   |             |
|      | 15             | Die äußere Wölbung des runden Schildes, |             |
|      | ۱.,            | aus Köchly                              |             |
|      | 16             | Schild und Streitaxt der Amazonen, aus  |             |
|      | (              | Millin, galerie mythologique pl. 161    |             |
|      | 17<br>18, 19   | Der Spieß oder die Lanze                |             |
|      | 20             | Das gerade Schwert                      |             |
|      | 20             | Der Speer                               |             |
|      |                | schichte.                               |             |
|      | 21             | Ein den Speer werfender Ephebe, aus     | ·           |
|      |                | Duc de Luynes, choix de Med. gr.        |             |
|      |                | Pl. III 1                               | § 8.        |
|      | 22             | Der Bogen                               |             |
|      | 23             | Der gespannte Bogen                     |             |
|      | 24             | Der Pfeil                               |             |
| II.  | <b>2</b> 5. 26 | Zwei Köcher                             |             |
| 11.  |                | Fig. 22—26 aus Köchlys Ge-              |             |
|      |                | schichte.                               |             |
|      | 27             | Hopliten im Kampf, aus Duc des Luynes,  |             |
|      |                | choix de vases grecs. Pl. 1             | § 16 u. 53. |
|      | 28             | Hopliten im Angriff, aus Micali, monu-  |             |
|      |                | menti. Tav. 96, 1                       | '           |
|      | 29             | Der Hahn bei den Übungen der Bogen-     |             |
|      |                | schützen, aus Museo Borbonico vol. 7    |             |
|      | 30             | ten. 4                                  | § 16.       |
|      | 30             | Überresten Ninives                      | ) g 10.     |
|      | 31             | Ein Schleuderer im Akt des Schleuderns, |             |
|      | 01             | aus Mionnet, Descr. Pl. 57, 3. 6        |             |
| •    |                | 14*                                     |             |

| Taf. | Fig.  | Inhalt der Figurentafeln.                                                   | Text.          |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ш. , | 32    | Ein Hoplit im Linnenpanzer mit Panzer-                                      | Exkurs.        |
|      |       | flügeln                                                                     | § 7.           |
|      | 33    | Der krumme Degen                                                            |                |
|      | 34    | Ein Peltast in der von Chabrias einge-                                      |                |
|      |       | führten Angriffsweise                                                       | § 9.           |
|      |       | Fig. 32—34 aus Guhl und Ko-                                                 |                |
|      | 35    | ner, Leben der Griechen.                                                    |                |
|      | 30    | Krieger, welche Steine aus der Mauer<br>einer belagerten Stadt brechen. Aus |                |
|      |       | Layard                                                                      | § 55.          |
|      | 36    | Marsyas an der Fichte hangend. Statue                                       | 9 55.          |
|      | 00    | der florentinischen Gallerie, aus Mül-                                      | Anab.          |
|      |       | lers Denkmälern                                                             | I 2, 8.        |
|      | 37    | Ein Striegel zum Abreiben                                                   | - <b>-,</b> 0. |
|      | 38    | Ein sich abschabender Athlet, aus Guhl                                      | I 2, 10.       |
|      |       | und Koner                                                                   | ĺ              |
|      | 39—41 | Sichelwagen und Teile desselben, aus                                        |                |
|      |       | J. Schefferus, de re vehiculari                                             | I 8, 10.       |
|      | 42    | Kopf des Dareios Kodomannos mit der                                         |                |
|      |       | emporstehenden Tiara, nach Müllers                                          |                |
|      |       | Denkmälern verkleinert                                                      | II 5, 23.      |
|      | 43    | Kopf eines assyrischen Königs mit der-                                      |                |
|      |       | selben Tiara, aus Layard                                                    | '              |
|      | 44    | Eine Ringergruppe                                                           |                |
|      | 45    | Athletenarme mit einfachem Riemenge-<br>flecht                              |                |
|      | 46    | Athletenarme mit dem durch Ringe, Buckel                                    | IV 8, 27.      |
|      | 30    | etc. verstärkten Riemengeflecht                                             |                |
|      | 47    | Fechterstatue des Dresdener Museums.                                        |                |
|      | 48    | Ein Mädchen, welches rückwärts und vor-                                     |                |
|      |       | wärts über die mit den Spitzen nach                                         |                |
|      |       | oben in den Boden gesteckten Schwer-                                        |                |
|      |       | ter Purzelbäume schlägt                                                     | VI 1, 9.       |
|      |       | Fig. 45—48 aus Guhl und Koner.                                              |                |
| 1    | ,     |                                                                             | 1              |

# XENOPHONS ANABASIS.

### FÜR DEN SCHULGEBRAUCH

ERKLÄRT VON

### FERDINAND VOLLBRECHT,

REKTOR &. D.

## ZWEITES BÄNDCHEN.

BUCH IV-VII.

#### SIEBENTE VERBESSERTE AUFLAGE.

BESORGT UNTER MITWIRKUNG VON

DR. WILHELM VOLLBRECHT,
OBERLEHRER ZU BATZEBURG.

击

LEIPZIG,

DRUCK UND VERLAG VON B. G. TEUBNER

1887.

•

# Vorbemerkung.

In dieser siebenten Auflage des zweiten Bändchens sind, wie in der kürzlich erschienenen achten des ersten Teiles, auf Wunsch des Herrn Verlegers die für den Schüler bei seiner Vorbereitung nicht notwendigen Anmerkungen an ihrer bisterigen Stelle gestrichen und größtenteils in einem besonderen Anhange' zusammengestellt. Einige Ergänzungen und Zusätze ind noch hinzugefügt; eine weitere Vervollständigung oder kweiterung dieses Anhanges mußte jedoch der Zukunft vorehalten bleiben.

Hannover und Ratzeburg, im Oktober 1886.

Die Herausgeber.

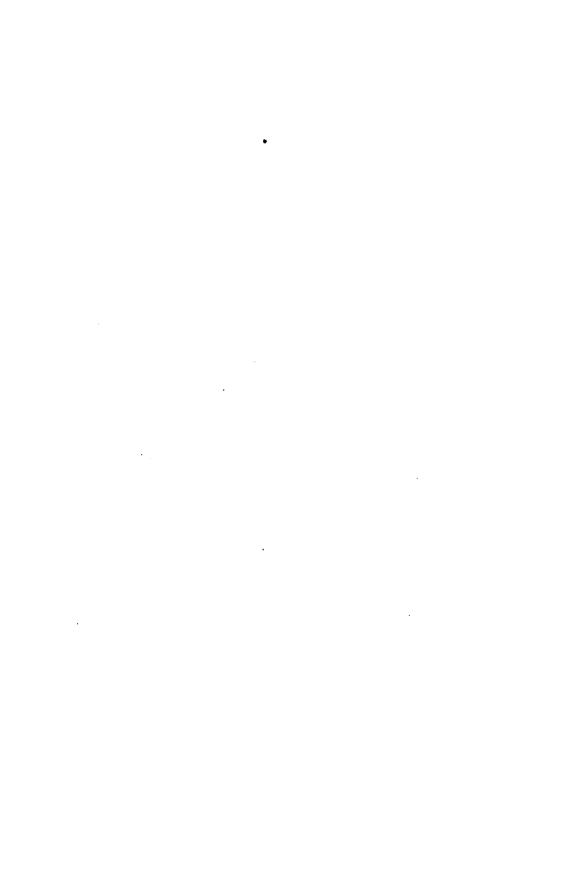

[ Όσα μεν δή έν τη άναβάσει έγένετο μέχοι της μάχης, Ι **καλ όσα μετὰ τὴν μάχην ἐν ταῖς σπονδαῖς ἂς βασιλεὺς καὶ οί** σὺν Κύρφ ἀναβάντες Έλληνες ἐποιήσαντο, καὶ ὅσα παραβάντος τὰς σπονδὰς βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους ἐπολεμήθη πρὸς τοὺς Ελληνας έπακολουθοῦντος τοῦ Περσικοῦ στρατεύματος, έν τῶ πρόσθεν λόγφ δεδήλωται. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο ἔνθα δ 2 μεν Τίγρης ποταμός παντάπασιν ἄπορος ήν διὰ τὸ βάθος καὶ μέγεθος, πάροδος δε οὐκ ἦν, ἀλλὰ τὰ Καρδούχεια ὄρη ἀπότομα ύπερ αὐτοῦ τοῦ ποταμοῦ έκρέματο, έδόκει δή τοῖς στρατηγοίς διὰ τῶν ὀρέων πορευτέον εἶναι. ἤκουον γὰρ τῶν άλι- 3 σκομένων, ότι, εί διέλθοιεν τὰ Καρδούχεια όρη, έν τῆ Αρμενία τὰς πηγάς τοῦ Τίγοητος ποταμοῦ, ἢν μὲν βούλωνται, διαβήσονται, ἢν δὲ μὴ βούλωνται, περιίασιν. καὶ τοῦ Εὐφράτου δε τας πηγάς ελέγετο οὐ πρόσω τοῦ Τίγρητος εἶναι, καὶ ἔστιν ούτως έχον. την δ' είς τους Καρδούχους έμβολην ώδε ποι- 4 ούνται, αμα μεν λαθείν πειρώμενοι, αμα δε φθάσαι πρίν τούς. πολεμίους καταλαβείν τὰ ἄκρα.] ήνίκα δ' ἦν ἀμφὶ τὴν 5

I. Zug durch das karduchische Gebirge.

§ 1-11. Die Griechen ersteigen ungehindert die ersten Höhen.

§ 1. ἐποιήσαντο, s. Ι 1, 2 zu d. W. — δσα... ἐπολεμήθη, im D. setze das stammverwandte Hauptwort hinzu. — παραβάντος, warum der Singular bei zwei Substantiven? Die Genit. absol. übers.

nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. § 2. ἔνθα, s. I 2, 1 zu πλην ἐχόσοι und III 2, 34 zu ὅπου. έπλο αύτοῦ, s. III 4, 41 zu d. W. (Anh.)

§ 3. τῶν ἀλισκομ. sind die III

5,14 erwähnten. Wegen des Genit. s. I 2, 5 zu Τισσαφ. Im folgenden beachte den Wechsel der Modi. περιίασιν, warum nach διαβήσονται erlaubt? — έλέγετο, s. I 2,12 zu d. W. — οὐ πρόσω τοῦ, s. II 3, 15 zu ἠλέκτρου. (Anh.) — καλ ἔστιν οῦτως ἔχον, wie sich später zeigte. Der Ausdruck ist nachdrücklicher als III 1, 31 zu d. W. S. auch II 2, 13 zu ην δυναμένη. § 4. τὴν ἐμβολὴν ποιοῦνται,

s. I 1, 6 zu ποιείσθαι. — πειρώ-μενοι, Epexegese. Im D. nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3 mit 'indem'. — πρίν c. Inf., s. I 4, 15 zu d. W. § 5. ἡνίνο δ' ἡν schließt sich

τελευταίαν φυλακήν καὶ έλείπετο τῆς νυκτὸς δσον σκοι διελθείν τὸ πεδίου, τηνικαῦτα ἀναστάντες ἀπὸ παραγγε 12. Νονος πορευόμενοι ἀφικνοῦνται ᾶμα τῆ ἡμέρα πρὸς τὸ 6 ενθα δή Χειρίσοφος μεν ήγειτο του στρατεύματος λαβ άμφ' αύτὸν καὶ τοὺς γυμνῆτας πάντας, Ξενοφῶν δὲ σὺ οπισθοφύλαξιν οπλίταις είπετο οὐδένα έχων γυμνῆτα γάο κίνδυνος έδόκει είναι, μή τις άνω πορευομένων ε 7 όπισθεν επίσποιτο. καὶ επὶ μεν τὸ ἄκρον ἀναβαίνει Χε φος πρίν τινας αίσθέσθαι των πολεμίων επειτα δ' ύφη έφείπετο δε άει το ύπερβάλλον τοῦ στρατεύματος είς τὸ 8 μας τὰς ἐν τοῖς ἄγκεσί τε καὶ μυχοῖς τῶν ὀρέων. ἔνι οί μεν Καρδούγοι έκλιπόντες τας οίκίας έγοντες καί γυι καὶ παϊδας ἔφευγον ἐπὶ τὰ ὄρη. τὰ δὲ ἐπιτήδεια πολ λαμβάνειν, ήσαν δε και χαλκώμασι παμπόλλοις κατεσκευ ναι αί οίκίαι, ὧν οὐδὲν ἔφερον οί Έλληνες, οὐδὲ τοὶ θρώπους έδίωκον, ύποφειδόμενοι, εί πως έθελήσειαν οί

an das Ende von III 5 an. — τὴν τελεντ. φνλακήν, s. Exk. § 48. — ὅσον διελθεῖν, im D. setze das Demonstrativ zum Hauptsatz und laße einen abgekürzten Folgesatz folgen. Wegen des Infin. s. II 3, 13 zu οὖα. — σκοταίονς, s. I 2, 25 zu προτέρα. — τὸ πεδίον, s. III 5, 1. — ἀναστάντες...πορενόμενοι, griechische Anschaulichkeit; übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβονλ. 2 und II 1, 8 zu παραδόντας. — ἀπὸ παραγγέλος, s. Exk. § 15 und III 5, 18 zu παραγγέλος.

§ 6. λαβών und ἔχων, s. I 1, 2 zu λαβών und I 2, 22 zu οὐδεν. κωλ. — ὁπισθοφ. übers. im D. durch ein substantivisches Attribut. — πάντας... οὐδένα, Chiasmus zur Hervorhebung des Mißsverhältnisses. Zur Sache s. Exkurs § 27 und 28, 1. — μή, weil in κίνδυνος der Begriff der Furcht liegt. Vgl. I 3, 17 und II 5, 29 zu d. W. — ἄνω πορεύντων und übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1.

§ 7. τὸ ἄποον, d. Pashöhe. — ὑφηγεῖτο, in ὑπό liegt das Lang-

same, modice praeire, s. § 10. — ἀεί = ἐκάστοτε auch zu τὸ ὑπερβάλλον, z chem Partic. im D. das dan gende Substantiv 'Teil' (s. zu τὸ μὲν πολύ), sowie d dem Zusammenhangesich erg Objekt hinzuzusetzen ist. - ἐν τοῖς ἄγκεσι, s. I 1,5 zt βασιλ.

§ 8. ἐκλιπόντες übers. I 1, 6 zu ἐπιβονλ. 2. — ἔχι nach I 1, 2 zu λαβών und zu παραδόντ. — γυναϊκα παϊδας, s. III 4, 46 zu d. καλ...καλ, s. II 6, 7 zu καλ καλ νυκτ. — κατεσκενασι 9, 19 zu d. W. — ών, Genit zu οὐδέν. — οὐδὲ... ἐδι selbständiger Satz, s. I 1, 2 στρατηγόν. — οὐδὲ — auch

sl, weil im Hauptsatze d griff des Versuchens, des Best etwas zu erfahren oder zu err enthalten ist. Der Nebensat gleichsam zu einem indi Fragesatze. Vgl. I 10, 17 5, 2 zu d. W. Caes. b. G. V Circumfunduntur ex reliquis partibus, si quem aditum re possent. δούγοι διιέναι αὐτοὺς ὡς διὰ φιλίας τῆς χώρας, ἐπείπερ βασιλεί πολέμιοι ήσαν τὰ μέντοι ἐπιτήδεια, ὅπου τις ἐπιτυγγά- 9 νοι, ελάμβανον άνάγκη γαο ήν. οι δε Καοδούγοι ούτε καλούντων ύπηχουον οὔτε ἄλλο φιλικὸν οὐδὲν ἐποίουν. ἐπεὶ δὲ 10 οί τελευταΐοι των Ελλήνων κατέβαινον είς τας κώμας από τοῦ ἄκρου ἤδη σκοταΐοι, διὰ γὰρ τὸ στενὴν εἶναι τὴν δδὸν ὅλην την ημέραν η ανάβασις αὐτοῖς ἐγένετο καὶ κατάβασις, τότε δη συλλεγέντες τινές των Καρδούχων τοῖς τελευταίοις ἐπετίθεντο, καλ απέκτεινάν τινας καλ λίθοις καλ τοξεύμασι κατέτρωσαν, δλίγοι όντες : έξ ἀπροσδοκήτου γὰρ αὐτοῖς ἐπέπεσε τὸ Ελληνικόν. εί μέντοι τότε πλείους συνελέγησαν, έκινδύνευσεν αν 11 διαφθαρήναι πολύ τοῦ στρατεύματος. καὶ ταύτην μὲν τὴν νύπα ούτως έν ταϊς κώμαις ηὐλίσθησαν· οί δὲ Καρδοῦχοι πυρά πολλά έκαον κύκλω έπὶ τῶν ὀρέων καὶ συνεώρων άλλήλους. αμα δε τη ημέρα συνελθοῦσι τοῖς στρατηγοῖς καὶ 12 λογαγοίς των Ελλήνων έδοξε των τε ύποζυγίων τὰ ἀναγκαΐα καλ δυνατώτατα έχοντας πορεύεσθαι, καταλιπόντας τάλλα, καλ όσα ήν νεωστὶ αίχμάλωτα ἀνδράποδα ἐν τῆ στρατιᾶ πάντα ἀφείναι. σχολαίαν γὰς ἐποίουν τὴν ποςείαν πολλὰ ὄντα τὰ 13

ος διὰ φιλ., s. I 3, 14 zu d. W.

- ἐπείπες ... ἡσαν, Sinn: und
demnach wahrscheinlich mit allen
Peinden des Königs in Freundschaft
lebten. — Im D. mache diesen Satz
m einem Zwischensatze.

§ 9. ἐπιτυγχάνοι, Opt. iter., das Objekt ist in seinem Kasus ἐπιτήδ. hinzuzudenken. — κα-leύντων, sc. Griechen; übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. S. auch I 2,17 zu προϊόντων. — ὑπή-sevor, in υπό liegt das aufmerkame Hinhorchen nach jemand oder auf etwas. — οὕτε...οὐδέν, s. I 2,26 zu οὐδενί.

\$ 10. σκοταῖοι, s. I 2, 25 zu προτέρα. — διὰ...τὴν ὁδόν, s. I \$, \$ πι τῷ διεσπάσθ. — αὐτοῖς, in D. das Possessiv. — ἐγένετο, fai: 'dauerte'. — τότε mit Partic. The selected of Momente (δή) eintre-beidenden Momente (δή) eintre-beidenden Momente (δή). αι κατίθο. In ξπιβουλ. 2. — ἐπετίθ., Imperf. inch. — ὀλίγ....ὄντες, mach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3 konzes-

siv. (Anh.) — ἐξ ἀπροσδοπ., Umschreibung des Adv. — αὐτοῖς kann nach I 1, 11 zu εἰς Πισίδ. übersetzt werden.

§ 11. εl... ξκινδύν. ἄν, s. II
1, 4 zu εl... ἤλθετε. — πολύ, s.
I 4,13 zu τὸ μὲν... πολύ. — πυρὰ
πολλά, Fenersignale, um die Nachbarn von der Gefahr zu unterrichten. Dieser Gebrauch herrscht noch jetzt vielfach bei Bergvölkern.

§ 12-14. Verminderung des Trosses, aber Mehrung der Beschwerden am zweiten Tage.

\$ 12. συνελθούσι, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2 oder 3. — τῶν τε ... καὶ ὅσα sind die einander entsprechenden Glieder. — ἔχοντας, nach I 1, 2 zu λαβών und II 1, 8 zu παφαδ. — καταλιπόντας, nach I 1, 6 zu ἐπιβ. 3 dem ποφεύεσθαι zu koordinieren. Beachte aber den Accus. nach vorhergehendem Dativ. — καὶ ὅσα κ. τ. λ., s. I 1, 6 zu ὁπόσας.

§ 13. σχολαίαν ἐποίουν, im D. ein Zeitwort. — πολλά ὄντα, ύποζύγια καὶ τὰ αίχμάλωτα, πολλοί δὲ οί ἐπὶ τούτοις απόμαχοι ήσαν, διπλάσιά τε τὰ ἐπιτήδεια ἔδει πορίζεσθο φέρεσθαι πολλών των άνθρώπων όντων. δόξαν δε ταῦτο ουξαν ούτω ποιείν.

Έπελ δε αριστήσαντες έπορεύοντο, υποστήσαντες ε 14 στενώ οί στρατηγοί, εί τι εύρίσκοιεν των είρημένων μή μένον, ἀφηροῦντο, οί δ' ἐπείθοντο, πλην εί τίς τι ἔκί οίον ἢ παιδὸς ἐπιθυμήσας ἢ γυναικὸς τῶν εὐπρεπῶν. ταύτην μεν την ήμεραν ούτως έπορεύθησαν, τα μεν τι 15 μενοι τὰ δὲ καὶ ἀναπαυόμενοι. εἰς δὲ τὴν ὑστεραίαν γίλ γειμών πολύς, άναγκαΐον δ' ἦν πορεύεσθαι οὐ γὰρ ἦν και ήγειτο μέν Χειρίσοφος, ωπισθοφυλάκ 16 τάπιτήδεια. Σενοφών. και οι πολέμιοι ισχυρώς έπετίθεντο, και σ όντων των χωρίων έγγυς προσιόντες έτόξευον καὶ έσφενδι ώστε ηναγκάζοντο οί Έλληνες έπιδιώκοντες καὶ πάλιν ά ζοντες σχολή πορεύεσθαι καί θαμινά παρήγγελλεν ό Ξεν 17 ύπομένειν, ότε οί πολέμιοι ίσχυρώς έπικέοιντο, ένταῦ Χειρίσοφος άλλοτε μεν ότε παρεγγυώτο ύπέμενε, τότε δ

nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — πολλοί δὲ οί ἐπὶ τ. n. τ. λ., s. Exk. §§ 41. 42. — διπλάσια übersetze als Adv. zu πορίζεσθαι. - δόξαν ταῦτα nach δοκεῖ ταῦτα; wegen des Acc. absol. s. II 5, 22 zu ¿śóv. — ἐπήρυξαν, s. I 1, 3 zu συλλαμβάνει.

§ 14. ἀριστήσαντες, nach I 1, 6 zu έπιβουλ. 1. — ὑποστήσαντες, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2. Objekt: 'Leute'. — εἰ c. Opt., s. I 5, 2 zu ἐπείτις διώποι. — εὐρίσποιεν... άφειμένον, auch beim deutschen Verb. findet sich das Partic. — In freier Übrs. kann der Konditionalsatz durch e. Relativsatz wiedergegeben werden. — τῶν είρημ., für τούτων α είσητο sc. άφιέναι. — ἔκλεψεν, durchschmuggeln. — Dass es dennoch geschehen, erhellt aus IV 3, 19 und 30. — ἐπιθυμήσας, nach 1 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. – τῶν εὐ-ποεπῶν, Genit. partit. zu dem Hauptw., im D. kann statt dessen das attributive Adjektiv stehen. — Die einfache Folge des Satzes wäre: εί τίς τι έκλεψεν, οίον ἢ παῖδα ἢ γυναϊκα τῶν εὐπρεπῶν, ἐπιθυμήσας

αὐτῶν. — τὰ μὲν...τὰ δέ ... teils, ist zur Partikel er weshalb der Plur. nicht me achtet wird. — άναπανόμ fehlende Objekt im Genit. d ist aus μαχόμενοι zu ergänz § 15—21. Unwetter und Be

nis des dritten Tages. § 15. εἰς, s. I 7, 1 und II zu d. W. — γίγνεται, fre treten.

§ 16. Beachte den Chiasr der Wortfolge des Nebensat der des Hauptsatzes. — o1 όντων, nach I 1, 6 zu έπιβ kausal. — προσιόντες, s. di 2. — Desgleichen ἐπιδιώ: αναχάζοντες, wobei dan σχολή im D. ein im Partic eine begleitende Handlung drückt, liegendes 'auf diese' einzuschalten ist. — ὅτε... nέοιντο, Nachstellung, wie zu έπει ἤοξατο; ü. d. Opt. s. I έπεί τις διώκοι. — Im folg Paragraph haben wir Zwisch lung eines ähnlichen Neben — παρήγγελ. (sc. dem Cl und παρεγγυώτο, s. Exk.

ν, ἀλλ' ἡγε ταχέως και παρηγγύα επεσθαι, ώστε δήλον πρᾶγμά τι είη· σχολή δ' οὐκ ἡν ίδειν παρελθόντι τὸ τῆς σπουδῆς· ώστε ἡ πορεία όμοια φυγῆ ἐγίγνετο τοις οὐλαξιν. και ἐνταῦθα ἀποθνήσκει ἀνὴρ ἀγαθὸς Λακω- 18 λεώνυμος τοξευθείς διὰ τῆς ἀσπίδος και τῆς σπολάδος πλευράς, και Βασίας 'Αρκὰς διαμπερὲς τὴν κεφαλήν. ἀφίκοντο ἐπὶ σταθμόν, εὐθὺς ώσπερ είχεν ὁ Ξενοφῶν 19 πρὸς τὸν Χειρίσοφον ἡτιᾶτο αὐτόν, ὅτι οὐχ ὑπέμενεν, εγκάζοντο φεύγοντες ἄμα μάχεσθαι. και νῦν δύο καλώ ἀγαθὼ ἄνδρε τέθνατον, και οὕτε ἀνελέσθαι οὕτε θάψαι θα. ἀποκρίνεται ὁ Χειρίσοφος, Βλέψον, ἔφη, πρὸς τὰ 20 ἰδὲ ὡς ἄβατα πάντα ἐστί· μία δ' αῦτη ὁδὸς ἡν ὁρᾶς καὶ ἐπὶ ταύτη ἀνθρώπων ὁρᾶν ἔξεστί σοι ὅχλον τοοῦ κατειληφότες φυλάττουσι τὴν ἔκβασιν. ταῦτ' ἐγὼ 21 ν καὶ διὰ τοῦτό σε οὐχ ὑπέμενον, εἴ πως δυναίμην

 $\tilde{\eta} \gamma \varepsilon$ , intrans. —  $\tilde{\alpha} \lambda \lambda \circ \tau \varepsilon$ , früheren Fällen; τότε, in t zu erzählenden Falle. ann statt der griechischen ing mit 'während' Unterstattfinden. — πράγμα, s, Schwierigkeit. . δόντι, ες. Ξενοφῶντι. S. , 2 zu έστώς. In den Päs-Schluchten war wegen an Raum das παρέρχεσθαι öglich, und wenn man es e, sah man doch nichts. pers. nimm παφελθ. nach έπιβουλ. 2 vorauf und lass gen. — τοίς όπισθοφ., ntweder durch den Genit. u πορεία oder mit 'für'. :οξενθείς gehört auch zu xλην, s. I 3, 10 zu άδιπείν. ὥσπερ είχεν, verstärkt εὐθὺς liegenden Begriff glich' und bezieht sich auf and, in welchem sich Xen. rsche her befindet. Ovid. V. 601: sicut eram, fugio tibus. Goethe: Du stiegst wie du bist. — ἡναγκά-Wechsel des Subjekts. ann dasselbe Subj. bleiben, is aber ήναγκάς, aktivisch t werden. —  $\varphi \varepsilon \dot{\nu} \gamma o \nu \tau$ ...  $\alpha \iota$ , im D. durch ein Hauptwort mit der entsprechenden Präposition der Gleichzeitigkeit. S.
auch II 4, 5 zu αμα. — καὶ νῦν
κ.τ.λ., d. Übergang in die oratio directa malt die Aufregung Xen.'s. —
οῦτε ἀνελέσθαι οῦτε θάψαι,
s. Exk. § 54. — Die Unterlassung
dieser Pflicht wurde nach dem
Glauben der Griechen von den Göttern geahndet; s. Hom. Odyssee 1
71 sqq.

§ 20. ἀποκοίνεται, s. II 1,22 zu d. W. und I 3,20 zu ἔδοξε. — βλέψον, Aor., s. III 2,28 zu λεξάτω. In der Bedeutung zu unterscheiden von ἰδέ. — μία δ' αντη ... ὁ ρθία, αντη ist Subj., ὁ ρθία ist Appos. Wörtlich: der einzige Weg ist dieser, den du siehst, ein steiler. — τοσοντον, von einer Handbewegung begleitet. — οι richtet sich nach ἀνθεφάπων. — κατειληφότες φυλάττ, frei: besetzt halten. — ἔνβασιν, weil der Paſs (nachher ὑπερβολή genannt) die Griechen (wie sie hofften) aus den Thälern und Engpässen herausführte.

§ 21. ταῦτ', der Grieche gebraucht auch den einfachen Accus. adverbiell. Der Gebrauch erklärt sich aus d. figura etym., s. I 2, 10 zu τὰ Λύπ., I 3, 3 zu τά τε ἄλλα.

φθάσαι πρίν κατειληφθαι την ύπερβολήν οί δ' ήγεμόν έχομεν ού φασιν είναι άλλην όδόν. ό δε Ξενοφών λέγει 22 ένὰ ἔχω δύο ἄνδρας. ἐπεὶ γὰρ ἡμῖν πράγματα παρεῖχ ηδοεύσαμεν, δπεο και ήμας άναπνευσαι έποίησε, και ά ναμέν τινας αὐτῶν, καὶ ζῶντας προυθυμήθημεν λαβεΐν τούτου ενεκα οπως ήγεμόσιν είδόσι την χώραν χρησαίμ Καὶ εὐθὺς ἀγαγόντες τοὺς ἀνθρώπους ἤλεγχον δια 23 τες, εί τινα είδειεν άλλην όδον ή την φανεράν. ό μ ετερος οὐκ εφη μάλα πολλῶν φόβων προσαγομένων. 24 οὐδὲν ἀφέλιμον ἔλεγεν, ὁρῶντος τοῦ έτέρου κατεσφάγη λοιπός έλεξεν, δτι οδτος μέν οὐ φαίη διὰ ταῦτα είδένι αὐτῷ ἐτύγχανε θυγάτηο ἐκεί παο' ἀνδοὶ ἐκδεδομένη. δ' έφη ήγήσεσθαι δυνατήν και ύποζυγίοις πορεύεσθαι 25 έρωτώμενος δ' εί είη τι έν αὐτῆ δυσπάριτον χωρίον, ἔφ άκρον, δ εί μή τις προκαταλήψοιτο, άδύνατον έσεσθαι 26 θείν. ένταῦθα δ' έδόκει συγκαλέσαντας λοχαγούς καί στάς καὶ τῶν ὁπλιτῶν λέγειν τε τὰ παρόντα καὶ έρα τις αὐτῶν ἔστιν ὅστις ἀνὴρ ἀγαθὸς ἐθέλοι ἂν γενέσθ 27 ύποστας έθελοντής πορεύεσθαι. ύφίσταται τῶν μεν δ:

είπως, s. oben § 8. — ποίν c. Infin., ε. I 4, 15 zu d. W. — οῦς ἔχομεν, s. I 2, 1 zu δ είχε. — οῦ φασιν, s. I 3, 1 zu d. W. § 22—28. Die Aussagen der Weg-

§ 22—28. Die Aussagen der Wegweiser und die freiwilligen Griechen. § 22. παρείχον, die Karduchen. — ἀναπνεύσαι ἐποίησε, frei: Erholung verschaffte. — τινά αὐτῶν gehört auch zu λαβείν. — αὐτοῦ, s. III 4, 41 zu d. W. — εἰδόσι τὴν χώραν, durch ein zusammengesetztes Adj. — χρησαίμ, sc. αὐτοῖς.

σαίμ, sc. αντοίς.
§ 23. διαλαβόντες, durch ein Adverb. — οὐα ἔφη, warum kann εἰδέναι fehlen? — φόβοι, Schreckmittel. Vgl. II 5, 1 zu ὑποψίαι. — ποοσαγομένων, nach l 1, 6 το έπιβουλ. 3 konzessiv. — δοῶντος, im D. gebrauche das Hauptwort 'Auge'.

§ 24. αὐτῷ, im D. durch das Possessiv. — ἐτύγχανε, Wechsel des Modus in zwei Sätzen der orat. obl., die aber nicht koordiniert sind. — Wegen des Partic. s. I 1,

2 zu d. W. — ἐκδεδομ., ε D. 'eine Tochter ausgebe αὐτός verb. mit ἡγήσ., z stärkung des Gegensatzes. zu d. W. — δυνατήν, fi quem. Welches Wort bleil unübersetzt? — καὶ ὑποζ allein für die Menschen.

§ 25. εἶναι ἄκρον, im oratio obl. — δ, abhängig v καταλ. — τίς = man. Wer meint? — ἀδύνατ. ἔσεσθα werde es schwer sein ve kommen.

§ 26. καὶ πελταστάς, dination statt Subordination das voranstehende λοχαγ. zur Appos. πελταστ. und zu τῶν ὁπλιτ. — συγκαλέσ Acc. nach ἐδόκει. Ι 2, 1 st. Dativ. — τὰ πας όντα, ε 15 zu ἐν οῖοις. — γενέσθ 7, 4 zu γίγιεσθαι. — καὶ τΕrklärung zu ἀνης ἀγαθτübers. durch 'dadurch daßs § 27. ὑφίσταται, Sing. 16 zu ἔπεμψε. — τῶν μέ

ώνυμος Μεθυδριεὺς 'Αρκὰς καὶ 'Αγασίας Στυμφάλιος , ἀντιστασιάζων δὲ αὐτοῖς Καλλίμαχος Παρράσιος 'Αρκὰς 
ἱτος ἔφη ἐθέλειν πορεύεσθαι προσλαβὼν ἐθελοντὰς ἐκ 
; τοῦ στρατεύματος ἐγὼ γάρ, ἔφη, οἶδα ὅτι ἕψονται 
τῶν νέων ἐμοῦ ἡγουμένου. ἐκ τούτου ἐρωτῶσιν εἴ τις 28 
in γυμνήτων ταξιάρχων ἐθέλοι συμπορεύεσθαι. ὑφίσταριστέας Χίος, ος πολλαχοῦ πολλοῦ ἄξιος τῆ στρατιᾳ εἰς 
αῦτα ἐγένετο.

αὶ ἦν μὲν δείλη, οἱ δ' ἐκέλευον αὐτοὺς ἐμφαγόντας ΙΙ σθαι. καὶ τὸν ἡγεμόνα δήσαντες παραδιδόασιν αὐτοῖς, ντίθενται τὴν μὲν νύκτα, ἢν λάβωσι τὸ ἄκρον, τὸ χωνλάττειν, ἄμα δὲ τῆ ἡμέρα τῆ σάλπιγγι σημαίνειν. καὶ ιὲν ἄνω ὄντας ἰέναι ἐπὶ τοὺς κατέχοντας τὴν φανερὰν ν, αὐτοὶ δὲ συμβοηθήσειν ἐκβαίνοντες ὡς ἂν δύνωνται α. ταῦτα συνθέμενοι οἱ μὲν ἐπορεύοντο πλῆθος ὡς δις- 2

es dé wegen der im § 28 mit ov beginnenden veränderten iktion. — Μεθυδο. Άρκάς, setze die passenden Präpozum Nomen proprium. ασιάζων, ähnlicher Wett-7,9 u. VI 2,11. — ποοσ-, kann nach I 1,2 zu λα-er durch 'indem' übersetzt έγω γάρ, orat. directa. v ἡγουμέν., nach I 1,6 zu . 1 oder 3 konditionell. ὑφίσταται, Asyndet., s. I ι έδοξε. — πολλαχοῦ πολ., masie verwandter Begriffe. τοιαντα, s. § 26 zu παρ-– ἄξιον γίγνεσθαί τινι, h um einen verdient machen. νετο, s. Ι 1, 2 zu ἐποίησε. ug auf der oberen Gebirgsbis zu den Abhängen am 6. Der Aufmarsch der Freiı und die getäuschten Kar-(Anh.) of  $\delta \dot{\epsilon}$ , Cheirisophos und on. — Im D. wird dieser einem Nebensatze der Zeit. νές, die Freiwilligen. — όντας, in έν liegt die igkeit, s. IV 5, 8. Es ist

1, 6 zu ἐπιβουλ. 1 oder 2 setzen. — δήσαντες kann

teils ein Versprechen, daher im folgenden der Übergang aus dem Acc. c. Inf. in den Nom. c. Inf.

— Zu beachten ist ferner, daß die ersten beiden Infin. ohne Subj. stehen, daß aber da, wo der Gegensatz markiert werden soll, die Subj. erscheinen. — 1 ά β ω σι. Aor., s. I 5, 3 den Schlußsatz. — ἄ κ ο ο ν ist die IV 1, 25 genannte Höhe, welche den Nebenweg beherrschte.

— το ν ς μ ὲν... α ν το ι δ έ, auch hier ordnen wir den zweiten Satz durch (während' dem ersten unter; αν το ι (die im Thale bleibenden Heerführer. — το ν ς κατέχ., entweder nach I 3, 9 zu τον βονλόμ. oder

im D. als Part. pass. auf τον ήγε-

enthält einesteils eine Aufforderung oder einen Befehl, andern-

συντίθενται, die Verabredung

μόνα bezogen werden.

zu  $\dot{\omega}_S$   $\mu \dot{\alpha} \lambda \iota \sigma \tau \alpha$ .
§ 2.  $\tau \alpha \ddot{v} \tau \alpha \sigma v v \vartheta \dot{\epsilon} \mu \epsilon v \sigma \iota$ , entweder nach I 1, 6 zu  $\dot{\epsilon} \pi \iota \beta \sigma v \lambda$  i. oder nach I 3, 13 zu  $\tau \alpha \ddot{v} \tau \alpha \epsilon \dot{\ell} \pi \dot{\omega} v$ .
—  $\sigma \dot{\epsilon} \mu \dot{\epsilon} v$  ...  $\Xi \dot{\epsilon} v$ .  $\vartheta \dot{\epsilon}$ ., distribut. Apposition. —  $\pi \lambda \ddot{\eta} \vartheta \sigma_S$ , s. I 2, 23 zu  $\ddot{\sigma} v \sigma \mu \alpha$ . —  $\dot{\omega}_S$  bei Zahlen, s. I

frei durch ein Hauptwort. — ἐκβαίνοντες setze im D. voran und

übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2.

— ως αν...τάχιστα, s. I 1, 6

γίλιοι καὶ ΰδωρ πολύ ἡν έξ οὐρανοῦ. Ξενοφών δὲ ἔχω οπισθοφύλακας ήγειτο πρός την φανεράν έκβασιν, δπως τη όδο οί πολέμιοι προσέχοιεν τον νοῦν καὶ ὡς μάλισ 3 θοιεν οί περιιόντες. έπει δε ήσαν έπι χαράδρα οί όπιο λακες, ην έδει διαβάντας πρός τὸ ὄρθιον έκβαίνειν, την έπυλίνδουν οί βάρβαροι δλοιτρόχους άμαξιαίους καὶ μ καλ έλάττους, οδ φερόμενοι πρός τὰς πέτρας παίοντες δι δονώντο καὶ παντάπασιν οὐδὲ πελάσαι οἶόν τ' ἡν τῆ ε 4 ένιοι δε των λοχαγων, εί μη ταύτη δύναιντο, άλλη έπει καλ ταῦτα ἐποίουν μέχρι σκότος ἐγένετο ἐπελ δὲ ἄοντι νείς είναι ἀπιόντες, τότε ἀπῆλθον ἐπὶ τὸ δείπνον ἐτύ δε και ανάριστοι όντες αύτων οι οπισθοφυλακήσαντι μέντοι πολέμιοι οὐδὲν ἐπαύσαντο δι' δλης τῆς νυκτὸς 5 δοντες τούς λίθους· τεμμαίρεσθαι δ' ήν τῷ ψόφῷ. έχοντες τὸν ἡγεμόνα κύκλω περιιόντες καταλαμβάνουσ φύλακας άμφι πῦρ καθημένους και τοὺς μὲν κατακα τούς δε καταδιώξαντες αύτοι ένταῦθ' έμενον ώς το 6 κατέχοντες. οί δ' οὐ κατείχον, άλλὰ μαστὸς ἡν ὑπὲο ι παρ' ον ην η στενη αυτη δδός, έφ' ή έκάθηντο οί φι

1, 10 zu εἰς δισχιλ. — ἔδως ἐξ οὖς ανοῦ, Umschreibung. — ἦν, frei: fiel. — ἡνεἶτο, einleitendes und inchoativ. Impf. — τ. φανες. ἐκρασιν, die Höhe des Hauptpasses. — πςοσέχοιεν... λάθοιεν, Chiasmus.

§ 3. διαβάντας gehört zu dem von ξδει abhängenden Accus. c. Inf., in welchem das Subj. αὐτούς fehlt; frei: welche sie durchschreiten oder durchschritten haben mußten. Den folgenden Inf. füge als Zweck mit 'um zu' an.

μείζους καὶ ἐλάττους steht in Beziehung auf ἀμαξιαίους. — φερόμενοι — herabrollen; übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — παίοντες, daselbst nach 2, weshalb vor διεσφενδον. ein und so' einzuschalten ist, oder nach 3 konditionell. — οὐδέ gehört zu οἶόν τ' ἢν. — εἰσόδφ, vorher χαφάδρα gen.

§ 4. δύναιντο u. ἐπειρῶντο, welches Verb. ist aus dem Vorhergehenden zu ergänzen? — νεῖς mit Particip., s. I 2 δηλος; das Partic. kann hi nach I 1,6 zu ἐπιβουλ. 1 ül werden. — Warum der I Infin.? — ἀνάριστοι, info c. I § 16 Erzählten. — σαντο mit Partic., s. III 1 d. W. — ψόφφ, wodur ursacht?

§ 5. of δ' ξχοντες τὸ μόνα, ξχοντες παch I : λαβών erinnert an das D. mit dem bunten Rock'. — καν. und καταδιώξ., nacl zu ἐπιβουλ. 3 temporell. — Partic., s. I 1, 2 zu d. W. ἄποον, s. IV 1, 25. Im den (§ 6. 14. 18 u. 20) wir μαστός gebraucht.

§ 6. of δέ, das nächst gehende Subjekt wird zt knüpfung mehrerer Handesselben oft mit Nachdru derholt. — οὐ κατείχον weil die Handlung in der E lung bleibt. — αῦτη zw

ς μέντοι αὐτόθεν έπὶ τοὺς πολεμίους ἦν οι έπὶ τῆ φαόδῶ ἐκάθηντο. καὶ τὴν μὲν νύκτα ἐνταῦθα διήγανον τ β' ήμέρα ὑπέφαινεν, ἐπορεύοντο σιγῆ συντεταγμένοι ἐπὶ τολεμίους και γαρ δμίγλη έγένετο, ώστε έλαθον έγγος λθόντες. έπεὶ δὲ εἶδον ἀλλήλους, ή τε σάλπιγξ έφθέγιαλ άλαλάξαντες ιεντο έπλ τους άνθοώπους. οί δε ούχ το, άλλα λιπόντες την όδον φεύγοντες όλίγοι απέθνηεύζωνοι γαρ ήσαν. οί δε αμφί Χειρίσοφον ακούσαντες 8 έλπιγγος εὐθὺς ἵεντο ἄνω κατὰ τὴν φανερὰν όδόν. ἄλλοι ν στρατηγών κατά άτριβεῖς όδοὺς έπορεύοντο ή ἔτυχον ιι όντες, καλ άναβάντες ώς έδύναντο άνίμων άλλήλους όρασιν. καλ οὖτοι πρῶτοι συνέμιξαν τοῖς προκαταλαβοῦσι 9 οίον. Ξενοφῶν δὲ ἔχων τῶν ὀπισθοφυλάκων τοὺς ἡμίπορεύετο ήπερ οί τον ήγεμόνα έχοντες· εὐοδωτάτη γὰρ ῖς ὑποζυγίοις· τοὺς δὲ ἡμίσεις ὄπισθεν τῶν ὑποζυγίων . πορευόμενοι δ' έντυγχάνουσι λόφφ ύπερ της όδου 10 ημμένω ύπο των πολεμίων, ους η αποκόψαι ήν ανάγκη

t, hebt das Attribut hervor. τόθεν, von der Stelle aus, erreicht hatten.

·23. Die Griechen gewinnen Dere Gebirgsstraße. (Anh.

ύπέφαινεν, s. III 2, 1 zu - ἐποςεύοντο, traten den an. - συντεταγμ., s. 33. - ἔλαθον mit Partic., 2 zu παρών ἐτύγχ. - Αοτ., 2 zu ἐποίησε. - ἢ τε... n diesem Nachsatze genügt ein 'und'. - ἐφθέγξατο ντο, Wechsel der tempora s numerus. - ἀλαλάξ., s. 53, 2. S. 46. - τοὺς ἀν-, s. III 1, 23 zu d. W. ΄ντες, nach I 1, 6 zu ἐπι-, φεύγοντες, daselbst nach auch II 1, 8 zu παραδόντ.

άπούσαντες, nach I 1, 6 βονλ. 3 mit 'sobald'. — σάλden Gen. des Gegenstandes, m der Laut ausgeht, übers.

ζωνοι, eigentlich aufgezt, daher: flink, weil die

ng das Laufen nicht mehr

durch den Acc. S. auch I 2,5 zu Τισαφ. — Γεντο... ἐπορεύοντο, äußere Glieder eines Chiasmus. — ἔπαστοι, im D. ein anderer Numerus. — ἀς ἐδύναντο, in ähnlichen Verbindungen sagt der D.: so gut sie konnten.

§ 9. συνέμιξ., d. Aor. drückt den Erfolg aus. — τὸ χωρίον., dieser Ausdruck faßt das ἄπρον des § 1 u. d. φανέρ. ἔκβασ. des § 2 zu dem allgemeinen Begriffe (= Höhe) zusammen. — τοῖς προκαταλ., s. I 9,15 zu τῶν ἐθελόντ. — τοὺς ἡμίσεις, im D. ein abstractum. Auch im Griech. könnte τὸ ῆμισυ stehen. — εὐοδωτάτη, das dem Xenoph. im Sinne liegende Hauptwort ist das im Adj. liegende Stammwort.

§ 10. ὑπὲς τῆς ὁδοῦ, im D. durch einen Relativsatz, dessen Prädikat das in ὑπές liegende 'beherrschen' ist. Mit diesem Satze verbinde den in κατειλημμένω liegenden. — οῦς, statt des Relativsatzes gebrauche ein Demonstrativum mit adversativer Konjunktion. — ἀνάγκη gehört mit einem feinen Unterschiede zu beiden Infin.; beim ersten bezeichnet es das,

η διεζευγθαι από των άλλων Ελλήνων, και αυτοί μεν αν έπορεύθησαν ήπερ οι άλλοι, τὰ δὲ ὑποζύγια οὐκ ἡν άλλη ἡ 11 ταύτη έκβηναι. Ενθα δή παρακελευσάμενοι άλλήλοις προςβάλλουσι πρός τον λόφον δρθίοις τοῖς λόχοις, οὐ κύκλφ άλλὰ καταλιπόντες ἄφοδον τοῖς πολεμίοις, εί βούλοιντο φεύγειν. 12 καὶ τέως μὲν αὐτοὺς ἀναβαίνοντας ὅπη ἐδύνατο ἕκαστος of βάρβαροι ἐτόξευον καὶ ἔβαλλον, ἐγγὸς δ' οὐ προσίεντο, άλλὰ συνή λείπουσι τὸ γωρίον. καὶ τοῦτόν τε παρεληλύθεσαν οί Ελληνες και ετερον δρωσιν εμπροσθεν λόφον κατεγόμενον έπι 13 τοῦτον αὖθις ἐδόκει πορεύεσθαι. ἐννοήσας δ' δ Ξενοφῶν, μή, εί ξρημον καταλίποι του ήλωκότα λόφου, [καί] πάλιν λαβόντες οί πολέμιοι έπιθοΐντο τοις ύποζυγίοις παριούσιν, έπὶ πολύ δ' ήν τὰ ὑποζύγια ἄτε διὰ στενῆς τῆς ὁδοῦ πορευόμενα, καταλείπει έπὶ τοῦ λόφου λοχαγούς Κηφισόδωρον Κηφισοφώντος 'Αθηναΐον καλ 'Αμφικράτην 'Αμφιδήμου 'Αθηναίον καλ 'Αρχαγόραν 'Αργεΐον φυγάδα, αὐτὸς δὲ σὺν τοῖς λοιποίς ἐπορεύετο έπὶ τὸν δεύτερον λόφον, καὶ τῷ αὐτῷ τρόπφ καὶ τοῦτον αί-14 οοῦσιν. ἔτι δ' αὐτοῖς τρίτος μαστὸς λοιπὸς ἦν πολὸ ὀρθιώτατος δ ύπες της έπι τῷ πυρι καταληφθείσης φυλακής τής 15 νυκτός ύπο των έθελοντων. έπει δ' έγγυς έγένοντο οί Ελληνες, λείπουσιν οί βάρβαροι ἀμαχητὶ τὸν μαστόν, ώστε θαν-

was geschehen mus, beim zweiten die notwendige Folge, wenn das erste unterbleibt. S. auch I 2, 18 zu  $\varphi \delta \beta \sigma$  und beachte den Wechsel der Infin. —  $\check{\alpha}11$ .  $E11\mathring{\eta}\nu$ ., unter Cheirisophos. —  $\hat{\tau} \dot{\alpha} \dot{\delta} \dot{\nu} \dot{\nu} \sigma \dot{\zeta} \dot{\nu} \dot{\gamma}$ , adversative Beiordnung statt hypothetischer Unterordnung. S. IlI 2, 24 zu  $\check{\alpha} \nu \dot{\epsilon} \varphi \eta \nu$ . —  $\mathring{\eta} \nu = olov \dot{\tau} \dot{\eta} \nu$ , daher Acc. c. Inf.

adversative belording statt hypothetischer Unterordings. S. III 2, 24 zu  $\tilde{\alpha}\nu$   $\tilde{\epsilon}\varphi\eta\nu$ . —  $\tilde{\eta}\nu$  = olov  $\tau$   $\tilde{\eta}\nu$ , daher Acc. c. Inf. § 11.  $olove{olove}$  vlastical to <math>vlastical to vlastical to <math>vlastical to vlastical to vlastical to <math>vlastical to vlastical to vlastical to <math>vlastical to vlastical to vlastical to vlastical to <math>vlastical to vlastical to vlastical to vlastical to <math>vlastical to vlastical to vl

\$ 12. τέως μέν, eine Zeit lang. Eigentlich: bis dahin, wo das durch den Gegensatz Ausgedrückte eintritt = ξως μέν ἀνέβαινον. — ξκαστος, s. I 7, 15 zu ἐκάστη. — προσίεντο... λείπ., Wechsel der tempora. — καὶ ἔτερον ὁρῶσιν κ. τ. λ., die Gleichzeitigkeit durch Beiordnung ausgedrückt. Vixdum

hunc collem praeterierant, cum alterum conspexerunt, s. I 8, 1. — ο ρῶσιν, ν. ἐδόκει abhängig, übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2.

§ 13. μή, warum? s. III 5, 3 zu d. W. und I 3, 17 zu α ἡμῖν δ. und I 1, 5 zu ἀς. — λαβόντες, im D. dem ἐπιδοίντο zu koordinieren. — [καί: sogar.] — παριοῦσ., nach I 1, 6 zu ἐπιβ. 1. — ἐπὶ πολύ, s. I 8, 8 zu d. W.

 $\tilde{\eta}\nu$ , frei: sich ausdehnen. —  $\alpha z_s$  mit dem Partic. hebt die kausale Bedeutung desselben hervor u. entspricht unsrem 'insofern, indem'.

§ 14. πολύ, Verstärkung des Superl. — ἐ ὑπὲρ...τῶν ἐθε-λοντῶν, beachte die Stellung der zum Partic. gehörenden Bestimmungen vor und nach demselben und übersetze diese erläuternde Apposition durch einen Relativsatz: 'der nämlich, welcher...lag'.

μαστον πασι γενέσθαι και ύπώπτευον δείσαντας αὐτούς, μή κυκλωθέντες πολιορκοϊντο, ἀπολιπεϊν. οί δ' ἄρα ἀπὸ τοῦ ακρου καθορώντες τὰ ὅπισθεν γιγνόμενα πάντες ἐπὶ τοὺς ὁπισθοφύλακας έχώρουν. καί Ξενοφῶν μέν σὺν τοῖς νεωτάτοις 16 ανέβαινεν έπὶ τὸ ἄκρον, τοὺς δὲ ἄλλους ἐκέλευσεν ὑπάγειν, οπως οί τελευταῖοι λόγοι προςμίξειαν, καὶ προελθόντας κατά τὴν δδὸν ἐν τῷ δμαλῷ θέσθαι τὰ ὅπλα [εἶπε]. καὶ ἐν τούτῷ 17 τῷ χρόνῷ ἦλθεν ᾿Αρχαγόρας ὁ ᾿Αργεῖος πεφευγώς καὶ λέγει ὡς απεκόπησαν από του λόφου και ότι τεθνασι Κηφισόδωρος καί 'Αμφικράτης καὶ ἄλλοι ὅσοι μὴ άλάμενοι κατὰ τῆς πέτρας πρὸς τοὺς ὀπισθοφύλακας ἀφίκοντο. ταῦτα δὲ διαπραξάμενοι οί 18 βάρβαροι ήκον έπ' άντίπορον λόφον τῷ μαστῷ καὶ Ξενοφῶν διελέγετο αὐτοῖς δι' έφμηνέως περί σπονδών και τοὺς νεκροὺς ἀπήτει. οί δὲ ἔφασαν ἀποδώσειν ἐφ' ῷ μὴ κάειν τὰς οἰκίας. 19 συνωμολόγει ταῦτα ὁ Ξενοφῶν. ἐν ῷ δὲ τὸ μὲν ἄλλο στοάτευμα παρήει, οί δε ταῦτα διελέγοντο, πάντες οί έκ τούτου τοῦ τόπου συνερούησαν ένταῦθα πολέμιοι. καὶ έπεὶ ήρξαντο 20 καταβαίνειν ἀπὸ τοῦ μαστοῦ πρὸς τοὺς ἄλλους ἔνθα τὰ ὅπλα έχειτο, Γεντο δή οι πολέμιοι πολλώ πλήθει και θορύβω· και έπει έγενοντο έπι της κορυφης του μαστου άφ' ού Ξενοφων

§ 15. ὑπώπτενον, Übergang in einen selbständigen Satz. S. II 3, 10 zu τοὺς δέ.

§ 16. ὑπάγειν, s. III 4, 48 to d. W. — λόχοι, die im § 13 surückgelassenen. — κατὰ τὴν ὑδόν, den Cheirisophos gezogen war. — θέσθαι τὰ ὅπλα, s. Exk. § 25 Anm. 7, 3. — [εἶπε wiederholt den Begriff von ἐκέλευσεν.]

\$ 17. \$17.0 ev mit Partic., wie das deutsche 'kommen'.

\*\* πενόπησαν, Indic. in d. or. θλία. — ἄλλοι ὅσοι, alle andern, welche, s. II 2, 14 zu οξ μή. — ἀλάβενοι, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1.

§ 18. διαπραξάμ., entw. nach I 1, 6 zu ἐπιβονλ. 3 oder ähnlich dem lat. quo facto nach I 3, 13 zu ταῦτα εἰπών. — ἀντίπορον vorangestellt, während wir und sonst auch die Griechen es nachstellen; dadurch wird τῷ μαστῷ zum erklärenden Zusatze. (Anh. zu § 1.) — ἀπήτει, s. Exkurs § 54.

§ 19. ἔφασαν, versprachen. — ἐφ' ὡ c. Inf., statt des vollständigen ἐπὶ τούτω ὥστε — unter der Bedingung, daſs. — κάειν, die Griechen. — συνωμολόγει, Asyndeton, s. II 1, 22 zu ἀποκρίνεται und I 3, 20 zu ἔδοξε. — οἱ ἐκ τούτου τ. τ., Attraktion wie I 1, 5 zu τῶν παρὰ βασιλ.

§ 20. ἤοξαντο, d. Griechen unter Xenophon. — ἔκειτο, Passivum zu τὰ ὅπλα θέσθαι im § 16, s. Exk. § 25. S. 18. Anm. 7, 3.

πολλώ πλήθει καλ θοςύβφ, Hendiadyoin: in großem Lärm der

κατέβαινεν, εκύλινδον πέτρους καλ ενός μεν κατέαξαν το σκέλος. Ξενοφώντα δε δ ύπασπιστής έχων την ασπίδα απέλιπεν: 21 Εὐρύλοχος δὲ Λουσιεύς 'Αρχάς προσέδραμεν αὐτῷ δπλίτης, καί πρό άμφοιν προβεβλημένος άπεχώρει, και οι άλλοι πρός 22 τοὺς συντεταγμένους ἀπῆλθον. ἐχ δὲ τούτου πᾶν ὁμοῦ ἐγένετο τὸ Ελληνικόν, καὶ ἐσκήνησαν αὐτοῦ ἐν πολλαῖς καὶ καλαῖς οίκίαις και έπιτηδείοις δαψιλέσι και γάο οίνος πολύς ήν, 23 ώστε εν λάκκοις κονιατοίς είχον. Ξενοφών δε και Χειρίσοφος διεπράξαντο ώστε λαβόντες τούς νεκρούς ἀπέδοσαν τὸν ἡγεμόνα καλ πάντα έποίησαν τοῖς ἀποθανοῦσιν ἐκ τῶν δυνατῶν. 24 δσαπερ νομίζεται ανδράσιν αγαθοίς. τη δε ύστεραία ανευ ήγεμόνος έπορεύοντο μαχόμενοι δ' οί πολέμιοι καλ δπη είη στενον χωρίον προκαταλαμβάνοντες έκώλυον τὰς παρόδους. 25 δπότε μέν οὖν τοὺς πρώτους κωλύοιεν, Ξενοφων ὅπισθεν ἐχβαίνων πρός τὰ ὄρη ἔλυε τὴν ἀπόφραξιν τῆς παρόδου τοῖς πρώτοις άνωτέρω πειρώμενος γίγνεσθαι των κωλυόντων, δπότε 26 δε τοις όπισθεν έπιθοϊντο, Χειρίσοφος έκβαίνων και πειρώμενος άνωτέρω γίγνεσθαι των κωλυόντων έλυε την απόφραξι» τῆς παρόδου τοῖς ὅπισθεν καὶ ἀεὶ οὕτως ἐβοήθουν ἀλλήλοις

Menge. — ἐπυλίνδ., wiederholte Handlung; πατέαξαν, Erfolg derselben. — ὑπασπιστής, s. Exk. § 41. — ἀπέλιπεν, im D. gebr. d. Plqpf.; er war vielleicht gar nicht mit hinaufgegangen, aus Furcht oder durch irgend einen andern Umstand bewogen.

§ 21. Λουσιεύς, Λουσοί, Stadt

im nördl. Arkadien.

προβεβλημένος, warum ohne Objekt? —  $\pi \varrho \acute{o}$ , obwohl die Feinde

jetzt im Rücken sind.

§ 22. παν, durch Trennung betont. — ἐν πολλαῖς κ. τ. λ., Ερexegese zu αὐτοῦ. πολλαὶς, s II 3, 18 zu d. W. έν gehört auch nach Analogie v. III 2, 25 έν ἀφθόν. zu ἐπιτηδείοις. — έν λάπ. πονιατ., noch jetzt wird im Orient vielfach der Wein in unterirdischen Gefäßen (Kuptschinen) aufbewahrt.

§ 23. διεποάξαντο, durch erneute Unterhandlungen. — λαβόν-τες, nach I 1,6 zu ἐπιβουλ. 1. Man sollte erwarten: ἀποδόντες τὸν ήγεμ. έλαβον τοὺς νεκρούς. - νο-

μίζεται, der dazu gehörige Inf. ist aus dem vorhergehenden Verb. fin. zu ergänzen. Ähnlich I 2, 15 zα ώς νόμος.

§ 24—28. Die Griechen ziehen auf der oberen Strasse bis zu den Abhängen am Kentrites.

§ 24. μαζόμενοι u. προπαταλαμβάν., nach I 1, 6 zu έπιβ. 1 mit 'durch', so das ὅπη εἶη στεν. χωρίον im D. Attr. im Gen. wird. —  $\tilde{o}\pi\eta$   $\mu$ .  $\tau$ .  $\lambda$ ., eigentl. iterativ, s. I 1, 5 zu σστις άφικνοῖτο. — ἐκάἰνον, s. I 3, 1 zu ἐβιάζετο. — παφόσους, warum Plur.? § 25. ὀπότε... καἰνοιεν, s. I

5 2 zu ἐπεί τις διώκοι. — ἐκβαίνον, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2; warum ἐκ? πειρώμενος daselbst nach 3 mit 'indem' oder 'dadurch dass'. Zur Sache s. Exk. § 30.

τῶν κωλυόντων, wegen ἀνα-

τέρω. § 26. έλνε... τοῖς ὅπισθεν, beachte den Wechsel der Stellung

gegen § 25.

καὶ ἰστυρῶς ἀλλήλων ἐπεμέλοντο. ἦν δὲ καὶ ὁπότε αὐτοῖς 27 τοις άναβασι πολλά πράγματα παρείχον οί βάρβαροι πάλιν καταβαίνουσιν έλαφροί γαρ ήσαν ώστε καί έγγύθεν φεύγοντες ἀποφεύγειν οὐδεν γὰο είχον ἄλλο ἢ τόξα καὶ σφενδόνας. άφιστοι δὲ καὶ τοξόται ήσαν εἶχον δὲ τόξα έγγὺς τριπήχη, τὰ 28 δε τοξεύματα πλέον ή διπήχη· είλκον δε τας νευράς, δπότε τοξεύοιεν, πρός τὸ κάτω τοῦ τόξου τῷ ἀριστερῷ ποδί προσβαίνοντες· τὰ δὲ τοξεύματα έχώρει διὰ τῶν ἀσπίδων καὶ διὰ τον θωράκων. έχρωντο δε αύτοις οι Έλληνες, έπει λάβοιεν, ακοντίοις έναγκυλώντες. έν τούτοις τοις χωρίοις οί Κρητες χρησιμώτατοι έγένοντο. ήρχε δε αὐτῶν Στρατοκλῆς Κρής.

Ταύτην δ' αὖ τὴν ἡμέραν ηὐλίσθησαν ἐν ταῖς [18. Νον ΙΙΙ πώμαις ταϊς ύπερ του πεδίου του παρά του Κεντρίτην ποταμόν, εὖρος ὡς δίπλεθρον, ὡς ὁρίζει τὴν ᾿Αρμενίαν καὶ τὴν τον Καρδούχων χώραν. καὶ οί Ελληνες ένταῦθα ἀνέπνευσαν ἄσμενοι ἰδόντες πεδίον ἀπείχε δὲ τῶν ὀρέων ὁ ποταμός ξξ ἢ έπτὰ στάδια τῶν Καρδούχων. τότε μὲν οὖν ηὐλίσθησαν μάλα 2 ήδέως και τάπιτήδεια έχοντες και πολλά των παρεληλυθότων πόνων μνημονεύοντες. έπτα γαο ήμέρας, δσαςπεο έπορεύθησαν διὰ τῶν Καρδούχων, πάσας μαχόμενοι διετέλεσαν, καὶ ἔπαθον ταιά δσα οὐδε τὰ σύμπαντα ὑπὸ βασιλέως καὶ Τισσαφέρνους. 🕏 οὖν ἀπηλλαγμένοι τούτων ήδέως ἐκοιμήθησαν.

, § 27. ἦν δὲ ὁπότε, s. Ι 5, 7 zu ψ...οῦς. — τοῖς ἀναβᾶσι, s. Ι 9, 16 zu τ. έθελόντ. — καταβαίνου-619, nach I 1, 6 zu επιβουλ. 1. — & στε, s. I 1, 5 und I 4, 8 zu d. W. – καί = selbst. – ἐγγύθεν, der Griechen. — φεύγοντες, kon-sessiv. — φεύγ. ἀποφ., Parono-

§ 28. ἐγγύς, bestimmter als ώς, είς, ε. Ι 1, 10 zu είς δισχιλ.

πρὸς τὸ κάτω, im D. füge das Passende Hauptw. hinzu. — προσβαίνοντες, danach sind die τόξα eine Art Armbrust. (Anh.)

axovalous wird im D. durch 'alı' angeknüpft.

eraγπυλώντες, nach I 1,6 za mifoul. 3 mit 'indem'. Zur Sache a Exkurs. § 8 u. Fig. 21. — ἐπεί,
a. I. b, 2 za d. W. — Κοῆτες, s. Erkurs § 8.

Der Übergang über den III. Kentrites. (Anh.)

§ 1 u. 2. Rasttag auf den Ab-

§ 1. ταῖς ὑπὲρ τ. π., entweder durch einen Relativsatz oder ταῖς bleibt unübersetzt; ebenso das folgende Attrib. τοῦ παρὰ κ. τ. λ. εὖοος ὡς δίπλ. ziehe im D. mittels der Präpos. 'in' in den fol-

genden Nebens. — ἄσμενοι, s. I 2, 25 zu προτέρα. Ähnlich schon II 1, 16. — ἀπεῖχε, s. I 1, 6 zu ἠσαν. — τῶν Καρδούχ., Attrib. zu ὀρέων. § 2. ἔχοντες α. μνημονεύοντες geben den Grund zu ἡδέως. —

πολλά, adverbial = häufig. — έπτὰ γὰς ἡμές, in der voran-gegangenen Erzählung sind nur fünf Tage verzeichnet. (Anh.) διετέλεσαν, mit Partic., s. I 1, 2 zu παρών ἐτύγχ. und daselbst zu ἐποίησεν. — κακὰ ὅσα, im D.

setze entweder das Demonstrativ zu κακά und übersetze ὅσα durch 'wie' oder ohne Demonstr. durch: 'mehr als sie' und τὰ σύμπ. adverb., wobei auch das Verb. im D. in einem andern Tempus wiederholt wird. — ἀς mit Partic., s. I 1, 2 zu d. W. Es ist eine Epanalepsis des Anfangs des Paragraphen, daher οὖν.

§ 3-7. Neue Schwierigkeit und Mutlosigkeit ob der tiefen Furt.

§ 3. ώς κωλύσ., s. I 1, 3 zu ώς ἀποκτεν.

§ 4. Όροντα, Gen. poss., s. I 1, 6 zu Τισσαφ. und III 5, 17. — Αρμένιοι, wohnten in dem von ihnen benannten Hochlande, das 2 Statthalter hatte, den Orontas im Süden und Tiribazos im Norden und Westen.

Mάρδοι (oder Μαρδόνιοι) sind ein räuberisches Gebirgsvolk in Medien und Armenien. (Anh.) ἐλεύθεροι hier: 'freiheitslie-

έλεύθεροι hier: 'freiheitsliebend'. — γέρρα, s. Exk. S. 5 Anm. 2. § 5. ὅχθαι, die nach § 11 felsig waren.

ην ἄγουσα, s. II 2, 13 zu ην δυναμέν. — χειροποίητος, der Weg besteht wohl zum Teil aus in den Fels gehauenen Stufen. — ταύτη, sie vermuteten hier eine Furt. (Anh.)

§ 6. Das Satzverhältnis dieses Paragraphen ist folgendes: der mit έπει beginnende Nebensatz geht bis βέλη; in demselben sollte ein zweites οὔτε folgen; statt dessen wird, nachdem durch ει δὲ μή, ῆρπαζ. ὁ ποταμός die angefangene Konstruktion unterbrochen ist, durch τέ, das wie oft dem vorhergehenden οὔτε entspricht (s. II 2, 8 zu μήτε ... τέ) positiv fortgefahren; οὔτε ... τέ = einerseits nicht ... andrerseits. Mit ἀνεχώρ, beginnt der Hauptsatz. — Im D. beginne bei ἐπει τε mit 'weil aber' einen zweiten Nebensatz und las ἀνεχώρησαν als Nachsatz folgen. — πειρωμένοις, frei (nach I 3, 13 zu ταῦτα εἰπών): 'hierbei' oder nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — ἐφαίνετο, frei: 'ging'. ἐφαίν. καὶ τραχύς ήν, Chiasmus. — λίθοις, Ζυίστε chenstellung des gemeinschaftlichen Hauptworts. — ει δὲ μή ist stehende Formel nach negativen Sätzen für das deutsche 'sonst, widrigenfalls'.

εἴ τις φέροι, dem Objekt nachgestellt, um die anaphorische Wortstellung mit dem Satze οὖτε...ἔτειν zu erreichen. Optat., s. I 5, 2 πεί τις διώκ. — γυμνοί, 'ungodeckt durch den Schild'.

έγίγνοντο πρός τὰ τοξεύματα καὶ τάλλα βέλη· ἀνεχώρησαν καὶ αὐτοῦ ἐστρατοπεδεύσαντο παρὰ τὸν ποταμόν. ἔνθα δὲ αὐτοὶ 7 την πρόσθεν νύκτα ήσαν, έπὶ τοῦ ὄρους έώρων τοὺς Καρδούχους πολλούς συνειλεγμένους έν τοῖς ὅπλοις. ένταῦθα δή πολλή άθυμία ήν τοις Ελλησιν, δρώσι μέν του ποταμού την δυσπορίαν, δρῶσι δὲ τοὺς διαβαίνειν κωλύσοντας, δρῶσι δὲ τοτς διαβαίνουσιν έπικεισομένους τούς Καρδούχους όπισθεν. ταύτην μεν οδν την ημέραν και νύκτα έμειναν εν πολλή άπο- 8 ρία όντες. Ξενοφών δε όναρ είδεν εδοξεν έν πέδαις δεδέσθαι, αδται δε αύτφ αύτόμαται περιρουήναι ώστε λυθήναι καλ διαβαίνειν δπόσον έβούλετο. έπελ δὲ ὄρθρος ήν, ἔρχεται πρὸς τὸν Χειρίσοφον καὶ λέγει, ὅτι ἐλπίδας ἔχει καλῶς ἔσεσθαι, καὶ διηγείται αὐτῷ τὸ ὄνας. ὁ δὲ ἥδετό τε καὶ ὡς τάχιστα εως 9 ύπέφαινεν έθύοντο πάντες παρόντες οί στρατηγοί καὶ τὰ ίερὰ καλά ήν εύθυς έπι του πρώτου. και άπιόντες άπο των ιερών οί στρατηγοί και λοχαγοί παρήγγελλον τῆ στρατιᾶ ἀριστοποιεϊσθαι. καλ άριστωντι τῷ Ξενοφωντι προσέτρεχον δύο 10 νεανίσκω: ήδεσαν γάρ πάντες, δτι έξείη αὐτῷ καὶ άριστῶντι καί δειπνούντι προσελθείν καί, εί καθεύδοι, έπεγείραντα εί-

έγίγνοντο, warum nach τίς erlaubt? s. I 4,8 zu αὐτούς. — πα ἐὰτὸν ποταμόν, nähere Bestimmung zu αὐτοῦ, s. IV 2, 22 und Il 2,1 zu παρὰ Αριαίφ.

§ 7. ἔνϑα, im D. setze: da, wo.

- ἡσαν, s. I 2, 7 zu ἔφεςον.

zollούς, s. I 10, 2 zu d. W.

- πολλ ἡ ἀθν μία, Umschreibung
des Verb. — ὁς ῶσι... ὁς ῶσι... ὁς οῦσι...

ὁξῶσι, dreigliedrige Anaphora,
übers. nach I 1, 6 zu ἐπιβονλ. 3
mit 'als' und wiederhole im D. das
Kernwort. — τοῖς διαβαίν, nach
I 1, 6 zu ἐπιβονλ. 1, indem das im
Partic. liegende Pronom. 'ihnen'

sugesetzt wird.

100

3.15

8:15

§ 8 u. 9. Günstiger Traum des enophon und günstige Opfer.

§ 8. ὅνας, s. III 1, 11 zu d. W. und daselbst über das folgende Asyndeton. — ανται...περιοςνβνει, warum kann das Prädikat 
βοξαν fehlen? — διαβαίνειν ist in Hinblick auf die Bedeutung des Traumes gewählt. — ὁπόσον

έβούλετο, übersetze durch ein Hauptwort mit einer Präposition.

— ἔρχεται... λέγει... διηγεῖται, das Verb. fin. hat mehr Nachdruck als das Particip.

Eσεσθαι, im D. wird in dieser Verbindung 'gehen' oder 'werden' gebraucht. — Auch im Gr. ist είναι bei Adverbien Begriffswort, nicht Kopula.

§ 9. η δετο u. ἐθύοντο, Chiasmus. — ὑπέφαινεν, s. III 2, 1 zu d. W. — πρώτου, VI 5, 2 ist das Substantiv hinzugesetzt. — παρήγγελον, Impf. von den einzelnen Abteilungen.

§ 10—16. Die aufgefundene Furt und Marsch nach derselben.

§ 10. ἀ ριστῶντι, übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβουλεύοντος 1 oder kongruent dem folgenden εἰ καθεύοι. — προσέτρεχ., Impf. der Gleichzeitigkeit.

έπεγείοαντα, übers. nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2. Im Kasus richtet sich dieses Prädikatsnomen nach 11 πεΐν, εί τίς τι έχοι τῶν πρὸς τὸν πόλεμον. καὶ τότε έλεγον, δτι τυγχάνοιεν φρύγανα συλλέγοντες ώς έπλ πῦρ, κἄπειτα κατίδοιεν έν τῷ πέραν έν πέτραις καθηκούσαις ἐπ' αὐτὸν τὸν ποταμόν γέροντά τε καί γυναϊκα καί παιδίσκας ώσπερ μαρ-12 σίπους ίματίων κατατιθεμένους έν πέτρα άντρώδει. ίδοῦσι δέ σφίσι δόξαι άσφαλες είναι διαβήναι ούδε γάρ τοῖς πολεμίοις ίππεῦσι προσβατὸν είναι κατὰ τοῦτο. ἐκδύντες δ' ἔφασαν έχοντες τὰ έγχειρίδια γυμνοί ώς νευσόμενοι διαβαίνειν: πορευόμενοι δε πρόσθεν διαβήναι πολν βρέξαι τα αίδοῖα καλ 13 διαβάντες λαβόντες τὰ Ιμάτια πάλιν ήκειν. εὐθὺς οὖν δ Ξενοφῶν αὐτός τε ἔσπενδε καὶ τοῖς νεανίσκοις ἐγχεῖν ἐκέλευε καί εύχεσθαι τοῖς φήνασι θεοῖς τά τε ὀνείρατα καὶ τὸν πόρον καὶ τὰ λοιπὰ ἀγαθὰ ἐπιτελέσαι. σπείσας δ' εὐθὺς ἡγε τοὺς

dem hinzuzudenkenden Subj. τινά. - έχοι, warum kann der Öbjektsinfinitiv fehlen? - τῶν πρὸς τ. πόλεμ., s. I 3,9 zu τὰ μὲν δὴ Κύρου und gebrauche im D. ein zusammengesetztes Substant. — Übrigens that Xenoph. damit nur, was einem gewissenhaften Strategen zukommt, weil im Kriege in der Regel periculum in mora ist.

§ 11. καὶ τότε ἔλεγ., s. I 8, 23 zu καὶ βασιλεύς. — τυγχάν. und κατίδ., beachte den Unterschied der Tempora.

 $\dot{\omega}_{S} \in \pi \bar{l}$ , s. I 1, 2 zu d. W., hier

= in der Absicht.

nαθηκούσ., dieses Verb. ist der geographische Ausdruck von Gebirgen und Höhen, die in die Ebene u. s. w. hineinreichen (lat.: excurrere in). — ἐπ' αὐτόν, s. III 4, 41 zu d. W.

 $\tilde{\omega} \sigma \pi \epsilon \varrho = \text{ganz wie, gerade wie.}$   $-\mu \alpha \varrho \sigma \ell \pi. \ \ell \mu \alpha \tau \ell \omega \nu, \ \text{im D. ein}$ Substantiv, ebenso πέτρ. ἀντρώδει.

§ 12. ἰδοῦσι...δόξαι, Wechsel der Konstr., vorher őzi, hier Acc. c. Inf. ἰδοῦσι bleibt unüber-setzt: 'Da habe es ihnen geschienen, da hätten sie vermuthet', sc. weil sie glaubten, dass die genannten Personen an dieser Stelle den Fluss durchwatet hatten od. durchwaten wollten. — οὐδὲ γάς giebt den zweiten wichtigern Grund zu άσφαλές parenthetisch an; der erstere, in idovou liegende (dass sie glaubten, jene seien durch den Flus gewatet) wird verschwiegen, weil sie es selbst untersuchen.

προσβατόν, s. III 4, 20 zu εὐεπίθετον. — κατὰ τοῦτο um-schreibt das deutsche Pronominaladverb 'daselbst'. - ἐκδύντες... έχοντες, s. Η 1, 8 zu παραδόντες. ἔφασαν bleibt entweder unübersetzt oder wird Zwischensatz: 'Sie hätten sich dann, fuhren sie fort', u. s. w.

ώς νευσόμενοι, ε. Ι 1, 3 πιώς απουτενών. Sie thaten das aber nicht, wie das folgende lehrt.

πρόσθεν...πρίν gebrauchten die Griechen auch da, wo das zweite nicht eintritt. Im D. gebraucht man 'ohne daß' oder 'ohne' c. Inf. — διαβάντες und λαβ., s. I 1, 7 zu ὑπολαβ. und übers. nach I 1, 6 zu ἐπιβ. 2 und \$ 'pachdom' 'nachdem'.

§ 13. έγχεῖν, mit bloßem Dat; das Objekt olvov fehlt, weil es sich aus dem Gebrauche des onévôtes von selbst versteht. — τοῖς φή: νασι, s. Ι 9, 15 zu τ. ἐθελόντ. — τα ονείοατα, Plur, weil das Traum-gesicht ihm 2 Bilder vorgeführt hatte. — και τὰ λοιπά ... iziτελέσαι, ist zweites Obj. zu ευχε, σθαι; denn es heißst εὔχεσθαί τισί (θεοῖς) τι. — ἀγαθά ist Subst. ους παρά του Χειρίσοφου, καὶ διηγούνται ταὐτά. ἀκούκαὶ δ Χειρίσοφος σπονδάς ἐποίει. σπείσαντες δὲ τοῖς 14 οις παρήγγελλον συσκευάζεσθαι, αύτοί δε συγκαλέσαν-: στρατηγούς έβουλεύοντο, ὅπως ἂν κάλλιστα διαβαΐεν ς τε έμπροσθεν νικώεν καὶ ύπὸ τῶν ὅπισθεν μηδεν ν κακόν. καὶ ἔδοξεν αὐτοις Χειρίσοφον μεν ήγεισθαι 15 βαίνειν έχοντα τὸ ήμισυ τοῦ στρατεύματος, τὸ δ' ήμισυ ιένειν σύν Ξενοφωντι, τὰ δὲ ὑποζύγια καὶ τὸν ὅχλον ο τούτων διαβαίνειν. έπελ δὲ [ταῦτα] καλῶς εἶγεν 16 ντο ήγοῦντο δ' οί νεανίσκοι έν άριστερᾶ έχοντες τὸν · όδος δε ήν επί την διάβασιν ώς τέτταρες στάδιοι. ένων δ' αὐτῶν ἀντιπαρῆσαν αί τάξεις τῶν ίππέων 17 δὲ ἦσαν κατὰ τὴν διάβασιν καὶ τὰς ἄγθας τοῦ ποταεντο τὰ ὅπλα, καὶ αὐτὸς πρῶτος Χειρίσοφος στεφαος καὶ ἀποδὺς ἐλάμβανε τὰ ὅπλα καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι λλε, καὶ τοὺς λοχαγοὺς ἐκέλευεν ἄγειν τοὺς λόγους τοὺς μὲν ἐν ἀριστερῷ τοὺς δ' ἐν δεξιῷ ἑαυτοῦ. καὶ 18 ιάντεις έσφαγιάζοντο είς τὸν ποταμόν οί δε πολέμιοι

denkt an die glückliche
. — σπείσας und σπείim § 14, s. I 3, 13 zu
ών.

xς ἐποίει, s. I 1, 6 zu συλλογ. und I 4, 12 zu κκλησ.; keine Umschrein σπείσαντες lehrt; ἐποίει talten, besorgen.

tatten, besorgen.

νσκενάζεσθαι, s. Exk.

- ἐβονλεύοντο, traten

ng. — ἄν gehört auch zu

)pt. potent. der indirekten

. I 7,2 zu πῶς ἄν. —

ἔμπροσθεν und τῶν

, im D. setze das passende

ν und die Adverb. überch eine Präposition mit

. reflex. — Welche Feinde
eint?

γείσθαι und die folgenübersetze durch die or. sollen'. — Inwiefern tritt ίσοφον μὲν . . . τὸ δ' in Wechsel der Konstr. διαβαίνειν steht zum astisch.

23. Cheirisophos zieht i Fluss.

§ 16. ἡγοῦντο...ποταμόν, mache diesen Satz zu einer Adverbialbestimmung des vorhergehenden. — Marschierten sie am Flusse hinauf oder hinunter?

§ 17. ἀντιπαρῆσαν, ἀντί am andern Ufer den Hellenen gegenüber, παρά längs des Ufers und der Front derselben hinziehen. Es sind die im § 3 genannten Reiter.

— κατά gehört in verschiedener Bedeutung zu διάβασιν und ὅχθας, denn letzteres sind die § 11 genannten πέτραι — Felsenufer.

Εθεντο τὰ ὅπλα, s. Exkurs § 25 Anm. 7, 3 S. 18.

στεφανωσάμενος, nach lakonischer Sitte zur Schlacht, s. Exk. § 52 Anm. 3 S. 43. — άποδύς, Obj. 'sein Obergewand' ist zu ergänzen. — παρήγγελλε, sc. dasselbe zu thun. Warum kann der Grieche das Obj. fehlen lassen? Ähnlich III 1, 44 παρακαλεϊν.

λόχους ὀοθίους, s. Exk. § 31 Anm. 1 S. 26.

§ 18. εἰς τ. ποταμόν, weil das Opfer dem Flussgotte dargebracht 19 ετόξευον και έσφενδόνων άλλ' ούπω έξικνούντο. έπει δε καλά ήν τὰ σφάγια, ἐπαιάνιζον πάντες οί στρατιῶται καὶ άνηλάλαζον, συνωλόλυζον δε καλ αί γυναϊκες απασαι. πολλαλ 20 γὰο ἦσαν έταῖραι έν τῷ στρατεύματι. καὶ Χειρίσοφος μὲν άνέβαινε και οι σύν έκείνω δ δε Ξενοφων των οπισθοφυλάκων λαβών τούς εὐζωνοτάτους έθει άνὰ κράτος πάλιν έπλ τὸν πόρον τὸν κατὰ τὴν ἔκβασιν τὴν εἰς τὰ τῶν ᾿Αρμενίων όρη, προσποιούμενος ταύτη διαβάς ἀποκλείσειν τοὺς παρὰ τὸν 21 ποταμον ίππέας. οι δε πολέμιοι δρώντες μεν τους άμφι Χειρίσοφον εὐπετῶς τὸ ὕδως περῶντας, ὁρῶντες δὲ τοὺς ἀμφί Εενοφώντα θέοντας είς τούμπαλιν, δείσαντες μη αποληφθείησαν φεύγουσιν ανα κρατος ως πρός την του ποταμού ανα ἔκβασιν. έπεὶ δὲ κατὰ τὴν δδὸν έγένοντο, ἔτεινον ἄνω πρὸς 22 τὸ όρος. Λύκιος δ' ὁ τὴν τάξιν ἔχων τῶν ἱππέων καὶ Αἰσχίνης δ την τάξιν έχων των πελταστων των άμφι Χειρίσοφον, έπεὶ έώρων ἀνὰ κράτος φεύγοντας, είποντο οί δὲ στρατιώται 23 έβόων μη απολείπεσθαι, αλλά συνεκβαίνειν έπι το όρος. Χειρίσοφος δ' αὖ έπεὶ διέβη, τοὺς μὲν ίππέας οὐκ ἐδίωκεν, εὐθὺς

wurde. Wegen είς s. II 2, 9 zu σφάξ. είς.

και οί μὲν μάντ.... οί δὲ πολέμ., s. IV 2, 1 zu τοὺς μέν.

§ 19. ἐπαιάνιζον, s. Exk. § 53, 2. Beachte die chiastische Zusammenstellung der beiden Prädikate mit λ-Laut und die Zwischenstellung des Subjekts. Warum ἀνά und σύν? S. auch I 1, 7 zu πλην Μιλητ. und II 4, 9 zu ἐπορεύοντο. — πολλαί trotz des IV 1, 14 Erzählten.

§ 20. of σὺν ἐκείνφ verbinde im D. mittels einer Präpos. mit dem Subj. Vgl. auch I 2, 15 zu of σὺν αὐτῷ. — Die Stellung ist die Konjunktio. — ἀνὰ κράτος, s. I 8, 1 zu d. W. — πόςος, s. oben § 5 u. 6. Eine solche Häufung der Attribute vermeidet der Deutsche und wählt dafür Attributivsätze. — διαβάς koordiniere im D. dem ἀποκλείσειν. Warum der Nomin., s. I 3, 10 zu νομίζει.

§ 21. ὁρῶντες... ὁρῶντες, zweigliedrige Anaphora, s. I, 3, 16 zu ἐπιδεικνύς, der gleiche Ausgang der Glieder wird durch Nachsetzung des είς τοῦμπαλιν vermieden. — τοὺς ἀμφὶ Χειρίσοφον, s. II 4 2 zu οἱ περί. — περῶντ. und δέοντ., s. I 1, 7 zu βουλενόμ. und I 4, 16 zu διαβεβ. — δείσαντες durch ein Hauptwort mit folgendem Infin. — ἀποληφθείησαν, s. III 4, 29 zu ἀποτμηθείησ. — ἀκ πρός, s. oben § 11. — ἄνο mit ποταμ. zu verb.: oberhalb d. Fl. (§ 5). — ἔτεινον, wie das lat contendere von der Anstrengung.

§ 22. Λύπιος, s. III 3, 20. — Λίσχίνης wird IV 8, 18 wieder erwähnt. — Im D. ziehe die Subjekte in den vorantretenden Nebensatz, der hier Zwischensatz ist, und verwandle δ... ἔχων in einen Sats. — ταξις, s. Εχκιτς § 13. — φεύγοντας, die Feinde. — οἱ δὲ στρατ., des Cheirisophos Hopliten, welche das jenseitige Ufer erreichten. — ἀπολείπ., hinter den Feinden. Warum der Infin., s. I 8, 12 zi ἔβόα. — συνεπβαίνειν, σύν zugleich mit den Feinden, ἐπ aus dem Flusse heraus. δε κατά τὰς προςηκούσας ὄχθας ἐπὶ τὸν ποταμὸν ἐξέβαινεν έπὶ τοὺς ἄνω πολεμίους. οί δὲ ἄνω, ὁρῶντες μὲν τοὺς έαυτων Ιππέας φεύγοντας, δρώντες δ' δπλίτας σφίσιν έπιόντας, έκλείπουσι τὰ ὑπὲρ τοῦ ποταμοῦ ἄκρα. Ξενοφῶν δ' ἐπεὶ τὰ 24 πέραν έώρα καλώς γιγνόμενα, άπεχώρει την ταχίστην πρός τὸ διαβαΐνον στράτευμα καὶ γὰρ οί Καρδοῦχοι φανεροὶ ήδη ήσαν είς τὸ πεδίον καταβαίνοντες ώς έπιθησόμενοι τοῖς τελευταίοις. καί Χειρίσοφος μέν τὰ ἄνω κατείχε, Λύκιος δὲ σὺν ὀλίγοις 25 έπιχειρήσας έπιδιῶξαι έλαβε τῶν σκευοφόρων τὰ ὑπολειπόμενα καί μετὰ τούτων έσθητά τε καλήν καί έκπωματα. καί τὰ μέν 26 σκευοφόρα των Έλλήνων καὶ δ όχλος άκμην διέβαινε, Ξενοφων δε στρέψας πρός τούς Καρδούχους άντία τὰ ὅπλα ἔθετο, καὶ παρήγγειλε τοῖς λοχαγοῖς κατ' ένωμοτίας ποιήσασθαι εκαστον τὸν έαυτοῦ λόγον, παρ' ἀσπίδας παραγαγόντας τὴν ένωμοτίαν έπὶ φάλαγγος καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς καὶ τοὺς ένωμοτάρχους πρός των Καρδούχων ζέναι, ούραγούς δε καταστήσασθαι πρός τοῦ ποταμοῦ. οί δὲ Καρδοῦχοι ὡς ἐώρων τοὺς 27 δπισθοφύλακας του. δχλου ψιλουμένους καὶ όλίγους ήδη φαι-

§ 23. ἐπὶ τὸν ποταμόν, erklārender Zusatz, deshalb nachgestellt, s. IV 2, 18 zu ἀντίπορον. § 11 hießen sie πέτραι καθήκ. τοὺς ἄνω sind die oben § 3 erwähnten. Siehe I 1, 10 zu τῶν οἴκοι. — οἱ δὲ ἄνω, s, II 5, 32 m οῖ τ' ἔνδον. Vgl. 'Dass er (der Peind) uns sicherlich entdeckt, Wenn uns nicht droben der versteckt' (Jul. Sturm). — In den folgenden Sätzen vereinigt sich mit der Anaphora gleicher Ausgang.

§ 24—34. Xenophon vertreibt die bergab rückenden Karduchen und zieht dann durch den Fluss.

\$ 24. τὰ πέραν, s. II 5, 32 zu \$ τ' ἔνδον und übersetze nach III 1,15 zu ἐν οἴοις; vergleiche auch 1 8, 9 zu τὰ μὲν δὴ Κύρου. ἐώρα c. Partic., s. I 1, 7 zu βου-

ένοα c. Partic., s. I 1, 7 zu βουleves., doch kann hier γιγνόμ. frei durch 'Ordnung' übersetzt werden.

τ. διαβ. στοάτι, das Xen., als er

20 nach der ersten Stelle zurückeilte, an der Furt zurückgelassen hatte. — φανεφοί, c. Partic., s. I

2, 11 zu δῆλος. — ὡς ἐπιθησό-

μενοι, s. I 1, 3 zu ὡς ἀποκτενῶν.
— τοῖς τελευταίοις, der Durchziehenden.

§ 25. τὰ ἄνω, im D. durch 'Anhöhe'; welches Subst. hat Xenoph. im Sinne? — κατείχε, Impf. der Dauer. — σκευοφόςα, s. Exk. § 41. ἐσθῆτα, collectiv, wie III 1, 19.

§ 26. ἀντία τὰ ὅπλα ἔθετο, s. Exk. § 25 Anm. 7, 2.

και παρήγγειιε... έπι φάλαγγος, s. Exkurs § 12. 20. 29. 31, S. 25 sq.

ξκαστον trotz des vorhergehenden Dativs, s. I 2, 1 zu λαβ. — στρατ., s. I 7, 15 zu ξκάστη. — οὐραγούς, s. Exk. § 17 u. 31, S. 24. Subj. zu καταστήσασθαι. — πρὸς τῶν Καρδούχ. und πρὸς τ. ποταμοῦ, s. I 10, 3 zu πρὸς τ. Ἑλλήνων und II 2, 4 zu πρὸς τ. ποτ. — Beachte den Chiasmus der Ortsbestimmung.

§ 27. τοῦ ὅχλου gehört zu ψιλουμένους, wie I 10, 13 Ιππέων. Andere verbinden es mit ὁπισθοφ. — καὶ...φαινομέν., als Folge des ψιλουμ. S. auch unten § 30.

νομένους, δαττον δή έπησαν φδάς τινας άδοντες. δ δε σοφος, έπεὶ τὰ παρ' αὐτῷ ἀσφαλῶς εἶχε, πέμπει παρὰ φῶντα τοὺς πελταστὰς καὶ σφενδονήτας καὶ τοξότας καὶ κ 28 ποιείν δ, τι ἂν παραγγέλλη. ίδὼν δ' αὐτοὺς διαβαίνοι Ξενοφων πέμψας άγγελον κελεύει αὐτοῦ μεῖναι ἐπὶ τοῦ μοῦ μη διαβάντας δταν δ' ἄρξωνται αὐτοί διαβαίνειν, τίους ενθεν καλ ενθεν σφών εμβαίνειν ώς διαβησομ διηγκυλωμένους τούς ακοντιστάς και έπιβεβλημένους 29 τοξότας μή πρόσω δὲ τοῦ ποταμοῦ προβαίνειν. τοῖς δὶ έαυτῷ παρήγγειλεν, ἐπειδὰν σφενδόνη ἐξικνῆται καὶ ψοφή, παιανίσαντας θείν είς τούς πολεμίους έπειδαν δ στρέψωσιν οί πολέμιοι καὶ έκ τοῦ ποταμοῦ ὁ σαλπικτή μήνη το πολεμικόν, αναστρέψαντας έπλ δόρυ ήγεῖσθα τούς ούραγούς, θείν δε πάντας καλ διαβαίνειν δτι τάχι εκαστος την τάξιν είχεν, ώς μη έμποδίζειν άλληλους· δτι 30 ἄριστος ἔσοιτο ος ἂν πρώτος ἐν τῷ πέραν γένηται. Καρδούχοι δρώντες όλίγους ήδη τούς λοιπούς - πολλοί γι

ἐπῆσαν, inchoativ. Impf.
 ἀδάς τινας, 'etwas wie...', den Griechen klang der Gesang zu schlecht.
 τὰ παρ' αὐτῷ, s. § 24 zu τὰ πέραν. Im D. übersetze frei: er mit den Seinigen.

ασφαλῶς, wir übersetzen das Adverb. bei ἔχειν als adjektivisches Prädikat. — πέμπει, durch den Fluß zurück. — σφενδον. και τοξότας, warum ohne Artikel? — παραγγέλλη, das Subj. ist Xenoph.

§ 28. διαβαίνοντας, Partic. des Imperf. de conat., s. III 4, 8 zu ἐἰάμβ. — ἐπὶ τ. ποταμοῦ, s. II 2, 1 zu παρὰ Λριαίφ. — αὐτοί, Xenophon und seine Soldaten. — ἐναντίους, s. III 1, 42 zu d. W. — ἔνθεν καὶ ἔνθεν c. Gen. σφῶν, wir: 'auf beiden Seiten'. — διηγηνλωμένους und ἐπιβεβλημέν. sind Bestimmungen der Art und Weise zu ἐμβαίνειν, weshalb sie ihre eigenen Subj. haben.

διηγκυλ, Zur Sache s. Exk. § 8, a. u. 53, 2. — ἐπιβεβλημένους, im D. muſs das Objekt (V 2, 12 ist das Adverbialobjekt zugefügt) hinzugesetzt werden: mit aufgelegtem

Pfeil; frei übersetzt heißt er gespanntem Bogen'. — ποό τ. ποταμ., weit in d. Fl. h § 29. τοῖς δὲ πας' ἐαν l 1, 5 zu οῦ παςὰ βασιλ. ψοφῆ vom Steinwurf der & derer. — Unsre Soldaten 'In die Schusslinie oder &

weite kommen'. παιανίσαντας, s. Exk. § - άναστρέψωσιν und ση Chiasmus. — σημαίν. τὸ μικόν, bellicum oder clas canere, zum Angriff blasen. σαλπίζειν, σημαίνειν τη σά — ἀναστρέψαντας ἐπὶ δό ού ραγούς, s. Exkurs § 19 ι Anm. 2, S 11 sq. — είχεν, in der orat. obl. — ώς μή zum Ausdruck der Folge. ούτος... γένηται, affek Asyndeton; aus παρήγγειλεν e: ein έλεγε. (Anh.) — ποῶτο 2, 25 zu προτέρα. — ἐν τῷ π im D. setze das Hauptwort § 30. οί δὲ Καρδοῦχοι 1 in veränderter Konstr. den wieder auf. — ollyous... πούς sind die όπισθοφ....ψ

im § 27. — Zur Übers. vgl.

ένειν τεταγμένων ὅχοντο ἐπιμελησόμενοι οἱ μὲν ὑποζυοι οἱ δὲ σκευῶν, οἱ δ' ἐταιρῶν —, ἐνταῦθα δὴ ἐπέκειντο ως καὶ ἤρχοντο σφενδονᾶν καὶ τοξεύειν. οἱ δὲ Ἑλλη- 31 κιανίσαντες ιρησαν δρόμω ἐπ' αὐτούς οἱ δὲ οὐκ ἐδέκαὶ γὰρ ἦσαν ὑπλισμένοι ὡς μὲν ἐν τοὶς ὅρεσιν ἱκαρὸς τὸ ἐπιδραμεῖν καὶ φεύγειν, πρὸς δὲ τὸ εἰς χεῖρας και οὐχ ἱκανῶς. ἐν τούτω σημαίνει ὁ σαλπικτής καὶ 32 ν πολέμιοι ἔφευγον πολὸ ἔτι θᾶττον, οἱ δ' Ἑλληνες τία στρέψαντες ἔφευγον διὰ τοῦ ποταμοῦ ὅτι τάχιστα. ὲ πολεμίων οἱ μέν τινες αἰσθόμενοι πάλιν ἔδραμον ἐπὶ 33 οταμὸν καὶ τοξεύοντες ὀλίγους ἔτρωσαν, οἱ δὲ πολλοὶ ἐραν ὄντων τῶν Ἑλλήνων ἔτι φανεροὶ ἤσαν φεύγοντες. ὑπαντήσαντες ἀνδριζόμενοι καὶ προσωτέρω τοῦ καιροῦ 34 ντες ὕστερον τῶν μετὰ Ξενοφῶντος διέβησαν πάλιν καὶ ησάν τινες καὶ τούτων.

πεὶ δὲ διέβησαν, συνταξάμενοι ἀμφὶ μέσον ἡμέρας ἐπο-ΙΥ σαν διὰ τῆς ᾿Αρμενίας πεδίον ἄπαν καὶ λείους γηλόφους ΄ον ἢ πέντε παρασάγγας · οὐ γὰρ ἦσαν ἐγγὺς τοῦ ποταμοῦ

έγένοντο. — τῶν τεταγ-, s. Ι 9, 15 zu τῶν ἐθελόντ. αννα, nach der Parenthese den Zeitpunkt der nach ; eintretenden Handlung. το . . . τοξεύειν, vergl. s 'Schwäbische Kunde': 'Die an auf ihn zu schießen, Nach 1 werfen mit den Spielsen'. έδέξαντο, s. Exk. § 53, 2. έν τοὶς ὄρεσιν, in solchen dungen beschränkt os die :eit des Satzes (hier des ίκατλισμένοι) auf das nachfolsubstantiv. - Sie sind leichtiet, ohne Schutzwaffen, köno Hopliten gegenüber nicht halten. Xen. fügt das bei, udeuten, dass nicht Feigheit Flucht trieb. (Ebenso lat. es. b. G. IV 3, 3 ut est Germanorum.)  $\tilde{\omega}_{S} \dots i \kappa \alpha \nu \tilde{\omega}_{S}$ , ähnlicher

us wie I 1, 2 zu ἀναβαίνει.
II 6, 9.

έν τούτω, Asyndeton der a schließt an έδέξαντο an. λπικτής und πολέμιοι, us. — ἔτι verstärkt das πολύ durch Zwischenstellung. τάναντία στρέψαντες — § 29 άναστρέψαντες. — ὅτι τάχιστα, mit Nachdruck am Ende.

§ 33. τῶν δὲ πολεμίων, Gen. part. zu οἱ μέν τινες und zu οἱ δὲ πολλοί, daher vorangestellt. — αἰσθόμ, was die Hellenen thaten. — τοξεύοντες, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3. — καὶ πέραν ὅντων, durch 'selbst als'.

§ 34. ὑπαντήσαντες sind die § 27 vom Cheirisophos abgesandten. — ἀνδριξ. und προϊόντ., nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2. — τοῦ καιροῦ, Gen. wegen des Komp., wörtlich: 'als der rechte Punkt'. Frei: 'mehr als notwendig geweien wäre'. Im D. gebrauche ein angemessenes Adverb. — ῦστεροῦ, von der Zeit. — καὶ τούτων, παί wegen des vorangegangenen ὁλίγους ἔτρωσαν.

IV. Zug in Armenien bis zum (östlichen) Euphrat.

§ 1—3. Marsch bis zum Teleboas. § 1. συνταξάμενοι, s. Exk. § 33. — πεδίον... γηλόφους, 2 κῶμαι διὰ τοὺς πολέμους τοὺς πρὸς τοὺς Καρδούχους. εἰς δὲ ην ἀφίχοντο κώμην μεγάλη τε ην και βασίλειον είχε τῷ σατράπη καὶ ἐπὶ ταῖς πλείσταις οἰκίαις τύρσεις ἐπῆσαν ἐπιτήδεια 3 δ' ήν δαψιλή. έντεῦθεν δ' έπορεύθησαν σταθμούς δύο παρα-22. Νονοκ.] σάγγας δέκα, μέχρι ύπερῆλθον τὰς πηγάς τοῦ Τίγρητος ποταμού. έντεύθεν δ' έπορεύθησαν σταθμούς τρείς παρασάγγας πεντεκαίδεκα έπλ τον Τηλεβόαν ποταμόν. ούτος δ' ην καλός μέν, μέγας δ' ου κωμαι δε πολλαί περί του ποταμον ήσαν. δ δε τόπος οδτος Αρμενία έκαλειτο ή προς έσπέ-4 ραν. υπαρχος δ' ήν αὐτης Τιρίβαζος, δ καὶ βασιλεί φίλος γενόμενος, και όπότε παρείη, οὐδεὶς ἄλλος βασιλέα ἐπὶ τὸν 5 ΐππον ἀνέβαλλεν. οὖτος προσήλασεν ἱππέας ἔχων, καὶ προπέμψας έρμηνέα εἶπεν, ὅτι βούλοιτο διαλεχθηναι τοῖς ἄρχουσιν. 6 τοις δε στρατηγοίς εδοξεν ακούσαι και προσελθόντες είς επήκοον ήρώτων, τί θέλοι δ δε είπεν, ὅτι σπείσασθαι βούλοιτο έφ' ῷ μήτε αὐτὸς τοὺς Έλληνας ἀδικεῖν μήτε ἐκείνους κάειν τάς οίκίας, λαμβάνειν τε τάπιτήδεια, δσων δέοιντο. ταῦτα τοῖς στρατηγοῖς καὶ ἐσπείσαντο ἐπὶ τούτοις.

wohl ein kleiner Gedächtnisfehler des Xenoph. (Anh.) — Wegen des

Acc. s. II 5, 18 zu δοη...πορευτέα. § 2. κώμην mache im D. zum Subj. des Hauptsatzes und den vorangehenden Relativsatz zu einem Zwischensatz. — τῷ σατράπη, Orontas. Was für ein Dativ? Im D. kann der Genit. stehen. — τύρσεις, noch jetzt ist in diesen Cherondon die Datit Gegenden die Dachterrasse der Vornehmen durch eine Brustwehr zur Verteidigung eingerichtet und sehr oft von einem kleinen Turme überragt, der eine Aussicht gewährt. (Anh.)

§ 3. ούτος δ' ην... μέγας δ' οὖ, in dieser schönen Periode stimmen Form und Inhalt überein. (Anh.)

§ 4-9. Vertrag mit dem Statt-halter Tiribazos.

§ 4. ἐκαλεῖτο, Imperfectum, s. I 2, 7 zu ήν. — Weshalb vor das zu Άρμενία gehörende Attribut gestellt? — ἡ ποὸς ἐσπέραν, im D. ein Adjektiv oder mit Αρμεν. durch ein zusammengesetztes Hptw.  $\tilde{v}\pi\alpha\varrho\chi\varrho\varsigma$ , Statthalter dieses Teils von Armenien. S. oben § 4 und I 2, 20 zu d. W. — zal οπότε ... ἀνέβαλλεν, selbständiger Satz nach einem Partic., s. I 1, 2 zu καὶ στρατηγ. Man kann γενόμ. auch nach I 1, 6 zu ἐπιβ. 2 übers. und mit ἀνέβ. verbinden. παρείη, ε. Ι 5, 2 zu έπεί τις διών. Das ἀναβάλλειν war eigentlich das Amt des königlichen Schemeltzigers, doch galt es auch unter den Großen Persiens für eine viel-beneidete Gunst, dieses statt des

Schemelträgers zu thun.
§ 5. εἶπεν, s. I 1, 3 zu σνλλαμβ. — διαλεχθ. u. ἀκοῦσαι, s. I 5, 7 zu διατέλέσαι. — ἐπήπουν, s. II 5, 38 zu d. W.
§ 6. ἐφ' ῷ, s. IV 2, 19 zu d. W.
— μήτε αὐτὸς. .. μήτε ἐπένους, warum dieser Wechsel?
S. I 3, 8 zu αὐτός. — Auch dieser Wechsel? verschiedene Stellung der Objekte ist zu beachten, denn avròs r. Eληνας ist eine gegensätzliche Zusammenstellung. — μήτε...τε = neque...et. — ὅσων δέοιντο, nach I 2, 1 zu 600v und I 3, 14 zu rocovtov. - ždože, zusammenντεῦθεν δ' ἐπορεύθησαν σταθμούς τρεῖς διὰ [28. Norbr. 7 παρασάγγας πεντεκαίδεκα καὶ Τιρίβαζος παρηκολούθει ην έαυτοῦ δύναμιν, ἀπέχων ὡς δέκα σταδίους καὶ ἀφίείς βασίλεια καὶ κώμας πέριξ πολλάς πολλών των έπιν μεστάς. στρατοπεδευομένων δ' αὐτῶν γίγνεται τῆς 8 γιων πολλή καὶ εωθεν εδοξε διασκηνήσαι τὰς τάξεις ος στρατηγούς κατά τὰς κώμας οὐ γὰρ ξώρων πολέμιον καλ άσφαλες έδόκει είναι διά το πλήθος τής χιόνος. α είχον [τὰ ἐπιτήδεια,] ὅσα ἐστίν ἀγαθά, ἱερεῖα, σῖτον, 9 παλαιούς εὐώδεις, ἀσταφίδας, ὄσπρια παντοδαπά. των σκεδαννυμένων τινές ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου έλεγον, δτι εν νύκτως πολλά πυρά φαίνοντα. έδόκει δή τοῖς στρα- 10 ούκ ἀσφαλές είναι διασκηνούν, άλλὰ συναγαγείν τὸ γμα πάλιν. έντεῦθεν συνηλθον καὶ γὰρ έδόκει διαιν. νυκτερευόντων δ' αὐτῶν ἐνταῦθα ἐπιπίπτει χιὼν 11 :, ώστε ἀποκρύψαι καὶ τὰ ὅπλα καὶ τοὺς ἀνθρώπους μένους καὶ τὰ ὑποζύγια συνεπόδισεν ή χιών καὶ ὄκνος ἦν ἀνίστασθαι. κατακειμένων γὰρ ἀλεεινὸν ἧν

oder abschließendes on. ἀπέχων, nach I 1,6 zu 1. — πολλάς πολλών, ksvolle Paronomasie. — , prädikative Stellung = 1, in Masse. — μεστάς, ., 2 zu φίλον. (ιων πολλή kann bei der ige (c. 1200 m) der Gegend ffallen. — ξωθεν wört-m Morgen her = prima - διασμηνῆσαι, warum warum vorangestellt? s, durch Stellung betont. 'ερεια, das 'Schlachtvieh' , weil die Götter von jeschlachteten Tiere ihren rhielten, wie das schon ssee lehrt. — Asyndeton ählungen. — olvovs, der ler jetzt in diesen Gegenthat, ist sauer und ohne uch. — τῶν δὲ ἀποσκεένων, Partic. des Imperf., 
nach I 9, 15 zu τ. ἐθελόντ. ov, Impf., weil sie zu ver-en Zeiten zurückkommen

und jeder Bericht erstattet. — κατίδοιεν, im D. Plqpf.

§ 10-14. Der gefürchtete Überfall und das Biwak im Schnee.

§ 10. καὶ γάς ist der zweite Grund des συναγαγείν. — διαιδριάζειν, διά wegen des sich zerteilenden Gewölks.

§ 11. νυπτερευόντων hier: im Biwak liegen.

δ' αὐτῶν, δέ = aber, es ist Gegensatz zu διαιθριάζ. — ὥστε, s. I 1, 5 zu d. W. — ἀνθρώπους, auch bei uns werden die Soldaten oft kurzweg 'Leute' genannt. — κατακειμέν. gehört auch zöπλα; κατά übers. 'auf der Erde'. — τὰ ὑποζύγια, beachte die Tonstellen. — συνεπόδισεν, σύν, weil der tiefe Schnee die Füßse gleichsam zusammenbindet. — ἀνίστασθαι, Inf. nach der Umschreibung des Verbs ὀκνεῖσθαι, wie nach dem Verb selbst. — κατακειμένων ist Gen. absol. S. I 2, 17 zu προϊόντων. — ἀλεεινόν, wörtl.: war etwas Warmes, d. h.

12 ή χιὰν ἐπιπεπτωχυῖα, ὅτφ μὴ παραρρυείη. ἐπεὶ δὲ ἐ
ἐτόλμησε γυμνὸς ἀναστὰς σχίζειν ξύλα, τάχ' ἀναστάς
ἄλλος ἐκείνου ἀφελόμενος ἔσχιζεν. ἐκ δὲ τούτου καὶ
ἀναστάντες πῦρ ἔκαον καὶ ἐχρίοντο πολὸ γὰρ ἐνταῦί
18 σκετο χρῖμα, ὡ ἐχρῶντο ἀντ' ἐλαίου, σύειον καὶ ση
καὶ ἀμυγδάλινον ἐκ τῶν πικρῶν καὶ τερμίνθινον. ἐκ
αὐτῶν τούτων καὶ μύρον εὐρίσκετο.

14 Μετὰ ταῦτα ἐδόκει πάλιν διασκηνητέον εἶναι κώμας] εἰς στέγας. ἔνθα δὴ οἱ στρατιῶται σὺν πολλῆ καὶ ἡδονῆ ἦσαν ἐπὶ τὰς στέγας καὶ τὰ ἐπιτήδεια δτε τὸ πρότερον ἀπῆσαν, τὰς οἰκίας ἐνέπρησαν ὑπὸ 15 λίας, δίκην ἐδίδοσαν κακῶς σκηνοῦντες. ἐντεῦθεν νυκτὸς Δημοκράτην Τημνίτην ἄνδρας δόντες ἐπὶ τὰ δι ἔφασαν οἱ ἀποσκεδαννύμενοι καθορᾶν τὰ πυρά. οἰ ἐδόκει καὶ πρότερον πολλὰ ἤδη ἀληθεῦσαι τοιαῦτα, 16 τε ὡς ὅντα καὶ τὰ μὴ ὄντα ὡς οὐκ ὅντα. πορευθε μὲν πυρὰ οὐκ ἔφη ἰδεῖν, ἄνδρα δὲ συλλαβὼν ἡκε

eine warme Decke. S. II 5, 9 zu φοβερώτ. — παραρουείη, παρά an den Seiten herab.

§ 12. ἐτόλμησε, er unterdrückte den ὅκκος. — γυμνός, s. I 10, 3 zu d. W. — ἀφελόμενος, das Objekt τὴν ἀξίνην versteht sich aus dem Zusammenhange, oder als Obj. zu erg.: 'das Holz spalten'. — ἔκαον, Impf., jeder 'einzelne' that es. — ἐχρίοντο, wodurch die erstarrten Glieder geschmeidig wurden.

§ 13. σησάμινον, s. I 2, 22 zu d. W. — ἐκ τ. πικοῶν, das Substantiv liegt im vorhergehenden stammverwandten Adjektiv.

έκ δὲ τῶν ... τοὖτων, im D. füge 'Stoffen' hinzu.

εύρίσκετο...εύρίσκετο, die Wiederholung desselben Verbums versinnlicht schön die Fülle der Stoffe, S. H. 3. 5 zu σοματον

Stoffe. S. II 3, 5 zu ἄριστον.
§ 14. κρανγῆ καὶ ἡδονῆ,
Hendiadyoin. — σκηνοῦντες, erklärende Apposition zum Subjekte.
(Anh.)

§ 15—22. Überrumpelung und Einnahme des Lagers des wortbrüchigen Tiribazos.

§ 15. Tημνίτην, d. h. nos, einer Stadt in Aiolis, Temenion in Argolis. hier ist dieselbe Ansch wie zu λαβών I 1, 2. übers. nach I 4, 4 zu & καθορᾶν, im D. ein and pus. — ἀποσκεδαννύμ - ἀληθεῦσαι, wegen d den τοιαῦτα (Acc. des Inl 3, 3 zu τά τε αιλα) über Wahrheit gemäß berichte ὄντα τε...ούκ ὄντα, exegese, die durch die Wie desselben Worts Nachdru Merke den Satz als passe spiel für die Synonymik d Negationen. — τὰ μὴ ὅ Partic. mit dem generelle hat  $\mu \dot{\eta}$ , weil es sich in pothet. Satz auflösen läß 13 zu μηδέν.

§ 16. πος ενθείς la Nachdruck den Bericht c sandten ein — 'Auf seinem oder: nach seinem Abma berichtete er'. — ούκ 3, 1 zu d. W. — ἡκεν ἄ brachte mit, wobei συλλαβ falls frei durch Part. Pr

έχουτα τόξου Περσικόυ καί φαρέτραυ καί σάγαριυ, οΐαυπερ καλ 'Αμαζόνες έχουσιν. έρωτώμενος δε ποδαπός είη, Πέρσης 17 μέν ἔφη εἶναι, πορεύεσθαι δ' ἀπὸ τοῦ Τιριβάζου στρατεύματος, δπως επιτήδεια λάβοι. οί δ' ήρώτων αὐτὸν τὸ στράτευμα δπόσον τε είη καὶ ἐπὶ τίνι συνειλεγμένον. δ δὲ είπεν, 18 δτι Τιρίβαζος είη έχων τήν τε έαυτοῦ δύναμιν καὶ μισθοφόρους Χάλυβας καὶ Ταόχους παρεσκευάσθαι δὲ αὐτὸν ἔφη ὡς έπὶ τῆ ὑπερβολῆ τοῦ ὄρους ἐν τοῖς στενοῖς, ἦπερ μοναχῆ εἰη πορεία, ένταῦθα έπιθησόμενον τοῖς Ελλησιν. ἀκούσασι τοῖς 19 στρατηγοίς ταῦτα ἔδοξε τὸ στράτευμα συναγαγείν καὶ εὐθὺς φύλακας καταλιπόντες καὶ στρατηγὸν ἐπὶ τοῖς μένουσι Σοφαίνετον Στυμφάλιον έπορεύοντο, έχοντες ήγεμόνα τον άλόντα ἄνθρωπον. ἐπειδὴ δὲ ὑπερέβαλλον τὰ ὄρη, οί πελτασταί 20 προϊόντες καὶ κατιδόντες τὸ στρατόπεδον οὐκ ἔμειναν τοὺς δπλίτας, άλλ' ανακραγόντες έθεον έπὶ τὸ στρατόπεδον. οί δὲ 21 βάρβαροι ἀκούσαντες τὸν θόρυβον οὐχ ὑπέμειναν, ἀλλ' ἔφευγον δμως δε και ἀπέθανόν τινες των βαρβάρων και ΐπποι ήλωσαν είς είκοσι και ή σκηνή ή Τιριβάζου έάλω και έν αὐτῆ κλίναι άργυρόποδες καὶ έκπώματα καὶ οι άρτοκόποι καὶ οί οίνοχόοι φάσκοντες είναι. έπειδή δὲ ἐπύθοντο ταῦτα οί τῶν 22

'gefangen' übersetzt werden kann. - σάγαριν, diese zweischneidige Axt s. Taf. I Fig. 16. — Αμαζό-νες έχουσ., auf Bildern oder an Statuen.

§ 17. Πέρσης, s. I 3, 1 zu lέναι u. I 6, 8 zu άδικος. — τὸ στοά-τευμα, Anticipation, s. I 1, 5 zu βαρβάρων.

είη gehört auch zu συνειλεγμένου. — ἐπὶ τίνι, zu welchem Zweck.

§ 18. Χάλυβας und Ταόχους, von ihren Wohnsitzen wird IV 7, 1. 15 u. V 5, 1 die Rede sein. — παρεσπευάσθαι, Wechsel der Konstr., der im D. zu vermeiden ist. - ω's mit Part. Fut. - τοῦ όρους, s. I 1, 10 zu τριών μηνών. - ἐνταῦθα wiederholt das vorhergehende ἐπὶ τῆ ὑπερβ.

§ 19. ἀκούσασι, übers. nach I 8, 13 zu ταῦτα εἰπών. Asyndeton s. I 3, 20 zu έδοξε und II 4, 18 zu

άκούσαντ.

§ 20. προϊόντες καὶ κατιδόντες, im D. mache das erstere zum Attr. des Subj. und κατιδόντες zum Prädikat des bis hierher fortgesetzten Nebensatzes. — τὸ στοατόπεδον, der Feinde.

§ 21. ὑπέμειναν, ἀλλ' ἔφευγ., Wechsel der Tempora;  $\xi \varphi$ . inchoativ. Impf. — τῶν βαρβάρ., der Deutlichkeit wegen wiederholt. ηλωσαν... εάλω, s. § 13 zu ευ-οίσκετο. — Beachte neben der Wiederholung den Formwechsel. οί ἀρτοκόπ....φάσκοντες, φάσκοντες verbinde mit of (Leute, welche), und dazu gehören άφτοκόπ. und olvozóoi slvai als Nom. c. Inf. - Asiatische Könige und Satrapen führten auf Kriegsmärschen und Reisen die gesamte Dienerschaft und alles Hausgerät mit sich, so dass ihr Zelt mit dem größten Luxus ausgestattet war.

§ 22. ἐπύθοντο, von den zu-

δπλιτών στρατηγοί, έδόκει αὐτοῖς ἀπιέναι τὴν ταχίστην ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, μή τις ἐπίθεσις γένοιτο τοῖς καταλελειμμένοις. καί εὐθὺς ἀνακαλεσάμενοι τῆ σάλπιγγι ἀπῆσαν, καὶ ἀφίκοντο αύθημερον έπὶ το στρατόπεδον.

Τη δ' ύστεραία έδόκει πορευτέον είναι οπη δύναιντο τάγιστα πρίν συλλεγηναι τὸ στράτευμα πάλιν καί καταλαβείν τὰ στενά. συσκευασάμενοι δ' εὐθὺς ἐπορεύοντο διὰ χιόνος πολλῆς ήγεμόνας έχοντες πολλούς καὶ αὐθημερον ύπερβαλόντες το άκρον έφ' & εμελλεν έπιτίθεσθαι Τιρίβαζος κατεστρατοπεδεύ-2 σαντο. έντεῦθεν έπορεύθησαν σταθμούς έρήμους τρείς, παρα-4. Dosbr.] σάγγας πευτεκαίδεκα, έπὶ τὸυ Εὐφράτηυ ποταμόυ, καὶ διέβαινον αὐτὸν βρεχόμενοι πρὸς τὸν ὁμφαλόν. ἐλέγοντο δ' 3 οὐδ' αί πηγαί πρόσω είναι. έντεῦθεν έπορεύοντο διά χιόνος πολλής καλ πεδίου σταθμούς τρείς παρασάγγας δέκα. δ δὲ τρίτος ἐγένετο χαλεπὸς καὶ ἄνεμος βορρᾶς ἐναντίος ἔπνει παντάπασιν ἀποκάων πάντα καὶ πηγνὸς τοὺς ἀνθρώπους. 4 ένθα δή των μάντεών τις είπε σφαγιάσασθαι τῷ ἀνέμῳ, καὶ σφαγιάζεται καὶ πᾶσι δή περιφανῶς ἔδοξε άνεῖναι τὸ χαλεπὸν τοῦ πνεύματος. ἦν δὲ τῆς χιόνος τὸ βάθος ὀργυιά ώστε καὶ των ύποζυγίων και των ανδραπόδων πολλά απώλετο και των 5 στρατιωτών ώς τριάκοντα. διεγένοντο δε την νύκτα πυρ κάοντες : ξύλα δ' ἦν ἐν τῷ σταθμῷ πολλά : οί δὲ ὀψὲ προσιόντες

rückkehrenden Peltasten. — στοατόπεδον, der Griechen. — ἐπίθεσις γένοιτο, von wem? Die Umschreibung ist wie das einfache Verb mit d. Dativ konstruiert. άνακαλεῖσθαι, s. Exk. § 53, 4.

V. Hunger u. Kälte; dann Ruhetage in vorratsreichen Dörfern.

§ 1-21. Die Winterleiden und die entmutigten Soldaten.

§ 1. συσκευασάμενοι, s. Exk. § 25. — τὸ στοάτ., des Tirib. § 2. σταθμούς ἐρήμους, s. I 5, 1 zu d. W. (Anh.)

§ 3. διὰ χιόνος πολλῆς καὶ πεδίου, ein Hendiadyoin; im D. mache χιόνος πολλης zu einem zusammengesetzten Adjectiv. — απομάειν, ebenso lat. urere von der Kälte: pernoctant venatores in nive, in montibus uri se patiuntur. Als Javanesen zum erstenmal Eis berührten, sagten sie: 'es brennt'. Worin liegt in diesem Satze das kräftig Malerische?

§ 4. σφαγιάσ., den Inf. bei unbestimmten Subj. übers.: 'man soll'. τῷ ἀνέμω, die Winde sind den Griechen göttliche Wesen und namentlich der Boreas hatte an einigen Orten Griechenlands Heiligtümer. — καὶ σφαγιάζεται, malerische Kürze für die Eile, mit der es geschieht. Das bestimmte Subj. ist aus dem vorhergehenden Satze zu ergänzen. — nal naci, betonte Stellung.

χαλεπόν, frei: die Heftigkeit. — ὀργυιά, s. Exk. § 24 Anm. 2. — καὶ τῶν ὑποζυγίων... καὶ τῶν στυατιωτῶν, die Wortstellung ist erst eine Adjunktio, dann eine Konjunktio. — ωστε, s. I 1 5 zu d. W.

§ 5. διεγένοντο c. Partic., s. I 1, 2 zu παρών ετύγχ. —

ξύλα οὐκ εἶχον. οι οὖν πάλαι ἥκοντες καὶ πῦρ κάοντες οὐ προσίεσαν πρός τὸ πῦρ τοὺς ὀψίζοντας, εί μὴ μεταδοῖεν αὐτοῖς πυρούς ἢ ἄλλο [τι] εἴ τι ἔχοιεν βρωτόν. ἔνθα δὴ μετεδίδοσαν 6 άλλήλοις ὧν είχον ξκαστοι. ξύθα δε το πύρ εκάετο διατηκομένης τῆς χιόνος βόθοοι ἐγίγνοντο μεγάλοι ἔστε ἐπὶ τὸ δάπεδον· οὖ δὴ παρῆν μετρεῖν τὸ βάθος τῆς χιόνος. ἐντεῦθεν τ δε την επιούσαν ημέραν όλην επορεύοντο δια χιόνος, και πολλοί των ανθρώπων έβουλιμίασαν. Ξενοφων δ' οπισθοφυλακών και καταλαμβάνων τούς πίπτοντας των άνθρώπων ήγνόει ο, τι τὸ πάθος είη, ἐπειδὴ δὲ εἶπέ τις αὐτῷ τῶν ἐμπείρων 8 δτι σαφώς βουλιμιώσι κάν τι φάγωσιν άναστήσονται, περιιών περί τὰ ὑποζύγια, εἴ πού τι δρώη βρωτόν, διεδίδου καὶ διέπεμπε διδόντας τούς δυναμένους παρατρέχειν τοῖς βουλιμιῶσιν. ἐπειδὴ δέ τι ἐμφάγοιεν, ἀνίσταντο καὶ ἐπορεύοντο. πορευομένων δε Χειρίσοφος μεν άμφι κνέφας πρός κώμην 9 άφικνεϊται, καὶ ύδροφορούσας έκ τῆς κώμης πρὸς τῆ κρήνη γυναϊκας και κόρας καταλαμβάνει έμπροσθεν τοῦ έρύματος. αδται ηρώτων αύτούς τίνες είεν. δ δ' έρμηνεύς είπε περσι- 10 στὶ ὅτι παρὰ βασιλέως πορεύονται πρὸς τὸν σατράπην. αί δὲ άπεκρίναντο ὅτι οὐκ ἐνταῦθα εἴη, ἀλλ' ἀπέχει ὅσον παρασάγγην. οί δ', έπεὶ όψε ήν, πρὸς τον κωμάρχην συνεισέρχονται είς τὸ ἔρυμα σὺν ταῖς ὑδροφόροις. Χειρίσοφος μὲν οὖν καὶ 11 ισοι έδυνήθησαν τοῦ στρατεύματος ένταῦθα έστρατοπεδεύσαντο,

čllo sč zi, im D. fast man den Satz relativ.

§ 6. ών, Genit. Part. zu μετεδίδ. § 7. ἐβουλιμίασαν (von βοῦς und λιμός eigentlich 'Ochsenhunger'), s. I 1, 9 zu ἡγάσθη und vergleiche ἰσχύειν 'stark sein', ἰσχῦσαι 'erstarken', d. h. 'anfangen stark τu werden'. Matte und Schlaffe finden sich jederzeit bei den Heeren. — πίπτοντας, im D. ein anderes Particip.

§ 8. των έμπείρων, Gen. part., übersetze nach I 1, 2 zu φίλον: von denen, welche ... — φάγω-ειν, s. I 1, 10 zu πρίν ἄν. — εί τού τι ὁρώη, s. I 5, 2 zu ἐπεί τι διώποι. — διεδίδον, Xenophon gab den nächsten am Heißhunger Leidenden die Speise selbst, den entfernteren schickte er sie.

— διδόντας, daturos, qui darent, übers. nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1.
 — ἐμφάγοιεν, Opt. iter., s. IV 2, 1 zu d. W.

§ 9. πος ενομένων, Gen. absol. ohne Subj., s. I 2, 17 zu προϊόντων. (Anh.) — τῆ πρήνη, Artikel, weil jedes Dorf einen Brunnen hatte; deshalb auch nachher τοῦ ἐρόμ. — ἐκ τῆς κώμης, auch der D. sagt: Weiber aus der Stadt; ein οἴσας ist nicht zu ergänzen.

§ 10. πος εύονται ... είη ... άπέχει, Wechsel des Modus. — συνεισές χονται, beachte, wie im folgenden die Beziehung der Präpositionen genauer angegeben

§ 11. ἐδυνήθησαν frei: weiter können, so weit gehen können; im D. gebr. d. Plapf., s. I 1, 2 zu

των δ' άλλων στρατιωτών οί μη δυνάμενοι διατελέσαι την δδον ένυκτέρευσαν άσιτοι καὶ άνευ πυρός καὶ ένταῦθά τινες 12 ἀπώλοντο τῶν στρατιωτῶν. ἐφείποντο δὲ τῶν πολεμίων συνειλεγμένοι τινές καλ τὰ μη δυνάμενα τῶν ὑποζυγίων ήρπαζον καὶ ἀλλήλοις ἐμάχοντο περὶ αὐτῶν. ἐλείποντο δὲ καὶ τῶν στρατιωτῶν οῖ τε διεφθαρμένοι ὑπὸ τῆς χιόνος τοὺς δφθαλμούς οί τε ύπο του ψύχους τούς δακτύλους των ποδών 13 αποσεσηπότες. ἦν δὲ τοῖς μὲν ὀφθαλμοῖς ἐπικούρημα τῆς γιόνος εί τις μέλαν τι έγων προ των δωθαλμών έπορεύετο, τῶν δὲ ποδῶν εἴ τις κινοῖτο καὶ μηδέποτε ἡσυχίαν ἔχοι καὶ 14 είς τὴν νύκτα ὑπολύοιτο. ὅσοι δὲ ὑποδεδεμένοι ἐκοιμῶντο, είσεδύοντο είς τοὺς πόδας οί ίμάντες καὶ τὰ ὑποδήματα περιεπήγνυντο καὶ γὰρ ἦσαν, ἐπειδὴ ἐπέλιπε τὰ ἀρχαῖα ὑποδήματα, καρβάτιναι πεποιημέναι έκ των νεοδάρτων βοών. 15 διὰ τὰς τοιαύτας οὖν ἀνάγκας ὑπελείποντό τινες τῶν στρατιω-

έποίησ.; im folgenden steht zur Abwechselung im Ausdruck einmal das Obj. im Inf. dabei; I 5, 7 fehlte beim Inf. das Obj. — οί μη δυνάμ., s. IV 4, 15 zu τὰ μὴ ὅντα.

§ 12. συνειλεγμένοι, vielleicht nur Raubgesindel, das von der hülflosen Lage der Griechen Nutzen zog, dergleichen sich stets hinter fliehenden Heeren zu sammeln pflegt. — oodaluovs, der blendende Schnee bewirkt leicht Augenentzündungen. Wegen des Accus. des Bezuges (s. II 6, 1 zu τὰς μεφαλ.) beim Passiv s. I 3, 10 zu ádineiv. Beachte den Chiasmus.

§ 13. τοὶς ὀφθαλμοῖς α. τῶν  $\pi o \delta \tilde{\omega} v$ , Wechsel des Kasus, ersteres ist Dat. commodi. - της χιόνος, Gen. obj., s. I 1, 10 zu τριῶν μην. – μέλαν τι erinnert an unsere blauen Brillen. — ἔχων...ἐπο-οεύετο, im D. kann hier das Partic. als Prädikat gefaßt und das Prädikat durch ein Hauptwort c. Präpos. übersetzt werden, dem Griechen fällt das ἐπορεύετο mehr in die Augen. — είτις πινοίτο, s. Ι 5, 2 zu έπεί τις. — είς την νύπτ., s. I 7, 1 zu είς. — ὑπολύοιτο, nicht: 'die Schuhe auszog', sondern wörtlich 'auflösen'; das Obj. 'die Riemen der Sandalen' versteht sich von selbst. Denn am meisten trug man, wenn gleich namentlich bei den Lakedaimoniern auch wirkliche Schuhe vorkamen, nur untergebundene Sohlen aus Rindsleder, die oft aus mehreren Lagen bestanden.

§ 14. 8001, Stellung wie I 1, 5 zu οστις und 6 zu ὁπόσ.; es gehört als Demonstr. auch zu siged. - allen, welche; so viele...denen.— ὑποδεδεμένοι, frei: mit den Sandalen. — εἰσεδύοντο, 'einschneiden'.

περιεπήγνυντο, Plur. beim Neutr., weil das Vorkommen der Handlung und des Zustandes bei verschiedenen Personen (hier bei einzelnen Soldaten) bemerklich ge-macht werden soll. Siehe auch I 2, 7 zu βασίλ. und fasse beide Fälle unter eine Regel. — και γάρ er-klärt das περιεπήγν. — καρβάτι rat, eine Fußbekleidung aus rohen, ungegerbten, nicht mit Fett getränkten Fellen, die von den Karern zuerst getragen sein und den Namen erhalten haben soll. Es war die Fussbekleidung des gemeinen Mannes, namentlich der Landleute. — βοῶν, das Tier, statt des Teils desselben, aus dem die Sandalen gemacht werden.

§ 15. ανάγκας, Nöte, Drangsale.

των και ιδόντες μέλαν τι χωρίον διά τὸ έκλελοιπέναι αὐτόθι την χιόνα είκαζον τετηκέναι καί έτετήκει διά κρήνην τινά ή πλησίον ην ατμίζουσα εν νάπη. ενταῦθ' εκτραπόμενοι εκάθηντο καὶ οὐκ ἔφασαν πορεύεσθαι. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔχων τοὺς 16 όπισθοφύλακας ως ήσθετο, έδειτο αὐτῶν πάση τέχνη καὶ μηγανή μη ἀπολείπεσθαι, λέγων ὅτι ἔπονται πολλοὶ πολέμιοι συνειλεγμένοι, καλ τελευτών έχαλέπαινεν. οί δε σφάττειν έκέλευον οὐ γὰο ἂν δύνασθαι πορευθήναι. ένταῦθα ἔδοξε 17 πράτιστον είναι τοὺς έπομένους πολεμίους φοβήσαι, εί τις δύναιτο, μὴ ἐπίοιεν τοῖς κάμνουσιν. καὶ ἦν μὲν σκότος ἤδη, οί δὲ προσήσαν πολλφ θορύβφ άμφὶ ὧν είχον διαφερόμενοι. ένθα δή οί οπισθοφύλακες, ατε ύγιαίνοντες, έξαναστάντες 18 έδραμον είς τούς πολεμίους οί δε κάμνοντες ανακραγόντες δσον εδύναντο μεγιστον τὰς ἀσπίδας πρὸς τὰ δόρατα ἔκρουσαν. οί δὲ πολέμιοι δείσαντες ἦχαν έαυτοὺς κατὰ τῆς χιόνος εἰς τὴν νάπην, και οὐδείς ετι οὐδαμοῦ ἐφθέγξατο. και Ξενοφῶν μεν 19 καὶ οί σὺν αὐτῷ εἰπόντες τοῖς ἀσθενοῦσιν ὅτι τῆ ὑστεραία ήξουσί τινες έπ' αὐτούς, πορευόμενοι πρὶν τέτταρα στάδια διελθεϊν έντυγχάνουσιν έν τῆ όδῷ ἀναπαυομένοις έπὶ τῆς χιό-

- διὰ τὸ ἐπλελοιπέν., übersetze nach I 5, 9 zu τῷ διεσπάσθ.
παὶ ἐτετήπει, am Anfange solcher Sätze, die den Inhalt des vorhergehenden bestätigen, können wir die Bedeutung des καί nur durch Hinzufügung von 'wirklich, in der That' wiedergeben. Auch das lateinische et wird so gebraucht: Liv. I 6: et supererat multitudo Albanorum = und in der That war die Zahl der Bewohner für Alba zu groß.

ην ἀτμίζ., s. II 3, 13 zu ην δυναμέν. (Anh.) — ἐπτραπόμ., ἐκ,
weil die Quelle vom Wege abliegt.
οὐκ ἔφασαν, s. I 3, 1 zu d.
W. — πορεύεσθαι, wie heist

a in direkter Rede?

§ 16. ἤσθετο, s. I 2, 21 zu d. W. — πάση τέχνη καὶ μηχανῆ, die Synonyma dienen zur Verstärtung. — τελευτῶν, übersetze nach II 5,37 zu φυλαττόμ. — σφάττειν. Das Obj. fehlt, weil diese Maroden anch nur: σφάττε oder σφάττετε riesen. — οὐ γὰς ἄν, weil in ἐκέλευον ein Verb. dicendi liegt. Im

D. gebrauche einen Hauptsatz in der or. obliq. S. auch I 3, 6 zu αν ... εἶναι.

§ 17.  $\varepsilon \ell$   $\tau \iota \varsigma =$  man. Xenoph. mit sämtlichen Anwesenden ist gemeint. Der D. gebraucht hier einen zusammengezogenen konditionalen Satz mit 'wo'. —  $\mathring{\alpha} \mu \varphi \ell$   $\mathring{\omega} \nu$ , Attraktion, s. I 3, 4 zu  $\mathring{\alpha} \nu \vartheta$ '  $\mathring{\omega} \nu$ . —  $\vartheta \iota \alpha \varphi \varepsilon \varrho \acute{\omega} \mu \varepsilon \nu o \iota$  erklärt das  $\vartheta o \varrho \acute{\omega} \beta \varphi$ . S. auch § 12.

§ 18. άτε c. Partic., s. IV 2, 13 z. d. W. — ὅσον beim Superlativ hat ähnliche Bedeutung wie ἀς, s. I 1, 6 zu d. W. — δείσαντες, Aor., wie § 7. — κατά τ. χιόνος, wie auf einer Rutschlahn. — οὐ-

δείς, s. I, 2 26 zu d. W.
§ 19. ἐπ' αὐτούς, s. II 3, 8 zu
ἐπλ. — ἀναπανομ., diese gehörten
auch zur Nachhut. — καλ οἰδὲ
φνλ., dieser selbständige Satz kann
im D. durch 'ohne daß nur' untergeordnet werden. — ἀνίστασαν,
Imperf. de conatu, s. I 3, 1 zu
ἐβιάζετο, — οἱ ἔμπροσθεν, s. II
5, 32 zu οῖ τ' ἔνδον.

νος τοῖς στρατιώταις έγκεκαλυμμένοις, καὶ οὐδὲ φυλακή οὐδεμία καθειστήκει καλ ανίστασαν αὐτούς. οί δ' Ελεγον δτι οί 20 εμπροσθεν ούχ ύποχωροϊεν. ὁ δὲ παριὼν καὶ παραπέμπων τῶν πελταστών τούς ίσγυροτάτους έκέλευε σκέψασθαι τί είη το κωοί δὲ ἀπήγγελλον ὅτι ὅλον οὕτως ἀναπαύοιτο τὸ στρά-21 τευμα. ένταῦθα καὶ οί περί Ξενοφῶντα ηὐλίσθησαν αὐτοῦ άνευ πυρός καὶ άδειπνοι, φυλακάς οΐας έδύναντο καταστησάμενοι. έπει δε προς ήμέραν ήν, ο μεν Ξενοφών πέμψας προς τούς ἀσθενοῦντας τούς νεωτάτους ἀναστήσαντας ἐκέλευεν 22 αναγκάζειν προϊέναι. έν δε τούτφ Χειρίσοφος πέμπει των έκ τῆς κώμης σκεψομένους πῶς ἔχοιεν οί τελευταΐοι. οί δὲ ἄσμενοι ίδόντες τούς μεν άσθενοῦντας τούτοις παρέδοσαν κομίζειν έπι το στρατόπεδον, αὐτοι δε έπορεύοντο, και πρίν είκοσι στάδια διεληλυθέναι ήσαν πρός τη κώμη ενθα Χειρίσοφος ηθλί-23 ζετο. έπεὶ δὲ συνεγένοντο ἀλλήλοις, ἔδοξε κατὰ τὰς [a. Doobt. κώμας άσφαλες είναι τας τάξεις σκηνούν. και Χειρίσοφος μέν αὐτοῦ ἔμενεν, οί δὲ ἄλλοι διαλαχόντες ἂς έφορον κώμας ἐπο-24 φεύοντο εκαστοι τούς έαυτων έχοντες. ένθα δή Πολυκράτης Αθηναΐος λοχαγός έκέλευσεν άφιέναι έαυτόν και λαβών τους εὐζώνους, θέων ἐπὶ τὴν κώμην ἢν εἰλήχει Ξενοφῶν καταλαμβάνει πάντας ένδον τούς κωμήτας καὶ τὸν κωμάρχην, καὶ πώλους είς δασμὸν βασιλεί τρεφομένους έπτακαίδεκα, καὶ τὴν

§ 20. παραπέμπων . . . . ἐκέλενε, s. I 2, 18 zu ἰδοῦσα. — ὅλον, durch Trennung und das folgende οῦτως betont. — Die Hyperbel erhellt aus § 9 und 12, es ist nur die Nachhut gemeint.

§ 21. ἄνευ πυρός καὶ ἄδειπ., vgl. § 11. — οἶας ἐδύναντο, weil viele Soldaten zum Wachdienst untauglich waren. — ἐπεὶ . . . ἦν, s. I 3, 4 zu ἐπειδὴ . . . ἐπάλει. — πέμψας, wie § 20 παραπέμπων. — ἀναστήσαντας, ohne Subj. αὐτούς von ἐπέλ. abhängig, koordiniere im D. frei dem προϊέναι und übersetze durch ein Hauptwort. — ἀναγκάς. εc. τ. ἀσθεν.

§ 22-36. Rast in Dörfern und fröhliche Lagerlaune.

§ 22. τῶν ἐν τῆς κώμ., Gen. Part., s. auch Ι 1, 5 zu τῶν παρὰ. βασιλ. — σκεψομ., Part. Fut. nach den Verb. der Bewegung wie im Lat. — of δὲ ἄσμενοι, die vom Xen. gesandten. — ἄσμενοι, s. I 2, 25 zu προτέρα. — κομίζειν, s. I 2, 19 zu διαρπάσαι. — ἐνθα, s. I 2, 8 zu ὅθεν.

§ 23. ἀσφαλὲς εἶναι, warum diese Zwischenstellung? — διαλαχόντες, warum διά? — ας ε̃ώρων wird im D. anders gestellt. Vgl. I 1, 6.

§ 24. ἐκέλευσεν, bat den Xenophon. — καὶ τὸν κωμάς 277 κ. τ. λ., Polysyndeton bei Aufzählungen, weil die Substantiva nicht wie § 25 allein stehen.

έπτακαίδεκα, verfälschte Zahl, wie § 35 fin. lehrt (Anh.) — είς δασμόν, zur Bestreitung des Tributs. — ἐνάτην, Accus. der Zeit mit einer Ordinalzahl ist mit seit oder vor zu übersetzen.

έρα τοῦ κωμάρχου ἐνάτην ἡμέραν γεγαμημένην ὁ δ' εὐτῆς λαγὼς ἄγετο θηράσων καὶ οὐχ ήλω ἐν τῆ κώμη. ολκίαι ήσαν κατάγειοι, τὸ μὲν στόμα ὅσπερ φρέατος, 25 β' εὐρεῖαι αί δὲ εἴσοδοι τοῖς μὲν ὑποζυγίοις ὀρυκταί, οί τρωποι κατέβαινον έπὶ κλίμακος. έν δὲ ταῖς οἰκίαις ἦσαν οἶες, βόες, ὄρνιθες, καὶ τὰ ἔκγονα τούτων τὰ δὲ κτήνη γιλώ ενδον ετρεφοντο. ήσαν δε και πυροί και κριθαί 26 πρια καὶ οἶνος κρίθινος ἐν κρατῆρσιν. ἐνῆσαν δὲ καὶ αί κριθαί ίσοχειλεῖς, καὶ κάλαμοι ἐνέκειντο, οί μὲν μεί-΄ δὲ ἐλάττους, γόνατα οὐκ ἔχοντες τούτους ἔδει ὁπότε 27 υώη λαβόντα είς τὸ στόμα μύζειν. καὶ πάνυ ἄκρατος ἦν, τις ύδωρ ἐπιγέοι καὶ πάνυ ήδὺ συμμαθόντι τὸ πῶμα δὲ Ξενοφῶν τὸν ἄρχοντα τῆς κώμης ταύτης σύνδειπνον 28 ατο, καὶ θαρρεῖν αὐτὸν ἐκέλευε, λέγων ὅτι οὔτε τῶν στερήσοιτο τήν τε ολκίαν αὐτοῦ ἀντεμπλήσαντες τῶν είων ἀπίασιν, ἢν ἀγαθόν τι τῷ στρατεύματι έξηγησάφαίνηται ἔστ' αν έν άλλφ ἔθνει γένωνται. δ δε ταῦτα 29 εῖτο, καὶ φιλοφρονούμενος οἶνον ἔφρασεν ἔνθα ἦν κατομένος. ταύτην μεν οὖν την νύκτα διασκηνήσαντες οὕτως

τὸ μὲν στόμα ist Accus., wie das entsprechende selehrt. — φοξατος, im D. nzusammengesetztes Hauptn dem das στόμα mit aust wird. (Anh.) — ξτοξ-Plur. beim Neutr., weil Besitzer sind.

olvos ποιθινος im D. nptwort. (Anh.) — lσοχειn D. fasse es frei als Attrib. chkessel, die bis an den Rand waren. — γόνατα, weil ie Flüssigkeit nicht durch— γόνατα οὐπ ἔχοντ., er nach I 1, 2 zu λαβών mit Negation entsprechenden tion oder durch ein zusametztes Adjektiv.

οπότε...διψώη, s. I 5, εείτις. — λαβόντα koordem μύζειν, vor dem aber oder 'dann' einzufügen ist. ατος, eigentlich von ungem Weine, dann von jedem n Getränke. — συμμα-wegen des Dat. s. III 1

38 zu ως μέν συνελόντι. συμμαθεῖν = sich daran gewöhnen; 'zu trinken gelernt haben'.

§ 28. σύνδειπνον, das I 1, 1 zu τελευτήν Gesagte wird hier durch das Medium des Verb. noch mehr bedingt. — οὖτε...τέ, s. II 2, 8 zu μήτε. Zugleich beachte den Wechsel des Subj. und des Modus. Im D. gebrauche dasselbe Subj., indem auch στεφήσοιτο activisch übersetzt wird. — ἀντεμπλήσ. ἀπίασιν, nach I 2, 18 zu ἰδοῦσα: sie würden bei oder vor ihrem Abzuge etc.; ἀντί, zur Belohnung fürdas im folgenden Nebensatz Ausgesagte. — ἐξηγησάμενος φαίνηται, s. I 2, 11 zu δῆλος.

§ 29. οἶνον, Anticipation, s. I 1, 5 zu βαρβάρων. — διασπηνήσ., frei: unter Dach und Fach. — ἐν φυλακῆ... ἐν ὀφθαλμοῖς, Chiasmus — in Aufsicht, 'im Auge, vor Augen'; ἐν steht, weil sich das Bild des Gesehenen in den Augen abspiegelt.

έχοιμήθησαν έν πασιν άφθόνοις πάντες οί στρατιώται, έν φυλακή έχουτες του κωμάρχην καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ όμοῦ έν όφθαλ-80 μοίς. τη δ' έπιούση ημέρα Ξενοφων λαβων τον κωμάρτην πρός Χειρίσοφον επορεύετο. δπου δε παρίοι κώμην, ετρέπετο πρός τούς έν ταϊς κώμαις καὶ κατελάμβανε πανταχοῦ εὐωχουμένους και εὐθυμουμένους, και οὐδαμόθεν ἀφίεσαν πριν πα-31 ραθείναι αὐτοῖς ἄριστον οὐκ ἦν δ' ὅπου οὐ παρετίθεσαν ἐπὶ την αύτην τράπεζαν κρέα άρνεια, έρίφεια, χοίρεια, μόσχεια, δονίθεια, σύν πολλοίς άρτοις τοίς μέν πυρίνοις τοίς δε κριθί-32 νοις. όπότε δέ τις φιλοφρονούμενός τφ βούλοιτο προπιείν, είλκεν έπὶ τὸν κρατήρα, ἔνθεν ἐπικύψαντα ἔδει ροφοῦντα πίνειν ώσπερ βούν. καὶ τῷ κωμάρχη ἐδίδοσαν λαμβάνειν δ.τι βούλοιτο. δ δε άλλο μεν οὐδεν εδέχετο, ὅπου δε τινα τῶν 33 συγγενῶν ίδοι, πρὸς έαυτὸν ἀεὶ ἐλάμβανεν. ἐπεὶ δ' ἡλθον πρός Χειρίσοφον, κατελάμβανον κάκείνους σκηνούντας έστεφανωμένους τοῦ ξηροῦ χιλοῦ στεφάνοις, καὶ διακονοῦντας Αρμενίους παιδας σύν ταϊς βαρβαρικαϊς στολαϊς τοῖς δὲ παι-34 σλυ έδείκυυσαυ ώσπες ένεοις ό,τι δέοι ποιείν. έπελ δ' άλλήλους έφιλοφουνήσαυτο Χειρίσοφος καλ Εενοφών, κοινή δή άνηρώτων τὸν κωμάρχην διὰ τοῦ περσίζοντος έρμηνέως τίς είη ή γώρα. δ δ' έλεγεν δτι 'Αρμενία. καλ πάλιν ήρώτων τίνι ο ϊπποι τρέφοιντο. δ δ' έλεγεν δτι βασιλεί δασμός· την δε πλησίου χώραν έφη είναι Χάλυβας, καλ την δόου έφραζεν ή είη.

§ 30. παρίοι, s. I 1, 5 zu ὅστις.

— ἐν ταῖς κώμαις, Plural nach vorhergehendem Singular. — αὐτοῖς gehört nach I 4, 8 zu τούτων στερήσ. auch zu ἀφίεσαν.

§ 31.  $o\vec{v}$ n  $\vec{\eta}$ v  $\vec{o}$ nov  $o\vec{v}$  = überall, s. I 5, 7 zu  $\vec{\eta}$ v ...  $o\vec{v}$ s, vgl. auch II 4, 3  $o\vec{v}$ n  $\vec{t}$ oτιν. —  $\vec{\epsilon}$   $\varrho$   $\ell$ φ  $\vec{\epsilon}$ ια n. τ.  $\lambda$ ., Asyndeton bei Aufzählungen.

§ 32. δπότε... βούλοιτο, Opt. iter. — προπιείν, s. I 5, 7 zu διατελέσαι. — είλκεν, aus welchem Worte ist das Obj. zu ergänzen? — πίνειν, Inf. Impf. von einer dauernden Handlung. — έπικύψαντα ist dem πίνειν zu koordinieren, ξοφοῦντα drückt die Art und Weise des πίνειν aus. S. II 1, 8 zu παραδόντ. — βοῦν von ξοφοῦντα attrahiert; wir erwarten den Nomin. — Kaum sind die

Leiden überstanden, so zeigt sich der Mutwille. — ἐδίδοσαν, gestatten.

§ 33. κάκείνους, warum der Plur. nach Χειφίσοφον? — σκηνοῦντας — εὐαχουμένους, s. V 3, 9. VII 3, 15. Im D. e. Hptw. mit e. Präpos. — ἐστεφανωμέν, bei Gelagen bekränzte man sich. — τοῦ ξης. χιλ. στεφάνοις, durch ein Hauptwort. Warum der Artikel τοῦ? — διακονοῦντας, frei: als Diener. — ταῖς, s. I 1, 2. x τῶν Ἑλλήν. — ἐδείκνυσαν, frei: durch τεοῖς, sie verstanden die griechische Sprache nicht.

§ 34. έπεὶ... ἐπελοφορτής, s. I 3, 4 zu ἐπειδὴ... ἐκάλει. δασμός, wie hieß es oben? — Χάλυβας, Volk statt Land, s. I ύτον τότε μὲν ἄχετο ἄγων ὁ Ξενοφῶν πρὸς τοὺς έαυτοῦ 36 ες, καὶ ἵππον ὃν εἰλήφει παλαίτερον δίδωσι τῷ κωμάρχη εἰψαντι καταθῦσαι, ὅτι ἤκουεν αὐτὸν ἰερὸν εἰναι τοῦ ν, δεδιὼς μὴ ἀποθάνη ἐκεκάκωτο γὰρ ὑπὸ τῆς πορείας. δὲ τῶν πώλων λαμβάνει, καὶ τῶν ἄλλων στρατηγῶν [καὶ ῶν] ἔδωκεν ἐκάστω πῶλον. ἡσαν δ' οἱ ταύτη ἵπποι μείονες 36 ῶν Περσικῶν, θυμοειδέστεροι δὲ πολύ. ἐνταῦθα δὴ καὶ νει ὁ κωμάρχης περὶ τοὺς πόδας τῶν ἵππων καὶ τῶν γίων σακία περιειλεῖν, ὅταν διὰ τῆς χιόνος ἄγωσιν ἄνευ ῶν σακίων κατεδύοντο μέχρι τῆς γαστρός.

.] Ἐπεὶ δ' ἡμέρα ἡν ὀγδόη, τὸν μὲν ἡγεμόνα παρα-VI
ι Χειρισόφω, τοὺς δ' οἰκέτας καταλείπει τῷ κωμάρχη,
τοῦ υἰοῦ τοῦ ἄρτι ἡβάσκοντος τοῦτον δ' Ἐπισθένει
τολίτη δίδωσι φυλάττειν, ὅπως, εἰ καλῶς ἡγήσαιτο, ἔχων
νῦτον ἀπίοι. καὶ εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ εἰσεφόρησαν ὡς
ντο πλεϊστα, καὶ ἀναζεύξαντες ἐπορεύοντο. ἡγεῖτο δ' 2

u είς Πισίδας. (Anh.) — την Anticipation, s. § 29 u. I 1, 5 βάρων und II 4, 6 zu τόν r. Zweimal findet in diesem Anticipation nicht statt, weil onom. betont sind. . αὐτόν, durch Stellung be-- ἄχετο ἄγων, fortführen nier: zurückführen. — έανn Beziehung auf das Objekt, , 25 zu d. W. — οἰκέται, usgenossen und Angehörigen. ήφει, was aus III 3, 19 geht. — καταθύσαι, s. I 2, διαρπάσαι. — Ήλίον, die verehrten die Sonne als Gott as) und opferten an ihrem Rosse, daher αὐτόν hier das überhaupt bedeutet. — πο-, durch das Land der Kar-a; der Ritt zum Cheirisophos hl nicht gemeint. — πώλων, artit. — ξκάστφ, nur von ichhut. i. οί ταύτη, s. I 1, 10 zu

i. of ταύτη, s. I 1, 10 zu κοι. — πολύ, warum nacht? s. I 2, 21 zu ἰσχυρῶς. — ; die Füßse wurden dadurch : und sanken nicht so tief in hnee. (Anh.) — ὅταν... ἄγω-ler Modus der direkten Rede

ist beibehalten, daher hier iterat. aufzufassen. — κατεδύοντο, was Xenophon auf den letzten Tagemärschen selbst erfahren hatte.

VI. Irrwege im Lande der Phasianen.

§ 1—4. Zug zum Phasis und an demselben entlang.

§ 1. όγδόη, im D. muſs der Artikel stehen. — ἡγεμόνα, 'als F'. — καταλείπει, d. h. im Hause. — τῷ κωμά εχη, im D. ein andrer Kasus, Xenoph. wählt Form und Stellung der Gleichheit wegen. — τοῦ νίοῦ, weil unter den Kindern (s. c. δ, 28) wohl nur dieser eine war. S. I 1, 8 zu τὴν ἀεχ. — φνλάττειν, als Geisel, s. I 2, 19 zu διαρπάσαι. — ἡγήσαι το... ἀπίοι, Wechsel des Subjekts. Merke den Opt. nach Praes. hist. — ἀναξεύξαντες, hier allgemein gebraucht, eigentlich kann es nur da gebraucht werden, wo Pferde und Wagen fortzuschaffen sind.

§ 2. ἡγεῖτο, s. I 4, 2 zu d. W.

— λελυμένος, Partic. zum Ausdruck der Weise. Man schenkt ihm
Zutrauen, um ihn willfährig zu
machen. — ἡν impersonell; doch
kann man nach griechischer An-

αὐτοῖς ὁ κωμάργης λελυμένος διὰ γιόνος, καὶ ἤδη τε ἡι τρίτφ σταθμώ, και Χειρίσοφος αὐτώ έχαλεπάνθη, ὅτι κώμας ήγαγεν. δ δ' έλεγεν, δτι οὐκ εἶεν ἐν τῷ τόπφ 3 δ δε Χειρίσοφος αὐτὸν ἔπαισε μέν, ἔδησε δ' οὔ. έκ δε έκεινος της νυκτός ἀποδράς ἄχετο καταλιπών τὸν υίόν. γε δή Χειρισόφω καί Ξενοφωντι μόνον διάφορον έν τῆ έγένετο, ή τοῦ ήγεμόνος κάκωσις καὶ ἀμέλεια. Ἐπισθι 4 ήράσθη τοῦ παιδός καὶ οἴκαδε κομίσας πιστοτάτω έχρῆτι τοῦτο ἐπορεύθησαν έπτὰ σταθμούς ἀνὰ πέντε πα- [19. ρασάγγας τῆς ἡμέρας παρὰ τὸν Φᾶσιν ποταμόν, εὖρο 5 θριαΐον. έντεῦθεν έπορεύθησαν σταθμούς δύο παρα δέκα έπὶ δὲ τῆ εἰς τὸ πεδίον ὑπερβολῆ ἀπήντησαν 6 Χάλυβες καὶ Τάοχοι καὶ Φασιανοί. Χειρίσοφος δ' ἐπεὶ: τοὺς πολεμίους ἐπὶ τῆ ὑπερβολῆ, ἐπαύσατο πορευόμενος χων είς τριάκοντα σταδίους, ΐνα μή κατά κέρας άγων πλ τοις πολεμίοις παρήγγειλε δε καί τοις άλλοις παράγει 7 λόγους, ὅπως ἐπὶ φάλαγγος γένοιτο τὸ στράτευμα. ήλθον οί δπισθοφύλακες, συνεκάλεσε τούς στρατηγούς κα γούς, καὶ ἔλεξεν ὧδε. Οι μεν πολέμιοι, ώς δρατε, κα τας ύπερβολας του όρους. ώρα δε βουλεύεσθαι, όπως ά 8 λιστα άγωνιούμεθα. έμολ μεν οὖν δοκεῖ παραγγετλι άριστοποιείσθαι τοίς στρατιώταις, ήμας δε βουλεύεσθα 9 τήμερον είτε αύριον δοκει ύπερβάλλειν τὸ όρος. Έμολ έφη δ Κλεάνωρ, δοκεί, έπαν τάχιστα άριστήσωμεν, έξι

schauung auch den Dorfschulzen als Subjekt nehmen. — nal Xeięίσοφ., der D. subordiniert, s. I 8, 1 zu καὶ ἥδη. — κώμας, ob der Führer die Dörfer verheimlichte, lässt sich nicht entscheiden. (Anh.) — εἶεν sc. κῶμαι. — ἔδησε δ' οὖ, durch diese Stellung erhalten beide Wörter den Ton, weil die Fahrlässigkeit hervorgehoben werden soll.

§ 3. άποδοὰς ὅχετο, ε. Ι 1, 2 zu ἐτύγχανε. — διάφοοον, Zwie-spalt, Streitpunkt. — ἡ...ἀμέλεια, erklärende Apposition. — ἡράσθη, s. I 1, 9 zu ἡγάσθη. Vergl. IV 5, 7. — ἐχοῆτο sc. αὐτῷ, frei: hatte an ihm einen.

§ 4. Φασιν, ist der ächte Quellfluss des Araxes. (Anh.) —  $\dot{\alpha}\nu\dot{\alpha}$  $\pi\dot{\epsilon}\nu\tau\epsilon$ , distributiv, wie III 4, 21. § 5—19. Die Feinde a Passe; mit Scherz gewür ratungen der Griechen.

§. 5. ἐντεῦθεν, indem Marsch längs des Flusses a und eine andere Richtung e gen. (Anh.)

§ 6. τριάκοντα, wie w unsern Bestimmungen? – κέρας κ. τ. λ., s. Exkurs ! u. 33. — πλησιάση, Κο nach einer Nebenzeit. S. zu ὅπως φθάσωσι. § 7. ὅπως, ε. Ι 1, 4 z

– ἄγωνιούμεθα, im D.

deres tempus.

§ 9. ἀφιστήσ., s. III 1 καταστ. — έπὶ τοὺς ἄνδ III 1, 23 zu d. W. - 71 ημέρ. ist feierlicher als

ις ώς τάχιστα ίέναι έπὶ τοὺς ἄνδρας. Εἰ γὰρ διατρίψομεν ήμερον ήμέραν, οί τε νῦν ήμᾶς δρώντες πολέμιοι θαρραοοι έσονται καὶ άλλους είκὸς τούτων θαρρούντων πλείους νενέσθαι. μετά τοῦτον Εενοφών είπεν, Έγω δ' ούτω γι- 10 κω. εί μεν ανάγκη έστι μάχεσθαι, τοῦτο δει παρασκευάαι, όπως ώς αράτιστα μαγούμεθα εί δε βουλόμεθα ώς ι ύπερβάλλειν, τοῦτό μοι δοχεῖ σχεπτέον εἶναι, ὅπως ἐλάμεν τραύματα λάβωμεν, ως έλάχιστα δε σώματα άνδρων έλωμεν. τὸ μὲν οὖν ὄφος ἐστὶ τὸ ὁρώμενον πλέον ἢ ἐφ' 11 ντα στάδια, ἄνδρες δ' οὐδαμοῦ φυλάττοντες ἡμᾶς φανεροί άλλ' ἢ κατ' αὐτὴν τὴν όδόν πολὸ οὖν κρεῖττον τοῦ ν όρους και κλέψαι τι πειρᾶσθαι λαθόντας και άρπάσαι αντας, εί δυναίμεθα, μᾶλλον ἢ πρὸς ἰσχυρὰ χωρία καὶ ώπους παρεσκευασμένους μάχεσθαι. πολύ γάρ ρᾶον ὄρθιον 12 εὶ ἰέναι ἢ ὁμαλὲς ἔνθεν καὶ ἔνθεν πολεμίων ὄντων, καὶ οο άμαχεὶ μᾶλλον ἂν τὰ ποὸ ποδῶν δοῷη τις ἢ μεθ' ἡμέ-

tlovs, durch Voranstellung rennung von πλείους sind Wörter betont. — προσταται, der Inf. Aor. wird auch žν oft von zukünftigen Handlegebraucht.

0. ἐγὼ δέ, δέ am Anfange ede, wie ἀλλά, s. I 7, 6 zu d. τοῦτο, mit nachdrücklicher sisung auf das Folgende. — ὑμεθα...λάβωμεν, Weches Modus. Vergl. I 4, 16 zu — ὅπως ἐλάχιστα...ἀπομεν, Parallelismus der Glieurch gleiche Endungen ver, sowie durch die Umschreisωματα ἀνδρῶν; wir: Menleben. Die zweigliedrige Anakönnen wir durch 'und' wieben.

ἐστί, Stellung zwischen und Attribut. — πλέον ἢ m D. stelle die Präpos. vor. — ἐφ΄ ἐξήκ. στάδια, ἐπί 8, 8 zu ἐπὶ πολὺ u. IV 2, 13. — οὐδαμοῦ ... ἀλλ' ἢ, am nisi. — φνλάττοντες de nicht mit φανεφοί. — τ. ἔφ. ς, Gen. part. zu τί, durch ng betont. — λαθόντας verden Begriff des κλέψαι und

hebt den Gegensatz von φθάσαντας: übersetze nach I 1, 2 zu παρών έτύγχανε. — κλέψαι bildet in seiner Wiederholung im § 14 ein sehr schönes Wortspiel, das wir hier durch 'erstehlen' wiedergeben können. — κλέψαι und ἀρπάσαι sind zwei verschiedene Operationsarten (s. V 6, 9), von denen jede besser ist als die von Kleanor vorgeschlagene, daher sie zunächst durch nal... nal angeknüpft werden: besser ist nicht nur der Versuch des κλέψαι, sondern auch der des άφπάσαι. — μᾶλλον beim Kompar. verstärkt entweder die Bedeutung desselben oder steht wie hier nach dem von ihm getrennten Komparativ, um den Begriff desselben zu erneuern.

§ 12. ποιν γας ζάον ... ὅντων begründet in chiastischer Stellung das ἀςπάσαι. — ὅςθιον und
ὁμαλές, Accus. beim Verb. der
Bewegung. — πολεμίων ὅντ.,
konditional. — καὶ νύκτως ...
βαλλομένοις begründet im allgemeinen das κλέψαι, welches Xen.
im folgenden besonders empfehlen
will. — τὰ πςὸ ποδῶν übersetze
nach II 5, 32 zu οῖ τ᾽ ἔνδον. —

οαν μαχόμενος, καὶ ἡ τραχεῖα τοῖς ποσὶν ἀμαχεὶ ἰοῦσιν εὐμε13 νεστέρα ἢ ἡ ὁμαλὴ τὰς κεφαλὰς βαλλομένοις. καὶ κλέψαι δ' οὐκ ἀδυνατόν μοι δοκεῖ εἶναι, ἔξὸν μὲν νυκτὸς ἰέναι, ὡς μὴ ὁρᾶσθαι, ἔξὸν δὲ ἀπελθεῖν τοσοῦτον ὡς μὴ αἴσθησιν παρέχειν. δοκοῦμεν δ' ἄν μοι ταύτη προσποιούμενοι προσβάλλειν ἔρημοτέρφ ἄν τῷ ὅρει χρῆσθαι· μένοιεν γὰρ αὐτοῦ μᾶλλον ἀθρόοι 14 οἱ πολέμιοι. ἀτὰρ τί ἐγὼ περὶ κλοπῆς συμβάλλομαι; ὑμᾶς γὰρ ἔγωγε, ὡ Χειρίσοφε, ἀκούω τοὺς Λακεδαιμονίους, ὅσοι ἐστὲ τῶν ὁμοίων, εὐθὺς ἐκ παίδων κλέπτειν μελετᾶν, καὶ οὐκ αἰσχρὸν εἶναι, ἀλλὰ καλὸν πλέπτειν ὅσα μὴ κωλύει νόμος. 15 ὅπως δὲ ὡς κράτιστα κλέπτητε καὶ πειρᾶσθε λανθάνειν, νόμιμον παρ' ὑμῖν ἐστιν, ἐὰν ληφθῆτε κλέπτοντες, μαστιγοῦσθαι νῦν οὖν μάλα σοι καιρός ἐστιν ἐπιδείξασθαι τὴν παιδείαν, καὶ φυλάξασθαι μὴ ληφθῶμεν κλέπτοντες τοῦ ὄρους, ὡς μὴ 16 πληγὰς λάβωμεν. 'Αλλὰ μέντοι, ἔφη ὁ Χειρίσοφος, κάγὸ

ή τραχεία sc. ὁδός. — τοῖς ποσίν, abh. von εὐμεν. — ἰοῦσιν u. βαλλομέν., konditionell mit dem unbestimmten 'man'. — τὰς κεφαλάς, Accus. bei Passiv., s. I 3, 10 zu ἀδικεῖν und II 6, 1. § 13. καὶ κλέψαι = überdies scheint etc. — ἐξόν, s. II 5,22 zu d.

§ 13. καὶ κλέψαι — überdies scheint etc. — ἐξόν, s. II 5, 22 zu d. W. Welche Wortfolge? — αἰσθησ. καφέχειν, teils für die Augen. teils für die Ohren 'bemerklich machen'. — ἀπελθεῖν, von den Feinden. — δοκοῦμεν δ' ἄν μοι wird im D. ein Zwischensatz. — ἄν bei ἐξημοτέςω zur Hervorhebung. — ἐξημοτέςω hier: vom Feinde unbesetzt. — μένοιεν, die abhängige Rede wird durch einen erklärenden Satz mit γάς im Optativ fortgesetzt. S. VII 3, 13. — Dieser Satz ist Nachsatz zu dem in προσποιούμενοι liegenden Bedingungssatze, daher zu μένοιεν: ἄν zu ergänzen.

§ 14. συμβάλλομαι, conferre de aliqua re sc. sermonem. Im Gr. wird λόγον oft hinzugesetzt. — ὑμᾶς, mit Nachdruck voran. Wegen des Artik. s. I 5, 16 zu οἱ ἄλλοι. — τῶν ὑμοίων (Gen. partit.) sind die Spartiaten, die im Gegensatz zu allen andern Einwohnern Lakonikas politisch gleichberechtigt waren. —

έπ παίδων, inde a pueris oder a puero, wir: von Kindesbeinen an.

δσα sc. κλεπτ. μή κωλ. νόμος, 'die Lebensmittel'. Denn die Kost der Knaben war nicht nur einfach im höchsten Grade, sondern oft auch so knapp zugemessen, daß sie sur vollen Sättigung nicht hinreichta, und die Knaben, wenn sie nicht hungern wollten, genötigt waren zu stehlen, was dann, wenn sie es geschickt ausführten, als Beweisvon Klugheit und Gewandtheit belobt, wenn sie sich aber ertappen ließen, bestraft wurde. — εἶναι, sur Hebung der Gegensätze in die Mitte gestellt.

§ 15. κλέπτοντ., s. I 1, 6 κειβουλ. 1. — ἐπιδείξασθαι frei: eine Probe ablegen. Aor., s. I 5, 2 zu διατελέσαι. Vorher der Inf. Pria. von der Sitte. — τοῦ ὅςους, Genpartit.; ähnlich Schiller: 'Esschenkte der Böhme des perlenden Weins'. § 11 u. 17 steht das Indefin. dabei. S. I 5, 7 zu τοῦ βαρβ. στρατ.

S. I 5, 7 zu τοῦ βαρβ. στρατ.
§ 16. Xenoph. hat durch seines artigen Scherz die zwischen ihm und Cheirisophos herrschende Væstimmung (§ 3) beilegen wollen aber Cheirisophos geht in seine Antwort etwas derb, fast ungebühllich grob auf den Scherz ein un

νὸς 'Αθηναίους ἀκούω δεινοὺς είναι κλέπτειν τὰ δημόμάλα όντος δεινοῦ τοῦ κινδύνου τῷ κλέπτοντι, καλ ατίστους μέντοι μάλιστα, είπεο ύμιν οί κράτιστοι άριούνται ώστε ώρα καλ σολ έπιδείκνυσθαι την παιδείαν. υ τοίνυν, έφη δ Ξενοφων, ετοιμός είμι τούς όπισθο- 17 ; έχων, έπειδαν δειπνήσωμεν, ίέναι καταληψόμενος τὸ τω δε και ήγεμόνας οι γάο γυμνήτες των επομένων .ωπῶν ἔλαβόν τινας ένεδρεύσαντες τούτων καὶ πυνι, ὅτι οὐκ ἄβατόν ἐστι τὸ ὄρος, ἀλλὰ νέμεται αίξὶ καὶ ώστε, ἐάνπες ἄπαξ λάβωμέν τι τοῦ ὄρους, βατὰ καλ οζυγίοις έσται. έλπίζω δε ούδε τους πολεμίους μενείν 18 ιδὰν ίδωσιν ήμᾶς έν τῷ όμοίῳ ἐπὶ τῶν ἄκοων οὐδὲ ν έθελουσι καταβαίνειν είς τὸ ίσον ήμιν. ὁ δὲ Χειρί- 19 :ἶπε, Καὶ τι δεῖ σὲ ιέναι καὶ λιπεῖν τὴν ὀπισθοφυλαλλλα άλλους πέμψον, αν μή τινες έθελοντες αγαθοί ται. Εκ τούτου Αριστώνυμος Μεθυδριεύς Ερχεται δπλίτας 20

f die Bereitwilligkeit vieler amten in Athen an, sich bezu lassen oder die öffentissen zu bestehlen und sich zu bereichern. (Anh.) uãs, beliebte Nebeneinanng persönlicher Fürwörter orhebung. — κλέπτειν τὰ κ, durch Unterschleif.

. ὄντος δ. τ. πινδ., kon-- εἴπες ὑμῖν οί ποάτιn bittrer Sarkasmus, weil nicht die πράτιστοι im ne des Worts, sondern die zen d. h. Leute aus niedrinden als πράτιστοι am ler salsen und auf ihren pedacht waren. — ὑμῖν, s. ευ ήμ**ιν**.

έπειδαν δειπνήσ., ε. Ι πειδή . . . έκάλει, oder III, καταστησ. — έχω δὲ καὶ ill das Anerbieten des Xeıls gefahrlos begründen. — , s. IV 5, 12 zu συνειλεγμ. ses nennt Xen. mit Anspiedas so vielfach gebrauchte die gefangenen Feinde, auch in dieser Gegend wie 2, 15 erwähnten die letze der Nachhut bestahlen. ων, s. I 2, 5 zu Τισσαφ. —

καὶ πυνθάνομ. = ausser andern Dingen. Praes., weil die Aussagen bis in die Gegenwart reichen; im D. bei 'hören' derselbe Gebrauch. ἄβατον, diese Aussage der Gefangenen musste er als entscheidend anführen, weil er weder aus der Ferne noch selbst unmittelbar am Fuße des Gebirges nach dem Augenschein beurteilen konnte, ob das-selbe höher hinauf nicht so steil wurde, dass es nicht zu ersteigen war. — αίξί, Dat. instrum. — λά-βωμεν., im D. steht in solchen Fällen das Perf. im Sinne des Fut. exakt. -βατά, das Neutr. lokaler Begriffe steht substantivisch - wegsame Strecken. Ebenso der Singular im folgenden Paragraph.

§ 18.  $\delta \mu o \ell \omega$  und  $\ell \sigma o \nu$  beziehen sich auf die Höhe, Stellung.

§ 19. και τί δεί, zur Milderung kleidet Cheirisophos seine entgegengesetzte Meinung in eine Frage. αλλά, wegen der in der Frage liegenden Negation = 'vielmehr'.

§ 20 — 27. Freiwillige melden sich, besteigen die Höhe und vertreiben am folgenden Morgen den

Feind.

§ 20. ἔφχεται, welches Adj. ist aus dem Vorhergehenden hinzuzu-

έχων καὶ 'Αριστέας Χτος γυμνήτας καὶ Νικόμαχος Οιτατος γυμνήτας καὶ σύνθημα έποιήσαντο, ὁπότε έχοιεν τὰ ἄκρα, 21 πυρὰ κάειν πολλά. ταῦτα συνθέμενοι ἠρίστων έκ δὲ τοῦ ἀρίστου προήγαγεν ὁ Χειρίσοφος τὸ στράτευμα πᾶν ὡς δέκα σταδίους πρὸς τοὺς πολεμίους, ὅπως ὡς μάλιστα δοκοίη ταύτη προσάξειν.

22 Έπειδη δὲ ἐδείπνησαν καὶ νὺξ ἐγένετο, οἱ μὲν ταχθέντες ὅχοντο, καὶ καταλαμβάνουσι τὸ ὅρος, οἱ δὲ ἄλλοι αὐτοῦ ἀνεπαύοντο. οἱ δὲ πολέμιοι ἐπεὶ ἤσθοντο τὸ ὅρος ἐχόμενον, 23 ἐγρηγόρεσαν καὶ ἔκαον πυρὰ πολλὰ διὰ νυκτός. ἐπειδη δὲ ἡμέρα ἐγένετο, Χειρίσοφος μὲν θυσάμενος ἡγε κατὰ. [20. Deade. τὴν ὁδόν, οἱ δὲ τὸ ὅρος καταλαβόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἐπῆσαν. 24 τῶν δὲ πολεμίων τὸ μὲν πολὺ ἔμενεν ἐπὶ τῆ ὑπερβολῆ τοῦ ὅρους, μέρος δ' αὐτῶν ὑπήντα τοῖς κατὰ τὰ ἄκρα. πρὶν δὲ ὁμοῦ εἶναι τοὺς πολλοὺς ἀλλήλοις, συμμιγνύασιν οἱ κατὰ τὰ ὅκρα, καὶ νικῶσιν οἱ Ἑλληνες καὶ διώκουσιν. ἐν τούτφ δὲ καὶ οἱ ἐκ τοῦ πεδίου οἱ μὲν πελτασταὶ τῶν Ἑλλήνων δρόμφ ἔθεον πρὸς τοὺς παρατεταγμένους, Χειρίσοφος δὲ βάδην ταχὺ ἐφεί-

denken? — Άριστώνυμ. Μεθυδρ., s. IV 1, 27. — Οἰταίος, aus Thessalien am Octa. — σύνθημ. ἐποιήσ., s. I 1, 6 zu ποιείσθαι; d. Med. steht reciprok. — ὁπότε, s. I 3, 4 zu ἐπειδή. — ἠρίστων, Impf. vom Beginn der Handlung. — πυρὰ κάειν, um den Griechen in dem Thale ihre Ankunft auf der Höhe anzuzeigen und um sich zu wärmen.

§ 21. ταῦτα, Asyndeton der Eile. — ἐπ drückt hier die unmittelbare Folge aus. — προσάξ., absol. — δοποίη. im D. impersonell.

- δοκοίη, im D. impersonell.
§ 22. οἱ ταχθέντ., wie nach ἐθελούσιοι zu erklären? — ἄχοντο καὶ καταλαμβ.... ἀνεπαύοντο, Wechsel der tempora. — τὸ ὅ çος, das Grenzgebirge am Lande der Taocher. (Anh.) — ἄσθοντο, s. I 1, 7 z. d. W. Wegen des Partic. das. zu βονλενομέν. Die Feinde erkannten das wahrscheinlich aus den Signalfeuern der Griechen, erfüllten aber die von Xenoph. im § 18 ausgesprochene Hoffnung nicht, sondern wollten sich, ohne es auf einen

Nachtkampf ankommen zu lassen, am andern Morgen verteidigen. — καὶ ἔκαον πυρὰ πολλά, ob siè das thun, weil sie biwakiren oder weil sie, wie die Karduchen IV 1, 11, ihren Nachbarn Signale geben wollen, lässt sich nicht entscheiden.

§ 23. ηνε, absolut, wie duere. § 24. το πολύ und τοὺς πολί το πολί το τοὺς πολί το πολί τ

§ 25. of έπ τ. πεδίου, s. I 1, 5 zu τῶν παρὰ βασιλ. Dieselbe Attraktion in Caes. b. G. II 12: omnis ex fuga... multitudo in oppidum... convenit; VII, 24: omnis ex castris multitudo. S. An. I 2, 18 of ἐπτῆς ἀγορᾶς. — of μὲν πείτασταί und Χειρίσοφος, partitive Apposition, weshalb das Gamei im Nom. steht. — βάδην ταμε — Geschwindschritt.

νν τοις όπλίταις. οι δὲ πολέμιοι οι ἐπὶ τῆ δδῷ ἐπειδὴ 26 ε΄ώρων ἡττώμενον, φεύγουσι καὶ ἀπέθανον μὲν οὐ αὐτῶν, γέροα δὲ πάμπολλα ἐλήφθη ἃ οι Ελληνες ταίς κις κόπτοντες ἀχοεῖα ἐποίουν. ὡς δ' ἀνέβησαν, θύσαν- 27 τρόπαιον στησάμενοι κατέβησαν εἰς τὸ πεδίον, καὶ εἰς πολλῶν καὶ ἀγαθῶν γεμούσας ἦλθον.

: δὲ τούτων ἐπορεύθησαν εἰς Ταόχους σταθμοὺς πέντε VII

οι - 8. Januar 400 a. Chr.] παρασάγγας τριάκοντα καὶ τὰ ἐπιἐπέλιπε κωρία γὰρ ὅκουν ἰσχυρὰ οἱ Τάοχοι, ἐν οἶς
ἐπιτήδεια πάντα εἶχον ἀνακεκομισμένοι. ἐπεὶ δ' ἀφί- 2

τρὸς χωρίον, ὁ πόλιν μὲν οὐκ εἶχεν οὐδ' οἰκίας, συνετες δ' ἦσαν αὐτόσε καὶ ἄνδρες καὶ γυναϊκες καὶ κτήνη
Χειρίσοφος μὲν οὖν πρὸς τοῦτο προσέβαλλεν εὐθὺς ἤκων.
δὲ ἡ πρώτη τάξις ἀπέκαμνεν, ἄλλη προσήει καὶ αὖθις
ἐν γὰρ ἦν ἀθρόοις περιστῆναι, ἀλλὰ ποταμὸς ἦν κύκλω.
δὲ Ξενοφῶν ἦλθε σὺν τοῖς ὀπισθοφύλαξι καὶ πελτασταῖς 8

ίταις, ἐνταῦθα δὴ λέγει Χειρίσοφος, Εἰς καλὸν ἥκετε κωρίον αἰρετέον τῆ γὰρ στρατιᾶ οὐκ ἔστι τὰ ἐπιτήδεια,

t ἐπὶ τῆ ὁδῷ durch einen tz, ebenso τὸ ἄνω. Durch stellung wird sowohl das auch das Obj. betont. — ον... ἐλήφθη, Chiasmus ierung der eiligen Flucht. "Ελλην. wird im D. ein iger Satz. — ταῖς μαχ., ε. τῶν 'Ελλήν.

: ρόπαιον, s. Exk. § 54. —, Med.: 'sich zum Ruhme'. ῶν παὶ ἀγαθῶν, obwohl stantivisch gebraucht sind, doch πολλῶν nach II 3, W.

Zug durch das Land der Chalyber und Skythinen en heiligen Berg.

4. Erstürmung eines festen er Taocher. (Anh.)

er Taocher. (Anh.)
τούτων, den κῶμαι. Doch
των auch substantiviertes
sein und somit das Gebiet
anen bezeichnen. — πένα der Hin- und Herzüge in
aue. — ἐν οἰς steht, um
α die Handlung herbeigeıstand zu bezeichnen. Caes.

b. G. V 10: naves . . . in littore ejectas esse. — είχον ανακε-πομισμ., s. I 3, 14 zu έχομεν. ανα, entweder weil die Plätze auf Höhen lagen (hinaufbringen) oder weil die Vorräte aufgehäuft waren. weil die Vorrate aufgenauft waren.
§ 2. εἶχεν, Zwischenstellung
des Prädikats. — Der befestigte
Hügel diente nur zum Zufluchtsorte.
— συνεληλυθότ. δ' ἤσαν, diesen
selbständigen Satz, der nach griech. Auffassung parenthetisch steht, verbinde mit dem Relativsatze, als wenn stände: εἰς δ δέ; Umschreibung wie II 2, 13 zu ην δυναμένη. - και ἄνδρες, Polysyndeton bei e. Aufzählung. — εὐθὺς ἢκων, so-gleich nach s. A., s. I 9, 4 zu εὐθύς. άθοίοις, steht prädikativ zu dem ausgelassenen αὐτοἰς, s. III 2, 11 zu ἀγαθοῖς. — κύκλφ, d. h. viel-leicht an drei Seiten, an denen der Platz einen felsigen Abhang hatte (8. § 13 u. 14).

§ 3.  $\varepsilon l_s$   $\kappa \alpha \lambda \delta \nu$ , wir: zur guten Stunde kommen, lat.: opportune. —  $\tau \grave{\alpha} \stackrel{?}{\epsilon} \pi \iota \tau \dot{\eta} \delta \varepsilon \iota \alpha$ , s. I 3, 20 zu  $\tau \dot{\eta} \nu$   $\delta \iota \iota \eta \nu$ . —  $\tau \grave{\delta} \chi \omega \varrho \ell \delta \nu$ . . .  $\tau \grave{\delta} \chi \omega \varrho \ell \delta \nu$ , s. II 3, 5 zu  $\stackrel{?}{\epsilon} \varrho \iota \sigma \iota \nu$ .

4 εί μη ληψόμεθα το χωρίον. ένταῦθα δη κοινη έβουλεύοντο καὶ τοῦ Ξενοφώντος έρωτώντος τί τὸ κωλύον είη είσελθείν είπεν δ Χειρίσοφος, Μία αΰτη πάροδός έστιν ἢν δρᾶς δταν δέ τις ταύτη πειραται παριέναι, κυλίνδουσι λίθους ύπερ ταύτης της ύπερεγούσης πέτρας. δς δ' αν καταληφθή, ούτω διατίθεται. άμα δ' έδειξε συντετριμμένους άνθρώπους καλ σκέλη καλ πλευ-5 ράς. "Ην δε τους λίθους ἀναλώσωσιν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, ἄλλο τι η ούδεν κωλύει παριέναι; ού γαρ δη έκ του έναντίου δρώμεν εί μη δλίγους τούτους ανθρώπους, και τούτων δύο ή τρείς 6 ώπλισμένους. τὸ δὲ χωρίον, ὡς καὶ σὸ ὁρᾶς, σχεδὸν τρία ἡμίπλεθρά έστιν ο δεί βαλλομένους διελθείν. τούτου δε δσον πλέθρον δασύ πίτυσι διαλειπούσαις μεγάλαις, άνθ' ών έστηκότες άνδρες τί αν πάσχοιεν η ύπο των φερομένων λίθων η ύπο των κυλινδομένων; τὸ λοιπὸν οὖν ἤδη γίγνεται ὡς ἡμίπλεθρον, δ 7 δεί δταν λωφήσωσιν οι λίθοι παραδραμείν. 'Αλλά εὐθύς, έφη δ Χειρίσοφος, έπειδαν αρξώμεθα είς το δασύ προιέναι, φέρονται οί λίθοι πολλοί. Αὐτὸ ἄν, ἔφη, τὸ δέον είη θᾶττον γὰφ άναλώσουσι τοὺς λίθους. άλλὰ πορευώμεθα ενθεν ήμιν μικρόν τι παραδραμείν έσται, ην δυνώμεθα, και άπελθείν ράδιον, ην βουλώμεθα.

Εντεῦθεν ἐπορεύοντο Χειρίσοφος καὶ Ξενοφῶν καὶ Καλλίμαχος Παρράσιος λοχαγός τούτου γὰρ ἡ ἡγεμονία ἡν τῶν ὀπισθοφυλάκων λοχαγῶν ἐκείνη τῆ ἡμέρα οἱ δὲ ἄλλοι λοχαγοὶ ἔμενον ἐν τῷ ἀσφαλεῖ. μετὰ τούτους οὖν ὑπῆλθον ὑπὸ τὰ δένδρα ἄνθρωποι ὡς ἐβδομήκοντα, οὐκ ἀθρόοι, ἀλλὰ καθ' ἔνα, εκαστος φυλαττόμενος ὡς ἐδύνατο. 'Αγάσιας δὲ ὁ Στυμφάλως

§ 4. κωλῦον εἰη, s. III 1, 42 zu ἡ ποιοῦσα. — μία αῦτη, s. IV 1, 20 und I 1, 7 zu αῦτη. — ὅς δ΄ ἄν, s. I 3, 5 zu ὅ,τι ᾶν δέη. — οῦτω wird mit einem Fingerzeige gesprochen. — σκέλη καὶ πλευ-ράς, Acc. b. Passiv., s. I 3, 10 zu ἀδικεν und II 6, 1 zu τ. κεφαλ.

άδικεὶν und II 6, 1 zu τ. κεφαλ. § 5. ἄλλο τι ῆ, s. II 5, 10 zu d. W., doch kann man hier κωλύει als Prädikat zu beiden Subj. ziehen.

- δύο, s. I 3, 14 zu τοσοῦτον. § 6. χωρίον, in andrer Bedeutung als § 2. — δ . . . διελθεῖν mache zu einem Zwischensatze. — βαλλομένους, Accus., weil das regierende Verb keinen Kasus bei sich hat, übers. nach I 1, 6 zu ἐπβουλ. 1, ebenso διαλειπούσαις.
— ἀνθ' ὧν, der Grieche hat die
Bäume, hinter welchen wir stehen,
sich gegenüber. — τί ἀν πάσι.
Frage in e. Relativs. zur Belebung.
Im D. ohne Frage: Wenn nun M.
vor diesen stehen.

§ 7. πολλοί, s. I 10, 2 su d. W. — αὐτό, s. III 4, 41 zu d. W. — ἔφη, Xenophon. — ἔνθεν, s. I 2, 8 zu ὅθεν. — ἔσται, zum ersten Gliede gestellt, hebt den Infin.

§ 8. τούτου, Gen. poss. als Prad. s. I 1, 6 zu Τισσαφ. — ἡγεμονία. s. Exkurs § 27. — φυλαττόμε-νος, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1, 80

καλ 'Αριστώνυμος Μεθυδριεύς, και ούτοι των όπισθοφυλάκων λογαγοί όντες, και άλλοι δέ έφέστασαν έξω των δένδρων οὐ γὰο ἦν ἀσφαλὲς ἐν τοῖς δένδροις έστάναι πλέον ἢ τὸν ἕνα λόχον. **ἔνθα δή Κ**αλλίμαχος μηχανᾶταί τι· προέτρεχεν ἀπὸ τοῦ δέν- 10 δρου ύφ' ῷ ἦν αὐτὸς δύο ἢ τρία βήματα ἐπειδὴ δὲ οί λίθοι φέροιντο, ανέχαζεν εύπετως έφ' έκαστης δε προδρομής πλέον ἢ δέκα ᾶμαξαι πέτρων ἀνηλίσκοντο. ὁ δὲ ἀγασίας ὡς ὁρᾶ τὸν 11 Καλλίμαχου ὰ ἐποίει, καὶ τὸ στράτευμα πᾶν θεώμενου, δείσας μή οὐ πρῶτος παραδράμη είς το χωρίον, οὕτε τον Αριστώνυμον πλησίον όντα παρακαλέσας ούτε Εὐρύλοχον τον Λουσιέα έταίρους όντας ούτε άλλον οὐδένα χωρεί αὐτός, καὶ παρέρ**γεται πάντ**ας. δ δε Καλλίμαχος ως δοᾶ αὐτον παριόντα, έπι- 12 λαμβάνεται αὐτοῦ τῆς ἴτυος έν δὲ τούτω παραθεῖ αὐτοὺς Αριστώνυμος Μεθυδριεύς, καὶ μετὰ τούτον Εὐρύλοχος Λουσιεύς πάντες γὰρ οδτοι άντεποιούντο άρετης καὶ άντηγωνίζοντο πρός άλληλους· καὶ ούτως έρίζοντες αίροῦσι τὸ χωρίον. ὡς γὰρ ἄπαξ εἰσέδραμον, οὐδεὶς πέτρος ἄνωθεν ἠνέχθη. ένταῦθα 18 δή δεινον ήν θέαμα. αί γαρ γυναϊκες ρίπτουσαι τα παιδία είτα καί ξαυτάς έπικατερρίπτουν, καί οι ἄνδρες ώσαύτως. Ενθα δή καλ Αίνείας Στυμφάλιος λοχαγός ίδων τινα θέοντα ως φίψοντα ξαυτόν στολήν ξχοντα καλήν ξπιλαμβάνεται ώς κωλύ-

dals ώς ἐδύνατο durch ein Adj. übersetzt wird. Will man das Partic. durch einen Nebensatz übersetzen, 10 mus im D. zu ώς έδύν. 'gut' gesetzt werden. — ξκαστος, partitive Apposition.

§ 9. καὶ οὖτοι, s. I 1, 11 zu d. W.— ἐν, wir sagen 'unter' oder 'wischen'.— 'Αγασίας πτλ., diese Arkader sind schon IV, 1, 27 erwihnt, s. auch V 2, 15.

§ 10. ἐπειδή... φέρ., iter. Zeit-satz. — μηχανᾶταίτι, frei: 'be-diente sich einer List'. — προέesze », erklärendes Asyndeton, s. ll 1, 11 zu έδοξεν. — αμαξαι, das Tragende für das Getragene Ladung, als Massbestimmung.

§ 11. τον Καλλίμαχον, Antiination, s. I 1, 5 zu βαρβάς.

δ ἐποίει gehört auch zu θεώμενον.

Beachte den Wechsel der Konstr.

μὴ οὐ, s. I 3, 14 z. ὅπως φθάσ.

πρῶτος, warum das Adjektiv? s. I 2, 25 zu  $\pi \varrho \sigma \tau \dot{\varrho} \varphi \alpha$ . —  $\pi \alpha \varrho \alpha - \delta \varrho \dot{\alpha} \mu \eta$  — hinzulaufen. Warum παρά? — οὖτε...οὖτε, s. III 1, 27 z. d. W. und I, 2, 22 zu οὐδεν. κωλ. — αὐτός, s. II 2, 1 zu d. W. § 12. παριόντα, im D. durch den Inf. — αὐτοῦ, Attr. zu τῆς ἐτνος. — ἀντιποιε ἔσθαι, streitig machen; ἀφετῆς, hier 'Ruhm der Tapferkeit'.— τωφίον, wahrschein-lich das j. Olti.

§ 13. δέαμα, dieser kurze Satz soll die Aufmerksamkeit spannen, was durch die Allitteration der T-Laute verstärkt wird. — εἶτα fast zeitlich den Inhalt des Partic. zusammen und urgiert die Zeitfolge. — ἐπικατεροίπτ., beachte die Bedeutung der Präposit. — τινά, im D. verbinde damit zuerst ἔχοντα nach I 1, 2 zu λαβών, dann θέ-οντα (im D. der Inf.), dann ὡς ὁ ἰψοντα, dieses und ὡς κωλύσων nach I 1, 3 zu ἀποκτεν. 14 σων δ δε αὐτὸν ἐπισπᾶται, καὶ ἀμφότεροι ἄχοντο κατὰ των πετρών φερόμενοι καλ απέθανον, έντεῦθεν ἄνθρωποι μέν πάνυ δλίγοι έλήφθησαν, βόες δε καί όνοι πολλοί και πρόβατα.

Έντεῦθεν έπορεύθησαν διὰ Χαλύβων σταθμούς έπτὰ παρασάγγας πεντήχοντα. οὖτοι ἦσαν ὧν διῆλθον ἀλ- [- 10. Jan. κιμώτατοι; καὶ εἰς χεῖρας ἦσαν. εἶχον δὲ θώρακας λινοῦς μέχρι τοῦ ήτρου, ἀντὶ δὲ τῶν πτερύγων σπάρτα πυκνὰ ἐστραμμένα. 16 είχου δε και κυημίδας και κράνη και παρά την ζώνην μαχαίριον δσον ξυήλην Λακωνικήν, ώ έσφαττον ών κρατεῖν δύναιντο, καὶ ἀποτεμόντες ἂν τὰς κεφαλὰς ἔχοντες ἐπορεύοντο, καὶ ἦδον καὶ έχόρευον δπότε οί πολέμιοι αὐτοὺς ὄψεσθαι ἔμελλον. εἶχον 17 δε και δόρυ ώς πεντεκαίδεκα πήχεων μίαν λόγχην έχον. οὖτοι ένέμενον έν τοις πολίσμασιν έπει δε παρέλθοιεν οι Ελληνες, είποντο άεὶ μαχούμενοι. ἄκουν δὲ ἐν τοῖς ὀχυροῖς, καὶ τὰ έπιτήδεια έν τούτοις άνακεκομισμένοι ήσαν. ώστε μηδέν λαμβάνειν αὐτόθεν τοὺς Έλληνας, άλλὰ διετράφησαν τοῖς κτήνεσιν 18 ὰ ἐκ τῶν Ταόχων ἔλαβον. ἐκ τούτου οί Ελληνες ἀφίκοντο ἐκὶ τὸν Αρπασον ποταμόν, εὖρος τεττάρων πλέθρων. ἐντεῦθεν έπορεύθησαν διά Σκυθινών σταθμούς τέτταρας παρα- [15.-18. Jan. σάγγας είκοσι διὰ πεδίου είς κώμας έν αίς ξμειναν ήμέρας

§ 14. ἄχοντο φερόμενοι, 8. I 1, 2 zu παρών. — πολλοί ge-

hört auch zu πρόβατα. § 15—17. Zug im Lande der

S 10-1. Lug III Land Chalyber. (Anh.) § 15. ων διηλθον, Attraktion, s. I 1, 8 zu ἐν τ. πόλ. ων Das Pron. steht statt des Landes. είς χεῖφας ἰέναι ist fast synonym mit els χείρας δέχεσθαι, s. Exkurs § 53, 2. — Θώρακας λινοῦς, s. Exk. § 7, b, S. 4. Anm. (Anh.) πτε ούγων, die Panzerflügel, der unterste Teil des Panzers, bestanden, um die Bewegung der Glieder nicht zu hindern, aus Panzerschuppen.

§ 16. μαχαίριον, Singular nach dem Plur. πράνη, hat kollektive Bedeutung (s. I 7, 8 zu την γνώμην) oder ist durch Assimilation des verglichenen  $\xi v \eta \lambda \eta v$  zu erklären. —  $\xi v \eta \lambda \eta v$ , s. Exk. § 7, b, S. 5. —  $\delta v$  mit fehlendem Demonstrativ, s. I 2, 1 zu πλην ὁπόσοι und wegen des Opt. δύναιντο s. I 1, 5 zu őστις άφικν. — άποτεμόντες übersetze mit Beachtung des αν nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2. — κεφαλάς, warum Zwischenstellung? - Ezovτες έπορεύοντο, dem Griechen fällt die Bewegung mehr in die Augen, wir übersetzen nach I 2, 18 zu ἰδοῦσα 'auf dem Marsche tragen od. bei sich behalten'. — av έπος., s. I 9, 10 apellero av und beachte, dass im folgenden elmovro del steht. Vergl. IV 5, 32. — μίαν, s. I 8, 14 zu τοσοῦτον. Es fehlte das Eisen am untern Ende (σαυρωτήρ), s. Exk. § 7. — ἐπεὶ δὲ παρέλθ., s. I 5, 2 zu έπεί τις διώκ.

§ 17. ἐν τούτοις, s. § 1 m ἐν οίς. — ἀνακελομ., ἀνά = auf-gehäuft. — ἐκ, warum? — ἀλλὰ διετράφησαν, selbständiger Sats nach e. Infin., s. II 3, 10 zu τους δέ. Im D. setze die angefangene Kstr. fort.

§ 18. διὰ πεδίου εἰς κώμας, malerische Kürze. (Anh.)

τρείς καὶ έπεσιτίσαντο. έντεῦθεν διῆλθον σταθμούς τέτταρας 19 παρασάγγας είκοσι πρός πόλιν μεγάλην καὶ εὐδαίμονα καὶ οικουμένην ή έκαλείτο Γυμνιάς. έκ ταύτης [της χώρας] δ άργων τοις Έλλησιν ήγεμόνα πέμπει, όπως δια της έαυτων πολεμίας χώρας άγοι αὐτούς. έλθων δ' έκεινος λέγει δτι άξει 20 αὐτοὺς πέντε ἡμερῶν είς χωρίον ὅθεν ὄψονται θάλατταν εί δε μή, τεθνάναι έπηγγείλατο. καὶ ἡγούμενος έπειδὴ ἐνέβαλεν είς την [έαυτοῦ] πολεμίαν, παρεκελεύετο αἴθειν καὶ φθείρειν την γώραν , ώ και δηλον έγένετο ότι τούτου ενεκεν συνέλθοι, οὐ τῆς τῶν Ἑλλήνων εὐνοίας. καὶ ἀφικνοῦνται ἐπὶ τὸ ὄρος τῆ [27. Jan. 21 πέμπτη ήμέρα. ὄνομα δε τῷ ὄρει ἦν Θήχης. ἐπεὶ δε οί πρῶτοι έγένουτο έπὶ τοῦ ὄφους, κραυγή πολλή έγένετο. ἀκούσας δὲ 22 δ Ξενοφων και οι οπισθοφύλακες φήθησαν έμπροσθεν άλλους έπιτίθεσθαι πολεμίους είποντο γάο όπισθεν οί έκ της καομένης χώρας, καλ αὐτῶν οί ὀπισθοφύλακες ἀπέκτεινάν τέ τινας καὶ έζώγρησαν ένέδραν ποιησάμενοι, καὶ γέρρα έλαβον δασειών βοών ώμοβόεια άμφὶ τὰ εἴκοσιν. ἐπειδή δ' ή βοή 23

§ 19. ἐαυτῶν, Pron. possess. als Attribut zu πολεμ. χώς., ähnl. III 4, 41. Der Plur. nach ἄςχων, weil dieser die Bewohner des Landes mit umfaßt. — ὅπως c. Opt., s. I 1, 5 zu ὡς. (Anh.)

§ 20. ελθών, nach I 1. 6 zu έπιβουλ. 1 und I 3, 2 zu έστώς und I 8,19 zu ἀκούσαντες.— πέντε ἡ με φ., der Genit. d. Zeit mit einem Zahlwortentspricht unsrem: 'innerhalb, binnen'; VII 5, 9 ist ἐντός dazu-gesetzt. — ὅϑεν, 8. I 2, 8 zu d. W. — ὄψονται, s. I 3, 14 zu ὅστις ἀντέτ. ἀπάξει. — τεθνάναι έπηγγεί-lατο, im D. bleibt das Verb. fin. unübersetzt, frei: wolle er des Todes ein. Der Inf. Perf. bezeichnet die Handlung im Zustande des Vollendetseins ohne Angabe der Zeit. - ἐνέβαλεν bezieht Xen, auf den Führer statt auf das Heer. — a l'-Per nal poeleer, igni et ferro vastare. — συνέλθοι, die Zwischenstellung betont die vorhergehenden und nachfolgenden Wörer, was durch Auslassung des Evena beim zweiten Gliede verstärkt wird. - τ. Έλλήν., Gen. obj. zu εὐνοίας. § 21.  $\eta v$ , s. I 2, 7 zu d. W. (Anh.)
— Im folgenden, namentlich vom § 23 an, ist die Lebhaftigkeit der Schilderung zu beachten, die uns ergreift, so daß wir alles selbst zu durchleben glauben.

§ 22. ἀπούσας... ຜήθησαν, warum dieser Wechsel des Numerus erlaubt? — ãllovs, der Gebrauch dieses Attributs wird durch εΐποντο γάρ erklärt. — καομένης, das specielle für das generelle = verwüsten. — αὐτῶν gehört zu τινάς. — τινάς gehört zu beiden Prädikaten. — ἀπεπτεινάν τε... καὶ ἐζώγο,, im Griech. werden einander ausschließende sachen oft summarisch zusammengestellt, im D. einander gegenüber gestellt. — ἐνέδοαν ποιησάμ., s. Ι 1, 6 zu ποιείσθαι. — δασειών, eigentlich 'dicht bewachsen', womit, lehrt jedesmal der Zusammenhang. — βοῶν ώμοβόεια, für den Griechen kein Pleonasmus, denn ohne βοῶν ware δασειῶν unverständlich. Die Schilde waren also mit dichthaarigen (weil ungegerbten) rohen Rindshäuten überzogen.

πλείων τε έγίγνετο καὶ έγγύτερον καὶ οί ἀεὶ ἐπιόντες ἔθεον δρόμφ έπὶ τοὺς ἀεὶ βοῶντας καὶ πολλῷ μείζων έγίγνετο ἡ βοή δσφ δή πλείους εγίγνοντο, εδόκει δή μεζζόν τι είναι τφ 24 Σενοφῶντι, καὶ ἀναβὰς έφ' ἵππον καὶ Λύκιον καὶ τοὺς ἵππέας άναλαβων παρεβοήθει καὶ τάγα δὴ ἀκούουσι βοώντων των στρατιωτών Θάλαττα θάλαττα καλ παρεγγυώντων. Ενθα δή έθεον πάντες και οι όπισθοφύλακες, και τα ύποζύγια ήλαύνετο 25 και οι ϊπποι. ἐπει δὲ ἀφίκοντο πάντες ἐπὶ τὸ ἄκρον, ἐνταῦθα δή περιέβαλλον άλλήλους καί στρατηγούς καί λοχαγούς δακρύοντες. καλ έξαπίνης ότου δή παρεγγυήσαντος οί στρατιώται 26 φέρουσι λίθους καὶ ποιοῦσι κολωνὸν μέγαν. ἐνταῦθα ἀνετίθεσαν δερμάτων πλήθος ώμοβοείων και βακτηρίας και τά αίγμάλωτα γέρρα, καὶ ὁ ἡγεμὼν αὐτός τε κατέτεμνε τὰ γέρρα 27 και τοις άλλοις διεκελεύετο. μετά ταῦτα τον ήγεμόνα οί Έλληνες αποπέμπουσι δώρα δόντες από κοινοῦ ιππον καί φιάλην άργυραν και σκευήν Περσικήν και δαρεικούς δέκα. ήτει δε μάλιστα τούς δακτυλίους, καὶ έλαβε πολλούς παρά τῶν στρατιωτών. κώμην δε δείξας αὐτοῖς οὖ σκηνήσουσι καὶ τὴν δδὸν ην πορεύσονται είς Μάμρωνας, έπει έσπέρα έγένετο, ώχετο [της νυπτός] ἀπιών.

§ 23. ἐγίγνετο gehört auch zu ἐγγύτερον. Beispiel einer Verbindung des Adj. und Adverb. — ἀεί, das erste — 'jedesmal', das zweite — 'fortwährend, unaufhörlich'. — πολλῷ, wegen des folgenden ὄσφ erwartet man τοσούτφ. — Beachte des dyrch die Wiederholung der kon das durch die Wiederholung der kopulativen Partikeln gebildete Polysyndeton, durch welches in diesem und dem folgenden § das stets größer werdende Geschrei, die dadurch entstandene Sorge X.'s und zuletzt die Eile aller kräftig geschildert wird. Vergl. Schillers: 'Und es wallet und siedet etc.' - µεiζόντι, sc. als ein feindlicher Angriff. § 24. βοώντων, s. I 2, 5 zu Τισσαφ. Hier kann im D. der Acc. der Pers. und statt des Partic. der Infin. stehen. — Θάλαττα δάλαττα, vgl. L. Brachmann, Colum-bus: 'Und Land! Land! rief es und donnert es Land!' - παρεγγυώντων frei: 'den Nachfolgenden

zurufen', sc. ihren Ausruf δάλαττα δάλαττα.

§ 25. περιέβαλλον — umarmen; vergl. Schillers Bürgschaft: 'In den Armen liegen sich beide, und weinen vor Schmerzen und Freude'.

— ὅτον δή ist eigentlich ein attrahierter Relativsatz (παρεγγ. τινός, ὅστις δὴ ἦν), aber durch den Gebrauch ist ὅστις δή als Subjekt substantiviert — nescio quo adhortato.

§ 26. ωμοβοείων, im D. mache aus βοείων u. δερμάτων ein Hauptwort. — πατέτεμνε, Impf. inchoat. zu dem 1V 6, 26 hinzugefügten Zwecke. — διεπελεύετο ohne Objekt, wie IV 3, 17 zu παρήγγείε.

§ 27. δῶρα δόντες, dono dara.
— ἀπὸ ποινοῦ, s. Exk § 51, Abs.
3. — δαρεικούς, s. Exk. § 5, Anm.
2. — τοὺς δαπτυλ., s. I 1, 3, zu τὴν ἀρχήν. Die Ringe dienten den Griechen als Petschaft, dem Barbaren gefielen sie als Schmuck. — σπηνήσουσι, s. I 3, 14 zu σσικ

Έντεῦθεν δ' ἐπορεύθησαν οἱ ελληνες διὰ Μακρώνων ∇ΙΙΙ
- 30. 3 m.] σταθμοὺς τρεῖς παρασάγγας δέκα. τἢ πρώτη δὲ ἡμέρα ἀφίκοντο ἐπὶ τὸν ποταμόν, δς ὥριξε τὴν τῶν Μακρώνων καὶ τὴν τῶν Σκυθινῶν. εἰχον δ' ὑπὲρ δεξιῶν χωρίον οἷον χαλε- 2 πώτατον καὶ ἔξ ἀριστερᾶς ἄλλον ποταμόν, εἰς δν ἐνέβαλλεν ὁ ὁρίζων, δι' οὖ ἔδει διαβῆναι. ἡν δὲ οὖτος δασὺς δένδρεσι παχέσι μὲν οὖ, πυκνοῖς δέ. ταῦτ' ἐπεὶ προσῆλθον οἱ Ελληνες ἔκοπτον, σπεύδοντες ἐκ τοῦ χωρίου ὡς τάχιστα ἐξελθεῖν. οἱ δὲ 3 Μάκρωνες ἔχοντες γέρρα καὶ λόγχας καὶ τριχίνους χιτῶνας καταντιπέρας τῆς διαβάσεως παρατεταγμένοι ἡσαν καὶ ἀλλήλοις διεκελεύοντο καὶ λίθους εἰς τὸν ποταμὸν ἔρριπτον ἐξικνοῦντο γὰρ οὐ οὐδ' ἔβλαπτον οὐδέν.

Ένθα δή προσέρχεται Ξενοφῶντι τῶν πελταστῶν ἀνὴρ 4 Αθήνησι φάσκων δεδουλευκέναι, λέγων ὅτι γιγνώσκοι τὴν φωνὴν τῶν ἀνθρώπων, καὶ οἶμαι, ἔφη, ἐμὴν ταύτην πατρίδα εἶναι. καὶ εἰ μή τι κωλύει ἐθέλω αὐτοῖς διαλεχθῆναι. 'Αλλ' 5 οὐδὲν κωλύει, ἔφη, ἀλλὰ διαλέγου καὶ μάθε πρῶτον τίνες εἰσίν. οἱ δ' εἶπον ἐρωτήσαντος ὅτι Μάκρωνες. 'Ερώτα τοίνυν, ἔφη, αὐτοὺς τί ἀντιτετάχαται καὶ χρήζουσι ἡμῖν πολέμιοι εἶναι. οἱ 6 ở ἀπεκρίναντο, Ότι καὶ ὑμεῖς ἐπὶ τὴν ἡμετέραν χώραν ἔρχεσθε

... ἀπάξει. — Μάκοωνας, Volk statt Land. — ἢν ποςεύσονται kann unübersetzt bleiben. — ἐπεὶ ... ἐγένετο, s. Ι 3, 4 zu ἐπειδὴ ... ἐκάλει.

VIII. Zug bis Trapezus.

§ 1—7. Zug durch das Gebiet der Makronen. (Anh.)

§ 1. τος εξ ist, wie das Folgende lehrt, nicht zu scharf zu nehmen.

- ἄριζε und ἐν ἐβαλλεν im § 2, s. I 2, 7 zu ἦν. Das Imperf. bei geographischen Angaben auch Caes. b. G. II 15: Eorum fines Nervii stingelbant. - τῆν ες. τώρας.

attingebant. — τήν sc. χώφαν.
§ 2. εἶχον, warum hier und im folgenden das Impf.? — ὑπέρ varum? Uns genügt das minder anchauliche 'zu'. — οἶον, s. I 1, 6 su ως. — ὁ ὁρίζων, im D. ein ausammengesetztes Subst. — δι'ο ὑ bezieht sich auf ὁ ὀρίζων. — ὁ ασύς, s. IV 7, 22. Dieselbe Wortstellung IV 4, 8 καλὸς μέν, aber mit anders

gestellter Negation. — ἔκοπτον, nicht zum Brückenbau, denn dazu sind dünne Bäume zu schwach und nicht lang genug, sondern nach §8 um den Wald zu lichten und sich den Durchgang bequemer zu machen.

§ 3. τριχίν. χιτῶν., aus Haaren geflochtene Waffenröcke. — διεκελεύοντο, διά s. III 4, 36 zu διαγγελλομ. — ἔρριπτον, sie wollten die Griechen treffen. — γὰρ erklärt diese spöttische Bemerkung X.'s = 'nämlich'. — οῦ, zur Verstärkung nachgesetzt.

§ 4. γιγνώσκοι hier = kennen, verstehen. — ο Ιμαι, Übergang in die orat. dir. — ταύτην ist Subjektsaccusativ. S. auch I 1, 7 zu αῦτη.

§ 5.  $\ell \varphi \eta$ , Xenophon. —  $\ell \varrho \omega - \tau \dot{\eta} \sigma \alpha \nu \tau \sigma \varsigma$ , sc.  $\alpha \dot{v} \tau \sigma \ddot{v}$ , übersetze nach I 1, 6 zu  $\ell \pi \iota \beta \sigma v \lambda$ . 1.

§ 6. καὶ ὑμεῖς, καί wegen des ersten, hier verschwiegenen Teils

医医计算器 医多种乳素

λέγειν έκέλευον οί στρατηγοί, ὅτι οὐ κακῶς γε ποιήσοντες, ἀλλὰ βασιλεῖ πολεμήσαντες ἀπερχόμεθα εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἐπὶ θά7 λατταν βουλόμεθα ἀφικέσθαι. ἠρώτων ἐκεῖνοι, εἰ δοῖεν ἀν τούτων τὰ πιστά. οἱ δ' ἔφασαν καὶ δοῦναι καὶ λαβεῖν ἐθέλειν.
ἐντεῦθεν διδόασιν οἱ Μάκρωνες βαρβαρικὴν λόγχην τοῖς Ἑλλησιν, οἱ δὲ Ἑλληνες ἐκείνοις Ἑλληνικήν ταῦτα γὰρ ἔφασαν πιστὰ
εἶναι θεοὺς δὲ ἐπεμαρτύραντο ἀμφότεροι.

Μετὰ δὲ τὰ πιστὰ εὐθὺς οἱ Μάκρωνες τὰ δένδρα συνεξέκοπτον τήν τε ὁδὸν ὡδοποίουν, ὡς διαβιβῶντες, ἐν μέσοις ἀναμεμιγμένοι τοῖς Ἑλλησι, καὶ ἀγορὰν οῖαν ἐδύναντο παρείχον, καὶ παρήγαγον ἐν τρισιν ἡμέραις ἔως ἐπὶ τὰ Κόλχων [- ². ²٠٠٠. <sup>9</sup> ὅρια κατέστησαν τοὺς Ἑλληνας. ἐνταῦθα ἡν ὄρος μέγα καὶ ἐπὶ τούτου οἱ Κόλχοι παρατεταγμένοι ἡσαν. καὶ τὸ μὲν πρῶτον οἱ Ἑλληνες ἀντιπαρετάξαντο φάλαγγα, ὡς οὕτως ἄξοντες πρὸς τὸ ὅρος ἔπειτα δὲ ἔδοξε τοῖς στρατηγοῖς βουλεύσασθαι συλ10 λεγεῖσιν, ὅπως ὡς κάλλιστα ἀγωνιοῦνται. ἔλεξεν οὖν Ξενοφῶν, ὅτι δοκοίη παύσαντας τὴν φάλαγγα λόχους ὀρθίους ποιῆσαι ἡ μὲν γὰρ φάλαγξ διασπασθήσεται εὐθὺς τῆ μὲν γὰρ ἄνοδον τῆ δὲ εὕοδον εὐρήσομεν τὸ ὄρος καὶ εὐθὺς τοῦτο ἀθυμίαν ποιήσει, ὅταν τεταγμένοι εἰς φάλαγγα ταύτην διεσπασμένην

der Antwort, der aus der Frage sich von selbst ergiebt. — λέγειν, gegensätzliches Asyndeton im Dialoge, s. II 1, 22 zu ἀπεκρίνατο. — ὅτι, vor der direkten Rede. — κακῶς ποιήσοντες frei: in böser Absicht. — ἀπερχόμεθα gehört als Simplex auch zu ποιήσοντες. S. auch IV 5, 22 zu σκεψομ. — ἐπὶ θάλατταν betont, daher die chiastische Stellung zu Ἑλλάδα.

αισταν betont, daher die chiastische Stellung zu Ελλάδα.
§ 7. δοίεν, Wechsel des Subj. — εἰ δοίεν ἄν, welcher Satz ist verschwiegen? S. auch I 7, 2 zu πῶς ἄν. — τούτων, im D. ein Pronominaladverb. — τὰ πιστά, der Artikel bezeichnet oft den erforderlichen, üblichen Gegenstand Vgl. auch I 2, 26 zu πίστεις. — ταῦτα, s. § 4 zu ταύτην. — ἔφασαν, Subjekt Μάνρωνες.

§ 8—19. Kampf mit den Kolchern.

§ 8. μετά ... πιστά frei: nach abgeschlossenem Vertrage. — συν-

εξέποπτ., σύν übersetze durch 'helfen'. — ὁδὸν ὡδοποίουν, kein Pleonasmus, es heißst: einen beschwerlichen Weg gangbar machen. — ἀγοράν, s. Exk. § 51. — παρήγαγον, warum παρά?

§ 9. ἐνταῦθα, solche neue Anfänge in Erzählungen finden sich namentlich bei folgender Beschreibung oft bei Gr. und Lat. (Anh.) — παρατεταγμ., zur Sache B. Exk. § 31. S. 25. — ἀντιπαρετάξαντο, s. IV 3, 17 zn ἀντιπαρῆσαν. — συλλεγεῖσιν, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2. — ὅπως.. ἀγωνιοῦνται, s. I 1, 4 zu ὅπως.

§ 10. παύσαντας, frei: 'aufgeben, auflösen'. — ἡ μὲν γάς, Übergang in or. dir. S. I 3, 14 su ἔχομεν u. II 3, 10. — Erster Grund für seinen Vorschlag. — εὐδύς, warum verschieden gestellt? — τοῦτο weist mit Nachdruck auf den Nebensatz hin. — ὁρῶσιν,

δοφσιν. ἔπειτα ἢν μὲν ἐπὶ πολλῶν τεταγμένοι προσάγωμεν, 11 περιττεύσουσιν ήμῶν οί πολέμιοι καὶ τοῖς περιττοῖς χρήσονται δ, τι αν βούλωνται έαν δε έπ' όλίγων τεταγμένοι ζωμεν, οὐδεν αν είη θαυμαστόν εί διακοπείη ήμων ή φάλαγξ ύπο άθροων καί βελών καί ανθοώπων έμπεσόντων εί δέ πη τοῦτο ἔσται, τῆ όλη φάλαγγι κακὸν ἔσται. άλλά μοι δοκεί ὀρθίους τοὺς λό- 12 χους ποιησαμένους τοσούτον χωρίον κατασχείν διαλιπόντας τοίς λόχοις δσον έξω τοὺς έσχάτους λόχους γενέσθαι τῶν πολεμίων κεράτων και ούτως έσόμεθα της τε των πολεμίων φάλαγγος έξω οί έσχατοι λόχοι, καὶ ὀρθίους ἄγοντες οί κράτιστοι ήμων πρώτοι προσίασιν, ή τε αν εύοδον ή, ταύτη εκαστος άξει δ λόχος. καὶ εἴς τε τὸ διαλεῖπον οὐ φάδιον ἔσται τοῖς πολεμίοις 13 είσελθεϊν ένθεν καὶ ένθεν λόχων όντων, διακόψαι τε οὐ βάδιον έσται λόγον ὄρθιον προσιόντα. έάν τέ τις πιέζηται των λόγων, δ πλησίον βοηθήσει. ἤν τε εἶς πη δυνηθῆ τῶν λόχων ἐπὶ τὸ ἄκρον ἀναβήναι, οὐδεὶς μηκέτι μείνη τῶν πολεμίων. ταῦτα 14 έδοξε, καὶ ἐποίουν ὀρθίους τοὺς λόχους. Ξενοφων δὲ ἀπιὼν ἐπὶ τὸ εὐώνυμον ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ έλεγε τοῖς στρατιώταις, "Ανδρες, οὖτοί εἰσιν οὓς δρᾶτε μόνοι ἔτι ἡμῖν ἐμποδὼν τὸ μὴ ἤδη εἶναι

Subj. sind die in φάλαγγα angedeuteten στρατιῶται.

§ 11. ἔπειτα, zweiter Grund für den Vorschlag. — ἐπὶ πολλῶν u. nachher ἐπ' ὁλίγων, s. Exk. § 12. Der Genitiv bezeichnet die eingetretene Ruhe. — ἡμῶν, frei: 'werden machen mit'. — οὐδὲν ἔν εἶη θανμαστόν, Umschreibung des Futur. In der Milderung liegt aber Verstärkung. — ἀθρόων ... ἐμπεσόντων, die Attribute schließen ihre Subst. ein, da jedes Attribut zu beiden gehört. — ἔσται ... ἔσται, Antistrophe.

§ 12. \*\*xataszeîv\* verbinde mit rois lózois. — ősov, Relativsatz statt eines Adverbialsatzes mit wore, s. IV 1, 5 zu ősov. — Égæ gehört zu ræv rol. \*\*xeçát\*. und ist des Nachdrucks wegen vorangestellt. — ἔσχατοι hier von der Stellung auf den Flügeln. — οί ἔσχατοι lóχ., beschränkende Apposition zu dem im Verb, liegenden

Pronominal subjekte. S. I 5, 16 zu αλλοι. — ὀρθίους αγουτες sc. τοὺς λ., frei: mit ihren Kolonnen, s. I 1, 2 zu λαβών. — πράτιστοι, die Vordermänner eines λόχος waren die stärksten. — ἡ τε αν, Voranstellung des Relativsatzes (s. I 1, 5 zu ὅστις ... πάντας). — ἄξει, absol. — Zwischenstellung zur Betonung.

§ 13. τέ... τέ, Koordination, wir subordinieren mit 'während'. — διακόψαι, Chiasmus zu είσελθεῖν. — ἐάν... ἡν, sowohl wenn... als auch wenn, 2 anaphorisch geordnete Sätze. — οὐδείς für οὔτις, denn οὐ μή gehören zu μείνη zum Ausdruck einer Versicherung. Wegen des elliptischen Ausdrucks s. II 2, 12 zu οὖκέτι μή.

§ 14.  $\alpha \pi \iota \omega \nu$  übersetze mit 'während, denn Xen. sprach im Vorbeigehen zu allen Soldaten. —  $\alpha \pi \delta$   $\tau$ .  $\delta \varepsilon \xi$ ., wo Cheirisophos stand. —  $\xi \lambda \varepsilon \gamma \varepsilon$ , s. II 3, 14 zu d. W. —  $\tau \delta \mu \dot{\eta} \varepsilon l \nu \alpha \iota$ ,  $\tau \delta$  ist Acc. — in Bezug auf;  $\mu \dot{\eta}$ , s. I 3, 2 zu d. W.

ενθα πάλαι σπεύδομεν· τούτους, ήν πως δυνώμεθα, καὶ ώμοὺς δεὶ καταφαγείν.

Έπει δ' έν ταις χώραις εκαστοι έγενοντο και τους λόχους όρθίους έποιήσαυτο, έγενοντο μεν λόχοι τῶν ὁπλιτῶν ἀμφί τοὺς όγδοήκοντα, δ δε λόχος εκαστος σχεδον είς τους έκατόν τους δὲ πελταστάς καὶ τοὺς τοξότας τριχῆ ἐποιήσαντο, τοὺς μὲν τοῦ εὐωνύμου ἔξω, τοὺς δὲ τοῦ δεξιοῦ, τοὺς δὲ κατὰ μέσον, σχεδὸν 16 έξακοσίους έκάστους. έκ τούτου παρηγγύησαν οί στρατηγοί εύγεσθαι εύξάμενοι δε καλ παιανίσαντες έπορεύοντο. καλ Χειρίσοφος μεν καλ Ξενοφῶν καλ οί σὺν αὐτοῖς πελτασταλ τῆς τῶν 17 πολεμίων φάλαγγος έξω γενόμενοι έπορεύοντο οί δε πολέμιοι ώς είδον αὐτούς, ἀντιπαραθέοντες οι μεν έπι το δεξιον οι δε έπὶ τὸ εὐώνυμον διεσπάσθησαν, καὶ πολὸ τῆς αὑτῶν φάλαγγος 18 έν τῷ μέσῷ κενὸν ἐποίησαν. οί δὲ κατὰ τὸ ᾿Αρκαδικὸν πελτασταί, ὧν ἦρχεν Αἰσχίνης ὁ ᾿Ακαρνάν, νομίσαντες φεύγειν άνακραγόντες έθεον καὶ οὖτοι πρῶτοι ἐπὶ τὸ ὄρος ἀναβαίνουσι. συνεφείπετο δε αὐτοῖς καὶ τὸ Αρκαδικὸν δπλιτικόν, ὧν ήρχε 19 Κλεάνωο δ Όρχομένιος. οί δὲ πολέμιοι, ὡς ἤρξαντο θείν. οὐκέτι ἔστησαν, ἀλλὰ φυγῆ ἄλλος ἄλλη ἐτράπετο. οί δὲ "Ελληνες αναβάντες έστρατοπεδεύοντο έν πολλαϊς κώμαις καλ 20 τάπιτήδεια πολλά έχούσαις. καλ τὰ μὲν ἄλλα οὐδὲν δ.τι

— ἔνθα, s. II 3, 19 zu d. W. — ώμοὺς...καταφαγείν, sprichwörtliche Redensart. Wir sagen: mit Haut und Haaren auffressen. § 15. ταίς χώραις, s. I 1, 3 zu τὴν ἀρχ., es ist der den Strategen und Lochagen zukommende Platz gemeint. — ἐγένοντο... λόχοι frei: 'ergaben sich, kamen heraus'. ἐγένοντο gehört im Sgl. auch zum folgenden ὁ δὲ λόχος. — σχεδὸν εἰς, Pleonasmus wie oft vor Zahen. Mit Rücksicht auf I 7, 10; II 2, 7; II 5, 30 und III 3, 5 berechne die Zahl der Gebliebenen. — τριχῆ ποιείσθαι frei: 'in drei Abteilungen aufstellen'. — ἔξω, wir sagen minder anschaulich 'auf'. ἔξω steht hier in Beziehung auf die Hopliten der Griechen. — ἑκάσονς frei: 'jede Abteilung'. — κατὰ μέσον, d. h. durch das Mitteltreffen hin, im Centrum.

§ 16. παρηγγύησαν, s. Exk. § 15.

- ἔξω γενόμενοι, im D. genügt eine Präposition.

§ 17. αὐτούς, nämlich ἔξω γενομένους. — ἀντιπαραθέοντες, s. IV 3, 17 zu ἀντιπαρῆσαν.

§ 18. οἱ κατὰ τὸ Ἀρκαδικόν, so. ὁπλιτικόν, so ist nach § 8 des Exk. zu verbinden. Es sind die κατὰ μέσον gemeint. — ὡν ἡρχε, weil ὁπλιτικόν kollektiv ist, s. 1 4, 13 zu τὸ ... πολύ. — Beidemal übersetze den Relativsatz durch Hauptwort mit Präposition.

§ 19. & σ η οξαντο, sc. of πειτασταί; beachte diese Zwischenstellung des Relativsatzes trotz des raschen Wechsels des Subjektes. — ἄλλος ἄλλη, Paronomasie. — ἐτράπετο richtet sich nach der partitiv. Apposit. ἄλλος; im D. kann der Plur. gebraucht werden und die Apposit. ohne Prädik. folgen.

§ 20-21. Der betäubende Honig. § 20. τὰ μὲν ἄλλα, im D. setze καὶ ἐθαύμασαν τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἦν αὐτόθι, καὶ τῶν κηρίων ὅσοι ἔφαγον τῶν στρατιωτῶν πάντες ἄφρονές τε ἐγίγνοντο καὶ ἤμουν καὶ κάτω διεχώρει αὐτοῖς καὶ ὀρθὸς οὐδεἰς ἐδύνατο ἵστασθαι, ἀλλ' οἱ μὲν ὀλίγον ἐδηδοκότες σφόδρα μεθύσυσιν ἐڜκεσαν, οἱ δὲ πολὸ μαινομένοις, οἱ δὲ καὶ ἀποθνήσκουσιν. ἔκειντο δὲ οὕτω πολλοὶ ὥσπερ τροπῆς γεγενημένης, καὶ 21 πολλὴ ἦν ἀθυμία. τῆ δ' ὑστεραία ἀπέθανε μὲν οὐδείς, ἀμφὶ δὲ τὴν αὐτήν πως ὥραν ἀνεφρόνουν τρίτη δὲ καὶ τετάρτη ἀνίσταντο ὥσπερ ἐκ φαρμακοποσίας.

Έντεῦθεν δ' ἐπορεύθησαν δύο σταθμοὺς παρα- [-8. Febr. 22 σάγγας ἐπτά, καὶ ἦλθον ἐπὶ θάλατταν εἰς Τραπεζοῦντα πόλιν Ἑλληνίδα, οἰκουμένην ἐν τῷ Εὐξείνῷ Πόντῷ, Σινωπέων ἀποικάν ἐν τῷ Κόλχων χώρα. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας ἀμφὶ τὰς τριάκοντα ἐν ταὶς τῶν Κόλχων κώμαις κἀντεῦθεν ὁρ- [-10. Μετε μώμενοι ἐλήζοντο τὴν Κολχίδα. ἀγορὰν δὲ παρείχον τῷ στρα- 23 τοπέδῷ Τραπεζούντιοι, καὶ ἐδέξαντό τε τοὺς Ἑλληνας καὶ ξένια ἔδοσαν βοῦς καὶ ἄλφιτα καὶ οἶνον. συνδιεπράττοντο δὲ καὶ 24 ὑπὲρ τῶν πλησίον Κόλχων τῶν ἐν τῷ πεδίῷ μάλιστα οἰκούντων, καὶ ξένια καὶ παρ' ἐκείνων ἦλθον βόες. μετὰ δὲ τοῦτο 25 τὴν θυσίαν, ἢν εὕξαντο, παρεσκευάζοντο ἡλθον δ' αὐτοῖς ἱκανοὶ βόες ἀποθῦσαι τῷ Διὶ σωτήρια καὶ τῷ Ἡρακλεῖ ἡγε
statt des Acc. des Βεγισες adver- die Umgegend gemeint. — Τος πε-

statt des Acc. des Bezuges adverbiell: 'im übrigen, sonst'. — ő, τι καί, καί — 'auch' wird steigernd m 'gar', im entgegengesetzten Falle wie hier zu 'auch nur'. Rehd.: 'was eben auch'. — ἐγίγν., inchoativ. Impf. — καὶ ἡμουν κ. τ. 1., Polysyndeton. — κάτω διετέψει αὐτοῖς frei: 'bekamen den Durchfall'. — πολύ, sc. ἐδηδοκότες. — ἐφικσαν, gehört auch zu den beiden folgenden Dativen μαινομ. und ἀποθνήσκ. (Anh.)

§ 21. ∞σπες, s. I 3, 16 zu d. W.

-τοοπής, die Ursache ist für die Wirkung gesetzt. — ἀνεφοόνουν, Impl. bezeichnet die sich allmählich entwickelnde Handlung. — τοίτη και τετάςτη, die D. verbinden mit 'oder'. Caes. b. G. V 14, 4 deni duodenique. καί heist eigentlich 'und in andern Fällen'.

§ 22—28. Ankunft bei Trapezus. Dankopfer und Festspiele.

\$ 22. sis, es ist das Gebiet und

die Umgegend gemeint. —  $T \rho \alpha \pi \varepsilon$ - $\xi o \tilde{v} \varepsilon$ , d. heutige Trebisond. —  $\pi \acute{o}$ -liv  $Ell \eta v l \acute{o} \alpha$ , weil die Mutterstadt Sinope eine Kolonie der Milesier war. —  $oluov \mu \acute{e} \nu \eta v$ , s. I
4, 1 zu d. W. —  $\acute{e} \nu$  = an, denn
die Umgebung des Meeres ist gemeint. —  $\acute{o} \rho \mu \omega \mu \varepsilon \nu o \iota$ , s. I 1, 9
zu d. W.

§ 23. ἐδέξαντο, von andern Schriftstellern wird auch wohl der Dativ instrum. τῆ πόλει = 'vermittelst der Stadt' hinzugesetzt. Auch εἰς πόλιν δέχεσθαι findet sich. Vgl. auch V 5, 20.

§ 24. συνδιεπράττοντο, σύν im Verein mit den Kolchern. Was wurde im Vertrage festgesetzt? — ήλθον, auch wir gebrauchen 'ankommen' von Sachen.
§ 25. ην ευξαντο, s. I 2, 5 zu

§ 25. ην εύξαντο, s. I 2, 5 zu ους εξοημα. Zur Sache s. III 2, 9.
— ἀποθύσαι, s. I 1, 8 zu ἀπέπεμπε und I 5, 7 zu διατελέσαι. —
Jede εὐχή begründet ein förm-

μόσυνα και τοίς άλλοις θεοίς α εύξαντο. ἐποίησαν δε και άγῶνα γυμνικὸν ἐν τῷ ὄρει, ἔνθαπερ ἐσκήνουν. είλοντο δὲ Δρακόντιον Σπαρτιάτην, δε έφυγε παϊς ὢν οἰκοθεν, παιδα άκων κατακανών ξυήλη πατάξας, δρόμου τ' ἐπιμεληθήναι καλ 26 τοῦ ἀγῶνος προστατῆσαι. ἐπειδὴ δὲ ἡ θυσία ἐγένετο, τὰ δέρματα παρέδοσαν τῷ Δρακοντίφ, καὶ ἡγείσθαι ἐκέλευον, ὅπου τον δρόμον πεποιηκώς είη. δ δε δείξας οδπερ έστηκότες έτύνχανον, Ούτος ὁ λόφος, ἔφη, κάλλιστος τρέχειν ὅπου ἄν τις βούληται. Πῶς οὖν, ἔφασαν, δυνήσονται παλαίειν ἐν σκληρφ καὶ δασεῖ ούτως; δ δ' εἶπε, Μᾶλλόν τι ἀνιάσεται δ καταπεσών. 27 ήγωνίζουτο δε παϊδες μεν στάδιον των αίχμαλώτων ο**ί πλεί**στοι, δόλιγον δε Κρήτες πλείους ή έξήποντα έθεον, πάλην δε καί πυγμήν καί παγκράτιον έτεροι. καί καλή θέα έγένετο. πολλοί γὰο κατέβησαν καὶ ᾶτε θεωμένων τῶν έταίρων πολλή 28 φιλονεικία έγίγνετο. έθεον δε καί ἵπποι καί έδει αὐτοὺς κατά τοῦ πρανοῦς ἐλάσαντας ἐν τῆ θαλάττη ὑποστρέψαντας πάλιν πρός του βωμου άγειν. και κάτω μεν οι πολλοι έκαλιυδοθυτο. άνω δὲ πρὸς τὸ ἰσχυρῶς ὄρθιον μόλις βάδην έπορεύοντο οί ϊπποι· ένθα πολλή μραυγή και γέλως και παρακέλευσις έγέγνετο.

liches Rechtsverhältnis zwischen der Gottheit und dem Menschen, dessen Verletzung schwere Strafen nach sich zieht. — τῷ...ἡγεμό-συνα, eine prägnante Kürze, indem beim ersten Gliede σωτῆρι, beim zweiten ἡγεμόνι ausgelassen ist. Wegen des Acc. s. I 2, 10 zu τὰ Λύπ. ἔθυσ. und II 1, 5 zu μάχην. — κατακανών, kausal. — ξυήλη πατάξας, durch ein zusammen-gesetztes Hauptwort oder mit 'dadurch dass'. — ἔφυγε, nach einem Morde, auch dem unfreiwilligen, musste man das Land meiden, bis man sich mit den Verwandten des Ermordeten abgefunden hatte. —  $\delta \varrho \dot{\rho} \mu \sigma v \dots \pi \varrho \sigma \sigma \tau \alpha - \tau \ddot{\eta} \sigma \alpha \iota$ , der Inf. umschreibt den bei den Verben der Wahl gebräuchlichen zweiten Accusativ; frei: 'zum Kampfwart oder Festordner'. (Anh.) § 26. ἐπειδή ... ἐγένετο, s. Í 3, 4 zu ἐπειδή. — τὰ δέρματα, der Opfertiere, was aus ἡ δυσία erhellt. —  $\pi\alpha \varrho \dot{\epsilon} \delta \varrho \sigma \alpha \nu$ , als  $\dot{\alpha} \vartheta \lambda \alpha$ .

- ὅπον, s. I 2, 1 zu ὁπόσοι. Vgl. II 1, 6 οὖ. — κάλλιστος, die fehlende Kopula frei: 'eignet sich am...zu'. — δυνήσονται, das Subj. fehlt, weil es aus παλαίεν sich ergiebt. — οὕτως, warun nachgestellt? — μᾶλλον...κεταπεσών, eine echt lakonische Antwort.

§ 27. ἡγωνίζοντο στάδιον, 1 I 2, 10 zu τὰ Λύκαια. (Anh.) — Des Prädik. gehört auch zu den folgenden Subjekten. — of πλείστοι, frei: 'meistens, vorzüglich', 'semeist aus der Zahl', τῶν αίχμαι ist dazu Gen. partit. — πατέβητοαν, in arenam, ad certamen descendere. — α̃τε, s. IV 2, 18 zu d. W.

§ 28. επποι mit ihren Reitera, die mit αὐτούς gemeint sind. — ἐλάσαντ... ὑποστοέψ., s. I 1, 7 zu ὑπολαβ. — βωμόν, bei dem die Schranken waren. — ἐν θα-λάττη, s. § 22 zu d. W.

Όσα μὲν δὴ ἐν τῆ ἀναβάσει τῆ μετὰ Κύρου ἔπραξαν οί Ι νες, καὶ ὅσα ἐν τῆ πορεία τῆ μέχρι ἐπὶ θάλατταν τὴν ἐν ὑξείνω Πόντω, καὶ ὡς εἰς Τραπεζοῦντα, πόλιν Ἑλληνίδα, ντο, καὶ ὡς ἀπέθυσαν ὰ εὕξαντο σωτήρια θύσειν, ἔνθα νν εἰς φιλίαν γῆν ἀφίκοιντο, ἐν τῷ πρόσθεν λόγω δεδή...] ἐκ δὲ τούτου συνελθόντες ἐβουλεύοντο περὶ τῆς λοι- 2 τορείας ἀνέστη δὲ πρῶτος Λέων Θούριος καὶ ἔλεξεν ὡδε. μὲν τοίνυν, ἔφη, ὡ ἄνδρες, ἀπείρηκα ἤδη συσκευαζόμεαὶ βαδίζων καὶ τρέχων καὶ τὰ ὅπλα φέρων καὶ ἐν τάξει καὶ φυλακὰς φυλάττων καὶ μαχόμενος, ἐπιθυμῶ δὲ ἤδη ἡμενος τούτων τῶν πόνων, ἐπεὶ θάλατταν ἔχομεν, πλεῖν ὑπὸν καὶ ἐκταθείς, ὥσπερ Ὀδυσσεὺς ἀφικέσθαι εἰς τὴν δα. ταῦτα ἀκούσαντες οί στρατιῶται ἀνεθορύβησαν, ὡς 3 γοι. καὶ ἄλλος ταὕτ' ἔλεγε, καὶ πάντες οί παριόντες.

Beratungen über die Weiter-

-4. Cheirisophos wird nach n abgesandt.

έν τῷ, s. IV 8, 22 zu d. 3 ist zum Unterschiede vom θάλατα hinzugefügt, wordas Mittelmeer verstanden – ἀπέθνσαν, s. I 1, 8 zu ιπε. – σωτήφια gehört zu σαν, im D. werden passend σωτήφια prägnant liegenden e (1. Dankopfer, 2. für die g) zu beiden Prädikaten ver- ἔνθα πρῶτον fasse frei itsatz.

της λοιπης ποςείας, ein Hauptw. — Θούςιος, urii am tarentinischen Meer— τοίνυν, sc. da wir unsreg sagen sollen. — καὶ βα, das Polysyndeton (s. IV 7, nildert kurz und kräftig, zu-

gleich aber auch sehr launig die Mühen eines Kriegers. — ἔχομεν frei: 'am Meere sind', oder füge im D. zum griech. Prädik. ein passendes Particip. — 'Οδυσσεύς, wie das Hom. Odyss. 13, 79 sqq. erzählt ist. — τὸ λοιπόν, s. II 2, 5 zu d. W.

§ 3. ταῦτα ἀπούσαντες, frei: 'bei diesen Worten'. — παὶ ἄλλος ... ἔλεγε setzt Xen. hinzu, weil das ἀναθοφυβεῖν der Soldaten nicht ausschloß, daß schon hier der eine oder der andere eine entgegengesetzte Meinung aussprach, er aber hervorheben will, daß dies nicht geschah. Impf. von der wiederholten Handlung, beschreibend; mit εἶπεν tritt ein Neues ein. Er selbst hatte, wie § 13 lehrt, diese entgegengesetzte Meinung, drang zwar nicht durch, aber beweist, daß er Recht hatte. — παφιόντες, — auftreten.

4 έπειτα δε Χειρίσοφος ανέστη και είπεν ώδε. Φίλος μοί έστιν, ὁ ἄνδρες, 'Αναξίβιος, ναυαρχών δε και τυγχάνει. ἢν οὖν πέμψητέ με, οἶμαι αν έλθειν και τριήρεις ἔχων και πλοία τὰ ἡμᾶς ἄξοντα. ὑμεις δέ, είπερ πλειν βούλεσθε, περιμένετε, ἔστ' αν ἐγὼ ἔλθω. ήξω δε ταχέως. ἀκούσαντες ταῦτα οί στρατιῶται ἡσθησάν τε και ἐψηφίσαντο πλειν αὐτὸν ὡς τάχιστα.

Μετὰ τοῦτον Ξενοφῶν ἀνέστη καὶ ἔλεξεν ὧδε. Χειρίσοφος μὲν δὴ ἐπὶ πλοῖα στέλλεται, ἡμεῖς δὲ ἀναμενοῦμεν. ὅσα μοι 6 οὖν δοκεῖ καιρὸς εἶναι ποιεῖν ἐν τῆ μονῆ, ταῦτα ἐρῶ. πρῶτον μὲν τὰ ἐπιτήδεια δεῖ πορίζεσθαι ἐκ τῆς πολεμίας οῦτε γὰρ ἀγορὰ ἔστιν ἱκανή, οὕτε ὅτου ἀνησόμεθα εὐπορία, εἰ μὴ ὀλίγοις τισίν ἡ δὲ χώρα πολεμία κίνδυνος οὖν πολλοὺς ἀπόλλυσθαι, ἢν ἀμελῶς τε καὶ ἀφυλάκτως πορεύησθε ἐπὶ τὰ ἔπιτήδεια ἀλλά μοι δοκεῖ σὺν προνομαίς λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἄλλως δὲ μὴ πλανᾶσθαι, ὡς σώζησθε, ἡμᾶς δὲ τούτων 8 ἐπιμελεῖσθαι. ἔδοξε ταῦτα. Ἔτι τοίνυν ἀκούσατε καὶ τάδε ἐπὶ λείαν γὰρ ὑμῶν ἐκπορεύσονταί τινες. οἶμαι οὖν βέλτιστον εἶναι ἡμῖν εἰπεῖν τὸν μέλλοντα ἐξιέναι, φράζειν δὲ καὶ ὅποι, ἵνα καὶ τὸ πλῆθος εἰδῶμεν τῶν ἐξιόντων καὶ τῶν μενόντων καὶ συμπαρασκευάζωμεν, ἐάν τι δέῃ, κὰν βοηθῆσαὶ τισι καιρὸς ἦ, εἰδῶμεν ὅποι δεήσει βοηθεῖν, καὶ ἐάν τις τῶν καὶ τῶν μενόντων καὶ συμπαρασκευάζωμεν, ἐάν τι δέᾳ, κὰν βοηθῆσαὶ τισι καιρὸς ἦ, εἰδῶμεν ὅποι δεήσει βοηθεῖν, καὶ ἐάν τις τῶν καὶ ἐκὶν τις τῶν ἐκοῦν ἐκὸν τις τῶν ἐκοῦν ἐκὸν τις τῶν ἐκοῦν ἐκὸν τις τῶν ἐκοῦν ἐκὸν τις τῶν ἐκὸν τὰν ἐκὸν τὰν ἐκὸν τις τῶν ἐκὸν τις τῶν ἐκὸν τὰν τὰν ἐκὸν τὰν τὰν ἐκὸν τὰν τὰν ἐκὸν τὰν ἐκὸν τὰν ἐκὸν τὰν τὰν τὰν τὰν ἐκὸν τὰν τὰν τὰν τὰν τὰν τὰν ἐκὸν τὰ

§ 4. φίλος und ναναρχῶν, anaphorische Wortstellung zur Hervorhebung. — Cheir. mußte diesen Zusatz machen, weil nur ein befreundeter Nauarch ihm Schiffe verschaffen konnte. (Anh.) — δὲ καὶ = aber auch. — πέμψητε, s. I 1, 10 zu πρὶν ᾶν. — ᾶν ἐλθεῖν, s. I 3, 6 zu ᾶν εἶναι. Warum ohne Subjekt? — τὰ ἡμᾶς ἄξοντα, s. I 9, 15 zu τῶν ἐθεἰόντ. — ἤξω, s. II 1, 9 zu d. W. — ἔψηφισαντο c. Inf., nach Analogie von κελεύειν. — ἀπούσαντες, Asyndeton, s. I 3, 20 zu ἔδοξε.

§ 5-13. Xenophons Vorschläge für die Zurückbleibenden; und zwar § 5-8. Geordnete Streifzüge

werden beschlossen.

§ 5. ἐπί, s. II 3, 8 zu d. W. — δσα, welche Stellung des Relativ-satzes? — καιρὸς είναι, frei: 'müssen'.

§ 6. πρῶτον μέν ohne folgendes ἔπειτα δέ; der Gedanke setst sich § 9 fort. — ἀγορά, s. Exkus § 51. — ὅτον, s. III 1, 20 zu d. W. und I 3, 14 zu ὅστις ἀπάξει — πίνδυνος, s. II 5, 17 zu d. W.

§ 7. άλλά steht, weil der vorhergehende Bedingungssatz noch einmal als verneinender Hauptsatz zu denken ist: 'Wir müssen daher nicht άμελῶς . . . . , sondern vielmehr'. — ποονομαῖς, s. Εκκ. § 51. — ἡμᾶς, die Strategen. — τούτων, 'alles, was dazu nötig it'. — ἔδοξε ταῦτα, Asyndeton, a. I 3, 20 zu d. W.

§ 8. ἐπὶ λείαν, durch Stellung betont. — γάο, der begründste Satz folgt, wie III 2, 29. — ὅποι, nämlich: ἐξιέναι μέλλει. — ἐάν... κάν, verschiedene Stellung de Bedingungssätze, so daß auch βοη δήσαι u. βοηθεῖν chiastisch stehen

τέρων έγχειοη ποι, συμβουλεύωμεν, πειρώμενοι είδέναι ναμιν έφ' ους αν Ιωσιν. έδοξε και ταυτα. Έννοειτε 9 τόδε, έφη. σχολή τοῖς πολεμίοις λήζεσθαι, καὶ δικαίως πιβουλεύουσιν. ἔχομεν γάο τὰ ἐκείνων. ὑπερκάθηνται ν. φυλακάς δή μοι δοκεί δείν περί το στρατόπεδον έὰν οὖν κατὰ μέρος [μερισθέντες] φυλάττωμεν καὶ ιεν, ήττον αν δύναιντο ήμας θηραν οί πολέμιοι. Ετι 10 τάδε δρᾶτε. εί μεν ηπιστάμεθα σαφώς, ὅτι ήξει πλοῖα οφος άγων ίκανά, οὐδὲν ἂν ἔδει ὧν μέλλω λέγειν νῦν τοῦτο ἄδηλον, δοκεί μοι πειρᾶσθαι πλοία συμπαραειν καὶ αὐτόθεν ἢν μὲν γὰο ἔλθη ἔχων, ὑπαοχόντων έν ἀφθονωτέροις πλευσόμεθα ην δε μη άγη, τοίς χρησόμεθα δρῶ δὲ ἐγὼ πλοῖα πολλάκις παραπλέοντα 11 αίτησάμενοι παρά Τραπεζουντίων μαχρά πλοία χατάκαὶ φυλάττοιμεν αὐτά, τὰ πηδάλια παραλυόμενοι, εως νὰ τὰ ἄξοντα γένηται, ἴσως ἂν οὐκ ἀπορήσαιμεν κομιας δεόμεθα. ἔδοξε καὶ ταῦτα. Ἐννοήσατε δ', ἔφη, εί 12 αλ τρέφειν από κοινοῦ οθς αν καταγάγωμεν, όσον αν

τοῦ ποι, prägnant wie ein er Bewegung konstruiert. τῶς mit fehlendem Demonwie III 1, 21 zu ὁπόσω.— nach dem kollektiven τις. len Relativsatz durch das ort 'Gegner', bei welchem at. Konj. mit ἄν durch das jedesmalig' ausgedrückt ist. Aufstellung von Wachen.— τε, vergleiche den Wechselte und der Wortstellung 9 und 10.— σχολή, weil chen längere Zeit bleiben— λήξ, sc. ἡμᾶς.— κατὰ umschreibt unser Adverbe, abwechselnd'.— ϑη;entlich von der Jagd, steht λήξεσθαι.

-12. Vorbeifahrende Schiffe afgebracht werden.

εἰ ἠπιστάμεθα, im D. erer Modus. — ἂν ἔδει, δεεichnung der Nichtwirkhinzugesetzt. S. auch II ἰ ἤλθετε. — Χειρίσοφος, or Hebung der anderen in der Mitte. — πλοΐα

und  $l \pi \alpha \nu \dot{\alpha}$  durch Stellung betont.

—  $\dot{\omega} \nu$ , Attraktion, s. I 3, 4 zu  $\dot{\alpha} \nu \dot{\sigma}$ ,  $\dot{\omega} \dot{\nu}$ , —  $\sigma \nu \mu \pi \alpha \varrho \alpha \sigma \pi \epsilon \nu \dot{\alpha} \xi \epsilon \iota \nu$ , warum  $\sigma \dot{\nu} \nu$ ? —  $\dot{\nu} \pi \alpha \varrho \chi \dot{\sigma} \nu \tau \omega \nu$ , sc.  $\pi lol \omega \nu$ , im D. koordiniere diesen Gen. abs. dem  $\tilde{\epsilon} l \partial \eta$ . —  $\tau o l s$   $\tilde{\epsilon} \nu - \dot{\nu} \dot{\alpha} \dot{\sigma} s$  = die hiesigen. Warum kann hier  $\tilde{\epsilon} \nu \dot{\sigma} \dot{\alpha} \dot{\sigma} s$  stehen, während es oben  $\alpha \dot{\nu} \tau \dot{\sigma} \dot{\sigma} \dot{\sigma} s$  hieß?

§ 11. παραπλέοντα, παρά, an der Küste hin. — αίτησάμενοι, Med.: 'für sich erbitten', hier = 'borgen, entlehnen'. — πατάγοιμ. = deducere, auf bringen d. h. wegnehmen und in den Hafen (ματά) bringen. Obj.? Warum palst 'kapern' nicht? — παραλνόμενοι, Med. = zu unsrem Besten, παρά, weil die πηδάλια außen sitzen, an jeder Seite eins. — ἰπανὰ... γένηται, frei: 'bis die Zahl der Schiffe hinreichend groß ist'. — πομιδής, Abstrakt. im kollektiven Sinne statt des Konkret. = Transportschiffe.

§ 12. εl, s. III 2, 22 zu d. W. — ἀπὸ ποινοῦ, s. Exkurs § 51 u. I 1, 9 zu ἀπό. — οῦς ἂν παταγ., frei: die Mannschaft der aufge-

χρόνον ήμῶν ἕνεκεν μένωσι, καὶ ναῦσθλον συνθέσθαι, 18 ἀφελοῦντες καὶ ἀφελῶνται. ἔδοξε καὶ ταῦτα. Δοκεί τ μοι, ἔφη, ἢν ἄρα καὶ ταῦτα ἡμῖν μὴ ἐκπεραίνηται ὥστε ι πλοία, τὰς ὁδούς, ὰς δυσπόρους ἀκούομεν εἶναι, ταἰς θάλατταν οἰκούσαις πόλεσιν ἐντείλασθαι ὁδοποιεῖν πι ται γὰρ καὶ διὰ τὸ φοβεῖσθαι καὶ διὰ τὸ βούλεσθαι ἀπαλλαγῆναι.

17 οπως σα είη, τοις δε πλοίοις έχρησαντο είς παραγωγήν.

zu ὅ, τι ἄν. — συνθέσθαι, σύν, weil sie eine Übereinkunft schließen wollen. — ἀφελ.... ἀφελῶνται, kräftige Paronomasie. — ἀφελοῦντες — dadurch daß. — ἔδοξε, s. I 3, 20 zu d. W. § 13. Die Wegebesserung wird verworfen. — ἢν...πλοῖα, im D. voran. — ταῦτα wird durch ἄστε ἀριεῖν erklärt. — τὰς ὁδοὺς... εἶναι, durch Stellung betont; im D. eine andere Stellung. — ᾶς εἶναι, Acc. c. Inf. im Relativsatze. — πόλεσιν, Stadt für die Bewohner. Ähnlich das D.: 'die ganze Stadt war auf den Beinen'. — διὰ τὸ φοβ, entweder durch ein Hauptwort oder durch einen Kausalsatz. § 14—17. Freiwillige Leistungen der Küstenbewohner.

brachten Schiffe. S. auch I 3, 5

§ 14. ἀνέποαγον und ἔγνω, Wechsel des Subjekts. — οὐδέν, nichts die Wegebesserung Betreffendes. — ἐπούσας, s. I 2, 25 zu προτέρα. — ἀπαλλάξ., scil. τῶν στοατιωτών oder absol., Su Έλλ. — γένωνται, Zwistellung.

§ 15. πεντηκόντοςος h jeder Seite eine Ruderbank! Ruderer; ähnlich τοιακόντος § 16. — πεςίοικον, Per hießen die alten Bewohner nika's, die von den Spartiate politischen Rechte beraubt, persönlich frei gegen festbesti Leistungen das Land bebaut ἀμελήσας, nach I 1, 6 zu βουλ. 2, indem vor ὅχετο 'sol eingeschoben wird. — ἀπο ὅχετο, s. I 1, 2 zu ἐτύγχαι δίκαια, frei: die verdiente § Näheres lesen wir VI 1, 32 u 6, 5. — ἀπέθανεν, warum ὑπό stehen?

§ 16. δπόσα, s. I 1, 6 zu und I 1, 5 zu öστις άφικνοῦ τὰ άγώγιμα, 'Ladung'. — ... καθίστασαν, Wechsel Subj. — παραγωγήν, παρά, wan der Küste hin auf Beute austr

ῦτα ἦν, ἐπὶ λείαν ἐξῆσαν οι Ἑλληνες, καὶ οι μὲν ἐλάμ, οι δὲ καὶ οὕ. Κλεαίνετος δ' ἐξαγαγὰν καὶ τὸν ἐαυτοῦ 
ἰλον λόχον πρὸς χωρίον χαλεπὸν αὐτός τε ἀπέθανε καὶ 
πολλοὶ τῶν σὸν αὐτῶ.

ἐπεὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια οὐκέτι ἡν λαμβάνειν, ὅστε ἀπαυ- Π (ζειν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον, ἐκ τούτου λαβὰν Ξενοφῶν νας τῶν Τραπεζουντίων ἐξάγει εἰς Δρίλας τὸ ἡμισυ τοῦ εύματος, τὸ δὲ ἡμισυ κατέλιπε φυλάττειν τὸ στρατόπεδον. 
□ Κόλχοι, ὅτε ἐκπεπτωκότες τῶν οἰκιῶν, πολλοὶ ἡσαν 2 ι καὶ ὑπερεκάθηντο ἐπὶ τῶν ἄκρων. οἱ δὲ Τραπεζούν-ὁπόθεν μὲν τὰ ἐπιτήδεια ῥάδιον ἡν λαβεῖν, οὐκ ἡγον. 
γὰρ αὐτοῖς ἡσαν εἰς δὲ τοὺς Δρίλας προθύμως ἡγον, 
ν κακῶς ἔπασχον, εἰς χωρία τε ὀρεινὰ καὶ δύσβατα καὶ 
ὑπους πολεμικωτάτους τῶν ἐν τῷ Πόντῳ.

ἐπεὶ δὲ ἦσαν ἐν τῆ ἄνω χώρα οι ελληνες, ὁποῖα τῶν 8
 ν τοῖς Δρίλαις ἀλώσιμα εἶναι ἐδόκει ἐμπιμπράντες ἀπῆκαὶ οὐδὲν ἦν λαμβάνειν, εἰ μὴ ὖς ἢ βοῦς ἢ ἄλλο τι κτῆτο πῦρ διαπεφευγός. Εν δὲ ἦν χωρίον μητρόπολις αὐτῶν το πάντες συνερρυήκεσαν. περὶ δὲ τοῦτο ἦν χαράδρα ὡς βαθεῖα, καὶ πρόσοδοι χαλεπαὶ πρὸς τὸ χωρίον. οἱ δὲ 4

· τέ...και, im D. übersetze arch 'mit'. — ἀπέθανε, Stellung?

lisslungener Angriff auf einen Platz der Drilen.

-2. Ausmarsch ins Gebiet ilen.

ποτε, im D. füge im Hauptin solcher Nähe' hinzu. —

ντον = infolgedessen, belen Nachsatz. — τῶν ΤοαGenit. partit. — λαβών
τ. Τοαπεζ., frei: 'unter

τg von Trapezuntiern'. —

νίλας, s. I 1, 11 zu εἰς ΠιDie Drilen wohnten im
Ν. νοη Τταρεχιητ. — ἐξάκατέλιπε, Chiasmus. —

τειν, Infin. des Zweckes,
19 zu διαφπάσαι. — ᾶτε,
2, 13 zu d. W. — ἐκπεπτωγ. s. I 1, 7 zu ἐκπίπτειν. —

ἰ, s. IV 8, 11 zu d. W., doch
s frei auch nach I 10, 2 zu
übersetzt werden.

§ 3-7. Die Peltasten rücken schnell gegen den Hauptplatz vor. (Anh.)

§ 3. ὁποῖα, Stellung wie I
1, 5 zu ὅστις. — ἐμπιμπράντ.,
Subj. (οἱ Δοἰλαι) und Obj. dazu
nimm aus dem Relativsatze und
übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1
— ἕν δὲ... αὐτῶν und εἰς
τοῦτο, diese beiden kurzen selbständigen Sätze machen mit Nachdruck auf das folgende aufmerksam.
— πρόσοδ. χαὶεπ., 'ungebahnte

<sup>§ 2.</sup> ὁπόθεν, s. I 2, 1 zu πλην ὁπόσοι und I 2, 8 zu δθεν. — φίλοι, die Trapezuntier. — αὐτοῖς, weil Xen. bei ὁπόθεν neben dem Begriff des Landes zugleich an die Bewohner denkt. — ὑφ΄ ὧν...ἔπασχον, im D. kann dafür ein Kausalsatz stehen. Wozu dient Kausalsatz stehen. Wozu dient χωρία...ἀνθρώπους, warum ist diese Apposition zweier verschiedener Begriffe zu Δρίλας erlaubt?

πελτασταί προδραμόντες στάδια πέντε ἢ ξξ τῶν ὁπλιτῶι βάντες τὴν χαράδραν ὁρῶντες πρόβατα πολλὰ καὶ ἄλλι ματα, προσέβαλλον πρὸς τὸ χωρίον συνείποντο δὲ καὶ φόροι πολλοὶ οἱ ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐξωρμημένοι ὅστε ἐγι το διαβάντες πλείους ἢ εἰς χιλίους ἀνθρώπους. ἐπεὶ δὲ μενοι οὐκ ἐδύναντο λαβεῖν τὸ χωρίον, καὶ γὰρ τάφς περὶ αὐτὸ εὐρεῖα ἀναβεβλημένη καὶ σκόλοπες ἐπὶ τῆς ἀνι καὶ τύρσεις πυκναὶ ξύλιναι πεποιημέναι, ἀπιέναι δὴ ι 6 ρουν οἱ δὲ ἐπέκειντο αὐτοῖς. ὡς δὲ οὐκ ἐδύναντο ἀποτι ἡν γὰρ ἐφ' ἐνὸς ἡ κατάβασις ἐκ τοῦ χωρίου εἰς τὴν χαρι πέμπουσι πρὸς Ξενοφῶντα ὁ δὲ ἡγεῖτο τοῖς ὁπλίταις. ἐλθὼν λέγει, ὅτι ἔστι χωρίον χρημάτων πολλῶν μεστόν οὕτε λαβείν δυνάμεθα ἱσχυρὸν γάρ ἐστιν οὕτε ἀπ οῦτε λαβείν δυνάμεθα ἱσχυρὸν γάρ ἐστιν οῦτε ἀπ οῦτο και ἡ ἄφοδος χι κούσας ταῦτα ὁ Ξενοφῶν προσαγαγὼν πρὸς τὴν χαρ

Wege, schwierige Zugänge' bezeichnen die Schwierigkeiten des Aufgangs aus der Schlucht nach der Feste.

§ 4. προδραμόντες...διαβάντες...όρῶντες sind verschieden zu übersetzen. πρὸ ist im D. vom Verb. δραμόντ. zu trennen und zu τῶν ὁπλιτ. zu ziehen. — πρόβατα, wo befanden sich dieselben? Es ist nach § 12 und 13 anzunehmen, daß ein freier Platz zwischen der Stadt und der χαράδρα gewesen und daß von diesem aus die Schafe in der Stadt erblickt wurden. — δορυφόροι, s. Exkurs § 51. — οί διαβάντες übersetze nach I 2, 9 zu και έγενοντο, oder frei: fasse είς χιλ. ἀνθρώπ. als Subj. und ἐγένοντο οίδιαβάντες als Umschreibung von διαβάντες als Umschreibung von διαβάντες.

§ 5.  $\mu\alpha\chi\delta\mu\epsilon\nu\sigma\iota$ , durch eine Art von oppugnatio repentina = gewaltsamer Angriff. Es fehlten den Peltasten dazu die Schutz- und Angriffswaffen. —  $\dot{\alpha}\nu\alpha\beta\sigma\iota\dot{\eta}$  = vallum. —  $\sigma\kappa\dot{\alpha}\iota\sigma\kappa\varepsilon$  dienten hier mit zur Aufführung einer Brustwehr. Die ganze Befestigung hat eine Ähnlichkeit mit der römischen Lagerverschanzung. Caes. b. G. V 40. VII 72. VIII 9. —  $o\ell$   $\delta\dot{\epsilon}$ , die Drilen.

§ 6. ἀποτρέχειν, s. Exk. — ἐφ' ἐνὸς, s. Exk. § 17
15 zu ἐπὶ τεττάρων, denn einer hinter dem andern so kann ἐπί c. Gen. auch hi der Tiefstellung verstande den. Im D. kann man fre κατάβασις durch das im liegende Verb. mit einem den Hülfszeitwort übersetz χωρίον, hier die Festung τ freie Platz, von dem aus die βασις in die χαράδρα geht. ἡγεῖτο κ. τ. λ. fügt Xen. weil er als Anführer der I tion eigentlich schon an der der Peltasten hätte sein 1 aber mit den Hopliten zu blieben war; ἡγεῖτο = bef

§ 7. ὁ δ', frei: 'der Abges — χωφίον ohne Artikel, w Peltasten vorher keine i von der Existenz des Platzeten. Die kurzen Sätze si Munde eines aufgeregten Bosicher rasch gelaufen und atemlos geworden ist, sehr risch. — ἐπεξεληλυδ., na 6 zu ἐπιβουλ. 2 voranzusetz

§ 8—14. Xenophon eilt n Hopliten zu Hülfe und wag Sturmangriff. τούς μεν όπλίτας θέσθαι εκέλευσε τὰ ὅπλα, αὐτὸς δε διαβάς σύν τοις λοχαγοίς έσκοπείτο, πότερον είη κρείττον απαγαγείν καὶ τοὺς διαβεβηκότας ἢ καὶ τοὺς ὁπλίτας διαβιβάζειν, ὡς άλόντος ἂν τοῦ χωρίου. ἐδόκει γὰρ τὸ μὲν ἀπαγαγεῖν οὐκ 9 είναι άνευ πολλών νεκρών, έλειν δ' αν φοντο και οι λοχαγοί τὸ χωρίον. καὶ ὁ Εενοφων συνεχώρησε τοῖς ίεροὶς πιστεύσας. οί γὰο μάντεις ἀποδεδειγμένοι ἦσαν, ὅτι μάχη μὲν ἔσται, τὸ δὲ τέλος καλὸν τῆς έξόδου. καὶ τοὺς μὲν λοχαγοὺς ἔπεμπε 10 διαβιβώντας τούς όπλίτας, αύτὸς δ' ἔμενεν ἀναχωρίσας ἄπαντας τούς πελταστάς, καὶ οὐδένα εἴα ἀκροβολίζεσθαι. ἐπεὶ δ' 11 ήχου οί δπλίται, εκέλευσε τὸν λόχον εκαστον ποιήσαι των λογαγών ώς αν κράτιστα οίηται άγωνιείσθαι ήσαν γαρ οί λοχαγοί πλησίου άλλήλων, οι πάντα του χρόνου άλλήλοις περί άνδραγαθίας άντεποιούντο. καλ οί μέν ταύτα έποίουν δ δέ 12 τοίς πελτασταίς πασι παρήγγειλε διηγκυλωμένους ίέναι, ώς, όπόταν σημήνη, ακοντίζειν, καὶ τοὺς τοξότας ἐπιβεβλῆσθαι ἐπὶ ταϊς νευραίς, ως δπόταν σημήνη τοξεύειν [δεήσον], καὶ τοὺς γυμνήτας λίθων έχειν μεστάς τὰς διφθέρας καὶ τοὺς έπιτηδείους ἔπεμψε τούτων έπιμεληθηναι. έπεὶ δὲ πάντα παρ- 13

- § 8. θέσθαι τὰ ὅπλα, s. Exk. § 25, Anm. 7. 3. ὡς c. Gen. abs. = als ob, d. h. in der Meinung, Hoffnung, daſs (wenn die Hopliten hindurchzögen) der Platz u. s. w. S. I 1, 2 zu ὡς und l 1, 10 zu περιγενόμ. ἄν.
- § 9. γάς, wegen des vorhergehenden διαβάς... ἐσκοπεῖτο. τεροῖς πιστ., hinzugesetzt, weil Xen. nicht den Gründen der Lochagen beistimmte, sondern durch seine Frömmigkeit ach bewegen ließ. ἀποδε-δειγμένοι ἤσαν, wörtlich: 'hatten gezeigt' sc. mit Hülfe der Opfertiere, an den Eingeweiden der Opfertiere. τῆς ἐξόδον, 'Streifug', durch Trennung betont.
- § 10. διαβιβῶντας, traducturos = qui traducerent, sc. durch die χαράδρα.
- § 11. τον λόχον...τῶν λοχαν., beachte die Stellung. — ποιῆσαι = aufstellen, mit vorher zugefüg-

- tem 'so' (oder: 'taktisch und moralisch in solche Verfassung bringen'). ἀν οἰηται, durch ein Hauptw. mit einer Präpos. S. auch I 3, 5 zu ὅ,τι ἀν δέη. οἱ λοχ., οἱ hat hier noch demonstrative Kraft. Im § 15 werden sie genannt. ἀνδοαγαθίας, prägnant = 'Ruhm der Tapferkeit'. ἀντεποιοῦντο, wie ist das Wort II 1, 11 konstruiert?
- § 12. διηγκυλωμένους, Acc. nach vorhergehendem Dativ, wie I 2, 1 zu λαβ. . . . στράτ. Zur Sache s. Exkurs § 8, a und § 58, 2. ἀς c. Inf., s. I 8, 10 zu d. W. ἀς c. Acc. abs., übersetze wie ἀς c. Gen. im § 8. γυμνῆτας, genus pro specie, denn die Schleuderer allein sind gemeint. τοὺς ἐπιτηδ., durch einen Relativsatz. τούτων, d. h. für die Befolgung der Befehle.
- § 13. ἐπεὶ δέ, der lange Vordersatz wird nach der Parenthese durch ἐπεὶ δ' fortgesetzt. Im D.

εσκεύαστο καὶ οί λοχαγοὶ καὶ οί ὑπολόχαγοι καὶ οί ἀξιοῦντες τούτων μή χείρους είναι πάντες προτεταγμένοι ήσαν, καὶ άλλήλους μέν δή συνεώρων μηνοειδής γάρ διά το χωρίον ή παρά-14 ταξις ην έπει δ' έπαιάνισαν και η σάλπιγξ έφθεγξατο, αμα τε τῷ Ἐνυαλίω ἡλέλιξαν καὶ ἔθεον δρόμω οι δπλίται καὶ τὰ βέλη όμου έφέρετο, λόγχαι, τοξεύματα, σφενδόναι, πλείστοι δ' 15 έκ τῶν γειρῶν λίθοι, ἦσαν δὲ οῖ καὶ πῦρ προσέφερον. δε του πλήθους των βελών έλιπον οί πολέμιοι τά τε σταυρώματα καὶ τὰς τύρσεις. ὥστε Αγασίας Στυμφάλιος καὶ Φιλόξενος Πελληνεύς καταθέμενοι τὰ ὅπλα ἐν χιτῶνι μόνον ἀνέβησαν, καὶ ἄλλος ἄλλον εἶλκε, καὶ ἄλλος ἀνεβεβήκει, καὶ 16 ήλώκει τὸ χωρίον, ὡς ἐδόκει. καὶ οί μὲν πελτασταὶ καὶ οί ψιλοί είσδραμόντες ήρπαζον δ.τι εκαστος έδύνατο δ δε Ξενοφῶν στὰς κατὰ τὰς πύλας ὁπόσους ἐδύνατο κατεκώλυσε τῶν δπλιτῶν ἔξω· πολέμιοι γὰο ἄλλοι ἐφαίνοντο ἐπ' ἄκροις τι**σίν** 17 ζοχυροίς. οὐ πολλοῦ δὲ χρόνου μεταξύ γενομένου κραυγή τε

beginne mit diesem zweiten ἐπεί den Nachsatz und verbinde damit den griechischen mit ἄμα beginnenden Nachsatz durch 'sodann'. Andere erklären καὶ οἱ λοχαγοὶ. Andere erklären καὶ οἱ λοχαγοὶ. The sowohl die Hptl... nebeneinander aufgestellt und einander in der That im Gesichtskreis'; so dass mit dem 2ten ἐπεί ein neuer Satz beginnt. — οἱ ἀξιοῦντες sind die Pentekonteren u. Enomotarchen. s. Exk. \$12. — προτεταγ., auf dem freien Platze. — μηνοειδής, wegen der runden Form der Stadt. — γάρ erklärt das δή vor συνεάρων.

§ 14. λόγχαι, Asyndeton bei Aufzählungen in der Apposition. — σφενδόναι = Schleudermassen, s. III 3, 16 zu τ. Πεςσ. σφενδονών. — ἐκ τῶν χειςῶν = 'aus freier Hand'. — ἡσαν δὲ οῖ, s. I 5, 7 zu ἡν οῦς. Beachte den Wechsel des Subj., der zur anschaulichen Schilderung beiträgt.

§ 15—20. Die Griechen in der Stadt.

§ 15. Πελληνεύς, aus Pellene in Achaja oder Lakonika. — καλ ἄλλος ... ἐδόκει, anschauliche Schilderung durch das Polysyndeton der kurzen Sätze; denn erst durch die größere Zahl der bewaffnet Hinaufsteigenden und ihre Hintermänner Hinaufziehenden war die Einnahme des Platzes möglich.

— ἀνεβεβήπει, d. Plaqpf. malt die Raschheit der Ausführung, stellt die Handlung, deren Geschehen noch gar nicht erwähnt ist, als schon vollendet dar. — ἡλώπει... ἐδόπει, sie halten sich, dem Anscheine trauend, für Herren der Stadt, weil sie von der ἄκρα im § 17 noch nichts wissen.

§ 16. πελταστ. καὶ of ψελ, die Verbindung durch καὶ erklärt sich aus § 12 — und die Leichtbewaffneten im engeren Sinne. B. Exk. § 8 und 9. — τῶν ὁπλιτῶν gehört zu ὁπόσους. — κατεκολυσεν, ῶστε ἔξω μένειν oder ῶστε μὴ εἰς τὸ χωρίον εἰσδραμεῖν, um das Heranrücken der auf benachbarten Anhöhen außerhalb der Stadt erblickten Feinde absurwehren.

§ 17. μεταξύ γενομένου, tempore praeterlapso oder interjecto. έγένετο ενδον καὶ εφευγον οί μεν καὶ έγοντες ὰ ελαβον, τάχα δέ τις και τετρωμένος και πολύς ήν ώθισμός άμφι τὰ θύρετρα. καὶ ἐρωτώμενοι οἱ ἐκπίπτοντες ἔλεγον, ὅτι ἄκρα τέ ἐστιν ξυδου καί οι πολέμιοι πολλοί, οι παίουσω έκδεδραμηκότες τούς ενδον ανθρώπους. ενταῦθα ανειπεῖν εκέλευσε Τολμίδην 18 τὸν κήρυκα ἰέναι είσω τὸν βουλόμενόν τι λαμβάνειν. καὶ ἵενται πολλοὶ εἴσω, καὶ νικῶσι τοὺς ἐκπίπτοντας οί εἰσωθούμενοι καὶ κατακλείουσι τοὺς πολεμίους πάλιν εἰς τὴν ἄκραν. και τὰ μὲν ἔξω τῆς ἄκρας πάντα διηρπάσθη και ἐξεκομίσαντο 19 οί Έλληνες οί δε όπλιται έθεντο τὰ ὅπλα, οί μεν περί τὰ σταυρώματα, οί δε κατά την όδον την έπι την άκραν φέρουσαν. δ δε Ξενοφών και οι λογαγοι έσκόπουν, ει οίόν τε είη την 20 άκραν λαβείν ήν γὰρ ούτως σωτηρία ἀσφαλής, άλλως δὲ πάνυ γαλεπόν εδόκει είναι άπελθεϊν. σκοπουμένοις δε αὐτοῖς εδοξε παντάπασιν ἀνάλωτον εἶναι τὸ χωρίον. ἐνταῦθα παρεσκευά- 21 ζοντο την ἄφοδον, και τούς μέν σταυρούς εκαστοι τούς καθ' αύτους διήρουν, και τους άγρείους και φορτία έγοντας έξεπέμποντο καλ των δπλιτων τὸ πληθος καταλιπόντες οί λοχαγολ οίς εκαστος επίστευεν. έπει δε ήρξαντο αποχωρείν, έπεξέθεον 22

- ἔφευγου, das in der Endung liegende allgemeine Subjekt wird durch οἱ μὲν...τάχα δέ τις (man erwartet οἱ δέ) geteilt. — καὶ νοτ ἔχουτες α΄ ἔλα-βου frei: 'mit der gemachten Beute', s. I 1, 2 zu λαβών. — ἐρωταμενοι kann im D. unübersetzt bleiben. — ἄκρα, eine Burg in der Stadt. — ἀνθρώπους, hier von den Griechen. S. IV 4, 11 zu d. W.

§ 18. τὸν βουλόμενον, s. I 3, 9 m d. W. — νικῶσι, Xenophon meht die herauseilenden (ἐκπίπτοντας) Griechen, die von den sich jetzt in die Verschanzungen (Außenwerke) Hineindrängenden zur Umtehr genötigt werden, gleichsam als Feinde an, daher der Ausdruck.

§ 19. τὰ μὲν...ἄκρας, durch einen auf πάντα bezogenen Relativanto. — ἔξεκομίσαντο, warum kann das Objekt fehlen? Im D. gebrauche das Passivum. — ἔθεντο. Erk. § 25, Anm. 7, 2. — σταν-γώρατα, pars pro toto; denn nur

die an die Burg sich anschließenden Teile der Verschanzung werden besetzt.

§ 20.  $\varepsilon l$ , s. I 10, 17 zu d. W. —  $\dot{\eta}\nu$  — 'fand statt'. Frei kann man im D.  $\sigma \omega \tau \eta \varrho l \alpha$  als Subj.,  $\dot{\alpha} \sigma \varphi \alpha - l \eta \varepsilon$  als Prädik. fassen. —  $\ddot{\alpha} l l \omega \varepsilon$ , Gegensatz von  $\sigma v \omega \varepsilon \omega \varepsilon$  im anderen Falle'. —  $\sigma \kappa \sigma \sigma \sigma v \nu \nu \dot{\nu} \nu \sigma \iota \varepsilon$ , durch Hauptwort mit einer Präpos.

§ 21—27. Rückzug aus der Stadt und Deckung durch Feuer.

§ 21. παρεσπενάζοντο, das Subj. ist aus § 20 zu wiederholen und deshalb nach I 1, 3 zu συλλαμβ. zu übersetzen. — διή ρουν, zu welchem Zwecke? In andere hei Caes. b. G. III, 5. — τοὺς μέν, ohne folgendes δέ, dafür καί. — καὶ τῶν ὁπλιτ. τὸ πλῆθος, welche Stellung und wozu? — και τοῦντες, zur Deckung des Rückzugs zurückbehalten. — ἐπίστενεν prägnant: 'das größte Vertrauen schenken'.

§ 22. ἤρξαντο...ἐπεξέθεον,

ένδοθεν πολλοί γέρρα καί λόγχας έχοντες καί κνημίδας καί κράνη Παφλαγονικά, καὶ ἄλλοι ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀνέβαινον τὰς 23 ένθεν καὶ ένθεν τῆς εἰς τὴν ἄκραν φερούσης όδοῦ. ὥστε οὐδὲ διώκειν ἀσφαλές ἦν κατὰ τὰς πύλας τὰς εἰς τὴν ἄκραν φεοούσας. και γαο ξύλα μεγάλα έπεροίπτουν άνωθεν, ώστε χαλεπου ήν και μένειν και απιέναι και ή νύξ φοβερά ήν 24 έπιουσα, μαγομένων δε αύτων και άπορουμένων θεών τις αὐτοῖς μηγανήν σωτηρίας δίδωσιν. έξαπίνης γάρ ἀνέλαμψεν οικία τῶν ἐν δεξιᾳ ετου δὴ ἐνάψαντος. ὡς δ' αύτη συν-25 έπιπτεν, ἔφευγον οί ἀπὸ τῶν ἐν δεξιᾶ οίκιῶν. ὡς δὲ ἔμαθεν ὁ Ξενοφών τούτο παρά της τύχης, ένάπτειν έκέλευε καὶ τὰς έν άριστερᾶ οἰκίας, αὶ ξύλιναι ἦσαν, ὥστε καὶ ταχὺ ἐκάοντο. 26 ἔφευγον οὖν καὶ οἱ ἀπὸ τούτων τῶν οἰκιῶν. οἱ δὲ κατὰ τὸ στόμα δη έτι μόνοι έλύπουν καὶ δηλοι δτι έπικείσονται έν τη έξόδω τε καὶ καταβάσει. ἐνταῦθα παραγγέλλει φορείν ξύλα δσοι ετύγχανον έξω όντες των βελών είς τὸ μέσον εαυτών καί των πολεμίων. έπει δε ίκανα ήδη ήν, ένηψαν ένηπτον δε καί τὰς παρ' αὐτὸ τὸ χαράκωμα οἰκίας, ὅπως οί πολέμιοι ἀμφί 27 ταῦτα ἔχοιεν. οὕτω μόλις ἀπῆλθον ἀπὸ τοῦ χωρίου, πῦρ έν μέσφ έαυτῶν καὶ τῶν πολεμίων ποιησάμενοι. καὶ κατεκαύθη

Wechsel des Subj. — ἤοξ, die mit Xen. zurückgebliebenen Hopliten. — ποάνη παφλαγ. werden in V 4, 13 σκύτινα genannt, sie sind aus Leder. — τὰς ἔνθεν καὶ ἔνθεν, durch einen Relativsatz.

§ 23. ἡ νύξ, durch καί betont. — ἐπιοῦσα, im D. ein Relativsatz.

§ 24.  $\mu \alpha \chi o \mu \acute{e} \nu \omega \nu$  mit folgendem  $\alpha \mathring{v} \tau o \acute{e}_{5}$ , s. I 4, 12 zu  $l\acute{o} \nu \tau \omega \nu$ . Vgl. I 2, 17. II 4, 24. —  $\mu \alpha \chi o - \mu \acute{e} \nu$ . . . .  $\mathring{a} \pi o \varrho o \nu \mu \acute{e} \nu \omega \nu$ , Hendiadyoin, frei: 'in dieser Verlegenheit des Kampfes'. —  $\mu \eta \chi \alpha \nu$ .  $\sigma \omega \tau \eta - \varrho l \alpha \varepsilon$ , im D. ein Hauptwort. —  $\tau \check{\omega} \nu$ , Gen. part., sc.  $o l \iota \iota \check{\omega} \nu$ , kann unübersetzt bleiben und  $\mathring{e} \nu \delta \varepsilon \acute{e} \iota \check{\alpha}$  als Attrib. durch eine Präpos. angeknüpft werden. —  $\tilde{o} \tau o \nu \sigma \mathring{o} \mathring{\gamma} \mathring{e} \nu \mathring{\alpha} - \psi \alpha \nu \tau o \varepsilon$ , s. IV 7, 25 zu  $\tilde{\sigma} \sigma \nu \nu \sigma \mathring{e} \mathring{\sigma} \mathring{\sigma} \nu \chi$ , s. I 1, 5 zu  $\tau \check{\omega} \nu \nu \pi \alpha \varrho \mathring{\alpha} \mathring{\rho} \alpha \sigma \iota \lambda$ , vgl. I 2, 3.

§ 25. ἐνάπτειν, warum vorangestellt? — ἐκάοντο, Impf. inch.

§ 26. στόμα, die in der Straße und deren Ausgang nach der άνρα zu stehenden Griechen bilden die Front. Vgl. Exk. § 37. — ἐἰν-πουν — 'konnten schaden', s. I 3, 5 zu ἐρεῖ. — δῆλοι ὅτι, wie ist δῆλος sonst konstruiert (cf. I 2, 11)? Kopula fehlt wie I 2, 18. I 8, 6. — παραγγέλλει, Subjekt? — ὅσοι ohne vorhergehendes Demonstrativ. In welchem Kasus müßte dasselbe stehen? — ἐνῆψαν ἐνῆπτον δέ, s. I 1, 7 zu πλην Μιλ. — ἀμφίτι ἔχειν = mit etwas beschäftigt sein. — ταῦτα, das Neutr. umfaßt alle mit dem Löschen verbundenen Thätigkeiten.

§ 27. ἀπῆλθον, durch die Schlucht nach einem entferntern sichern Platze, wo sie die Nacht biwakieren. — πνο ... ποιησάμεν., Erklärung des οῦτω, die des Nachdrucks wegen gesetzt wird Vgl. Caes. b. Gall. VIII 15. — καὶ κατεκαύθη, abschließender

πᾶσα ή πόλις καὶ αί οἰκίαι καὶ αί τύρσεις καὶ τὰ σταυρώματα καὶ τἄλλα πάντα πλὴν τῆς ἄκρας.

Τῆ δὲ ὑστεραία ἀπῆσαν οἱ Ἦληνες ἔχοντες τὰ ἐπιτήδεια. 28 ἐπεὶ δὲ τὴν κατάβασιν ἐφοβοῦντο τὴν εἰς Τραπεζοῦντα, πρανὴς γὰρ ἦν καὶ στενή, ψευδενέδραν ἐποιήσαντο καὶ ἀνὴρ Μυσὸς 29 καὶ τοὕνομα τοῦτο ἔχων τῶν Κρητῶν λαβὼν δέκα ἔμενεν ἐν λασίφ χωρίω καὶ προσεποιεῖτο τοὺς πολεμίους πειρᾶσθαι λανθάνειν αἱ δὲ πέλται αὐτῶν ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε διεφαίνοντο χαλκαῖ οὖσαι. οἱ μὲν οὖν πολέμιοι ταῦτα διορῶντες ἐφοβοῦντο 30 ὡς ἐνέδραν οὖσαν ἡ δὲ στρατιὰ ἐν τούτω κατέβαινεν. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει ἤδη ἱκανὸν ὑπεληλυθέναι, τῷ Μυσῷ ἐσήμηνε φεύγειν ἀνὰ κράτος καὶ δς ἐξαναστὰς φεύγει καὶ οἱ σὰν αὐτῷ. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι Κρῆτες, ἁλίσκεσθαι γὰρ ἔφασαν τῷ δρόμω, 81 ἐκπεσόντες ἐκ τῆς δδοῦ εἰς ὕλην κατὰ τὰς νάπας καλινδούμενοι ἐσώθησαν, ὁ Μυσὸς δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν φεύγων ἐβόα 82 βοηθεῖν καὶ ἐβοήθησαν αὐτῷ, καὶ ἀνέλαβον τετρωμένον. καὶ αὐτοὶ ἐπὶ πόδα ἀνεχώρουν βαλλόμενοι οἱ βοηθήσαντες καὶ

Aor. — καὶ αἱ οἰκίαι κ. τ. λ., erklärende Apposition. — τἄιλα κάντα, das in den Häusern etc. Befindliche. — Xenoph. hat das im letten Satze Erzählte vielleicht schon beim Abzuge selbst gesehen, vielleicht auch erst später von Hörensagen erfahren.

§ 28.—32. Abzug aus der Nähe des Platzes.

§ 28. τὰ ἐπιτήδεια, die sie erbeutet hatten. — κατάβασις ist hier der Rückzug vom Biwak, in dem sie die Nacht verbrachten, mach Trapezunt. — ψευδενέδο. ἐποιήσ., Umschreibung.

, § 29. καί, erklärend, im D. und zwar'. — πειρᾶσθαι, durch einen Nebensatz mit 'als ob'. αὐτῶν, nāmlich: τοῦ Μυσοῦ καὶ τῶν Κοητῶν. — χαλκαῖ οὖσει, mit Nachdruck am Ende, im D. wird es attributiv gestellt.

§ 30. ταῦτα steht, weil Xen. die Bewegung und das dadurch bewirkte διαφαίνεσθαι als Ganzes falst. — διορῶντες, διά wegen des vorhergehenden ἄλλοτε καὶ ἄλλοτε διεφαίνοντο. — ὡς ἐνέδραν,

s. I 1, 2 zu  $\dot{\omega}_{S}$ . —  $\dot{\epsilon}\delta\dot{\sigma}\kappa\epsilon\iota$ , sc.  $\dot{\eta}$  στρατιά. —  $\dot{\iota}\kappa\alpha\nu\dot{\sigma}\nu$  = chinreichend weit'. —  $\dot{\iota}\bar{\omega}$   $M\nu\sigma\bar{\omega}$ , betonte Stellung. —  $\dot{\epsilon}\sigma\dot{\eta}\mu\eta\nu\epsilon$ , s. I 2, 17 zu  $\dot{\epsilon}\sigma\dot{\alpha}\hbar\pi$ . —  $\kappa\alpha\dot{\iota}$   $\dot{\delta}_{S}$ , s. I 8, 16 zu d. W. —  $\dot{\epsilon}\dot{\xi}\alpha\nu\alpha\sigma\tau\dot{\alpha}_{S}$ ,  $\dot{\epsilon}\dot{\xi}$ , aus dem Hinterhalt,  $\dot{\alpha}\nu\dot{\alpha}$ , aufstehend.

§ 31. οἱ μὲν ἄλλοι, s. I 5, 5 zu d. W. Gattungsbegriff: Soldaten. — Κρῆτες ist dann erklärende Apposition: 'die Kreter nämlich'. — ἀλίσκεσθαι, Inf. des Impf. nach III 4, 8 zu ἐλάμβ. zu übersetzen. — ἔφασαν — sie erzählten, nachher; man kann sich aber auch denken, daß sie auf der Flucht riefen: ἀλισκόμεθα. Franz.: 'sauve qui peut'. Deutsch: 'Wir sind verloren!' — καλινδούμενοι giebt die Art und Weise des ἐσώθησαν an.

§ 32.  $\xi \beta \delta \alpha$ , s. I 8 12 zu d. W. —  $\beta \sigma \eta \vartheta \varepsilon \tilde{\iota} \nu$  kann frei mit  $\xi \beta \delta \alpha$  durch 'um Hülfe rufen' übersetzt werden. —  $\xi \beta \sigma \dot{\eta} \vartheta \eta \sigma \alpha \nu$  prägnant zu Hülfe eilen. Subj. einige vom Gros. —  $\xi \pi l$   $\pi \dot{\sigma} \delta \alpha$ , s. Exkurs § 53, 4. —  $\beta \alpha l l \dot{\sigma} \mu \varepsilon \nu \sigma \iota$ , kausal. —

άντιτοξεύοντές τινες των Κοητων. ούτως άφίκοντο έπὶ τὸ στρατόπεδον πάντες σῷ ὄντες.

- Έπελ δε ούτε Χειρίσοφος ημέν ούτε πλοία ίπανα ην ούτε Ш τα έπιτήδεια ήν λαμβάνειν έτι, έδόκει απιτέον είναι. καί είς μέν τὰ πλοία τούς τε ἀσθενοῦντας ένεβίβασαν καὶ τοὺς ὑπέρ τετταράκοντα έτη καὶ παίδας καὶ γυναϊκας καὶ τῶν σκευῶν δσα μη ανάγκη ην έχειν. και Φιλήσιον και Σοφαίνετον τους πρεσβυτάτους τῶν στρατηγῶν εἰσβιβάσαντες τούτων ἐκέλευον έπιμελείσθαι οί δε άλλοι έπορεύοντο ή δε όδος ώδοποιημένη 2 ήν. και άφικνούνται πορευόμενοι είς Κερασούντα τριταίοι, πόλιν Ελληνίδα έπὶ θαλάττη, Σινωπέων ἄποιχον, έν τῆ 3 18. - 28. Ματε Κολχίδι χώρα. ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας δέκα· καὶ έξέτασις σύν τοίς ὅπλοις έγίγνετο καὶ ἀριθμός, καὶ ἐγένοντο οκτακισχίλιοι καλ έξακόσιοι. οδτοι έσώθησαν οί δε άλλοι ἀπώλοντο ὑπό τε τῶν πολεμίων καὶ χιόνος καὶ εἴ τις νόσφ. Ένταῦθα καὶ διαλαμβάνουσι τὸ ἀπὸ τῶν αίχμαλώτων ἀρ
  - γύριον γενόμενον. καὶ τὴν δεκάτην, ἡν τῷ ᾿Απόλλωνι έξεϊλον

πάντες...ὄντες, mit Nachdruck am Ende. — σφ ist nicht zu scharf zu fassen, denn einige sind verwundet, s. § 17 und vorher τετρωμένον. S. Caes. b. G. VI 40: incolumesque ad unum omnes in castra perveniunt.

III. Zug nach Kerasus.

§ 1-3. Ankunft in Kerasus und Zählung daselbst.

§ 1. ήκεν, s. II 1, 9 zu d. W. — τὰ ἐπιτήδεια, s. I 3, 20 zu τὴν δίκην. — εἰς μέν, ihm entspricht mit einer Abänderung der Konstruktion of dè  $\alpha lloi$ . —  $\pi \alpha i \delta \alpha s$   $\pi \alpha l \gamma v v \alpha i v \alpha s$  ohne Artikel, weil nicht alle eingeschifft wurden, wie c. 4, 33 lehrt. — ὅσα μή, s. II 2, 14 zu οι μή. — τούτων, für Kranke, Kinder, Gepäck etc. — ἐκέλευον, Impf., s. II 3, 21 zu ἔλεγεν. — ἐπορεύοντο, das κατὰ  $\gamma \tilde{\eta} \nu$  oder  $\pi \epsilon \xi \tilde{\eta}$  kann fehlen, weil es sich aus dem Gegensatze von selbst versteht. —  $\dot{\eta}$   $\delta \dot{\epsilon}$   $\dot{\delta} \delta \dot{\delta} \dot{\delta} \dot{\epsilon}$  x.  $\tau$ .  $\lambda$ . erklärt sich aus V I, 14.

§ 2. Κερασοῦς hat seinen Namen von den in jener Gegend in großer Menge wachsenden Kirschbäumen. (Anh.) - τριταζοι, s. I 2, 25 zu προτέρα.

§ 3. συν τοῖς ὅπλοις, weil such ohne Waffen solche Musterungen gehalten werden können. — åçı8μός, die letzte Zählung war IV 8, 15 und ist somit der bedeutende Verlust zu bestimmen. — εί τις νόσφ, diesen auch im Lateinischen mit si quis gebräuchlichen msammengezogenen Konditionalsats ersetzen wir durch das Pron. indefin

'mancher, einer oder der andere'. § 4-5. Verteilung der Beute.

Zehnten für die Götter.

§ 4. διαλαμβάν., διά entspr. dem lat. dis und bezeichnet das Verteilen der ganzen Beute an die Feldherren. — γενόμενον, der Artikel kann bei dem hinter das Substantiv gesetzten Particip nicht wiederholt werden, weil es nicht appositionell steht. - την δεκάτην, substantiviert wie das entsprechende deutsche Wort. - Zehnten von Beute und daraus verfertigte Weihgeschenke wurden den Göttern als Ehrengaben zum Dank für Rettung gegeben. Dafür ist έξελεϊν τῷ θεῷ der stehende AuΕφεσία 'Αρτέμιδι, διέλαβον οἱ στρατηγοὶ τὸ μέρος φυλάττειν τοῖς θεοῖς ἀντὶ δὲ Χειρισόφου Νέων ὁ ἔλαβεν. Ξενοφῶν οὖν τὸ μὲν τοῦ 'Απόλλωνος ἀνά- 5 ιησάμενος ἀνατίθησιν εἰς τὸν ἐν Δελφοῖς τῶν 'Αθηησαυρὸν καὶ ἐπέγραψε τό τε αὐτοῦ ὅνομα καὶ τὸ 1, δς σὰν Κλεάρχω ἀπέθανε ξένος γὰρ ἡν αὐτοῦ. ς 'Αρτέμιδος τῆς 'Εφεσίας, ὅτ' ἀπήει σὰν 'Αγησιλάω 6 !σίας τὴν εἰς Βοιωτοὺς ὁδόν, καταλείπει παρὰ Μεγατῆς 'Αρτέμιδος νεωκόρω, ὅτι αὐτὸς κινδυνεύσων ναι, καὶ ἐπέστειλεν, ἡν μὲν αὐτὸς σωθῆ, αὐτῷ ἀπο- ἢν δέ τι πάθη, ἀναθείναι ποιησάμενον τῆ 'Αρτέμιδι το χαριεἰσθαι τῆ θεῷ. ἐπεὶ δ' ἔφευγεν ὁ Ξενοφῶν, 7

pollo und Artemis sind Heils, welche Krankheit eben, aber auch abhalten διέλαβον, Subj. ist
 'die Griechen'. Für diese ber die στοατηγοί, und die Zehnten in Em-men, so ist in Gedanken 3ον das einfache ἔλαβον . zu ξκαστος zu fassen. : Stratege nahm von dem den sie -, den gebühateil für die genannten 'erwahrung'. - τὸ μέρος ὰ ἐπιτήδεια. - Νέων, terr des Cheirisophos — 'Ασιναίος, aus Asine, Jakonika. uέν, sc. μέρος. — ἀνάθηeites (Faktitiv) Objekt. enos, Med., weil es auf ehl geschah. Übers nach πιβουλ. 2. - δη σαυ ο όν, el hatten Hinterzellen, in lie Weihgeschenke aufwurden. — ἐπέγραψε, geschenke sollten durch rift die Person des Gebers elegenheit der Gabe ver- απέθαν., wie II 5,
 zählt ist. — ξένος γάρ
 die Pietät des Xenophon. 3. Wie Xenophon den r Artemis verwendet hat. τ' ἀπήει, nachdem Xeie wir im siebenten Buche den, die Reste des Söldnerheeres dem Spartaner Thibron übergeben hatte, nahm er wahrscheinlich an den Feldzägen des Thibron und seines Nachfolgers Derkyllidas im J. 398, sicher an dem des Agesilaos gegen Persien teil und zwar als Anführer seiner alten Truppen. Mit den letztern kehrte er im J. 394 nach Griechenland zurück und kämpfte mit in der Schlacht bei Koroneia. Danach lebte er als Verbannter in stiller Zurückgezogenheit auf dem Landgute Skillus in Elis, welches ihm die Spartaner gaben, und dann den Rest seines Lebens in Korinth. (Anh.) — ἀπιέναι τὴν ὁδόν erklärt sich aus I 2, 10 zu τὰ Λύκ. — ὁδός prägnant = Kriegszug. - Die Μεγάβυζοι gehörten zum Dienst-personal der Ephesischen Artemis. - νεωκόρφ, erklärende Apposition. - πινδυπεύσων... ίέναι, d. Particip. drückt die Absicht aus und ist ähnlich dem lat. cubitum Im D. übersetze das Part. durch ein Hauptwort und lévai tentgegengehen. — η η δέ τι πάθη, derselbe Euphemismus liegt im Latein. accidere, obtingere. Cic. Cat. IV 2: si quid obtigerit. Deutsch: 'begegnen, zustofsen'. Schillers Tell: 'Wenn mir was Menschliches begegnet'. — ἀνα-θεῖναι ποιησαμ., frei: 'ein Weihgeschenk machen lassen'. § 7. έφευγεν, s. I 1, 7 zu d. W.

κατοικούντος ήδη αὐτού έν Σκιλλούντι [ύπο των Λακεδαιμονίων οίκισθέντος παρά την Όλυμπίαν], άφικνετται Μεγάβυζος είς Όλυμπίαν θεωρήσων καὶ ἀποδίδωσι τὴν παρακαταθήκην αὐτῷ. Ξενοφῶν δὲ λαβὼν χωρίον ἀνεῖται τῆ θεῷ 8 οπου ανείλεν ο θεός. έτυχε δε διαρρέων δια του χωρίου ποταμός Σελινούς. καὶ ἐν Ἐφέσφ δὲ παρὰ τὸν τῆς ᾿Αρτέμιδος νεών Σελινούς ποταμός παραρφεί, και ίχθύες τε έν άμφοτέροις ένεισι και κόγχαι· έν δε τω έν Σκιλλούντι χωρίω και 9 θηραι πάντων δπόσα έστιν άγρευόμενα θηρία. έποίησε δε και βωμόν καὶ ναὸν ἀπὸ τοῦ εεροῦ ἀργυρίου, καὶ τὸ λοιπὸν δὲ άεὶ δεκατεύων τὰ έκ τοῦ ἀγροῦ ὡραῖα θυσίαν ἐποίει τῆ θεῶ, καὶ πάντες οί πολίται καὶ οί πρόσχωροι ἄνδρες καὶ γυναίκες μετείχου της έορτης. παρείχε δε ή θεός τοίς σκηνούσιν άλφιτα, άρτους, οίνον, τραγήματα, και των θυομένων από τῆς 10 ίερᾶς νομῆς λάχος, καὶ τῶν δηρευομένων δέ. καὶ γὰρ δήραν έποιούντο είς την έορτην οί τε Ξενοφώντος παίδες και οί των άλλων πολιτων, οί δε βουλόμενοι καὶ άνδρες συνεθήρων. καὶ ἡλίσκετο τὰ μὲν έξ αὐτοῦ τοῦ ίεροῦ χώρου, τὰ δὲ καὶ ἐκ 11 τῆς Φολόης, σύες καὶ δορκάδες καὶ ἔλαφοι. ἔστι δὲ ἡ χώρα ἡ . έκ Λακεδαίμονος είς Όλυμπίαν πορεύονται ώς είκοσι στάδιοι

<sup>—</sup>  $\vartheta \varepsilon \omega \varrho \dot{\eta} \sigma \omega \nu$  = ludos spectaturus. Das Obj. liegt in  $\varepsilon l_s$  Όλυμ- $\pi l \omega \nu$ . —  $\dot{\delta} \vartheta \varepsilon \dot{\delta} \varepsilon$ , Apollo.

<sup>§ 8.</sup> ἔτυχε, s. I 1, 6 zu ἦσαν.

— καὶ...δέ, selbständiger Satz, s. I 1, 2 zu καὶ στρατηγόν. — ἐν Σκιλλοῦντι, ἐν von der Umgebung wie IV 8, 22. — κάντων τηρία, das Subst. δηρία ist in den Relativsatz gezogen, der unser Wildbret umschreibt. (Anh.)

<sup>§ 9.</sup> ἐποίησε, s. I 1, 3 zu συλλαμβάνει. Aor. vom einzelnen Falle, der Altar bleibt für immer stehen; im folgenden d. Impf. ἐποίει u. μετείχου von der jährlichen Wiederholung. — ἀπό τοῦ Γερ. ἀργ., s. I 1, 9 zu ἀπό. — δεκατεύων... ἐποίει, frei: 'bringt den Zehnten von den Feldfrüchten als Opfer dar'. Wie wörtlich? — οί πολ ῖτ., s. I 1, 2 zu τῶν 'Ελλήν. Da die Bewohner von Skillus gemeint sind, so kann man 'jetzigen' hinzufügen. — ἄνδρες καὶ γυναῖκες, erklä-

rende Apposition. — ἡ Φεός, was Xenophon einrichtet, schreibt er in seinem frommen Sinne der Göttin zu, welcher das Gebiet geheiligt war. — σκηνοῦσιν, s. IV 5, 33 zu d. W. Die Festgenossen lagerten während des Mahls vielleicht in Zelten und im Schatten der Bänme. — ἀπὸ . . . νομῆς, durch einem Relativsatz: 'welches aus der heiligen Weide genommen war'. — λάχος, warum in die Mitte gestellt? § 10. οῖ τε . . πατδες κ. τ. λ. warum nachgestellt? — οἱ δὲ βονλόμ., s. I 9, 15 zu τ. ἐδολόντ. — ἐξ bei ἡλίσκετο, weil Xen. an das Herbringen denkt, wir gebrauchen 'in'. — Φολόης, Gebirge zwischen Arkadien und Elis.

<sup>§ 11.</sup> ἔστι trotz des folgenden Plur., weil es voran steht und da noch der bloße Raumbegriff vorschwebt. — η΄...πορεύονται, im D. ein Hauptw. mit d. Präpos. στάδιοι, welcher Kasus könnte

έν 'Ολυμπία Διὸς Γεροῦ. ἔνι δ' ἐν τῷ Γερῷ χώρῷ καὶ ταὶ ὅρη δένδρων μεστά, Γκανὰ σῦς καὶ αἶγας καὶ βοῦς καὶ ιππους, ιστε καὶ τὰ τῶν εἰς τὴν ἐορτὴν ἰόντων εἰς εὐωχεῖσθαι. περὶ δὲ αὐτὸν τὸν ναὸν ἄλσος ἡμέρων 12 ἐφυτεύθη ισα ἐστὶ τρωκτὰ ὡραὶα. ὁ δὲ ναὸς ὡς μικρὸς τῷ ἐν Ἐφέσῷ εἴκασται, καὶ τὸ ξόανον ἔοικεν ὡς κυπαχουσῷ ιντι τῷ ἐν Ἐφέσῷ. καὶ στήλη ἔστηκε παρὰ τὸν 13 . πματα ἔχουσα: ΙΕΡΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΤΕΜΙΤΟΝ ΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΤΜΕΝΟΝ ΤΗΝ ΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΥΕΙΝ ΕΚΑΣΤΟΥ ΕΤΟΥΣ. ΕΚ ΔΕ ΕΡΙΤΤΟΥ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙΝ. ΑΝ ΔΕ Η ΠΟΙΗΙ ΤΑΥΤΑ ΤΗΙ ΘΕΩΙ ΜΕΛΗΣΕΙ.

Κερασοῦντος δὲ κατὰ θάλατταν μὲν ἐκομίζοντο οἴπερ IV τθεν, οι δὲ ἄλλοι κατὰ γῆν ἐπορεύοντο. ἐπεὶ δὲ ἦσαν 2 Μοσσυνοίκων δρίοις, πέμπουσιν εἰς αὐτοὺς Τι- [24. Μάτε. ν τὸν Τραπεζούντιον πρόξενον ὄντα τῶν Μοσσυνοίντιῶντες, πότερον ὡς διὰ φιλίας ἢ διὰ πολεμίας ποα τῆς χώρας. οι δὲ εἶπον, ὅτι οὐ διήσοιεν ἐπίστευον χωρίοις. ἐντεῦθεν λέγει ὁ Τιμησίθεος, ὅτι πολέμιοι 3 εἰσιν οι ἐκ τοῦ ἐπέκεινα. καὶ ἐδόκει καλέσαι ἐκείνους,

en? —  $\tilde{\epsilon} \nu \iota = \tilde{\epsilon} \nu \epsilon \sigma \tau \iota$ . urch einen Relativsatz. σα, der Gen. Plur. des . liegt im Gedanken. ραῖα, d. h. welche zur Reife, zur Fruchtzeit ess-Es sind Mandeln u. dgl. die als Knupperwerk
α) beim Nachtisch geurden. — Prägnant be-Schriftsteller den Relativdie Bäume, statt auf rüchte. —  $\chi \varrho v \sigma \tilde{\varphi}$ , hier ερὸς ὁ χῶρος... Αρτέ-rinnert an die heutige Ortschaften Tafeln aufmit der Inschrift: Kreis N. ΝΝ. — τὸν ἔχοντα... rat. Im D. wird der ein-, z. B. 'still stehen', auch icht. — μελήσει, euphe-Drohung: deae curae

IV. Zug durch das Land der Mossynoiken.

§ 1—10. Verhandlung und Bündnis mit dem unterdrückten Teile dieses Volksstammes.

§ 1. οίπες και πρόσθεν, im D. kann ein allgemeiner, dem έκομίζοντο verwandter Verbalbegriff nicht entbehrt werden.

§ 2. Μοσσύνοιποι = 'Holzturmhäusler', ein Volksstamm an der pontischen Küste. (Anh.) — είς αὐτούς, s. I 1, 11 zu είς Πισίδας. — ἐρωτῶντες steht, weil die Griechen durch ihn fragen lassen. Übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — πορεύσονται, der Modus der direkten Rede ist beibehalten. — διὰ φιλίας, s. I 3, 14 zu d. W. — διήσοιεν, s. III 2, 23 zu d. W.

§ 3. of ἐκ τοῦ ἐπέκεινα, s. II 5, 32 zu οῖ τ' ἔνδον. — ἐκ, weil die Richtung von jenen aus ge-

ea vindex erit.

εί βούλοιντο συμμαγίαν ποιήσασθαι. καὶ πεμφθείς δ Τιμη-4 σίθεος ήμεν άγων τοὺς άρχοντας. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο, συνηλθον οί τε των Μοσσυνοίκων άρχοντες και οί στρατηγοί των Έλ-5 λήνων· καὶ έλεξε Ξενοφων, ήρμήνευε δὲ Τιμησίθεος· 🏖 ἄνδρες Μοσσύνοικοι, ήμεις βουλόμεθα διασωθήναι πρός την Έλλάδα πεζή πλοία γαο ούκ έχομεν κωλύουσι δε ούτοι ήμας. 6 οθς ακούομεν ύμιν πολεμίους είναι. εί οὖν βούλεσθε, έξεστιν ύμιν ήμας λαβειν συμμάχους και τιμωρήσασθαι, εί τι ποτε ύμᾶς οὖτοι ἠδικήκασι, καὶ τὸ λοιπὸν ύμῶν ὑπηκόους εἶναι 7 τούτους. εί δε ήμᾶς ἀφήσετε, σκέψασθε, πόθεν αὖθις ἂν 8 τοσαύτην δύναμιν λάβοιτε σύμμαχον. προς ταῦτα ἀπεκρίνατο δ άργων των Μοσσυνοίκων, δτι καλ βούλοιντο ταυτα καλ 9 δέχοιντο την συμμαχίαν. "Αγετε δή, εφη δ Ξενοφων, τί ήμων δεήσεσθε χρήσασθαι, αν σύμμαχοι ύμων γενώμεθα, και ύμεις 10 τί οἶοί τε ἔσεσθε ἡμῖν συμπρᾶξαι περὶ τῆς διόδου; οί δὲ εἶπον, ὅτι ίκανοί ἐσμεν εἰς τὴν χώραν εἰσβάλλειν ἐκ τοῦ ἐπὶ θάτερα την των ύμιν τε καὶ ήμιν πολεμίων, καὶ δεύρο ύμιν πέμψαι ναῦς τε καὶ ἄνδρας, οἵτινες ὑμῖν συμμαχοῦνταί τε καὶ την όδον ηγήσονται.

Έπὶ τούτοις πιστά δόντες καὶ λαβόντες ἄχοντο. καὶ ήκον τη ύστεραία άγοντες τριακόσια πλοΐα μονόξυλα καλ έν έκάστφ

messen wird. Vgl. I 10, 3 zu πρὸς τ. Έλλήν. — nαλ έσαι, prägnant mit folgendem εl = ob konstruiert, 5. IV 1, 8 und II 5, 2 zu d. W. — ἄγων, s. I 1, 2 zu λαβών.
§ 4. οῖ τε τ. Μοσσ....τ. Ἑλ-λήν., Chiasmus. — ἄγχοντες =

Häuptlinge.

§ 5. διασωθηναι, im D. übersetze διά durch ein Verb der Bewegung u. füge σωθηναι als Zweck hinzu. — οδτοι ἡμᾶς, Stellung wie II 3, 27 zu ὑμᾶς δ' αὐ ἡμῖν. — οῦς...εἶναι, s. I 9, 29 zu δν

§ 6. τιμωρήσασθαι, im D. ist vorher 'auf diese Weise' einzuschalten. - ὑπηκόους εἶναι τ., ein Anakoluth; regelrecht sollte

§ 7. εί . . . . ἀφήσετε, Sinn: Wenn ihr unsere Hülfe verschmäht und uns abziehen lasst. — πόθεν  $\ldots$   $\tilde{\alpha}\nu$ , s. I 7, 2 zu  $\pi\tilde{\omega}\varsigma$   $\tilde{\alpha}\nu$ .

§ 8. δ ἄρχων = der erste Häupt-ling, der Führer κατ' ἐξοχήν. § 9. τι ἡμῶν δετ σεσθε χρή-

σασθαι, der Inf. χρήσασθαι ist sur Erläuterung hinzugesezt: Wosz werdet ihr nötig haben uns zu gebrauchen = wozu werdet ihr unsern Dienst nötig haben.

§ 10. οτι vor der orat. dir., s. 1 6, 8 zu οτι ουδ' und II 4, 16 zu d. W. — ἐκ τοῦ ἐπὶ δάτερα = von der entgegengesetzten Seite her-Diese Zwischenstellung hebt die folgenden Attribute. — ο ετινες... συμμαχ., s. I 3, 14 zu σστις απάξει-- συμμάχεσθαι = opem ferre.

§ 11-18. Vergeblicher Angriff auf die Feste der feindlich gesinn-

ten Mossynoiken.

§ 11. έπλ τούτοις = 'unter diesen Bedingungen'. — πιστα δόντες και λαβόντ., s. I 2, 26 zu πίστεις λαβείν. — ἄγοντες übersetze durch 'auf, in'. — πλοίε

τρείς άνδρας, δεν οί μεν δύο έκβάντες είς τάξιν έθεντο τὰ δπλα, δ δὲ εἶς ἐνέμενεν. καὶ οί μὲν λαβόντες τὰ πλοΐα ἀπέ- 12 πλευσαν, οί δε μένοντες έξετάξαντο δίδε. έστησαν άνα έκατον μάλιστα οίον γοροί άντιστοιγούντες άλλήλοις, έγοντες γέρρα πάντες λευχών βοών δασέα, είκασμένα κιττοῦ πετάλφ, έν δε τῆ δεξιᾶ παλτον ως εξάπηχυ, εμπροσθεν μεν λόγχην έγον, έμπροσθεν δὲ τοῦ ξύλου σφαιροειδές. χιτωνίσκους δὲ 13 ένεδεδύκεσαν ύπερ γονάτων, πάχος ώς λινοῦ στρωματοδέσμου, έπλ τῆ κεφαλῆ δὲ κράνη σκύτινα οδάπερ τὰ Παφλαγονικά, πρωβύλον έχοντα κατά μέσον, έγγύτατα τιαροειδή είχον δέ καί σαγάρεις σιδηράς. έντεῦθεν έξῆρχε μέν αὐτῶν εἶς, οί δὲ 14 άλλοι απαντες έπορεύοντο άδοντες έν ρυθμώ, καλ διελθόντες διὰ τῶν τάξεων καὶ διὰ τῶν ὅπλων τῶν Ἑλλήνων ἐπορεύοντο εύθυς πρός τους πολεμίους έπλ χωρίου, δ έδόκει έπιμαχώτατον είναι. φαείτο δε τουτο ποὸ τῆς πόλεως τῆς Μητροπό- 15 λεως καλουμένης αὐτοῖς καὶ έχούσης τὸ ἀκρότατον τῶν Μοσσυνοίχων. και περί τούτου ὁ πόλεμος ην οί γαρ αεί τοῦτ' έγοντες έδόκουν έγκρατείς είναι καλ πάντων Μοσσυνοίκων, καὶ ἔφασαν τούτους οὐ δικαίως ἔχειν τοῦτο, ἀλλὰ κοινὸν ὂν παταλαβόντας πλεονεκτείν. είποντο δ' αὐτοίς καὶ τῶν Ελλή- 16 νων τινές, οὐ ταχθέντες ὑπὸ τῶν στρατηγῶν, ἀλλὰ άρπαγῆς ένεκεν. οί δε πολέμιοι προσιόντων τέως μεν ήσύχαζον έπελ δ' έγγὺς έγενουτο τοῦ χωρίου, έκδραμόντες τρέπονται αὐτούς,

perógυλα, 'Einbäume', glichen vielleicht den Kanots der Indianer.

of δύο, d. Artikel vor Zahlen giebt die Zahl bestimmt an.

εδεντο τὰ ὅπλα, s. Exkurs § 25 Anm. 7, 1.

=1

g :

Į,

新門

\$ 13. ὑπὲς γονάτων, durch tinen Relativsatz; ὑπὲς, weil sie tim bis ans Knie reichten. — πάχος, a. I 2, 23 zu ὄνομα. — κςάνη hingt zeugmatisch von ἐνεδεδύκε-tag ab; im D. füge 'tragen' ein.

§ 14.  $\dot{\epsilon}\xi\tilde{\eta}\varrho\chi\epsilon$ , nämlich  $\tilde{\epsilon}\delta\omega\nu$ . —  $\dot{\epsilon}\nu$   $\dot{\epsilon}\nu\partial\mu\tilde{\omega}$  gehört zu  $\dot{\epsilon}n\varrho\epsilon\dot{\nu}\dot{\nu}\nu\tau\sigma$ . —  $\dot{\delta}\iota\dot{\alpha}$   $\dot{\tau}\dot{\omega}\nu$   $\dot{\tau}\dot{\omega}\dot{\epsilon}$   $\dot{\epsilon}\omega\nu$   $\dot{\kappa}\dot{\omega}$   $\dot{\tau}\dot{\omega}\nu$   $\dot{\epsilon}\dot{\omega}$   $\dot{\epsilon}\dot{\omega}\dot{\nu}$   $\dot{\omega}\dot{\nu}$ , koordiniert statt subordiniert.  $\dot{\tau}\dot{\alpha}\dot{\epsilon}\iota\dot{\epsilon}$  in der Bedeutung wie I 5, 14. —  $\ddot{\epsilon}\pi\lambda\omega\nu$ , s. II 2, 4 zu d. W.

§ 15.  $\phi$ nεῖτο, s. I 4, 1 zu οἰκονμένη. — περὶ τούτον, das Kastell in der Stadt. S. c. 2, 26. — οἱ ἀεὶ ἔχοντες — 'die jedesmaligen Besitzer'. — οὖ δικαίως, eine Litotes. — κοινὸν ὄν, nach I 1, 6 zu ἐπιβ. 3 konzessiv.

§ 16. ἀ οπαγῆς ἕνεκεν steht dem ταχθέντες parallel und ist wie dieses durch Relativsatz zu übersetzen. — ποοσιόντων übersetzen nach I 1,6 zu ἐπιβουλ. 1. Warum kann αὐτῶν fehlen? — τέως μέν, s. IV 2, 12 zu d. W. — ἐγένοντο...

καλ ἀπέκτειναν συχνούς των βαρβάρων καλ των συναναβάντων Έλλήνων τινάς, καὶ ἐδίωκον μέχρι οὖ εἶδον τοὺς Ελληνας 17 βοηθοῦντας είτα δε ἀποτραπόμενοι ἄχοντο, καὶ ἀποτεμόντες τάς κεφαλάς των νεκρων έπεδείκνυσαν τοις Έλλησι καί τοις 18 έαυτων πολεμίοις, καὶ αμα έχόρευον νόμω τινὶ ἄδοντες. οί δε Έλληνες μάλα ήχθοντο, δτι τούς τε πολεμίους έπεποιήκεσαν θρασυτέρους καὶ ὅτι οἱ ἐξελθόντες Ελληνες σὺν αὐτοῖς ἐπεφεύγεσαν μάλα όντες συγνοί· δ ούπω πρόσθεν έπεποιήκεσαν 19 έν τη στρατεία. Ξενοφων δε συγκαλέσας τους Έλληνας είπεν, "Ανδρες στρατιώται, μηδεν άθυμήσητε ενεκα των γεγενημένων" 20 ίστε γάο ὅτι καὶ άγαθὸν οὐ μεῖον τοῦ κακοῦ γεγένηται. πρῶτον μεν γαο έπίστασθε, δτι οί μέλλοντες ήμιν ήγεισθαι τῷ ὅντι πολέμιοι είσιν οίσπεο και ήμας ανάγκη επειτα δε και των Ελλήνων οι άμελήσαντες της σύν ήμιν τάξεως και ίκανοι ήγησάμενοι είναι σύν τοῖς βαρβάροις ταὐτὰ πράττειν ἄπερ σύν ἡμῖν δίκην δεδώκασιν. ώστε αὐδις ήττον της ήμετέρας τάξεως άπο-21 λείψονται. άλλ' ύμᾶς δεί παρασκευάζεσθαι, ὅπως καὶ τοῖς φίλοις οὖσι τῶν βαρβάρων δόξετε κρείττους αὐτῶν εἶναι καὶ τοῖς πολεμίοις δηλώσετε, ὅτι οὐχ ὁμοίοις ἀνδράσι μαχοῦνται νῦν τε καλ ότε τοῖς ἀτάκτοις ἐμάχοντο.

Ταύτην μεν οὖν τὴν ἡμέραν οὕτως ἔμειναν τῆ δ' ὑστεραία θύσαντες ἐπεὶ ἐκαλλιερήσαντο, ἀριστήσαντες, ὀρθίους

το έπονται, Wechsel des Subjekts.

— βοηθείν = 'zu Hülfe eilen'.

§ 17. ἀποτεμόντες, s. I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2. — τῶν νεκοῶν, im D. ein andrer Kasus. — καὶ ἄμα kann im D. subordinier werden.

§ 18. οἱ δὲ Ἑλλην., die nicht mitgezogen waren. — μάλα ὄντες, konzessiv. Beachte die Stellung des μάλα.

§ 19-21. Xenophon ermutigt die Griechen.

§. 19.  $\mu \eta \delta \grave{\epsilon} \nu \stackrel{?}{\alpha} \delta v \mu$ ., 2 plur. Konj. Aor. vertritt den Imper. —  $o\mathring{v}$  $\mu \epsilon \grave{\iota} o \nu \tau o \tilde{v} \times \alpha \times o \tilde{v}$ , durch einen Relativsatz.

§ 20.  $\tau \tilde{\omega}$  ő  $\nu \tau \iota$ , durch ein Adverb. Lat.: 're vera'. —  $\dot{\eta} \mu \tilde{\alpha} \varsigma$ , das fehlende Prädik. muß aus dem Vorhergehenden ( $\pi o \lambda$ .  $\epsilon i \sigma \iota \nu$ ) ergänzt und im D. hinzugesetzt werden. —  $\tau \tilde{\omega} \nu$  'Ell $\dot{\eta} \nu \omega \nu$ , betont. —  $\tau \ddot{\eta} \varsigma$   $\dot{\sigma} \dot{\nu} \nu$ 

 $\dot{\eta} \mu i \nu$ , warum hier die Umschreibung des Possess.?

§ 21. τοῖς φίλοις τῶν βαφβάρων, im D. mache τῶν βαφβάρ. zum Hauptbegriff und φίλοις zum Attrib.

öμοίοις... καί = cum paribus atque. Nach Wörtern der Gleichheit übersetzen wir καί wie das latatque, ac = als, wie. Xenoph bezieht es aber auch, wie VII 7, 49, auf das vorhergehende τέ. Wir vermögen diese Doppelbeziehung nicht auszudrücken, sie erscheint uns nicht völlig logisch.

§ 22—29. Zweiter Angriff. Eroberung des Platzes und Unterwerfung des übrigen Landes.

§ 22. Φύσαντες n. τ. λ., die 4 Partic. sind nach I 1, 6 zu ἐπιβονλ. 2 zu übersetzen. — ὀςθίονς τ. λόχους, s. Exkurs § 31. S. 23. — τοὺς λόχους ποιησάμενοι, καὶ τοὺς βαρβάρους ἐπὶ τὸ εὐώνυμον κατὰ ταὐτὰ ταξάμενοι έπορεύοντο τοὺς τοξότας μεταξὺ τῶν λόχων ὀρθίων ἔχοντες, ὑπολειπομένου δὲ μικρὸν τοῦ στόματος τῶν ὁπλιτῶν. ἦσαν γὰρ τῶν πολεμίων οἳ εὔζωνοι κατατρέ- 23 γοντες τοις λίθοις έβαλλον. τούτους ανέστελλον οι τοξόται καλ πελτασταί. οί δ' ἄλλοι βάδην έπορεύοντο πρῶτον μὲν ἐπὶ τὸ χωρίον, ἀφ' οὖ τῆ προτεραία οι βάρβαροι ἐτρέφθησαν καὶ οί σύν αύτοις ένταυθα γάρ οι πολέμιοι ήσαν άντιτεταγμένοι. τούς μεν οὖν πελταστάς εδέξαντο οί βάρβαροι καὶ εμάχοντο, 24 έπειδή δε έγγυς ήσαν οι δπλίται, έτρέποντο, και οι μεν πελτασταλ εὐθὺς εἵποντο διώχοντες ἄνω πρὸς τὴν πόλιν, οί δὲ όπλιται έν τάξει είποντο. έπεὶ δὲ ἄνω ἦσαν πρὸς ταις τῆς Μη- 25 τροπόλεως οικίαις, ένταῦθα οι πολέμιοι δμοῦ δὴ πάντες γενόμενοι έμάχοντο καὶ έξηκόντιζον τοῖς παλτοῖς, καὶ ἄλλα δόρατα ξχοντες παχέα μακρά, όσα άνηρ αν φέροι μόλις, τούτοις έπειρώντο άμύνεσθαι έχ χειρός. έπει δε ούχ ύφίεντο of Έλληνες, 26 άλλ' δμόσε έγώρουν, ἔφευγον οί βάρβαροι καὶ έντεῦθεν λείποντες απαντες το χωρίον. ο δε βασιλεύς αύτων ο έν τω μόσσυνι τω έπ' ἄκρου φκοδομημένφ, ὃν τρέφουσι πάντες κοινῆ αὐτοῦ μένοντα καὶ φυλάττουσιν, οὐκ ἤθελεν 'έξελθεϊν, οὐδε ὁ έν τῷ πρότερον αίρεθέντι χωρίω, άλλ' αὐτοῦ σύν τοῖς μοσσύνοις κατεκαύθησαν. οί δὲ Ελληνες διαρπάζοντες τὰ χωρία εύρισκον 27

ύπολειπομένου, durch einen Satz mit 'doch so daß' anzuknüpfen. στόμα, s. Exk. Fig. 8.

§ 24. ἐδέξαντο... ἐμάχοντο ... ἐτο ἐποντο, Wechsel der Tempora. Die Impf. schildern die Handlung in ihrer allmählichen Entwicklung; einige derselben übers. wir mit 'beginnen'.

mit 'beginnen'.
§ 25. ἐνταῦθα, zur Hervorhebung des Nachsatzes. — ὁμοῦ
δή, δή = ἤδη; bei der Flucht hatten sie sich etwas getrennt, deshalb dieser Zusatz. — τοῖς παλτοῖς, s. § 23 zu λίθοις. — καὶ ἄλλα . . . μακρά, durch Stellung u. Verbindung betont, verbinde sogleich mit ἐπειρῶντο, wobei τούτοις unübersetzt bleibt. — ἄλλα = andrerseits, s. I 5, 5 zu d. W. Gattungsbegriff: Waffen. — ἐκ χειρός = von der Hand aus, d. i. aus der Nahe. § 26. ὑρίεντο wird durch ἀλλ ἐκκρουνν erklärt. — τὸ καρίον

§ 26. υφιεντο wird durch αλλ
... ἐχώςουν erklärt. — τὸ χωςίον,
d. i. μητοόπολιν. — ἐπ' ἄπςου,
innerhalb der Stadt. — ὁ ἐν τ. χως.,
s. § 14 u. 24. — ματεμαύθ., sc.
die beiden Könige mit ihrer Umgebung.

θησαυρούς έν ταϊς οίκίαις ἄρτων νενημένων περυσινούς, ώς έφασαν οί Μοσσύνοικοι, τον δε νέον σίτον έτι συν τη καλάμη 28 αποκείμενον ήσαν δε ζειαί αι πλείσται. και δελφίνων τεμάχη έν άμφορεῦσιν εύρίσκετο τεταριγευμένα καὶ στέαρ έν τεύγεσι τῶν δελφίνων, ιξ έχρῶντο οί Μοσσύνοικοι καθάπερ οί Έλληνες 29 τῷ ἐλαίῳ· κάρυα δὲ ἐπὶ τῶν ἀνώγεων ἦν πολλὰ τὰ πλατέα, οὐκ έχοντα διαφυήν οὐδεμίαν. τούτων καὶ πλείστω σίτω έχοωντο ξψοντες καὶ ἄρτους ὀπτῶντες. οἶνος δὲ εὑρίσκετο, δς ἄκρατος μεν όξὸς έφαίνετο είναι ὑπὸ τῆς αὐστηρότητος, κερασθείς δε εὐώδης τε καὶ ἡδύς.

Οί μεν δη Ελληνες αριστήσαντες ένταῦθα έπορεύοντο είς 30 τὸ πρόσω, παραδόντες τὸ χωρίον τοῖς συμμαχήσασι τῶν Μοσσυνοίκων. όπόσα δε καὶ ἄλλα παρήσαν χωρία τῶν σὺν τοῖς πολεμίοις όντων, τὰ εὐπροσοδώτατα οί μεν ελειπον, οί δε εκόντες 31 προσεχώρουν. τὰ δὲ πλεῖστα τοιάδε ἦν τῶν χωρίων. ἀπεῖχον αί πόλεις ἀπ' άλλήλων στάδια ὀγδοήκοντα, αί δὲ πλέον αί δὲ μείου · ἀναβοώντων δε άλλήλων συνήχουον είς την ετέραν έχ 32 της έτέρας πόλεως ούτως ύψηλή τε καὶ κοίλη ή χώρα ήν. ἐπεὶ δε πορευόμενοι έν τοις φίλοις ήσαν, έπεδείκνυσαν αὐτοις παί-

§ 27. θησανοούς, kellerartige Behältnisse in der Erde, dergleichen man auch in Russland hat. — α eτων, eine Art Schiffszwieback. véov, Attrib. - heurig, diesjährig. - αί πλεῖσται kongruiert mit ζειαί, obwohl es sich auf σῖτος bezieht.

§ 28. δελφίνων...δελφίνων, chiastische Stellung des Attributs, s. II 3, 5 zu ἄριστον. — φ΄...τφ΄ ἐλαίφ, dieser Zusatz erinnert an unsere 'Stearinkerzen'.

§ 29. κά ρυα, eine Art Haselnus oder Kastanie, welche sich in großer Menge am Pontos finden. (Anh.) — οὐπ ἔχοντα ... οὐδεμίαν, durch eine Präposition. — παl πλείστφ, im D. beziehe das Attrib. auf das Verb. — gewöhnlich, häufig.

— πα / steigernd — sogar, bei weitem. — ξψοντες, wegen des Obj.

s. I 4, 8 zu τούτων στεςήσ.

§ 30-34. Zug durch das übrige Land. Sitten der Bewohner. § 30. τοῖς συμμαχήσασι, im

D. adjektiv. Attrib., denn wir ma-

chen Mosovvoin. zum Objekte. — ξλειπον, Subj. 'die Feinde'. — προσεχώρουν, zum Zeichen der Unterwerfung, daher — sich ergeben, d. h. sie blieben in der Feste und ließen die andern herein. ὑπόσα . . . προσεχώρουν, frei: von den übrigen feindlichen Ortschaften wurden die . . teils . . teils.

§ 31. αί δὲ... μεῖον, einschränkende Apposition. — εἰς τὴν ετέραν, die Griechen setzen germ. die Richtung wohin vor die Richtung woher. Warum wohl? — ov — τως, Grund angebender Satz. Auch im D. werden dergleichen Sätze of cohne die kausale Konjunktion mi dem Pron. demonstr. nachgesetz weil dadurch der Gedanke mel hervorgehoben wird. — nolln, d. . mit Thälern und Schluchten ve sehen = 'hohle Gasse'.

§ 32. ποςενόμενοι überset = e entweder durch ein Hauptwort od 👄 frei in Verbindung mit ήσαν durch 'ankommen'. — ἐν τοὶς φίλοι ε, wörtlich: 'unter Freunden', überδας τῶν εὐδαιμόνων σιτευτούς, τεθοαμμένους καρύοις έφθοις, ἀπαλοὺς καὶ λευκοὺς σφόδρα καὶ οὐ πολλοῦ δέοντας ἴσους τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος εἶναι, ποικίλους δὲ τὰ νῶτα καὶ τὰ ἔμπροσθεν πάντα ἐστιγμένους ἀνθέμια. ἔζήτουν δὲ καὶ ταῖς ἐταίραις 38 ἄς ἡγον οι Ἑλληνες ἐμφανῶς συγγίγνεσθαι· νόμος γὰρ ἡν οὖτος σφίσιν. λευκοὶ δὲ πάντες οι ἄνδρες καὶ αὶ γυναίκες. τούτους 34 ἔλεγον οι στρατευσάμενοι βαρβαρωτάτους διελθεῖν καὶ πλεῖστον τῶν Ἑλληνικῶν νόμων κεχωρισμένους. ἔν τε γὰρ ὅχλω ὅντες ἐποίουν ἄπερ ἀν ἄνθρωποι ἐν ἐρημία ποιήσειαν, μόνοι τε ὄντες ὅμοια ἔπραττον ἄπερ ἀν μετ' ἄλλων ὅντες, διελέγοντό τε αὐτοῖς καὶ ἐγέλων ἐφ' ἑαυτοῖς καὶ ὡρχοῦντο ἐφιστάμενοι ὅπου τύχοιεν ὥσπερ ἄλλοις ἐπιδεικνύμενοι.

Διὰ ταύτης τῆς χώρας οι Έλληνες, διά τε τῆς πολεμίας V καὶ τῆς φιλίας, ἐπορεύθησαν ὀκτὰ σταθμούς, καὶ ἀφι- [- 1. Δρτί. κνοῦνται εἰς Χάλυβας. οὖτοι ὀλίγοι τε ἤσαν καὶ ὑπήκοοι τῶν Μοσσυνοίκων, καὶ ὁ βίος ἦν τοῖς πλείστοις αὐτῶν ἀπὸ σιδη- φείας. ἐντεῦθεν ἀφικνοῦνται εἰς Τιβαρηνούς. ἡ δὲ τῶν Τιβα- 2 φηνῶν χώρα πολὺ ἦν πεδινωτέρα καὶ χωρία εἶχεν ἐπὶ θαλάττη ἦττον ἐρυμνά. καὶ οἱ στρατηγοὶ ἔχρηζον πρὸς τὰ χωρία προσ-

setze nach I 1, 11 zu είς Πισίδας. - έπεδείννυσαν, Wechsel des Subj. —  $\varepsilon \dot{v} \delta \alpha \iota \mu \dot{o} \nu \omega \nu = \pi \lambda o v \sigma \ell \omega \nu$ . Auch der Lateiner gebraucht oft beatus für dives.  $-\sigma \phi \acute{o} \delta \varrho \alpha$ , warum nachgestellt?  $-\sigma \acute{v} \pi o \lambda \lambda \sigma \breve{v} \delta \acute{e} \sigma v$ tas, eigentlich nach I 5, 14 zu d. W., hier frei durch das Adverb. 

'fast'. — ἴσους τὸ μῆκος . . .

εἶναι, deutsche Wendung ist: 'so lang wie dick'. — μῆκος, s. I 2, 23 zu ὅνομα. — τὰ νῶτα καὶ τὰ ἔμποοσθεν, Acc. zu ποικίλους, kann im D. Subj. werden, so daſs ποικίλ dazu Prädik. wird. — ἐστιγμένους άνθεμ., erklärendes Attribut zu mointhous. Entstanden 🗝 τιζειν τινὰ στίγμα τι. — ἀν-<sup>θέμια</sup>, Accus. beim Passiv. (s. I 2, 10 zu τὰ Λύκ.) übersetze durch Hauptwort mit einer Proposition. § 33. σφίσι, statt αὐτοῖς, findet sich oft da, wo es sich auf ein No-men bezieht, das dem Gedanken nach als Subjekt des Satzes gelten kann (s. II 3, 25 zu ἐαυτόν). In selbständigen Sätzen ist dieser Ge-

brauch bei den Attikern selten. (Anh.)

V. Zug durch das Land der Chalyber und Tibarener.

§ 1-6. Marsch bis Kotyora.

§ 1. εἰς Χάλυβας, s. I 1, 11 zu εἰς Πισιδας. (Anh.) — ὁ βἰος ἦν, im D. gebrauche das umschreibende Zeitwort. — ἀπὸ σιδηφείας = Eisensteinbergbau, s. I 1, 9 zu ἀπὸ § 2. πεδινωτέφα, warum der Komparativ? — ἔχρηζον...ἐδέ-

βάλλειν καὶ τὴν στρατιὰν ὀνηθήναί τι, καὶ τὰ ξένια, ὰ ἦκε παρὰ Τιβαρηνῶν, οὐκ ἐδέχοντο, ἀλλ' ἐπιμεῖναι κελεύσαντες, ἔστε 8 βουλεύσαιντο, ἐθύοντο. καὶ πολλὰ καταθυσάντων τέλος ἀπεδείξαντο οἱ μάντεις πάντες γνώμην, ὅτι οὐδαμῆ προσίοιντο οἱ θεοὶ τὸν πόλεμον. ἐντεῦθεν δὴ τὰ ξένια ἐδέξαντο, καὶ ὡς διὰ 2. Αρπὶ] φιλίας πορευόμενοι δύο ἡμέρας ἀφίκοντο εἰς Κοτύωρα, πόλιν Ἑλληνίδα, Σινωπέων ἄποικον, οὖσαν δ' ἐν τῆ Τιβαρηνῶν χώρα.

4 [Μέχρι ἐνταῦθα ἐπέζευσεν ἡ στρατιά. πλῆθος τῆς καταβάσεως τῆς ὁδοῦ ἀπὸ τῆς ἐν Βαβυλῶνι μάχης ἄχρι εἰς Κοτύωρα σταθμοὶ ἑκατὸν εἴκοσι δύο παρασάγγαι έξακόσιοι καὶ εἴκοσι, στάδιοι μύριοι καὶ ὀκτακισχίλιοι καὶ ἐξακόσιοι, χρόνου πλῆθος δ ὀκτὰ μῆνες.] ἐνταῦθα ἔμειναν ἡμέρας τετταράκοντα πέντε. ἐν - 18. Μαὶ] δὲ ταύταις πρῶτον μὲν τοῖς θεοῖς ἔθυσαν, καὶ πομπὰς ἐποίησαν κατὰ ἔθνος ἕκαστοι τῶν Ἑλλήνων καὶ ἀγῶνας γυμνικούς. τὰ δ' ἐπιτήδεια ἐλάμβανον τὰ μὲν ἐκ τῆς Παφλαγονίας, τὰ δ' ἐκ τῶν χωρίων τῶν Κοτυωριτῶν· οὐ γὰρ παρεῖχον ἀγοράν, οὐδ' εἰς τὸ τεῖχος τοὺς ἀσθενοῦντας ἐδέχοντο.

Έν τούτω ἔφχονται ἐκ Σινώπης πρέσβεις, φοβούμενοι περὶ τῶν Κοτυωριτῶν τῆς τε πόλεως, ἦν γὰρ ἐκείνων καὶ φόρον ἐκείνοις ἔφερον, καὶ περὶ τῆς χώρας, ὅτι ἤκουον δηουμένην. καὶ ἐλθόντες εἰς τὸ στρατόπεδον ἔλεγον' προηγόρει δὲ Ἑκατώ-

χοντο, Chiasmus. — τὴν στρατ. δνηθ ῆναίτι, Wechsel der Konstr. und des Subj. — ἡκε, s. IV 8, 24 zu ἡλθον. — καί, im D. füge 'deshalb' hinzu. — οὖκ ἐδέχ., Impf. de con., hier mit 'wollen' zu übers. Im § 3 steht als Resultat der Beratung ἐδέξαντο. — βουλεύσ., s. I 1, 10 zu πρίν ἄν.

§ 3. καταθυσάντων ohne Pronomen, s. I 2, 17 zu προϊόντων. — ἀπεδείξαντο, s. V 2, 9 zu d. W. — ὅτι . . . πόλεμον, beachte die Stellung. — ὡς διὰ φιλίας, d. h. hier: die Griechen fügten ihnen keinen Schaden zu.

§ 4.  $\hat{\epsilon}v$   $B\alpha\beta v\lambda\tilde{\alpha}v\iota$ ,  $\hat{\epsilon}v$  vom Gebiete, s. IV 8, 22 zu d. W. —  $\mu\dot{\alpha}$ - $\chi\eta_S$ , s. II 2, 6 zu d. W. —  $\pi\lambda\tilde{\eta}$ - $\delta o_S$ , im D. übersetze, als wenn  $\mu\tilde{\eta}no_S$  stände.

§ 5. κατὰ ἔθνος... Έλλήνων, frei: alle Volksstämme der Hellenen jeder für sich. — άγῶνας γυμνικούς, Konjunktio.

§ 6.  $\Pi \alpha \varphi \lambda \alpha \gamma o \nu \ell \alpha$ , zwischen Pontos und Bithynien am Pontos Euxeinos. —  $\chi \omega \varphi \ell \alpha$  = Besitzungen, agri

§ 7-12. Gesandte aus Sinope. Der drohende Wortführer.

§ 7. φοβούμενοι, auf πρέσβεις bezogen, weil die ja Sinopeer sind.

περὶ τῶν Κοτυωριτῶν, vorangestellt wegen der nachfolgenden parenthetischen Erklärung mit ἡν γιὸς und wegen der Symmetrie mit περὶ τῆς χώρας. — ἐπείνων, Genposs., s. I 1, 6 zu Τισσαφ. — φόρον ἔφερον, s. I 1, 10 zu τὰ Λύπαια.

- ἐπείνων . . . ἐπείνοις nachdrücklich für αὐτῶν. Es ist Konstrad synesin auf Σινώπης. S. auch zu φοβούμενοι. — δηουμέν., s. I 1, 7 zu βουλευομ. u. I 4, 16 zu διαβεβ. — προηγόρει, πρό = im Na-

νυμος δεινός νομιζόμενος είναι λέγειν "Επεμψεν ήμας, δ άνδρες 8 στρατιώται, ή των Σινωπέων πόλις έπαινέσοντάς τε ύμας, δτι νικάτε Έλληνες όντες βαρβάρους, έπειτα δε καλ συνησθησομένους, ότι διά πολλών τε καί δεινών, ώς ήμεζς ήκούσαμεν, πραγμάτων σεσωσμένοι πάρεστε. άξιουμεν δε Ελληνες όντες καί 9 αὐτοὶ ὑφ' ὑμῶν ὄντων Ἑλλήνων ἀγαθὸν μέν τι πάσχειν, κακὸν δε μηδέν οὐδε γαρ ήμεῖς ύμᾶς οὐδεν πώποτε ὑπήρξαμεν κακῶς ποιούντες. Κοτυωρίται δε ούτοι είσι μεν ημέτεροι άποικοι, και 10 τὴν χώραν ἡμεῖς αὐτοῖς ταύτην παραδεδώκαμεν βαρβάρους ἀφελόμενοι· διὸ καὶ δασμὸν ήμῖν φέρουσιν οὖτοι τεταγμένον καί Κερασούντιοι καί Τραπεζούντιοι ώστε ό,τι αν τούτους κακὸν ποιήσητε ή Σινωπέων πόλις νομίζει πάσχειν. νῦν δὲ 11 άκούομεν ύμας είς τε την πόλιν βία παρεληλυθότας ένίους σκηνοῦν ἐν ταῖς οἰκίαις καὶ ἐκ τῶν χωρίων βία λαμβάνειν ὧν αν δέησθε οὐ πείθοντας. ταῦτ' οὖν οὐκ ἀξιοῦμεν εί δὲ ταῦτα 12 ποιήσετε, ανάγκη ήμιν και Κορύλαν και Παφλαγόνας και άλλον οντινα αν δυνώμεθα φίλον ποιείσθαι.

Πρός ταύτα άναστας Ξενοφων ύπερ των στρατιωτών εί- 13

men anderer, ἀγος. vom Reden in der Versammlung. — δεινὸς . . . lέγειν, im D. gebrauche ein Hauptwort für λέγειν und δεινός als Attibut.

§ 8. ἔπεμψεν, s. I 9, 25 zu d. W.— ἐπαινέσ., s. IV 5, 22 zu σπεψ. — "Ελλην. ὅντες, 'als Griechen'. — τε . . . ἔπειτα δέ, Übergang in a adversative Verbindung, woduch der Gedanke nachdrücklich hervorgehoben wird. — πολλῶν τε καὶ δεινῶν, s. II 3, 18 zu πολλά, — συνησθησομένους, in είν liegt eine zweite Captatio benevolentiae. — σεσωσμένοι — wohlbehalten. — πάφεστε prärgnant: hierher gelangt seid. § 9. ὄντων 'Ελλήνων, zur Ver-

§ 9. ὄντων Ἑλλήνων, zur Verstärkung in chiastischer Stellung wiederholt. — ἡμεῖς ὑμᾶς, gegensätzliche Zusammenstellung. — ὑπήςξαμεν mit Partic., s. I 1, 2 ταρών ἐτύγχ. Im D. gebr. d.

Perf.

§ 10. οὖτοι und nachher ταύτην sind mit einer Handbewegung u denken. — είσι μέν, das δέ steht mit einem Wechsel der Konstr. im § 11. μεν = 'traun'. — ἡμεῖς αὐτοῖς, durch Zwischenstellung betont. — ὅ,τι...ποιήσητε, warum vorangestellt? s. I 1, 5 zu ὅστις und I 3, 5 zu ὅ,τι ἄν.

§ 11.  $\mathring{v}\mu \tilde{\alpha}s$ ...  $\pi \alpha \varrho s \lambda \eta \lambda$ ., nach I 1, 6 zn  $\mathring{\epsilon}\pi\iota \rho \upsilon \lambda$ . 3. durch einen Zwischensatz mit 'nachdem'. —  $\mathring{\epsilon}\nu \iota \upsilon v_{\beta}$ , partitive Apposition zu  $\mathring{\upsilon}\mu \tilde{\alpha}s$ , ist nur auf  $\sigma u \eta \nu \upsilon \tilde{\upsilon}v$  zu beziehen. Im D. mache es frei zum Obj., indem  $\sigma u \eta \nu \upsilon \tilde{\upsilon}v$  durch 'unterbringen' übersetzt wird. —  $\mathring{\epsilon}\nu \tau \alpha \tilde{\iota}s$  οἰνίαις  $\pi \alpha \iota \mathring{\epsilon}s$  τῶν  $\chi \omega \varrho$ ., Chiasmus. —  $\mathring{\upsilon}v$   $\tilde{\iota}s$  ετέθοντας hinzugesetzt, um einen deutlichen Gegensatz zu  $\mathring{\varrho}\iota u$  gewinnen und so den Begriff zu steigern. —  $\mathring{\omega}\nu$   $\mathring{\alpha}v$   $\mathring{\delta}\mathring{\epsilon}\eta \sigma \vartheta \varepsilon$ , durch ein Hauptwort.

§ 12. Κος ύλαν, s. VI 1, 2. — και Παφλαγόνας, koordiniert, während wir durch 'mit' subordinieren. — ἄλλον ὅντινα, wir würden erwarten ὅντινα ἄλλον —

wen sonst.

§ 13-23. Abfertigende Antwort . Xenophons.

§ 13. πρὸς ταῦτα ἀναστάς, Asyndeton mit d. Part. an zweiter

πεν, Ήμεις δέ, ὁ ἄνδρες Σινωπεις, ήχομεν άγαπωντες ὅτι τὰ σώματα διεσωσάμεθα καὶ τὰ δπλα· οὐ γὰρ ἡν δυνατὸν ᾶμα τε 14 χρήματα άγειν καὶ φέρειν καὶ τοῖς πολεμίοις μάχεσθαι. καὶ νῦν έπεὶ εἰς τὰς Ἑλληνίδας πόλεις ἤλθομεν, έν Τραπεζοῦντι μέν, παρείχον γαρ ήμιν άγοράν, ώνούμενοι είχομεν τα έπιτήδεια, καί άνθ' ων έτίμησαν ήμας και ξένια έδωκαν τη στρατιά, άντετιμωμεν αὐτούς, καὶ εἴ τις αὐτοῖς φίλος ἦν τῶν βαρβάρων, τούτων ἀπειχόμεθα τοὺς δὲ πολεμίους αὐτῶν, ἐφ' οὺς αὐτοὶ ἡγοῖν-15 το, κακῶς ἐποιοῦμεν ὅσον ἐδυνάμεθα. ἐρωτᾶτε δὲ αὐτοὺς ὁποίων τινών ήμων έτυχον πάρεισι γάρ ένθάδε οθς ήμιν ήγεμόνας 16 διὰ φιλίαν ή πόλις συνέπεμψεν. ὅποι δ' ἂν έλθόντες ἀγορὰν μή έχωμεν, αν τε είς βάρβαρον γην αν τε είς Ελληνίδα, ούτ 17 ΰβοει άλλὰ ἀνάγκη λαμβάνομεν τὰ ἐπιτήδεια. καὶ Καρδούχους καί Ταόχους καί Χαλδαίους καίπερ βασιλέως ούχ ύπηκόους όντας δμως καὶ μάλα φοβερούς όντας πολεμίους έκτησάμεθα διά τὸ ἀνάγκην εἶναι λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια, ἐπεὶ ἀγορὰν οὐ παρεἴ-18 χου. Μάκρωνας δε καίπερ βαρβάρους ὄυτας, έπεὶ ἀγορὰν οΐαν έδύναντο παρείχον, φίλους τε ένομίζομεν είναι καὶ βία οὐδεν 19 έλαμβάνομεν των έκείνων. Κοτυωρίτας δέ, οθς ύμετέρους φατέ

Stelle. S. I 3, 20 zu ἔδοξε, II 4, 18 und VII 3, 32. — ὑπέο, s. I 3, 4 zu d. W. — ἡμεῖς δέ, δέ, weil Xenophons Rede der des Gesandten entgegensteht. Vgl. I 7, 6 zu ἀλλά. — ἤπομεν ἀγαπῶντες, im D. mache das Partic. zum Prädikat und ἤπομεν koordiniere dem Nebensatze. — διεσωσάμεθα, warum διά, s. § 8. — ἄγειν καὶ φέοειν, s. II 6, 5 zu d. W. — τέ... καὶ μάχεσθ. sind die verbundenen Sätze.

§ 14. ἐν Τοαπεζοῦντι, ἐν von der Umgegend. — μέν, ihm entspricht Κοτυωρίτας δέ im § 19. — παρεῖχον, Constr. ad synesin. — ἀνδ' ὧν, Attraktion für ἀντὶ τούτων ᾶ; ᾶ bei ἐτίμησεν, s. I 3, 3 zu τά τε ἄλλα ἐτίμ. — καὶ ξένια ἔδωκαν, erklärender Zusatz. — εἴ τις . . . βαρβάρων, Umschreibung des Objekts. — τούτων nach dem kollektiven τίς. — ἡγοῖντο, iterativ, s. I 1, 5 zu ὄστις άφιννοῖτο. — ὅσον ἐδυνάμεδα, durch ein Hauptwort mit Präpos.

§ 15. ὁποίων τινῶν ἡμῶν ἔτνχον, τυγχάν. mit doppelt. Gen. = treffen. Wie heist's wörtlich? frei: 'was für Männer sie etwa an uns gefunden haben'. — οῦς ἡμῖν, im D. muß das Demonstr. hinzugesetzt oder das in den Nebensatz gezogene Subj. (ἡγεμόν.) vorangesetzt werden.

§ 16. ὅποι = wo, zu εἰδόστες gehörend, verbinde im D. mit μη εχωμεν (I 3, 5 zu ὅ,τι ἄν) und übers εἰδ. nach I 1, 6 zu ἐπιβονλ. 1. - ἄν τε εἰς Ἑλληνιόα, im D. brauche mit 'sei es ... sei es' selbständige Sätze und ergänze aus ἐλδόστ. das dazu gehörige Prädikat.

§ 17. και Καςδ., Polysyndeton.
— και κας , giebt den beiden Partic.
konzessiven Sinn, deshalb auch δμας,
welches z. Prädik. ἐκτησάμ. gehört.
— και μάια — gar sehr, im D.
durch ein Hauptwort mit der Pripos. 'trotz'. — ἐπει ἀγοςάν, welche Stellung?

§. 18. των έκείνων, vom Nomin. τὰ ἐκείνων.

§ 19. Κοτυωρίτας, im folgen-

εί τι αὐτῶν είλήφαμεν, αὐτοὶ αἴτιοί είσιν οὐ γὰρ ὡς φίλοι ρέροντο ήμιν, άλλα κλείσαντες τας πύλας ούτε είσω έδέούτε έξω αγοράν έπεμπον. ήτιωντο δε τον παρ' ύμων την τούτων αίτιον είναι. δ δε λέγεις βία παρελθόντας 20 υν, ήμεις ήξιουμεν τους κάμνοντας είς τὰς στέγας δέξαέπει δε ούκ ανέφγον τας πύλας, ή ήμας έδεχετο αύτο το ν, ταύτη είσελθόντες άλλο μέν οὐδεν βίαιον έποιήσαμεν, ῦσι δ' ἐν ταῖς στέγαις οί κάμνοντες τὰ αύτῶν δαπανῶναὶ τὰς πύλας φρουροῦμεν, ὅπως μὴ ἐπὶ τῷ ὑμετέρῷ άρδισιν οι κάμνοντες ήμων, άλλ' έφ' ήμιν ή κομίσασθαι, βουλώμεθα. οί δε άλλοι, ώς δρᾶτε, σκηνούμεν ύπαίθριοι 21 τάξει, παρεσκευασμένοι, αν μέν τις εὖ ποιῆ, αντ' εὖ , αν δε κακώς, αλέξασθαι. α δε ήπείλησας ως, ην υμίν 22 Κορύλαν καὶ Παφλαγόνας συμμάχους ποιήσεσθε έφ' ήμᾶς, δέ, ἢν μὲν ἀνάγκη ἦ, πολεμήσομεν καὶ ἀμφοτέροις ήδη αὶ ἄλλοις πολλαπλασίοις ύμῶν ἐπολεμήσαμεν ἀν δὲ δοκῆ

eht αὐτῶν, weil Xen., der ht άφαιρείσθαί τινά τι geen wollte, είλήφαμεν setzt. erklären es für umgekehrte tion, d. h. das Subst. richtet er nach dem Kasus des fol-Relative. —  $o\tilde{v}s...s\tilde{l}v\alpha\iota$ , Inf. im Relativs., s. I 9, 29 ... εἶναι. — Frei übersetze durch 'nennen', was wird nit εἶναι? — προσφέρε-= se praestare, ostendere. irtlich? —  $\dot{\eta} \mu \tilde{\iota} \nu$  gehört nach zu τούτων στερήσ. auch zu το. — παρ' ὑμῶν, im D. s.Particip. 'eingesetzt' hinzu.  $\delta \delta \hat{\epsilon} \hat{\lambda} \hat{\epsilon} \gamma \epsilon \iota \varsigma = \text{quod au-}$ cis für quod attinet ad id. cis. Der Begriff, zu welchem ch den Satz mit ö dè austte Beziehung eigentlich get zu ergänzen: αποποίνοτι ἡμεῖς. — παρελθόντας ne  $\eta \mu \tilde{\alpha} s$  (s. oben § 11), weil ige es gethan haben; übers. das einige Eingedrungene'. ασθαι, zu dem eigentlich als Subj. zu denken ist, durch das abstr. Subj., zu ψς κάμν. attrib. Gen. wird. χωρίον δέχεται = 'der Ort selbst nimmt gastlich auf', d. h. 'er gestattet den Zugang', weil die Verschanzung des Orts an einigen Stellen verfallen war. — είσελδύντες . . . ἐποιήσαμεν, im D. mache das Partic. zum Prädikat und subordiniere ἐποιήσαμεν durch 'ohne zu'. — σπηνοῦσι, mit Nachdruck voran: 'es lagern aber die'. — τὰ αὐτῶν, 'ihr eigenes Geld', übers. so, daſs δαπαν. scheinbar unübersetzt bleibt. — φουνοῦμεν chiastisch zu σπηνοῦσι. — ἐπί σ. Dat., s. I 1, 4 zu ἐπί τινι εἶναι. — πομίσασθαι, das Obj. aus κάμνοντες leicht zu ergänzen.

§ 21. οἱ δὲ ἄλλοι, Apposition zu dem in σκηνοῦμ. liegenden Subj., s. I 5, 16 zu d. W. — ὑπαίθ ριοι, s. I 2, 25 zu προτέρα. — τῆ τάξ., s. I 1, 2 zu τῶν Ἑλλήν. — ἂν μέν τις . . . ποιῆ, s. I 5, 3 zu ἄν τις . . . ἀνιστῆ.

§ 22. α δὲ ἡπείλησας, s. § 20 zu ο δέ., scil. ἀποκοίνομαι, ὅτι ἡμεῖς ... πολεμήσομεν. — ἡμεῖς δέ, gesetzt, als ginge σὐ μὲν ἡπείλησας vorher. Dadurch daſs der Satz als selbständig erscheint, erhält er mehr Nachdruck. — ὑμῶν, Gen., weil in πολλαπλασίοις der Begriff des Kom-

28 ήμεν και φελον ποιεεσθαι τον Παφλαγόνα — ἀκούομεν δε αὐτον και ἐπιθυμειν τῆς ὑμετέρας πόλεως και χωρίων τῶν ἐπιθαλαττίων — πειρασόμεθα συμπράττοντες αὐτῷ ὧν ἐπιθυμεί φίλοι γενεσθαι.

γίγνεσθαι.

24 Έκ τούτου μάλα μὲν δῆλοι ἡσαν οἱ συμπρέσβεις τῷ Ἑκατωνύμῷ χαλεπαίνοντες τοῖς εἰρημένοις, παρελθὼν δ' αὐτῶν ἄλλος εἶπεν, ὅτι οὐ πόλεμον ποιησόμενοι ἡκοιεν, ἀλλὰ ἐπιδείξοντες, ὅτι φίλοι εἰσίν. καὶ ξενίοις, ἢν μὲν ἔλθητε πρὸς τὴν Σινωπέων πόλιν, ἐκεὶ δεξόμεθα, νῦν δὲ τοὺς ἐνθάδε κελεύσομεν διδόναι ὰ δύνανται ὁρῶμεν γὰρ πάντα ἀληθῆ ὄντα, ὰ 25 λέγετε. ἐκ τούτου ξένιά τε ἔπεμπον οἱ Κοτυωρῖται καὶ οἱ στρατηγοὶ τῶν Ἑλλήνων ἐξένιζον τοὺς τῶν Σινωπέων πρέσβεις, καὶ πρὸς ἀλλήλους πολλά τε καὶ φιλικὰ διελέγοντο τά τε ἄλλα καὶ περὶ τῆς λοιπῆς πορείας ἀνεπυνθάνοντο ὧν ἑκάτεροι ἐδέοντο. VI Ταύτη μὲν τῆ ἡμέρα τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο. τῆ δὲ ὑστεραία συνέλεξαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς στρατιώτας, καὶ ἐδόκει αὐτοῖς περὶ τῆς λοιπῆς πορείας παρακαλέσαντας τοὺς Σινωπέας βουλεύεσθαι. εἴτε γὰρ πεξῆ δέοι πορεύεσθαι, χρήσιμοι

αὐτοῖς περὶ τῆς λοιπῆς πορείας παρακαλέσαντας τοὺς Σινωπέας βουλεύεσθαι. εἴτε γὰρ πεξῆ δέοι πορεύεσθαι, χρήσιμοι ἄν ἐδόκουν εἴναι οἱ Σινωπεῖς · ἔμπειροι γὰρ ἦσαν τῆς Παφλαγονίας · εἴτε κατὰ δάλατταν, προσδείν ἐδόκει Σινωπέων · μόνοι γὰρ ἄν ἐδόκουν ἱκανοὶ εἶναι πλοῖα παρασχεῖν ἀρκοῦντα τἤ στρατιᾳ. καλέσαντες οὖν τοὺς πρέσβεις συνεβουλεύοντο, καὶ ἤξίουν Ἑλληνας ὄντας Ἑλλησι τούτω πρῶτον καλῶς δέχεσθαι τῷ εὔνους τε εἶναι καὶ τὰ κάλλιστα συμβουλεύειν.

parativs liegt. — τὸν Παφλαγόνα, das Volk als Einheit gefaßt, das durch den Fürsten repräsentiert wird. So auch wir: 'der Russe will Krieg'.

§ 24—25. Die fügsamen Gesandten.

§ 24. δηλοι c. Partic., s. I 2, 11 zu d. W. — παφελθών vom Auftreten der Redner. — ηποιεν und είσί, Wechsel des Modus in der orat. obliq. — δεξόμεθα, Übergang in orat. dir.

§ 25. ἀνεπυνθάν., sc. Griechen und Sinopeer, die auch zur Erfüllung ihrer Versprechungen mancherlei Nachweisungen bedurften.

VI. Beratungen der Griechen über die Heimreise.

§ 1-10. Die Gesandten der Si-

nopeer raten zur Seereise. In der Rede giebt Xen. die gezierte Redeweise des Hekatonymos sehr schön wieder.

§ 1. παραπαλέσαντας, Acc. nach vorhergehendem Dativ. — ἄν, zu είναι gehörig, hebt durch seine Stellung das Adjekt. S. auch I 3, 6 zu d. W. — προσδεΐν, πρός? — παρασχεΐν, warum zwischengestellt?

§ 2. "Ellyvas övras "Ellys, Paronomasie durch die beliebte Nebeneinanderstellung gleichartiger Begriffe. Gewöhnlich läst man den Dativ von svvos abhängig sein, doch kann man ihn auch als Dativethic. fassen: 'Sie wünschten, das Leute, welche Hellenen für Hellenen wären, dadurch zuerst ... das."

Αναστάς δε Έκατώνυμος πρώτον μεν απελογήσατο περί 3 οὖ εἶπεν ὡς τὸν Παφλαγόνα φίλον ποιήσοιντο, ὅτι οὐχ ὡς τοις Ελλησι πολεμησόντων σφων είποι, άλλ' ότι έξον τοις βαρβάροις φίλους είναι τοὺς Ελληνας αίρήσονται. έπεὶ δὲ συμβουλεύειν έκέλευον, έπευξάμενος είπεν ὧδε. Εί μεν συμ- 4 βουλεύοιμι ὰ βέλτιστά μοι δοκεί είναι, πολλά μοι καὶ ἀγαθὰ γένοιτο εί δε μή, τάναντία. αΰτη γάο ή ίερα συμβουλή λεγομένη είναι δοκεί μοι παρείναι νύν γάρ δή, αν μέν εὖ συμβουλεύσας φανώ, πολλοί έσονται οί έπαινοῦντές με. αν δε κακώς, πολλοί ἔσεσθε οί καταρώμενοι. πράγματα μέν οὖν οἶδ' ὅτι πολὺ 5 πλείω έξομεν, έὰν κατὰ δάλατταν κομίζησθε· ήμᾶς γὰο δεήσει τὰ πλοΐα πορίζειν· ἢν δὲ κατὰ γῆν στέλλησθε, ὑμᾶς δεήσει τοὺς μαχομένους είναι. δμως δε λεκτέα ὰ γιγνώσκω: ἔμπειοος γάο 6 είμι και της χώρας της Παφλαγόνων και της δυνάμεως. έχει γὰο ἀμφότερα, καὶ πεδία κάλλιστα καὶ ὄρη ὑψηλότατα. καὶ 7 πρώτον μεν οίδα εύθυς ή την είσβολην ανάγκη ποιείσθαι ού

τούτφ bereitet das folgende τῷ ..

συμβουλ. vor.

§ 3. περὶ οῦ εἶπεν, durch ein Hauptw. mit Präpos. — περὶ οῦ, Attrakt., s. I 3, 4 zu ἀνθὶ ἀν. — ὅτι . . . εἔποι hängt von dem in ἀπελογήσατο liegenden ἔλεγεν ab. Im D. gebrauche die orat. obl. in der Form eines Hauptsatzes — ἀς c. Gen. absol., s. I 3, 6 und I 1, 6 zu d. W. — als wollten sie k. — ἔλὶ, sc. ὅτι εἴποι, sondern daße er gemeint habe. — ἔξόν, s. II 5, 22 md. W. — αἰρήσονται, Fut., um die Gewißheit des Eintretens stärkerauszudrücken.—WelcherKonstr. im Vorhergehenden steht dieser Satz parallel? — ἐπενξάμ., nach I 1, 6 zu ἐπιβ. 2.

§ 4. πολλά καλ άγαθά, s. II 3, 18 zu d. W. — γένοιτο drückt hier einen erfüllbaren Wunsch aus. — εντη, s. I 1, 7 zu d. W. — γάο giebt den Grund an, weshalb er mit e. Wunsche begonnen. — λεγομένη είναι gehört zu ίερά; im D. geaugt das Partic. Xenoph. meint das Sprichwort: ἱερὸν ἡ συμβουλή 27ημα. Also: Hier hat jene durch das bekannte Sprichwort eingeschärfte Heiligkeit des Rats ihre

Stelle, d. h. dies ist ein Fall, bei dem Gewissenhaftigkeit in Erteilung von Ratschlägen sich zeigen muss. — νῦν γάς begründet auch den verkürzten Bedingungssatz. — ἔσονται... ἔσεσθε, der Wechselder Personen deutet an, daß das Lob ihm auch von andern zu teil werden wird. S. auch III 1, 42 zu ἡ ποιοῦσα. — οἱ κατας ώμ., Appos., s. II 5, 25 zu οἱ στρατηγ. u. I 5, 16 zu ἄλλοι.

§ 5.  $\pi \varrho \acute{\alpha} \gamma \mu \alpha \tau \alpha$ , durch Stellung betont. Bedeutung s. IV 1, 17. —  $\dot{\epsilon} \grave{\alpha} \nu \varkappa$ .  $\tau$ .  $\lambda$ ., beachte die Anaphora in den parallelen Sätzen. —  $\delta \epsilon \acute{\eta}$ - $\delta \epsilon \iota$ , im D. persönlich. —  $\tau \grave{\alpha} \pi \lambda o \check{\iota} \alpha$ , s. I 3, 20 zu  $\tau \dot{\eta} \nu \delta \iota u \eta \nu$ . —  $\tau o \dot{\nu} \varepsilon \mu \alpha \chi o \mu \acute{\epsilon} \nu$ ., s. III 1, 42.

§ 6. γάρ begründet das λεπτέα.

— Παφλαγόνων, Zwischenstellung. — τῆς δυνάμ., s. I 1, 2 zu τ. Ἑλλήν. — ἔχει γάρ, γάρ = nämlich, ist ausführend zu ἔμπειρος.

— In den folgenden Paragraphen werden πεδία und ὄρη in umgekehrter Ordnung besprochen.

§ 7. πο ῶτον, das letztgenannte ὄρη bespricht Hekaton. zuerst und kommt mit ἔπειτα auf πεδία. εἰσβολὴν ποιεἰσθαι, s. I 1, 6

γὰρ ἔστιν ἄλλη ἢ ἦ τὰ κέρατα τοῦ ὄρους τῆς δδοῦ καθ' ἐκάτερά έστιν ύψηλά, ἃ κρατεΐν κατέχοντες καὶ πάνυ ὀλίγοι δύναιντ' ἄν° τούτων δε κατεγομένων οὐδ' αν οι πάντες άνθρωποι δύναιντ' αν διελθείν. ταῦτα δε καὶ δείξαιμι αν, εἴ μοί τινα βούλεσθε 8 συμπέμψαι. Επειτα δε οίδα και πεδία όντα και Ιππείαν, ην αυτοί οι βάρβαροι νομίζουσι κρείττω είναι άπάσης της βασιλέως ίππείας. καὶ νῦν οὖτοι οὐ παρεγένοντο βασιλεῖ καλοῦντι, ἀλλὰ 9 μεζίον φρονει δ άρχων αὐτῶν. εί δὲ καὶ δυνηθείτε τά τε δοη κλέψαι ἢ φθάσαι λαβόντες καὶ ἐν τῷ πεδίῷ κρατῆσαι μαγόμενοι τούς τε ίππέας τούτων καὶ πεζῶν μυριάδας πλέον ἢ δώδεκα, ήξετε έπὶ τοὺς ποταμούς, πρῶτον μὲν τὸν Θερμώδοντα, εὐρος τριών πλέθρων, δν χαλεπον οίμαι διαβαίνειν άλλως τε 'καί πολεμίων πολλών έμπροσθεν όντων, πολλών δε όπισθεν έπομένων δεύτερον δὲ Ἰριν, τρίπλεθρον ώσαύτως τρίτον δὲ ൶λυν, οὐ μεΐον δυοίν σταδίοιν, δν ούκ αν δύναισθε άνευ πλοίων διαβήναι. πλοία δε τίς έσται ο παρέχων; ως δ' αύτως και ο Παρθένιος 10 άβατος έφ' δυ έλθοιτε άν, εί του "Αλυν διαβαίητε. έγω μέν οὖν οὐ χαλεπὴν ὑμῖν εἶναι νομίζω τὴν πορείαν ἀλλὰ παντά-

zu ποιεῖσθαι. — ἔστιν = 'es ist möglich'. Was ist aus dem Vorhergehenden hinzuzudenken? — ἄλλη ἢ ἢ, kein Miſslaut, sondern Parechese. — τῆς ὁδοῦ καθ' ἐκάτερα = auf beiden Seiten des Weges. 'Die Zinken des Gebirges zu des Weges Rechten und Linken'. Die Worte τὰ κέρατα . . ἐκάτερα bilden einen allitterierenden Chiasmus. — ἄ gehört zu κατέχοντες: 'in deren Besitz'. — τούτων κατεχομένων, konditional. — οἱ πανττες ἄνθρωποι = 'die gesamte Menschheit'. Der Satz dient zu Verstärkung des vorigen Gedankens. — Daſs der Redner etwas übertreibt, erhellt aus VI 1,1 sqq.

Verstärkung des vorigen Gedankens.

— Dass der Redner etwas übertreibt, erhellt aus VI 1, 1 sqq.
§ 8. εππείαν, mit πεδία zusammengestellt, weil die Macht der Reiterei sich gerade in der Ebene zeigt. — καὶ νῦν, zum Kriege gegen Kyros. — καὶ οῦντι, im D. ein Hauptwort, zu dem βασιλεί Attrib. wird. Auch im D. wird Attrib. wird. Auch im D. wird rufen so gebraucht: 'Der König rief und alle, alle kamen'. 'Noch einmal ruft das Vaterland seine Söhne zu den Waffen'. Kronprin-

zessin Victoria, Aufruf vom 19. Juli 1870. – μετζον, den Komp. ohne ein zweites Glied übers. wir mit 'zu'. Anders I 4, 9 zu ἀθνμότες.

3 9. εί... δυνηθ., s. I 1, 10 π ποὶν ἄν. — κλέψαι, s. IV, 6, 11 zu d. W. — τούτων, Zwischenstellung. — ἐπὶ τούς, der Artikel steht demonstrativ. Wir: 'folgende'. (Anh). — τριῶν πλέθρων, s. I 2, 23 zu d. W. und Exk. § 24. — δν... διαβ., Acc. c. Inf. im Belativsatze, in welchem χαλεπόν als Mask. zu fassen ist. — ἄλλως τε καί = zumal, vollends. — πολλῶν, Anaphora wie III 1, 23 zu ἔχομεν. — σταδίοιν, welches Hauptwort stand kurz vorher dabei? — ἔσται ὁ παρέχων, Umschreibung. — ἐφ΄ δν... διαβαίητε, diese Form des Bedingungssatzes ist gewählt, weil der Redende nicht das Bewußtsein hat, daß die Bedingung sich verwirklicht, und auch ungsewiß ist, ob der Eintritt derselben die ausgesprochene Wirkung haben wird (urbane Form der Bedingungssätze). § 10. χαλεπήν, in welcher Stel-

§ 10.  $\chi \alpha \lambda \epsilon \pi \dot{\eta} \nu$ , in welcher Stellung zu  $\dot{\alpha} \delta \dot{\nu} \nu \alpha \tau o \nu$ ? — o  $\dot{\nu}$  = 'nicht

πασιν άδύνατον. αν δε πλέητε, έστιν ένθένδε μεν είς Σινώπην παραπλεύσαι, έκ Σινώπης δε είς Ήρακλειαν έξ Ήρακλείας δε ούτε πεζή ούτε κατά θάλατταν άπορία πολλά γάρ καὶ πλοϊά έστιν έν Ήρακλεία.

Έπει δε ταύτα έλεξεν, οι μεν υπώπτευον φιλίας ένεκα 11 τῆς Κορύλα λέγειν καὶ γὰρ ἦν πρόξενος αὐτῷ οί δὲ καὶ ὡς δῶρα ληψόμενον διὰ τὴν συμβουλὴν ταύτην οί δὲ ὑπώπτευον καί τούτου ένεκα λέγειν, ώς μή πεζή ίόντες την Σινωπέων τι χώραν κακὸν έργάζοιντο. οί δ' οὖν Έλληνας έψηφίσαντο κατὰ θάλατταν τὴν πορείαν ποιεῖσθαι. μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν εἶπεν, 12 🔽 Σινωπεῖς, οί μὲν ἄνδρες ῆρηνται πορείαν ἢν ὑμεῖς συμβουλεύετε· ούτω δε έχει· εί μεν πλοία έσεσθαι μέλλει ίχανα ώς άριθμῷ ενα μὴ καταλείπεσθαι ένθάδε, ἡμεῖς ἂν πλέοιμεν εί δε μέλλοιμεν οι μεν καταλείψεσθαι, οι δε πλεύσεσθαι, ούκ αν έμβαίημεν είς τὰ πλοῖα. γιγνώσχομεν γάρ, ὅτι, ὅπου μὲν ἂν 13 πρατώμεν, δυναίμεθ' αν και σώζεσθαι και τα έπιτήδεια έχειν. εί δέ που ήττους των πολεμίων ληφθησόμεθα, εύδηλον δή δτι έν ανδραπόδων χώρα έσόμεθα, ακούσαντες ταῦτα οί Σινωπείς επέλευον πέμπειν πρέσβεις. καλ πέμπουσι Καλλίμαχον Άρκάδα 14 καὶ 'Αρίστωνα 'Αθηναΐον καὶ Σαμόλαν 'Αγαιόν. καὶ οἱ μέν φηουτο.\

Έν δὲ τούτφ τῷ χρόνφ Ξενοφῶντι, δρῶντι μὲν δπλίτας 15

nur', verstärkt den Ton und Gegenutz zu άδύνατον. — νομίζω, statt des Acc. c. Inf. übersetze durch halten'. — οὖτε . . . ἀπορία, es ist nichts zu ergänzen; im D. sagt man auch: ist weder zu . . . noch .. eine Schwierigkeit. — καλ πλοία, neben andern Hülfsmitteln sc. für den Fall einer Seereise.

§ 11—14. Die Griechen stimmen bei und schicken Gesandte nach Sinope.

§ 11. Beachte den Unterschied des Baus im dreigliedrigen Satze

und den Wechsel der Konstruktion. ¬τῆς Κορύλα, Gen. obj. — λέ-7219, zweimal gesetzt, gehört auch dem zweiten Satze, speziell zu ληφόμενον. — πεζή Ιοντες, frei: bei dem Marsche zu Lande. — eds, s. I 2, 12 zu d. W. — τ. **200.** ποιεϊσθαι, s. I 1, 6 zu ₹ાદોળઈ αા.

§ 12. οῦτω δὲ ἔχει, frei: doch unter folgender Bedingung. Wie wörtlich? — ἀριθμῷ, verstärkt den in ἕνα μή liegenden Nachdruck. —  $\dot{\eta} \mu \epsilon i \epsilon$  steht nicht des Gegensatzes, sondern des Nachdrucks wegen. — είδε μέλλοιμεν οί μεν...οίδε wörtlich: Wenn wir es aber treffen sollten, dals einige u. s. w.

§ 13. ὅπου μὲν...εἰδέ, Wechsel der Satzform. — ὅπου κρατῶ- $\mu \varepsilon \nu$ , d.h. wo immer wir beisammen und somit überlegen sind. S. I 3, 5 zu ő,τι ἄν. — δυναίμε δ' ἄν, s. I 6,

2 zu  $\alpha v$ . —  $\chi \omega \varrho \alpha = \text{in numero, loco.}$ § 14.  $\pi \epsilon \mu \pi \sigma v \sigma \iota$ , Wechsel des Subjekts.

§ 15-27. Xenophons Plan, eine Stadt am Pontos zu gründen, findet Gegner.

§ 15. δοωντι... δοωντι, Anaphora. SI 3, 16 zu enideinv. -

πολλούς των Έλλήνων, δρώντι δε και πελταστάς πολλούς και τοξότας και σφενδονήτας και ιππέας δε και μάλα ήδη διά την τριβήν Ικανούς, δυτας δ' έν τῷ Πόντω, ἔνθα οὐκ ἂν ἀπ' ὀλίγων χρημάτων τοσαύτη δύναμις παρεσκευάσθη, καλὸν αὐτῷ έδόκει είναι και χώραν και δύναμιν τη Έλλάδι προσκτήσασθαι 16 πόλιν κατοικίσαντας. καὶ γενέσθαι αν αὐτῷ ἐδόκει μεγάλη, καταλογιζομένω τό τε αύτων πλήθος καλ τούς περιοικούντας τὸν Πόντον. καὶ ἐπὶ τούτοις ἐθύετο πρίν τινι εἰπεῖν τῶν στρατιωτών Σιλανόν παρακαλέσας, τὸν Κύρου μάντιν γενό-17 μενον, τον Άμπρακιώτην. δ δε Σιλανός δεδιώς, μη γένηται ταῦτα καὶ καταμείνη που ή στρατιά, ἐκφέρει είς τὸ στράτευμα λόγον, ὅτι Ξενοφῶν βούλεται καταμεῖναι τὴν στρατιὰν καὶ πόλιν οίκίσαι καὶ έαυτῷ ὄνομα καὶ δύναμιν περιποιήσασθαι. αὐτὸς δ' δ Σιλανὸς έβούλετο ὅτι τάχιστα εἰς τὴν Ἑλλάδα 18 άφικέσθαι ούς γάο παρά Κύρου έλαβε τρισχιλίους δαρεικούς, ότε τὰς δέκα ἡμέρας ἠλήθευσε θυόμενος Κύρφ, διεσεσώκει. 19 τῶν δὲ στρατιωτῶν, ἐπεὶ ἤκουσαν, τοῖς μὲν ἐδόκει βέλτιστον είναι καταμείναι, τοίς δε πολλοίς ού. Τιμασίων δε δ Δαρδανεύς καί Θώραξ δ Βοιώτιος πρός έμπόρους τινάς παρόντας των Ήρακλεωτων καὶ Σινωπέων λέγουσιν, ὅτι, εἰ μὴ ἐκποοιούσι τη στρατιά μισθόν, ώστε έχειν τὰ έπιτήδεια έκπλέον-

Wegen des Particips s. I 1,7 zu βουλευομένους. — καὶ μάλα, s. I 5,8 zu d. W. — ἔνθα...παςεσκευάσθη, der verschwiegene Bedingungssatz ist: 'wenn man ein Heer hätte sammeln' oder 'eine Kolonie hätte gründen wollen'. — ἄν...πας ασκ., im D. Konj. Plqpf. — αὐτῷ steht, weil das Substantiv (Ξενοφώντι) so weit von ἐδόκει getrennt ist. — πςοσκτήσασθαι, warum πρός? — κατοικίσαντας, 'dadurch dals'.

§ 16. γενέσθαι ἄν, s. I 3, 6 zu ἄν εἶναι. — αὐτῶν, der Griechen. — ἐπὶ τούτοις, s. III 5, 18 zu d. W. — ἐθύετο, warum das Imperf.? — Σιλανόν, s. I 7, 18. — παρακαλέσας, im D. nimm es vorauf und übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2.

§ 17. ἐκφέρει... λόγον, aussprengen (das Gerücht). — βούλεται regiert hier den Acc. c. Inf. u. die folg. Infin. — περιποιήσασθαι, weil das Heer mit seiner Macht und seinen Mitteln es ausführen mußs. — ἐαυτῷ, Dat. commodi = zum Vorteile des Xenophon selbst. S. I 3, 3 zu ἐμοί. Aus anderm Grunde steht I 8, 29 das Reflexiv beim Medium.

as Kenexiv Deim Medium. § 18.  $\pi \alpha \rho \alpha$   $K v \dot{\varphi} \rho v v$ , s. I 7, 18.  $-\delta \alpha \varphi \varepsilon \iota \kappa \rho v \dot{\varphi}$  setzen wir in den Hauptsatz. — Warum der Relativsatz voran? —  $\tau \dot{\alpha} \varepsilon$ , der Artikel wegen I 7, 18 gesetzt. —  $\dot{\eta} \dot{\iota} \dot{\eta} \dot{\tau} \dot{\varphi} \varepsilon \nu \sigma \varepsilon$ , s. IV 4, 15 zu d. W. und I 2, 10 zu  $\tau \dot{\alpha} \dot{\lambda} \dot{\nu} \dot{\kappa}$ . und II 1, 4 su  $\dot{\nu} \dot{\alpha} \dot{\nu} \dot{\kappa}$ .

μάχην.
§ 19. τῶν δὲ στοατ, das durch
Stellung betonte Attrib. wird im
D. Subj. des Nebensatzes. — Τιμασίων, s. III 1, 47. — ὅτι, nach
dem Zwischensatze wiederholt wie
μή III 2, 25. — ἐκποριοῦσι,
übersetze impersonell. — ἐκπλέοντας nach dem kollektiven στοα-

τας, ότι πινδυνεύσει μείναι τοσαύτη δύναμις έν τῷ Πόντῷ: βούλεται γάρ Εενοφών καὶ ήμᾶς παρακαλεί, έπειδάν έλθη τά πλοτα, τότε είπειν έξαίφνης τῆ στρατιά, "Ανδρες, νῦν μέν 20 δρώμεν ήμας απόρους όντας καὶ έν τῷ απόπλῷ ἔχειν τὰ έπιτήδεια καὶ οἴκαδε ἀπελθόντας ὀνῆσαί τι τοὺς οἴκοι· εἰ δὲ βούλεσθε της κύκλφ χώρας περί του Πόντου οίκουμένης έκλεξάμενοι δποίαν αν βούλησθε κατασχείν, και τον μεν εθελοντα απιέναι οίκαδε, τον δ' έθέλοντα μένειν αὐτοῦ, πλοΐα δ' ὑμῖν πάρεστιν, ώστε όπη αν βούλησθε έξαίφνης αν έπιπέσοιτε. απούσαντες ταῦτα οί ἔμποροι ἀπήγγελλον ταῖς πόλεσι συνέ- 21 πεμψε δ' αὐτοῖς Τιμασίων δ Δαρδανεὺς Εὐρύμαχόν τε τὸν Δαρδανέα καὶ Θώρακα τὸν Βοιώτιον τὰ αὐτὰ ταῦτα έροῦντας. Σινωπεῖς δὲ καὶ Ἡρακλεῶται ταῦτα ἀκούσαντες πέμπουσι πρὸς τὸν Τιμασίωνα καὶ κελεύουσι προστατήσαι λαβόντα χρήματα, οπως έππλεύση ή στρατιά. δ δε άσμενος άπούσας έν συλλόγω 22 των στρατιωτών όντων λέγει τάδε. Οὐ δεὶ προσέχειν μονη, ο ανόρες, οὐδε τῆς Ελλάδος οὐδεν περί πλείονος ποιείσθαι. ακούω δέ τινας θύεσθαι έπλ τούτφ οὐδ' ύμιν λέγοντας. ύπιστυούμαι δε ύμιν, αν έκπλέητε, από νουμηνίας μισθοφο- 23 ραν παρέξειν κυζικηνον εκάστω του μηνός και άξω ύμας είς την Τοφάδα, ενθεν καί είμι φυγάς, καὶ ὑπάρξει ὑμῖν ή έμη πόλις· έπόντες γάρ με δέξονται. ήγήσομαι δὲ αὐτὸς έγὼ 24

τιζ. — κινδυνεύσει, persönlich konstr., im D. unpersönl.: es ist gefahr, daß... — βούλεται, Dergang in die orat. directa.

§ 20. ἡμᾶς... ὅντας, die gewöhnliche Nominativattraktion ist aufgegeben, damit Subj. und Objekt mit Nachdruck hervorgehoben werden. — ἐν ἀπόπλω — ἀποπλέοντας steht parallel dem ἀπελθόντας. — χώρας, Gen. partit. z. ἐκλεξάμενοι, frei: 'ein Stück Land aus dem rings um den Pontos gelegenen Gebiete'. — κατασχεῖν und die folgenden Acc. c. Inf. aul τὸν ἐθέλ. ἀπιέναι ... μένειν hängen von βούλεσθε ab. — τὸν ἐθέλ., s. I 3, 9 zu τὸν βουλόμ., — 'daß, wer L. hat... abziehe'. — τλιεία δ', hier beginnt der Nachats. Warum haben die Zurückbleibenden Schiffe nötig? — ἄστε mit Opt. potent.

XENOPH, ANAB. II.

§ 21. ἀκούσαντες bleibt unübersetzt. — ἐςοῦντας, s. IV 5, 22 zu σκεψόμ. — πςοστατῆσαι... ὅπως, auctoritate sua efficere, ut.

§ 22. ἄσμενος, s. I 2, 25 zu προτέρα, vgl. auch II 1, 16. — ὅντων lass unübersetzt und fasse στρατιωτ. als Attribut. — τῆς Ἑλλάδος hängt vom Komparativ ab. — οὐδ΄...λέγοντας, s. I 2, 22 zu οὐδεν. — τινάς, Plur., obwohl Xen. allein gemeint ist. Im D. wird 'gewisse Leute' oft ebenso gebraucht.

§ 23. nv ζικηνόν, s. Exkurs § 5 Anm. 2; Kyzikos war eine Stadt Mysiens, sie gab der Münze den Namen, wie Joachimsthal. — πόλις, metonymisch für die Bewohner, daher ἐκόντες.

§ 24. αὐτὸς ἐγώ hat besondern

πολλούς των Έλλήνων, δρώντι δε και πελταστάς πολλούς και τοξότας και σφενδονήτας και ίππέας δε και μάλα ήδη δια την τριβήν Ικανούς, ὄντας δ' έν τῷ Πόντῳ, ἔνθα οὐκ ἂν ἀπ' ὸλίγων ηρημάτων τοσαύτη δύναμις παρεσκευάσθη, καλον αύτῷ έδόκει είναι και χώραν και δύναμιν τῆ Ελλάδι προσκτήσασθαι 16 πόλιν κατοικίσαντας. καὶ γενέσθαι ἂν αὐτῷ ἐδόκει μεγάλη, καταλογιζομένω τό τε αύτων πλήθος καλ τούς περιοικούντας τὸν Πόντον. καὶ ἐπὶ τούτοις ἐθύετο πρίν τινι είπεῖν τῶν στρατιωτών Σιλανόν παρακαλέσας, του Κύρου μάντιν γενό-17 μενον, τον Άμπρακιώτην. δ δε Σιλανός δεδιώς, μη γένηται ταῦτα καὶ καταμείνη που ή στρατιά, ἐκφέρει είς τὸ στράτευμα λόγον, ότι Ξενοφών βούλεται καταμείναι την στρατιάν καί πόλιν οίκίσαι καὶ έαυτῷ ὄνομα καὶ δύναμιν περιποιήσασθαι. αὐτὸς δ' δ Σιλανὸς έβούλετο ὅτι τάχιστα εἰς τὴν Ἑλλάδα 18 άφικέσθαι οὺς γὰο παρὰ Κύρου ἔλαβε τρισχιλίους δαρεικούς, ότε τὰς δέκα ἡμέρας ἠλήθευσε θυόμενος Κύρω, διεσεσώκει. 19 τῶν δὲ στρατιωτῶν, ἐπεὶ ἤχουσαν, τοῖς μὲν ἐδόκει βέλτιστον είναι καταμείναι, τοις δε πολλοίς ού. Τιμασίων δε δ Δαρδανεύς καὶ Θώραξ ὁ Βοιώτιος πρὸς έμπόρους τινὰς παρόντας των Ήρακλεωτων καὶ Σινωπέων λέγουσιν, ότι, εὶ μὴ έκποοιούσι τη στρατιά μισθόν, ώστε έχειν τὰ ἐπιτήδεια ἐκπλέον-

Wegen des Particips s. I 1, 7 zu βουλενομένους. — καὶ μάλα, s. I 5, 8 zu d. W. — ἔνθα...παφεσακενάσθη, der verschwiegene Bedingungssatz ist: 'wenn man ein Heer hätte sammeln' oder 'eine Kolonie hätte gründen wollen'. — ἄν...παφασπ., im D. Konj. Plqpf. — αὖτῷ steht, weil das Substantiv (Ξενοφώντι) so weit von ἐδόκει getrennt ist. — πφοσκτήσασθαι, warum πφός? — κατοικίσαντας, 'dadurch dals'.

§ 16.  $\gamma \epsilon \nu \epsilon \sigma \vartheta \alpha \iota \tilde{\alpha} \nu$ , s. I 3, 6 zu  $\tilde{\alpha} \nu$   $\epsilon \tilde{\iota} \nu \alpha \iota$ . —  $\alpha \dot{\nu} \tau \tilde{\omega} \nu$ , der Griechen. —  $\dot{\epsilon} \pi \iota$   $\tau \sigma \dot{\nu} \tau \sigma \iota \varsigma$ , s. III 5, 18 zu d. W. —  $\dot{\epsilon} \vartheta \dot{\nu} \epsilon \tau \sigma$ , warum das Imperf.? —  $\Sigma \iota \iota \lambda \alpha \nu \dot{\sigma} \nu$ , s. I 7, 18. —  $\pi \alpha \varrho \alpha \kappa \alpha \iota \dot{\epsilon} \sigma \alpha \varsigma$ , im D. nimm es vorauf und übersetze nach I 1, 6 zu  $\dot{\epsilon} \pi \iota \beta \sigma \nu \iota$ . 2.

§ 17. ἐκφέρει...λόγον, aussprengen (das Gerücht). — βούλεται regiert hier den Acc. c. Inf. u. die folg. Infin. — περιποιήσασθαι, weil das Heer mit seiner Macht und seinen Mitteln es ausführen mußs. — ἐαυτῷ, Dat. commodi — zum Vorteile des Xenophon selbst. S. I 3, 8 zu ἐμολ. Aus anderm Grunde steht I 8, 29 das Reflexiv beim Medium.

§ 18.  $\pi\alpha\varrho\dot{\alpha}$  Kύ $\varrho ov$ , s. I 7, 18. —  $\delta\alpha\varrho\varepsilon\iota\kappa o\dot{v}_{S}$  setzen wir in den Hauptsatz. — Warum der Relativsatz voran? —  $\tau\dot{\alpha}_{S}$ , der Artikel wegen I 7, 18 gesetzt. —  $\dot{\eta}\dot{\iota}\dot{\eta}$   $\delta\varepsilon v\sigma\varepsilon$ , s. IV 4, 15 zu d. W. und I 2, 10 zu  $\tau\dot{\alpha}$   $\dot{\Lambda}\dot{v}\kappa$ . und II 1, 4 su  $\mu\dot{\alpha}\chi\eta\nu$ .

§ 19. τῶν δὲ στρατ, das durch Stellung betonte Attrib. wird im D. Subj. des Nebensatzes. — Τιμασίων, s. III 1, 47. — ὅτι, nach dem Zwischensatze wiederholt wie μή III 2, 25. — ἐπποριοῦσι, übersetze impersonell. — ἐππλέοντας nach dem kollektiven στρα-

τας, δτι μινδυνεύσει μείναι τοσαύτη δύναμις έν τῷ Πόντῳ: βούλεται γαο Εενοφών και ήμας παρακαλεί, έπειδαν έλθη τα πλοτα, τότε είπετν έξαίφνης τῆ στρατιᾶ, "Ανδρες, νῦν μέν 20 δρώμεν ήμας απόρους όντας καὶ έν τῷ απόπλῷ ἔχειν τὰ έπιτήδεια καὶ οἴκαδε ἀπελθόντας ὀνῆσαί τι τοὺς οἴκοι· εί δὲ βούλεσθε τῆς κύκλφ χώρας περί τὸν Πόντον οἰκουμένης ἐκλεξάμενοι δποίαν αν βούλησθε κατασχεΐν, καὶ τὸν μὲν ἐθέλοντα απιέναι οἴκαδε, τὸν δ' ἐθέλοντα μένειν αὐτοῦ, πλοΐα δ' ὑμίν πάρεστιν, ώστε δπη αν βούλησθε έξαίφνης αν έπιπέσοιτε. άχούσαντες ταῦτα οί ἔμποροι ἀπήγγελλον ταῖς πόλεσι συνέ- 21 πεμψε δ' αὐτοῖς Τιμασίων ὁ Δαρδανεὺς Εὐρύμαχόν τε τὸν Δαρδανέα καλ Θώρακα τὸν Βοιώτιον τὰ αὐτὰ ταῦτα έροῦντας. Σινωπείς δε και 'Ηρακλεωται ταῦτα ἀκούσαντες πέμπουσι πρός τὸν Τιμασίωνα καὶ κελεύουσι προστατήσαι λαβόντα χρήματα, οπως έππλεύση ή στρατιά. δ δε άσμενος απούσας έν συλλόγω 22 τῶν στρατιωτῶν ὄντων λέγει τάδε. Οὐ δεῖ προσέχειν μονῆ, ό ἄνδοες, οὐδὲ τῆς Ἑλλάδος οὐδὲν περὶ πλείονος ποιεῖσθαι. αιούω δέ τινας θύεσθαι έπὶ τούτφ οὐδ' ύμιν λέγοντας. ύπιστυούμαι δε ύμεν, αν έκπλέητε, από νουμηνίας μισθοφο- 23 φαν παρέξειν κυζικηνον εκάστφ του μηνός· καὶ άξω υμας εἰς την Τοφάδα, ενθεν καί είμι φυγάς, καὶ ὑπάρξει ὑμῖν ή έμη πόλις· έκόντες γάρ με δέξονται. ήγήσομαι δὲ αὐτὸς έγὼ 24

τιζ. — κινδυνεύσει, persönlich konstr., im D. unpersönl.: es ist gefahr, daß... — βούλεται, Dergang in die orat. directa.

§ 20. ἡμᾶς... ὄντας, die gewöhnliche Nominativattraktion ist aufgegeben, damit Subj. und Objekt mit Nachdruck hervorgehoben worden. — ἐν ἀπόπλω — ἀποπλέστες steht parallel dem ἀπελθόντας. — χώρας, Gen. partit. z. hiskάμενοι, frei: 'ein Stück Land was dem rings um den Pontos gelegenen Gebiete'. — πατασχεῖν und die folgenden Acc. c. Inf. with the fo

XENOPH, ANAB. II.

- § 21. ἀκούσαντες bleibt unübersetzt. ἐφοῦντας, s. IV 5, 22 zu σκεψόμ. προστατῆσαι... ὅπως, auctoritate sua efficere, ut.
- § 22. ἄσμενος, s. I 2, 25 zu προτέρα, vgl. auch II 1, 16. ὅντων laß unübersetzt und fasse στρατιωτ. als Attribut. τῆς Ἑλλάδος hängt vom Komparativ ab. οὐδ΄...λέγοντας, s. I 2, 22 zu οὐδεν. τινάς, Plur., obwohl Xen. allein gemeint ist. Im D. wird 'gewisse Leute' oft ebenso gebraucht.
- § 23. πυζικηνόν, s. Exkurs § 5 Anm. 2; Kyzikos war eine Stadt Mysiens, sie gab der Münze den Namen, wie Joachimsthal. — πόλις, metonymisch für die Bewohner, daher έπόντες.
  - § 24. αὐτὸς ἐγώ hat besondern

ενθεν πολλά χρήματα λήψεσθε. εμπειρος δέ είμι τῆς Αἰολίδος καὶ τῆς Φουγίας καὶ τῆς Τοφάδος καὶ τῆς Φαρναβάζου ἀρτῆς πάσης, τὰ μὲν διὰ τὸ ἐκεῖθεν εἶναι, τὰ δὲ διὰ τὸ συνεστρα-25 τεῦσθαι έν αὐτῆ σὺν Κλεάρχω τε καὶ Δερκυλίδα. ἀναστὰς αύθις Θώραξ [δ Βοιώτιος], δε περί στρατηγίας Εενοφώντι έμάχετο, εφη, εί έξελθοιεν έκ τοῦ Πόντου, εσεσθαι αὐτοίς Χερρόνησον, χώραν καλήν καὶ εὐδαίμονα, ώστε έξειναι τώ βουλομένω ένοικείν, τῷ δὲ μὴ βουλομένω ἀπιέναι οἰκαδε. νελοίον δε είναι έν τη Έλλάδι ούσης χώρας πολλής και άφθό-26 νου έν τη βαρβάρων μαστεύειν. έστε δ' ἄν, έφη, έκει γένησθε, κάγὰ καθάπες Τιμασίων ὑπισχνοῦμαι ὑμῖν τὴν μισθοφοράν. ταῦτα δὲ ἔλεγεν είδως ἃ Τιμασίωνι οι Ἡρακλεῶται καὶ οί Σινωπεῖς ὑπισηνοῦντο ώστε ἐκπλεῖν. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἐν τούτφ 27 έσίγα. ἀναστάς δὲ Φιλήσιος καὶ Λύκων οί Άχαιοὶ Ελεγον ός δεινον είη ίδία μεν Εενοφώντα πείθειν τε καταμένειν κα θύεσθαι ὑπὲο τῆς μονῆς [μή κοινούμενον τῆ στρατιά], εἰς δὶ τὸ κοινὸν μηδὲν ἀγορεύειν περί τούτων. ὥστε ἠναγκάσθη δ 28 Σενοφων αναστηναι καλ είπειν τάδε. Έγω, ω ανδρες, θύομαι μέν, ώς δράτε, δπόσα δύναμαι καὶ ύπερ ύμων καὶ ύπερ έμαντοῦ, ὅπως ταῦτα τυγγάνω καὶ λέγων καὶ νοῶν καὶ πράττων. δποΐα μέλλει ύμιν τε κάλλιστα καὶ ἄριστα ἔσεσθαι καὶ έμοι

Nachdruck. — ἔνθεν, das Demonstr. fehlt. S. auch I 2, 8 zu σθεν. — λήψεσθε, s. I 3, 14 zu σσεν. ... ἀαζέει. — ἀρχῆς, zu der außer den genannten Provinzen noch Bithynien gehörte. — σὺν Κλ. τε καλ Δερκυλ., σύν — bei, unter. Derkylidas war i. J. 411 v. Chr. Harmost zu Abydos und Befehlshaber des Landheeres, Klearchos befehligte die Schiffe der Spartaner.

§ 25.  $\alpha \nu \alpha \sigma \tau \dot{\alpha} \varsigma$ , Asyndeton mit d. Part. an der Spitze, s. I 3, 20 zu  $\tilde{\epsilon}\delta o\xi \varepsilon$ .  $\tau \ddot{\varphi} \beta o \nu \lambda o \mu$ ., der Inf.  $\tilde{\epsilon}\nu o \iota n$ . ist eigentlich zweimal zu denken, doch sagen auch wir: 'Wer will, kann gehen'. S. I 3, 9 zu d. W.  $-\pi o \lambda \lambda \tilde{\eta} \varsigma$ , nicht nach II 3, 18, sondern hier = 'groß, weit'. Den Gen. abs. übersetze konzessiv.

§ 26.  $\xi \varphi \eta$  beim Übergang in orat. dir. = fuhr fort. —  $\gamma \xi \nu \eta \sigma \vartheta \varepsilon$ ,

s. I 1, 10 zu πρὶν ἄν. — τήν, s. I 3, 20 zu τὴν δίκην. — ἄστε ἐππλεῖν, ἄστε ähnlich wie ἐφ' ἦτε — unter der Bedingung, daßs. S. auch I 1, 5 und I 4, 8 zu d. W.

§ 27. ἀναστάς, das mehreren persönlichen Subj. voranstehende Partic. bezieht der Grieche gemauf das erste Subj. und gebraucht den Sing., selbst wenn wie hier eine attributive Bestimmung im Plur folgt und auch das Präd. im Plur. steht. — εἰς bei den Verben des Sprechens, weil das Gesages gleichsam in die Mitte der Anwesenden hineingeht. Vgl. V 1, 18 zu πρός. — τὸ κοινόν, s. Erk. § 21, S. 15 Anm. 2.

§ 28-34. Xenophon rät selbs
zur Abfahrt.

§ 28. ὁπόσα steht hier nach unserer Auffassung adverbiell — # oft. — Eigentlich ist δύματα au gelassen. — καὶ ἐμοί, welch · έθυόμην περί αὐτοῦ τούτου, εί ἄμεινον είη ἄρχεσθαι είς ύμας και πράττειν περί τούτων ή παντάπασι μηδέ ιι τοῦ πράγματος. Σιλανὸς δέ μοι ὁ μάντις ἀπεκρί- 29 μεν μεγιστον, τὰ [ερὰ καλὰ εἶναι· ἤδει γὰρ καὶ ἐμὲ ειρον όντα διὰ τὸ ἀεὶ παρείναι τοῖς ίεροῖς. ἔλεξε δέ, τοις ιεροίς φαίνοιτό τις δόλος και έπιβουλή έμοι, ώς ννώσκων, ὅτι αὐτὸς ἐπεβούλευε διαβάλλειν με πρὸς έξήνεγκε γὰρ τὸν λόγον, ὡς έγὼ πράττειν ταῦτα διαήδη οὐ πείσας ύμᾶς. έγὰ δὲ εί μὲν έώρων ἀποροῦν- 30 ές, τοῦτ' ἂν έσκόπουν, ἀφ' οὖ ἂν γένοιτο ὥστε λαβόντο πόλιν τὸν μὲν βουλόμενον ἀποπλεῖν ήδη, τὸν δὲ λόμενον, έπελ κτήσαιτο ίκανὰ ώστε καλ τούς έαυτοῦ ο ἀφελῆσαί τι. έπεὶ δὲ δρῶ ὑμῖν καὶ τὰ πλοῖα πέμ- 31  $^{\prime}$ Ηρακλεώτας καὶ  $\Sigma$ ινωπέας  $^{\prime}$ ώστε έκπλεῖν, καὶ μισθ $^{\prime}$ ον υμένους ύμιν άνδρας από νουμηνίας, καλόν μοι δοκεί υζομένους ένθα βουλόμεθα μισθόν της εύπορίας λαμκαὶ αὐτός τε παύομαι έκείνης τῆς διανοίας, καὶ δπό-

- καὶ νῦν knüpft den
 1 Fall an das Allgemeine.
 23 zu καὶ βασιλεύς und
 - πράττειν περὶ τού-handeln über das, was soh als mir heilsam erschien.
 σθαι, s. I 6, 5 zu ἄρχειν

τὸ μὲν μέγιστον, ε. Ι 3, W. - γάρ begründet die weil Silanos wußte, daß n nicht betrogen werden – ἄπειρον, hierzu gehört n Kasus auch τοῖς ໂεροῖς. 4, 8 zu στερήσονται. igt von έπιβουλή ab, welsubst. verbale mit dem Kas Stammverbs verbunden auch der Lateiner: praeribus, insidiae consuli. nisch = 'natürlich'. - $\varepsilon \dot{v} \varepsilon \iota v$  c. Inf. = 'auf etien'. — où  $\pi \epsilon l \sigma \alpha \varsigma$ , s. l § 22 die andere Wenείσας = 'bereden und franer Versammlung'.

έγω δέ, voran wegen Σιim § 29. — εί...ἐσκόleispiel eines Bedingungssatzes, εί c. Ind. eines historischen Tempus im Vordersatze und Indik. eines historischen Tempus mit ἄν im Nachsatze. S. II 1, 4 zu εί ἤλθετε. — ἀποςοῦντας, s. oben § 20. — ἀφ' οδ, von wo aus = 'wodurch'. — γίγνεσθαι, mit folgendem ἄστε = 'möglich sein'. — ἤδη, sc. nach Einnahme der Stadt. — τὸν μὲν...τὸν δέ, partitive Apposition. — ἀποπλεῖν gehört auch mit einem auf ἐπεί hinweisenden 'crst dann' zu μί hinweisenden 'crst dann' zu μί βουλόμ. — ἱκανά, frei: 'so viel'. Hom. Od. λ 358: καί κεν πολύ κέςδιον εἴη, πλειοτέρη σὺν χειρί φίλην ἐς πατρίδ' ἰκέσδαι.

§ 31. πέμποντας = missuros. S. IV 5, 8 διδόντας. — ὑμὶν, beachte die verschiedene Stellung. — ἄνδρας, welche? S. § 23 und 26. — σωζομένους frei: 'dahin zu kommen'. — βουλόμεθα, auch wir fassen in solchen Verbindungen das Verb. als ein Verb. der Bewegung: 'Wohin willst du?' — μισθὸν τῆς εὐπορίας, ein kleiner Spott, denn eigentlich zahlt der Absegelnde den Lohn. Ähnlich VII 6, 30. — καὶ ὁπόσοι, im D.

σοι πρός έμε προσήσαν λέγοντες, ώς χρή ταῦτα πρι 32 παύεσθαί φημι χρήναι. ούτω γάρ γιγνώσκω όμου μέν πολλοί, ώσπες νυνί, δοκεῖτε ἄν μοι καὶ ἔντιμοι εἶναι κα τὰ ἐπιτήδεια· ἐν γὰο τῷ πρατεῖν ἐστὶ καὶ τὸ λαμβάν. των ήττόνων διασπασθέντες δ' αν καί κατά μικοά γενι της δυνάμεως ούτ' αν τροφήν δύναισθε λαμβάνειν ούι 33 φοντες αν απαλλάξαιτε. δοκεί οὖν μοι απερ ύμιν, έκπ σθαι είς την Ελλάδα, καὶ έάν τις μέντοι ἀπολιπὸν πρίν έν άσφαλει είναι παν τὸ στράτευμα, πρίνεσθαι αὐι άδικούντα. καὶ ὅτφ δοκεῖ, ἔφη, ταῦτα, ἀράτω τὴν 34 ανέτειναν απαντες. δ δε Σιλανός έβόα, και έπεγείρει , ώς δίκαιον είη ἀπιέναι τὸν βουλόμενον. οί δὲ στρα ούκ ηνείχοντο, άλλ' ηπείλουν αὐτῷ, ὅτι, εἰ λήψονται 35 δράσκοντα, την δίκην έπιθήσοιεν. έντεῦθεν έπεὶ ἔγνωι Ήρακλεώται, ὅτι ἐκπλεῖν δεδογμένον εἴη καὶ Ξενοφών έπεψηφικώς είη, τὰ μὲν πλοία πέμπουσι, τὰ δὲ γρήμ ύπέσχοντο Τιμασίωνι καὶ Θώρακι έψευσμένοι ήσαν [τῆς | 36 φορᾶς]. ένταῦθα δὲ έκπεπληγμένοι ἦσαν καὶ ἐδέδισα στρατιάν οί την μισθοφοράν ύπεσχημένοι. παραλαβόντι ούτοι καὶ τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς οἶς ἀνεκεκοίνωντο δ σθεν έπραττον, πάντες δ' ήσαν πλην Νέωνος τοῦ 'Ασι

setze das ausgelassene πᾶσιν oder τούτοις hinzu.

§ 32. ὁμοῦ μὲν ὅντες, konditional. — ἄν gehört zu beiden Infin. S. I 3, 6 zu d. W. — ἔντιμοι, als Sieger. — τὰ ἐπιτήδ., s. I 3, 20 zu τὴν δίκην. — ἔν γὰς τῷ... ἡττόνων, ähnlich schon III 2, 28. — διασπασθέντες...καὶ γενομένης stehen parallel, s. I 10, 6 zu δεξόμενοι. — οὐ χαίςοντες, Litotes; die mildere Form drückt aus, daß einem etwas übel bekommen, nicht ungestraft hingehen werde. In gleichem Sinne findet sich auch das Verb. fin. οὐ χαις ήσει, κλαύση, οἰμώξη mit oder ohne Partic., z. Β. οὐ χαις ήσει ἰδών. § 33. ἐκπος ενεσθαι, φενευ tebt das eingeschlossene ἐάν τις hervor. — τίς, Silanos ist gemeint. — ληφθή frei: betreffen, ertappen. — ἀς ἀτω, Αοτ., s. III 2, 28 zu

λεξάτω. — ἀνέτειν, s. I 3 ἔδοξε und III 2, 9 zu d. W. § 34. ἔβόα, er sehnte sic Hause, weil er seine dreit Dareiken in Sicherheit t wollte. — λέγειν — be ausführen. — λήψονται, ein ander tempus und mod τὴν δίκην, s. I 3, 20 zu d. § 35—37. Die getäuschteiner des Xenophon.

§ 35.  $\dot{v}\pi\dot{\epsilon}\sigma\chi\sigma\nu\tau\sigma$ , warum —  $\psi\epsilon\dot{v}\delta\epsilon\sigma\vartheta\alpha\iota$  = 'treulo sein Wort nicht halten';  $\chi$  ist dazu Objekt. —  $\tau\tilde{\eta}s$   $\mu$   $\varphi\sigma\varrho\tilde{\alpha}s$ , ähnliche Stellung de IV 3, 1 zu  $K\alpha\varrho\delta$ .

§ 36. οι την μισθοφ. σχημένοι, warum diese Umbung des Subjekts? — ἀνεκνωντο, s. III 1, 5 zu d. W πρόσθεν ἔπραττον, s. I 2 ἐφ' ὰ ἐστρατ. — πάντες...

ισόφω ύπεστρατήγει, Χειρίσοφος δε οὔπω παρῆν, ἔρποὸς Ξενοφῶντα, καὶ λέγουσιν ὅτι μεταμέλοι αὐτοῖς, οίη κράτιστον εἶναι πλεῖν εἰς Φᾶσιν, ἐπεὶ πλοῖα ἔστι, κσχεῖν τὴν Φασιανῶν χώραν. Αἰήτου δε ὑιδοῦς ἐτύγ- 37 σιλεύων αὐτῶν. Ξενοφῶν δε ἀπεκρίνατο, ὅτι οὐδεν ων εἴποι εἰς τὴν στρατιάν ὑμεῖς δε συλλέξαντες, ἔφη, κοθε, λέγετε. ἐνταῦθα ἀποδείκνυται Τιμασίων ὁ Δαργνώμην οὐκ ἐκκλησιάζειν, ἀλλὰ τοὺς αὐτοῦ ἕκαστον ς πρῶτον πειρᾶσθαι πείθειν. καὶ ἀπελθόντες ταῦτ'

υτα οὖν οί στρατιῶται ἀνεπύθοντο ταραττόμενα. καὶ VII λέγει, ὡς Ξενοφῶν ἀναπεπεικὼς τοὺς ἄλλους στραδιανοεῖται ἄγειν τοὺς στρατιῶτας ἐξαπατήσας πάλιν εἰς ἀκούσαντες δ' οί στρατιῶται χαλεπῶς ἔφερον, καὶ 2 ι ἐγίγνοντο καὶ κύκλοι συνίσταντο, καὶ μάλα φοβεροί ἡ ποιήσειαν, οἶα καὶ τοὺς τῶν Κόλχων κήρυκας ἐποίαὶ τοὺς ἀγορανόμους. [ὅσοι μὴ εἰς τὴν θάλατταν ον κατελεύσθησαν]. ἐπεὶ δὲ ἠσθάνετο Ξενοφῶν, ἔδο- 3 ῷ ὡς τάχιστα συναγαγεῖν αὐτῶν ἀγοράν, καὶ μὴ ἐᾶσαι ναι αὐτομάτους καὶ ἐκέλευσε τὸν κήρυκα συλλέξαι οί δ' ἐπεὶ τοῦ κήρυκος ἤκουσαν, συνέδραμον καὶ 4

Parenthese. — ἔστι, der Indikativ nach d. n der oratio obliqua? — in Kolchis. — in Ko

enophon wird verleumdet tfertigt sich.

. Neon verleumdet den 1.
αραττόμενα, frei: 'daßs mstoßen wolle'. Warum s Partic. Imperf. hier so werden? — ἐξαπατή-

 $\sigma \alpha \varsigma$ , übersetze durch ein Adverb.

—  $\pi \acute{\alpha} l \iota \nu$  steht, weil Xenophon wie schon IV 6, 4 die beiden Phasis verwechselt.

§ 2. καὶ σύλιογ...ποιήσειαν, das Polysyndeton in den kurzen Sätzen malt die Aufregung. — κύκιος, Kreis um einen Sprechenden, Gruppe von Leuten, die sich unterhalten. — φοβεροὶ ήσαν, entweder impersonell oder frei: 'erregten die Besorgnis'. — καὶ τοὺς ... ἀγορανόμονς setzt Xen. als bereits bekannte Ereignisse mit dem Artikel, obwohl er sie erst im II. Teile seiner Rede (§ 13 sqq.) erzählt. Welche Stellung hat καὶ τ. ἀγορανόμ.? Über diese s. Exkurs § 51 Anm. 8, S. 41. — ἐποίησ. s. I 1, 2 zu d. W. — ὅσοι μή, s. II 2, 14 zu οῦ μή.

§ 3. α γοράν = ἐππλησίαν. Bei Homer ist ἀγορά öfter so gebraucht. μάλα έτοίμως. ένταῦθα Ξενοφῶν τῶν μὲν στρατηγῶν οὐ κατηγόρει, ὅτι ἦλθον πρὸς αὐτόν, λέγει δὲ ὧδε.

Ακούω τινὰ διαβάλλειν, ὁ ἄνδρες, έμὲ ὡς έγὼ ἄρα έξαπατήσας ύμας μέλλω άγειν είς Φασιν. άκούσατε οὖν μου πρὸς θεών, καλ έαν μεν έγω φαίνωμαι άδικείν, ού χρή με ένθένδε άπελθείν πρίν αν δω δίκην αν δ' ύμιν φαίνωνται άδικείν οί 6 έμε διαβάλλοντες, ούτως αύτοις χρησθε ώσπερ άξιον. ύμεις δ', έφη, ίστε δήπου, όθεν ήλιος ανίσχει και όπου δύεται, καί ότι, έὰν μέν τις εἰς τὴν Ελλάδα μέλλη ιέναι, πρὸς έσπέραν δεί πορεύεσθαι ην δέ τις βούληται είς τοὺς βαρβάρους, τούμπαλιν πρός εω. εστιν οὖν ὅστις τοῦτο ἂν δύναιτο ὑμᾶς έξαπατήσαι, ως ήλιος ένθεν μεν ανίσχει, δύεται δε ένταυθα, 7 ενθα δε δύεται, ανίσχει δ' έντεῦθεν; αλλα μην και τοῦτό γε έπίστασθε, ὅτι βορέας μὲν ἔξω τοῦ Πόντου εἰς τὴν Ἑλλάδα φέρει, νότος δε είσω είς Φασιν, και λέγεται, όταν βορρας πνέη, ώς καλοί πλοί είσιν είς την Έλλάδα. τοῦτ' οὖν ἔστιν οπως τις αν ύμας έξαπατήσαι, ώστε έμβαίνειν, δπόταν νότος 8 πνέη; αλλα γαο οπόταν γαλήνη ή, έμβιβο. οὐκοῦν έγα μέν

§ 4. ὅτι ἦλθον, zu welchem Zweck, wissen wir aus V 6, 36.

§ 5-33. Xenophons Rede; § 5-11 Teil I. Humoristische Widerlegung der Verleumdung.

§ 5. ἄρα, erklärend = nämlich, deutet an, daß Xen. trotz seiner im c. 6, 31 gegebenen Erklärung vom neuen Gerüchte überrascht ist.

— πρὸς θεῶν, s. II 1, 17 zu d. W. — ἀπούσατε, kräftiger Eingang. — ἐγὰ... οἱ ἐμὲ διαβάλλοντες, Chiasmus, letzteres übersetze durch ein Hauptwort. — φαίνομαι c. Inf. = 'videor'. — πρὶν ἄν, s. I 1, 10 zu d. W. — οὕτως ... ἄξιον, Euphemismus,

... ἄξιον, Euphemismus, § 6. ἔφη = 'fuhr fort'. — ὅθεν ... δύεται, welche Hauptwörter umschreibt er und warum? Im folgenden bezieht sich der erste Bedingungssatz auf δύεται, der zweite auf ἀνίσχει. Vgl. Hom. Od. 10, 190 sqq. — βούληται είς, s. V 6, 31 zu d. W. — είς τοὺς βαρβάρους, Volk statt Land — πρὸς ἔω, was ist aus dem Vorhergehenden als selbstverständlich

ausgelassen? — ἔστιν οῦν ὅστις (s. I 5, 7 zu ἡν...οῦς) — quis est, qui? dient hier zu einer rhetorischen Frage für: Niemand wird euch weismachen. — τοῦτο, s. I 3, 3 zu τά τε ἄλλα. — ἔξαπατησαι mit folgendem ὡς, 'durch die Angabe täuschen, daß'. — ởνν, Optat., s. I 6, 2 zu ἄν. — ởνεται δὲ ἐνταῦθα, man sollte μέν erwarten, nach dem Gebrauch, daß, wenn Vorder- und Nachsatz einem andern Vorder- und Nachsatz einem andern Vorder- und Nachsatz μέν haben (s. III 1, 43 zu ὁποσοι μέν); aber dieser Parallelismus wird oft vernachlässigt.

§ 7. άλλὰ μήν, s. I 9, 18 zu d. W. — εἴσω, was ist zu ergänzen? — ὅταν...ἀς, im D. eine andre Satzstellung. S. auch I 5, 3 zu ἀντις...ἀνιστῆ. — πλοὶ, vom Winde, nach der rhetorischen Wendung die Wirkung statt der Ursache su setzen. — ἔστιν ὅπως, s. I 7, 2 zu πῶς αν.

§ 8. αλλά γάρ, s. III 2, 25 m

έν ένλ πλοίω πλεύσομαι, ύμεις δε τουλάχιστον έν έκατόν. πως αν οὖν έγὰ ἢ βιασαίμην ύμᾶς σὺν έμοὶ πλεῖν μὴ βουλομένους ἢ έξαπατήσας ἄγοιμι; ποιῶ δ' ὑμᾶς έξαπατηθέντας καί 9 γοητευθέντας ύπ' έμοῦ ήχειν είς Φᾶσιν καὶ δὴ ἀποβαίνομεν είς την χώραν γνώσεσθε δήπου, δτι ούκ έν τη Ελλάδι έστέ. καὶ έγὰ μὲν ἔσομαι ὁ έξηπατηκὰς εἶς, ὑμεῖς δὲ οί έξηπατημένοι έγγυς μυρίων έχοντες ὅπλα. πῶς ἂν οὖν ἀνὴο μᾶλλον δοίη δίκην ἢ ούτω περὶ αύτοῦ τε καὶ ὑμῶν βουλευόμενος; άλλ' οὖτοί είσιν οἱ λόγοι ἀνδρῶν καὶ ἠλιθίων κάμοὶ φθονούν- 10 των, ὅτι ἐγὰ ὑφ' ὑμῶν τιμῶμαι. καίτοι οὐ δικαίως γ' ἄν μοι φθονοΐεν· τίνα γὰο αὐτῶν έγὰ κωλύω ἢ λέγειν εἴ τίς τι άγαθον δύναται έν ύμιν, ή μάχεσθαι εί τις έθέλει ύπεο ύμων τε καλ έαυτου, η έγρηγορέναι περλ της υμετέρας ασφαλείας έπιμελόμενον; τί γάο; άργοντας αίρουμένων ύμῶν έγώ τινι έμποδών είμι; παρίημι, άρχέτω μόνον άγαθόν τι ποιῶν ὑμᾶς φαινέσθω. άλλα γαρ έμοι μεν άρχει περί τούτων τα είρημένα. 11 εί δέ τις ύμων η αὐτὸς έξαπατηθηναι αν οἴεται ταῦτα η άλλον [έξαπατήσαι ταῦτα], λέγων διδασκέτω. ὅταν δὲ τούτων ἅλις 12 έχητε, μη ἀπέλθητε, πρίν ἂν ἀκούσητε, οἶον ὁρῶ ἐν τῆ στρα-

d. W. Doch ist der Gedanke hier: 'aber (könnte man einwenden) ich werde euch dennoch (ja) täuschen, denn'. — οὐκοῦν frei: 'gut, es sei so, dann fahre'. — πλοίω πλεύσομαι, Paronomasie. — μη βονλομένους frei — 'vobis invitis'.

§ 9. ποιῶ...καὶ δη ἀποβαίτομεν, Ind. hypotheticns in einem koordinierten Satze. Eigentlich varlangt ποιῶ — 'ich setze den Fall' dem ῆπειν entsprechend καὶ ἐποβαίνειν. Auf den Wechsel hat καὶ δη eingewirkt — 'und schon' oder 'und in der That', indem der Redner sich mit diesen Worten schon dahin versetzt. — ἐγγὺς ρυρίων, sc. ἔσεσθε, andern Kasus L IV 2, 28 und VII 8, 18. — ἔχοντες ὅπλα, steigernde Apposition.

οῦτω βουλευόμενος, d. h.
'wenn einer so vielen gegenüber mm Betrug sich entschliefst'.

§ 10. κάμοι φθονούντων, durch einen Relativsatz, in welchem ὅτι...τιμῶμαι durch ein Substantiv als Objekt zu φθονεῖν übersetzt wird. — οὐ δικαίως, Litotes. — ἔμποδών εἰμι, der Satz schließt zur Hervorhebung mit demselben Gedanken, mit dem er beginnt. — παρίημι, ἀρχέτω, effektvolles Asyndeton. — μόνον, wie unser 'nur' steht μόνον oft beim Imperat.

§ 11. ἀλλὰ γὰς, 'aber ich breche hier ab, denn'. — ταῦτα...ταῦτα, spöttisch den Inhalt des Vorhergehenden zusammenfassend: 'mit dem Unsinn'. S. auch I 3, 3 zu τά τε ἄλλα. — ἄλλον, Obj. zu ἐξαπατῆσαι, zu dem aus dem Vorhergehenden auch ἄν gehört. Vgl. I 6, 2 zu ἄν. — λέγων διδασκέτω, nachdrückliche Fülle des Ausdrucks. S. I 3, 2 zu ἐστῶς. Nach diesen Worten ist eine Pause zu denken. Erst als keiner sich zum Reden meldet, fährt Xenoph. fort.

§ 12—33. Teil II der Rede. Beispiel der schlechten Disciplin im Heere.

τια άργόμενον πραγμα. δ εί έπεισι καὶ έσται οἶον ὑποδείκνυσιν, ώρα ήμιν βουλεύεσθαι ύπερ ήμων αὐτων μή κάκιστοί τε και αίσχιστοι άνδρες άποφαινώμεθα και πρός θεών και πρός 13 άνθρώπων και φίλων και πολεμίων. άκούσαντες δε ταῦτα οί στρατιώται έθαύμασάν τε, δ, τι είη, καλ λέγειν έκέλευον. έκ τούτου ἄρχεται πάλιν, Ἐπίστασθέ που, ὅτι χωρία ἦν ἐν τοῖς δρεσι βαρβαρικά, φίλια τοῖς Κερασουντίοις, ὅθεν κατιόντες τινές καὶ ίερετα έπώλουν ήμιν καὶ άλλα ὧν είχον, δοκούσι δέ μοι καλ ύμων τινές είς το έγγυτάτω χωρίον τούτων έλθόντες 14 άγοράσαντές τι πάλιν άπελθείν. τοῦτο καταμαθών Κλεάρετος δ λοχαγός ότι καὶ μικοόν είη καὶ ἀφύλακτον διὰ τὸ φίλιον νομίζειν είναι, ἔρχεται ἐπ' αὐτοὺς τῆς νυκτὸς ὡς πορθήσων, 15 οὐδενὶ ἡμῶν εἰπών. διενενόητο δέ, εἰ λάβοι τόδε τὸ χωρίον, είς μέν τὸ στράτευμα μηκέτι έλθεῖν, είσβας δὲ είς πλοίον, έν φ έτύγχανον οί σύσκηνοι αὐτοῦ παραπλέοντες, καὶ ένθέμενος εί τι λάβοι, ἀποπλέων οίγεσθαι έξω τοῦ Πόντου. καὶ ταῦτα συνωμολόγησαν αὐτῷ οί ἐκ τοῦ πλοίου σύσκηνοι, ὡς ἐγὼ νῦν 16 αίσθάνομαι. παρακαλέσας οὖν ὁπόσους ἔπειθεν ἦγεν ἐπὶ τὸ χωρίου. πορευόμενου δ' αὐτὸυ φθάνει ημέρα γενομένη, κα συστάντες οι άνθρωποι ἀπὸ ισχυρών τόπων βάλλοντες και παίοντες τόν τε Κλεάρετον ἀποκτείνουσι καὶ τῶν ἄλλων συζ-

§ 12. πρᾶγμα, 'Geist'. — ἔπεισι hat Futurbedeutung — 'ingruet, sc. in exercitum'. — ὑπο-δείπνυσιν, in ὑπό liegt das Allmähliche, das Wachsen aus einem geringen Anfange, zu ergänzen ist ἔσεσθαι aus ἔσται. — πρὸς θεῶν, s. I 6, 6 zu d. W. — καὶ φίλων καὶ πολεμ., Attribut zu ἀνθρώπουν.

§ 13. ἐθαύμασαν, s. I 8, 16 zu d. W. und I 1, 9 zu ἡγάσθη. — ἐκέλενον, s. II 3, 21 zu ἔλεγεν. — φίλια, durch einen Relativsatz. — ἐερεῖα, s. IV 4, 9 zu d. W. — ἀν, Attraktion. — δοκοῦσι ist ohne Einfluß auf die Konstruktion des Satzes, im D. mache einen Zwischensatz. — ἐλθόντ. ἀγοράσ., s. I 1, 7 zu ὑπολ.

§ 14. τοῦτο, ες. χωρίον. Anticipation, ε. Ι 1, 5 zu βαρβάρων. — διὰ τὸ νομίζειν, durch einen Kausalsatz; zu νομίζειν setze im

D. als Subj. 'die Bewohner'. — φ/λιον, mit den Kerasuntiern verbündet und so vor einem Angrif gesichert. — ἐπ' αὐτούς, nach sortergegangenem τὸ χωρίον im § 13, Constr. ad synesin., s. V 5, 7 zu ἐπείνοις. — τῆς νυπτός, d. h. nachts vor dem V 4, 1 erwähnten Abmarsche des Heeres am 23/24. März. — ὡς πορθήσων, s. I 1, 8 zu ἀπόπτεν. — οὐδενλ...εἰκών, s. I 2, 22 zu σὐδεν. κωλ.

§ 15. εἰ λάβοι...τὸ χωρίος, durch ein Hauptwort mit einer Priposition. — ἐλθεῖν, ohne Subjes. I 3, 1 zu ἰέναι. — οἰ ἐι τοῦ πλοίον, s. I 1, 5 zu τῶν παρά βασιλ. — ἐκ, weil seine Kameraden vom Schiffe aus verhandelten.

§ 16. ἔπειθεν, Imperf., weil er wiederholt zuredete. — πορενόμενον frei: 'auf dem Zuge'. ἡμέρα γενομένη, γενομέν. durch das Hauptwort 'Anbruch'. — άπο-

νούς, οί δέ τινες καὶ είς Κερασούντα αὐτῶν ἀποχωρούσιν. ταῦτα δ' ἦν ἐν τῆ ἡμέρα, ἧ ἡμεῖς δεῦρ' ἐξωρμῶμεν πεζῆ τῶν 17 δὲ πλεόντων ἔτι τινὲς ἦσαν ἐν Κερασοῦντι, οὔπω ἀνηγμένοι. μετά τούτο, ως οί Κερασούντιοι λέγουσιν, άφικνούνται των έκ τοῦ χωρίου τρεῖς ἄνδρες τῶν γεραιτέρων πρὸς τὸ κοινὸν τὸ ημέτερον χρήζοντες έλθεζν. έπεὶ δ' ημᾶς οὐ κατέλαβον, 18 πρός τούς Κερασουντίους έλεγον, δτι θαυμάζοιεν, τί ήμιν δόξειεν έλθεῖν έπ' αὐτούς. έπεὶ μέντοι σφεῖς λέγειν, ἔφασαν, ότι ούκ ἀπὸ κοινοῦ γένοιτο τὸ πρᾶγμα, ήδεσθαί τε αὐτοὺς καὶ μέλλειν ένθάδε πλείν, ώς ήμιν λέξαι τὰ γενόμενα καὶ τοὺς νεκοούς κελεύειν αὐτούς θάπτειν λαβόντας. τῶν δ' ἀποφυ- 19 γόντων τινάς Ελλήνων τυχείν έτι όντας έν Κερασούντι. αίσθόμενοι δε τούς βαρβάρους οποι ίοιεν αὐτοί τε ετόλμησαν βάλλειν τοίς λίθοις και τοίς άλλοις παρεκελεύοντο. και οί άνδρες αποθυήσχουσι τρείς όντες οί πρέσβεις καταλευσθέντες. έπει δε τουτο έγένετο, ξοχονται πρός ήμας οι Κερασούντιοι 20 καλ λέγουσι το πράγμα και ήμεζς οι στρατηγοί άκούσαντες ηρθόμεθά τε τοῖς γεγενημένοις καὶ έβουλευόμεθα σὺν τοῖς Κερασουντίοις, δπως αν ταφείησαν οί των Ελλήνων νεχροί.

rrelvovoι, Stellung? — οί δέ riveς, s. II 3, 15 zu τὰς δέ τινας. Beachte die Stellung von αὐτῶν.

§ 17. ἐν gehört auch zum folgenden Relativ, vor welchem ἐν nur selten wiederholt wird. — ἡμέρα, ist der 24. März. — τῶν δὲ πλε-όντων, s. I 9, 15 zu τ. ἐθελόντ. Zur Sache s. V 4, 1. — ἐκ τοῦ χω-είου, s. I 1, 5 zu τῶν παρὰ βασιλ. — ἄνδρες ziehe im D. zu γεραιτίρ. — τὸ ποινόν, s. Exk. § 21. — ἐθεῖν kann im D. unübersetzt bleiben.

§ 18. πρός bei λέγειν, weil der Angeredete gegenüber steht. — τί ἐρῖν δόξειεν, 'weshalb wir beschlossen hätten', s. I 3, 18 zu d.W. — σφεῖς λέγειν, ἔφασαν, Subj. zu d. Inf. und Verb. fin. sind die Kerasuntier. Beachte den Nom. c. Inf. nach ἐπεί, vgl. II 2, 1 zu εξε... ἀνασχ. — ἀπὸ ποινοῦ — ἐπελος επαλος τοινοῦ τοινοῦ τοινοῦς... ἀνασχ. — ἀκὸ κοινοῦ τοινοῦς τοις des Zwecks, s. I 8, 10 zu d. W.

τοὺς νεκρούς, betonte Stellung. — αὐτούς, Subj. 'wir selbst'.

§ 19. τινὰς...τυχείν, Fortsetzung der orat. obl. in § 18. τινάς, Stellung wie II 5, 32 zu τινές.

— τοὺς βαρβάρους, Anticipation, s. I 1, 5 zu βαρβάρων. — Mit αlσθόμενοι beginnt der Übergang in orat. dir. — τοῖς λίθοις, der Artikel bezeichnet die gerade daliegenden. — παρεπελεύοντο, warum kann βάλλειν fehlen? Impf, s. II 3, 21 zu ἔλεγεν. — τρεῖς ὄντες οἱ πρέσβ., steigernde Apposition. — καταλευσθέντες, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — Das an οἱ πρέσβεις gestellte Particip dient auch zur Steigerung, weil die Gesandten wie Verbrecher behandelt wurden.

§ 20. ἡμᾶς, allgemein, obwohl die Strategen allein gemeint sind.

— ταφείησαν, s. III 4, 29 zu ἀποτμηθείησαν und I 7, 2 zu πῶς ἄν.

21 συγκαθήμενοι δ' έξωθεν των δπλων έξαίφνης ακούομεν θοούβου πολλοῦ, Παΐε, παΐε, βάλλε, βάλλε, καὶ τάχα δη δρώμεν πολλούς προσθέοντας λίθους έχοντας έν ταϊς χερσί, τούς δε 22 και άναιρουμένους. και οι μεν Κερασούντιοι, ως δη και έωρακότες το παρ' έαυτοις πράγμα, δείσαντες αποχωρούσι προς τα 23 πλοΐα. ήσαν δε νη Δία και ήμων οι έδεισαν. έγω γε μην ήλθον πρός αὐτούς καὶ ἡρώτων, ὅ,τι ἐστὶ τὸ πρᾶγμα. τῶν δὲ ήσαν μεν οι οὐδεν ήδεσαν, ομως δε λίθους είχον έν ταις γερσίν. έπει δε είδότι τινί έπέτυχον, λέγει μοι, δτι οί άγορα-24 νόμοι δεινότατα ποιούσι τὸ στράτευμα. ἐν τούτφ τις δρᾶ τὸν άγορανόμου Ζήλαρχου πρός την θάλατταν άποχωρούντα, καί άνέκραγεν. οί δε ώς ήκουσαν, ώσπερ ή συὸς άγρίου ή ελά-25 φου φανέντος, Γενται έπ' αὐτόν. οί δ' αὖ Κερασούντιοι ώς είδον δομώντας καθ' αύτούς, σαφώς νομίζοντες έπλ σφάς. ϊεσθαι, φεύγουσι δοόμφ καὶ έμπίπτουσιν είς την θάλατταν. συνεισέπεσον δε και ήμων αὐτων τινές, και έπνίγετο δστις 26 νείν μη ετύγχανεν επιστάμενος. καλ τούτους τι δοκείτε; ηδίκουν μεν οὐδέν, ἔδεισαν δέ, μη λύττα τις ώσπες κυσίν ημίν έμπεπτώχοι. εί οὖν ταῦτα τοιαῦτα ἔσται, θεάσεσθε, οἶα ἡ 27 κατάστασις ήμιν έσται της στρατιάς. ύμεις μέν οί πάντες ούκ έσεσθε κύριοι ούτε ανελέσθαι πόλεμον ὧ αν βούλησθε ούτε καταλύσαι, ίδία δε δ βουλόμενος άξει στράτευμα έφ' δ,τι

§ 21. ἔξωθεν τῶν ὅπλων, s. Exk. § 46. Im folgenden ist die lebhafte Schilderung zu beachten.

§ 22. ως δη έωρακότες, i. e. wie wohl Leute, die auch den Vorfall bei ihnen (die Steinigung) gesehen haben, sc. ἀποχωροῖεν ἄν.

— ἦσαν...οί, der Relativsatz umschreibt das Subjekt.

§ 23. ἦσαν μέν, ihm entspricht έπεὶ δέ.

§ 24.  $\tilde{\omega}\sigma\pi\varepsilon\varrho$  c. Gen. absol., s. I 3, 16 zu d. W.

§ 25. καθ' αὐτούς, κατά, weil sie schon in der Nähe des Meeres sind. — ἐπνίγετο, s. III 4, 8 zu ἐλάμβαν. — ὅστις μή, s. II 2, 14 zu οἱ μή (und wer = und wenn einer). — ἐπιστάμενος = verstehen, im D. sagen wir zwar

'schwimmen können', aber der Gr. fasst es mehr als eine erlernte Kunst, nicht als physische Kraft.

§ 26. καὶ τούτους τίδοκεῖτε, ein elliptischer Accusativ. c. Inf. = et hos quid putatis, sc. fecisse? Im D. übersetze τούτους durch 'von diesen'. — ἡδίκουν übersetze nach I 5, 11 zu d. W. — τοιαῦτα ἔσται, Sinn: wenn dergleichen fernerhin von den Soldaten ausgeübt wird. Wir gebrauchen dafür: 'so fortgehen'. — τῆς στο ατιᾶς, s. I 1, 10 zu τριῶν μηνῶν.

§ 27. υμείς μὲν, ihm entspricht durch Wechsel der Konstr. ἐδἰς δέ. — οἱ πάντες, Apposit., s. I δ, 16 zu ἄλλοι. — ἀνελέσθαι πόλεμον, 'den Krieg auf sich nehmen' und καταλύσαι — 'beilegen', sind aus derselben metaphorischen

αν θέλη, κάν τινες πρός ύμας ζωσι πρέσβεις ή είρηνης δεόμενοι ἢ ἄλλου τινός, κατακανόντες τούτους οί βουλόμενοι ποιήσουσιν ύμᾶς τῶν λόγων μὴ ἀχοῦσαι τῶν πρὸς ὑμᾶς ἰύντων. ἔπειτα δὲ οὓς μὲν ἂν ὑμεῖς ἄπαντες ἕλησθε ἄοχοντας, ἐν 28 οὐδεμιᾶ χώρα ἔσονται, ὅστις δ' ἂν έαυτὸν ἔληται στρατηγὸν καὶ έθελη λέγειν, Βάλλε, βάλλε, οὖτος ἔσται ίκανὸς καὶ ἄρχουτα κατακανεΐν καὶ ιδιώτην δυ αν ύμων έθέλη ακριτου, ην ώσιν οί πεισόμενοι αὐτῷ, ὥσπερ καὶ νῦν ἐγένετο. οἶα δὲ 29 ύμιν και διαπεπράγασιν οι αὐθαίρετοι οὖτοι στρατηγοί σκέψασθε. Ζήλαρχος μεν δ άγορανόμος εί μεν άδικει ύμας, οίχεται άποπλέων οὐ δοὺς ὑμῖν δίκην· εἰ δὲ μὴ ἀδικεὶ, φεύγει ἐκ τοῦ στρατεύματος δείσας, μη άδίκως ἄκριτος ἀποθάνη. οί δε κατα- 30 λεύσαντες τοὺς πρέσβεις διεπράξαντο ήμιν μόνοις μέν των Ελλήνων είς Κερασούντα μη ασφαλές είναι μη σύν ίσχύι άφικνεζοθαι τούς δε νεκρούς, ούς πρόσθεν αὐτοί οί κατακανόντες έκέλευον θάπτειν, τούτους διεπράξαντο μηδε σύν κηρυκείω έτι ἀσφαλές είναι ἀνελέσθαι. τίς γὰο έθελήσει κῆρυξ lέναι κήρυκας ἀπεκτονώς; άλλ' ήμεῖς Κερασουντίων θάψαι αὐτοὺς ἐδεήθημεν. εἰ μὲν οὖν ταῦτα καλῶς ἔχει, δοξάτω 31

Auffassung zu erklären. — πρέσβεις ist Teil des Prädikats. —
οἱ βουλόμενοι, s. I 3,9 zu d. W.
— κατακτείναντες τούτους,
nach I 1,6 zu ἐπιβουλ. 1. — τῶν
λόγων, s. II 6, 11 zu αὐτοῦ. Vgl.
I 2,5 zu Τισσαφ. — τῶν...ἰόντων, Umschreibung von πρέσβεις.

§ 28. οῦς...ἄςχοντας, Voranstellung des Relativsatzes wie I 1, 6 zu ὅστις. ἄςχοντας steht durch Atrakt. in diesem Satze. S. auch 13, 5 zu ὅ, τι ἄν. — ἐν οὐδεμιῷ τός ἔσονται, s. V 6, 13 — kein Ansehen haben. — οῦτος, mit Nachdruck des Gegensatzes gesetzt, denn ἔσονται steht ohne grammatisches Subjekt. — ἄπριτον, indicta causa, mit Nachdruck am Rude, gehört zu ἄςχοντα und ἰδιώτην. — ἰδιώτην, s. III 2, 32 m d. W. — ἀσιν οί πεισόμενοι, Umschreibung des einfachen Verbs. Im D. ein Relativsatz.

1 3. 31 . 2

江西江江江西北西

§ 29. καὶ διαπεποάχασιν, Welcher Gedanke ist wegen καί zu ergänzen? — οδτοι, Stellung wie IV 2, 6 zu αῦτη. Diese Stellung des οδτος kann jedoch nur dann eintreten, wenn ein Attribut dabei ist. — οἰχεται c. Partic., s. I 1, 2 zu ἐτύγχανε.

§ 30. οἱ δὲ καταλεύσαντες, durch ein Hauptwort. — ἀφικνεὶσθαι, mit ἀσφαλὲς εἶναι zu verbinden. — τούτους nimmt das zu ἀνελέσθαι gehörende, aber mit Nachdruck an die Spitze gestellte Obj. τοὺς νεκρούς wieder auf, s. I 10, 19 zu καὶ ταύτας. — ἀνελέσθαι, stehender Ausdruck von der Aufnahme der Leichen zur Bestattung. — κῆρυξ...κήρυκας, sarkastische Paronomasie. — ἀλλά, nach einer Frage wie IV 6, 19. Sinn: 'da wir aber einsahen, daß niemand gehen würde, so'. — ἡμεἰς, Xenophon und die übrigen Strategen.

§ 31. ταῦτα καλῶς ἔχει, ταῦτα = diese Thaten eurer Kameraden. — δοξάτω ὑμὶν, d. i. 'so sprecht dieses (eure Billigung) durch einen

ύμιν, ϊνα ώς τοιούτων έσομένων καὶ φυλακήν ίδία ποιήση τις 32 καὶ τὰ ἐρυμνὰ ὑπερδέξια πειρᾶται ἔχων σκηνοῦν. εἰ μέντοι ύμιν δοκεί θηρίων, άλλὰ μὴ ἀνθρώπων είναι τὰ τοιαῦτα ἔργα, σκοπείτε παῦλάν τινα αὐτῶν εί δὲ μή, πρὸς Διὸς πῶς ἢ θεοίς θύσομεν ήδέως ποιούντες έργα άσεβή, ή πολεμίοις πῶς 88 μαγούμεθα, ην άλληλους κατακαίνωμεν; πόλις δε φιλία τίς ήμας δέξεται, ήτις αν δρα τοσαύτην ανομίαν έν ήμιν; αγοράν δε τίς ἄξει θαρρών, ἢν περί τὰ μέγιστα τοιαῦτα έξαμαρτάνοντες φαινώμεθα; οδ δε δη πάντων οίόμεθα τεύξεσθαι έπαίνου, τίς αν ήμας τοιούτους όντας έπαινέσειεν; ήμεις μέν γαρ οίδ δτι πονηφούς αν φαίημεν είναι τούς τα τοιαύτα ποιούντας.

Έκ τούτου ανιστάμενοι πάντες έλεγον τούς μέν τούτων άρξαντας δοῦναι δίκην, τοῦ δὲ λοιποῦ μηκέτι έξεῖναι άνομίας ἄρξαι· ἐὰν δέ τις ἄρξη, ἄγεσθαι αὐτοὺς ἐπὶ θανάτω· τοὺς δὲ στρατηγούς είς δίκας πάντας καταστήσαι είναι δε δίκας καλ εί τι άλλο τις ήδίκητο έξ οδ Κύρος απέθανε δικαστάς δε 35 τοὺς λοχαγοὺς ἐποιήσαντο. παραινοῦντος δὲ Ξενοφῶντος καὶ των μάντεων συμβουλευόντων έδοξε καθήραι το στράτευμα. **καλ έγένετο καθαρμός.** 

Beschlus aus'. — ως c. Gen. abs., s. I 1, 2 zu d. W. und übers. nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1 durch das Hauptwort' Aussicht'.

§ 32.  $\dot{\alpha}\lambda\lambda\dot{\alpha}$   $\mu\dot{\eta}$  = und nicht. Der folgende Schwur und die Doppelfrage dienen zur Hervor-hebung der Gegensätze und im gesteigerten Affekt stehen  $\pi \tilde{\omega}_{S}$  und  $\tilde{\eta}$ zweimal, aber in veränderter Reihenfolge. — ποιοῦντες steht dem Konditionalsatze parallel.

§ 33. ητις, die Griechen haben auch da oft Relativsätze, wo wir Bedingungssätze gebrauchen. --δαρρών, auch hier gebrauchen wir Adverbia, vgl. I 2, 25 zu προτέρα. – περί τὰ μέγιστα, durch die Ermordung der Gesandten und Misshandlung des Agoranomen haben sie gegen göttliches und menschliches Recht, gegen das Heiligste, gefrevelt. — οδ, der Satz um-schreibt das Hauptwort ἐν Ελλάδι. Andere fassen ov als Obj. zu τεύξεσθαι und konstruieren: τίς ἡμᾶς ... ἐπαινέσειε τὸν ἔπαινον, οὖ οἰόμεθα πάντων τεύξεσθαι. — πάντων, Gen. auct. zu ἐπαίνον, wir: 'bei oder von allen'. Beachte auch den Wechsel des Modus in dieser Frage. — ἡμεῖς, des Ge-gensatzes zu τίς wegen vorange-stellt. Welches andre Wort ist auch durch Stellung betont?

§ 34—35. Das Heer beschliefst strenge Änderung. Sähnung des Heeres.

§ 34. ἐκ τ. ἀνιστάμ., s. I & 20 zu έδοξε und vgl. V 5, 13. -Eleyov mit Inf., wie wenn ext λευον stände. - τοὺς τούτ. ἄξξαντας, die Urheber, s. oben § 16. - τοῦ λοιποῦ, Gen. der Zeit, s. II 2, 5 zu d. W. — αὐτούς, s. I 4, 8 zu d. W. — ἐπὶ δανάτφ, s. I 6, 10 zu d. W. — ἐἰς δίκας ... καταστῆσαι = in ius vocare. Welcher Unterschied der Auffassung? — έξ...ἀπέθανε durch ein Hauptwort, zu dem das griech. Subj. zum Attribut wird.

§ 35. παραινοῦντος ... συβ. βουλευόντων, Chiasmus. — \*αδηραι und καθαρμός, betonte "Εδοξε δὲ καὶ τοὺς στρατηγοὺς δίκην ὑποσχεῖν τοῦ παρ- VIII εληλυθότος χρόνου. καὶ διδόντων Φιλήσιος μὲν ὡφλε καὶ Ξανθικλῆς τῆς φυλακῆς τῶν γαυλικῶν χρημάτων τὸ μείωμα είκοσι μνᾶς, Σοφαίνετος δέ, ὅτι αίρεθεὶς κατημέλει, δέκα μνᾶς. Ξενοφῶντος δὲ κατηγόρησάν τινες φάσκοντες παίεσθαι ὑκ' αὐτοῦ καὶ ὡς ὑβρίζοντος τὴν κατηγορίαν έποιοῦντο. καὶ 2 ὁ Ξενοφῶν ἐκέλευσεν εἰπεῖν τὸν πρῶτον λέξαντα, ποῦ καὶ ἐπλήγη. ὁ δὲ ἀπεκρίνατο, "Όπου καὶ ρίγει ἀπωλλύμεθα καὶ χιὰν πλείστη ἡν. ὁ δὲ εἶπεν, 'Αλλὰ μὴν χειμῶνός γε ὄντος οῖου 8 λέγεις, σίτου δὲ ἐπιλελοιπότος, οἴνου δὲ μηδ' ὀσφραίνεσθαι παρόν, ὑπὸ δὲ πόνων πολλῶν ἀναγορευόντων, πολεμίων δὲ ἐπομένων, εἰ ἐν τοιούτω καιρῷ ὕβρίζον, ὁμολογῶ καὶ τῶν ὁνων ὑβριστότερος εἶναι, οἷς φασιν ὑπὸ τῆς ὕβρεως κόπον οὐκ ἐγγίγνεσθαι. ὅμως δὲ καὶ λέξον, ἔφη, ἐκ τίνος ἐπλήγης.

Stellung. — Reinigungsgebräuche waren Bad, Waschen und Räuchern, hier hat wahrscheinlich die Reinigung durch (See-) Wasser stattgefunden.

VIII. Neue Anklage und Rechtfertigung Xenophons.

§ 1. Bestrafung dreier Strategen; Anklage Xenophons.

§ 1. δίκην ὑπέχειν ohne Personenobj. = 'sich vor Gericht stellen, Rechenschaft ablegen'. Wie ist die griechische Auffassung in υπέχειν? — διδόντων, Subj. und Obj. ergeben sich aus dem Vorhergehenden. —  $\phi \phi l s$ , prägnant mit dem Gen. der Schuld und Accus. der Strafe konstruiert. Im D. muss es entweder zweimal übersetzt werden ('schuldig befunden werden' und 'zahlen'), oder der Genit. wird durch eine Präpos. mit ihrem Kasus Thersetzt.  $-\tau \tilde{\eta} s \varphi v \lambda \alpha n \tilde{\eta} s =$ nachlässige Bewachung', s. I 6, 7 τα την δύναμιν. — τών γαυλ. 10ημάτων, das gemeinschaftliche Attribut im Gen. obj. steht in der Mitte. Zur Sache s. V 1, 16. το μείωμα ist Appos. zu είκοσι μοᾶς. Im D. frei — 'den Ausfall, Deficit', die Summe wird mit einer Präposition angeknüpft. —  $\alpha$ [qe $\theta$ eig, sc. i $\pi$ ιμε $\lambda$ εiσ $\theta$  $\alpha$ ι aus

dem folg. W. Zur Sache s. V 3, 1.

— κατημέλει, intr.: 'nachlässig sein'. — παίεσθαι, Inf. imperf. des Pflegens. Vgl. auch I 1, 6 zu ήσαν. — ὡς ὑβρίζοντος, s. I 1, 2 zu ὡς. — τ. κατηγ. ἐποιοῦντο, Umschreibung zur Hervorhebung des wiederholten Begriffs.

§ 2—26. Xenophons humoristische Verteidigungsrede. § 2—12. Teil I. Faktische Widerlegung des Anklägers.

§ 2. καί nach Fragewörtern dient zur Hervorhebung und entspricht oft unserm 'denn'. — Im folgenden dienen die wiederholten Fragen zur anschaulichen Schilderung der Verhandlung, die so gleichsam in unserer Gegenwart vor sich geht. — δίγει, s. IV 5, 7 sqq. — ἀπωλλύμεθα, Impf., s. III 4, 8 zu ἐιάμβ.

§ 3. χειμώνος γε ὅντος ... επομένων, von diesen fünfgliedrigen Genit. abs. geben 1 und δ die Ursachen, 2, 3 u. 4 die Folgen an. — οδον statt τοιούτον οδον, s. I 1, 8 zu ἐκ... ών. — πολλών, Subjekt, ist mit ἀπαγος. zu verbinden. — εδ... ὕβοιζον faßst mit Nachdruck den Inhalt der δ Glieder zusammen. — ἐν τοιούτω, wo aller Übermuth schwindet. — οδς... ἐγγίγνεσθαι ist zur Er-

4 πότερον ήτουν τί σε καὶ ἐπεί μοι οὐκ ἐδίδους ἔπαιον; ἀλλ' άπήτουν; άλλὰ περί παιδικών μαχόμενος; άλλὰ μεθύων έπα-5 οφνησα; έπελ δε τούτων οὐδεν έφησεν, έπήρετο αὐτόν, ελ δπλιτεύοι. οὐκ ἔφη. πάλιν, εί πελτάζοι. οὐδε τοῦτ' ἔφη, άλλ' ήμίονον έλαύνειν ταχθείς ύπὸ τῶν συσκήνων έλεύθερος ὧν. 6 ένταῦθα δη ἀναγιγνώσκει αὐτὸν καὶ ήρετο,  $^{5}\!H$  σὸ εἶ  $\delta$  τὸν κάμνοντα άγαγών; Ναὶ μὰ Δι', ἔφη· σὸ γὰο ἡνάγκαζες· τὰ 7 δε των έμων συσκήνων σκεύη διέρριψας. 'Αλλ' ή μεν διάρριψις, έφη δ Ξενοφών, τοιαύτη τις έγένετο. διέδωκα άλλοις άγειν καὶ ἐκέλευσα πρὸς ἐμὲ ἀπαγαγεῖν, καὶ ἀπολαβὼν ἄπαντα σᾶ ἀπέδωκά σοι, ἐπεὶ καὶ σὰ ἐμοὶ ἀπέδειξας τὸν ἄνδρα. οἶον δὲ 8 τὸ πρᾶγμα έγένετο ἀκούσατε, ἔφη· καὶ γὰρ ἄξιον. ἀνὴρ κατελείπετο διὰ τὸ μηκέτι δύνασθαι πορεύεσθαι. καὶ έγὰ τὸν μεν άνδρα τοσούτον εγίγνωσκον, δτι είς ήμων είη ήνάγκασα δε σε τούτον άγειν, ώς μη απόλοιτο και γάρ, ώς έγω οίμαι, 9 πολέμιοι ήμιν έφείποντο. συνέφη τοῦτο δ άνθρωπος. Οὐχοῦν, έφη δ Ξενοφων, έπεὶ προύπεμψά σε, καταλαμβάνω αὖθις σὺν τοις δπισθοφύλαξι προσιών βόθρον δρύττοντα ώς κατορύξοντα 10 του άνθοωπου, και έπιστας έπήνουν σε. έπει δε παρεστηκό-

klärung hinzugesetzt, weil Xen. die sprichwörtliche Redensart τῶν ὄνων ὑβοιστότερος nur darauf bezogen wissen will, daß der Mensch in Leiden nicht übermütig sein kann.

§ 4. ἐκ, kausal, wofür διά sonst gebränchlicher ist. — Nach jeder Frage hält Xenophon kurze Zeit inne; erst wenn keine (verneinende) Antwort erfolgt ist, fährt er mit ἀλλὰ fort (s. II 5, 18 zu d. W.) und faßst dann die Verneinungen, welche jeder Frage hätten folgen sollen, zusammen in ἐπεὶ τούτων κ.τ.λ. — ἔπαιον ist bei den folgenden beiden Fragen auch zu denken. — ἀπήτουν, ἀπό s. I 1, 8 zu ἀπέπεμπε. — μεθύων ist zugesetzt, weil παφοινείν nicht seine eigentliche Bedeutung behalten hat. — ἔπας φνησα, beachte das doppelte Augment.

§ 5. οὐκ ἔφη, hier = negare. - ἀλλ', sc. ἐπλήγην ἡμόνον κ.τ.λ. § 6. ἀναγιγνώσκει... ἤ ǫετο, warum der Wechsel? ἀναγιγν., s. I 6, 4 zu d. W. — τὸν καμνοντα, Artikel, weil der Gefragte an ein bekanntes Ereignis erinnert wird. = διέρριψας, διά = dis.

§ 7. διέδωκα, mit Nachdruck am Anfang, im Gegensatz zu dem am Ende stehenden διέφοιψας (Chiasmus). — τίς — ungefahr, etwa, s. I 8, 8 zu d. W. — ἀπαγαγεῖν, ἀπολαβών, ἀπέδωκα und ἀπέδειξας, ἀπό Gegensatz von διὰ in διέδωκα, s. I 1, 8 zu ἀπέπεμπε. — σᾶ frei: 'richtig'.

§ 8. κατελείπ., auf dem Platze, auf dem er liegt, zurücklassen. Impf. s. III 4, 8 zu ἐλάμβ. — τοσοῦτον, s. I 3, 14 zu d. W. — συνέφη, Asyndeton, s. II 1, 22 zu ἀπεκρίνατο. — ὁ ἄνθοωπος steht im verächtlichen Sinne.

§ 9. ὀφύττοντα ὡς κατοφύξοντα, Parechese. — ὡς c. Partic. s. I 1, 3 zu ὡς ἀποκτενών. — ἐπήνουν, denn unbeerdigt zu bleiben galt für ein Unglück.

των ήμων συνέχαμψε τὸ σχέλος άνήρ, άνέχραγον οί παρόντες, δτι ζῆ ἀνήρ, σὸ δ' εἶπας, Όπόσα γε βούλεται ὡς ἔγωγε αὐτὸν οὐκ ἄξω. ἐνταῦθα ἔπαισά σε ἀληθῆ λέγεις ἔδοξας γάρ μοι είδότι έοικέναι, δτι έζη. Τί οδυ; έφη, ήττον τι απέθανεν, 11 έπει έγώ σοι ἀπέδειξα αὐτόν; Και γὰο ἡμεῖς, ἔφη ὁ Ξενοφων, πάντες αποθανούμεθα τούτου οὖν ἕνεκα ζωντας ήμας δεί κατορυχθήναι; τούτον μέν ανέκραγον ώς όλίγας παίσειεν 12 άλλους δ' έκέλευε λέγειν, διὰ τί εκαστος έπλήγη. έπεὶ δε οὐκ 13 άνίσταντο, αὐτὸς έλεγεν, Ἐγώ, ὁ ἄνδρες, ὁμολογῶ παϊσαι δή ανδρας ενεκεν αταξίας δσοις σώζεσθαι μεν ήρκει δι' ύμων, έν τάξει τε ζόντων καὶ μαχομένων ὅπου δέοι, αὐτοὶ δὲ λιπόντες τάς τάξεις προθέοντες άρπάζειν ήθελον και ήμων πλεονεκτείν. εί δε τοῦτο πάντες έποιοῦμεν, απαντες αν απωλόμεθα. ήδη δε 14 καλ μαλακιζόμενόν τινα καλ ούκ έθέλοντα άνίστασθαι, άλλά προϊέμενον αύτον τοις πολεμίοις, και έπαισα και έβιασάμην πορεύεσθαι. έν γαρ τῷ ἰσχυρῷ χειμῶνι καὶ αὐτός ποτε ἀναμένων τινάς συσκευαζομένους καθεζόμενος συχνόν χρόνον κατέμαθον άναστας μόλις καὶ τὰ σκέλη έκτείνας. έν έμαυτῷ 15

§ 10. ἀνὴς...ἀνὴς, nachdrücklicher Gleichklang. Im D. brauche im letzten Fall den Hauptsatz in orat. dir. als Ausruf. — ὁπόσα γε βούλεται — 'so viel er Lust hat', mag er leben Am besten entspricht unser 'meinetwegen'. — ὡς ἔγωγε, eigentlich ein Nebensatz, im D. setze einen Hauptsatz. — ἀληθῆ λέγεις, affektvolles Asyndeton. — ἔδοξας ...ἔοιπέναι, im D. genügt der Inf. des griech. Part.

§ 11. ἡττόν τι, τί ebenso wie im § 7 gebraucht, kann durch 'etwa' übersetzt werden. — ἐγὰ σοί, s. IV 6, 16 zu πάγά. — παὶ γάρ, γάρ in Antworten begründet einen verschwiegenen Gedanken: 'freilich starb er, denn' etc. Im D. genügt: 'freilich, ja auch wir'.

§ 12. τοῦτον, durch Stellung betont. — ὀλίγας, der Positiv hat hier mehr die Bedeutung des Komparativs, daher wir 'zu' hinsufigen. Da das Hauptwort fehlt (vgl. I 2, 10 zu τὰ Λύκ. und I 3, 3 τὰ τε), so genügt im D. das

Adverb. — čllovs, die nach § 1 als Ankläger aufgetreten waren.

§ 13—21. Teil II. Allgemeine Erörterung, wann er geschlagen.

§ 13. οὐκ ἀνίστ., Ď.: keiner. — ὅσοις... ἤ οκει frei: 'die es sich gefallen lieſsen'. Ironie. — ἰόντων und μαχομ., Attrib. zu ὑμῶν. — αὐτοὶ δέ, im D. subordiniere mit 'während sie selbst'. — λιπόντες, s. Η 1, 8 zu παραδόντ. — προθέοντες mache zum Prädikat und für ἀρπάζειν ἤθελον genügt der Inf. des Zwecks. — πάντες... ἄπαντες, nachdrückliche Parechese.

§ 14. καὶ μαὶακις...ποὶεμίοις, dreigliedriges Obj. zum
zweigliedrigen Prädikat. — Das
dritte Glied fast die beiden ersten
mit Nachdruck zusammen. — ποοτέμενον αὐτόν, s. I 8, 29 zu
εαντόν. Zur Sache s. IV 5, 15. —
κατέμαθον c. Partic., als Verb.
sent. Warum der Nominativ? s.
II 1, 13 zu ἴσθι. Ähnlich dem
franz. sa voir mit Inf. könnte man
κατέμαθ. durch 'können' übersetzen.

οὖν πεῖραν λαβὼν ἐκ τούτου καὶ ἄλλον, ὁπότε ἔδοιμι καθήμενον και βλακεύοντα, ήλαυνον το γάρ κινεισθαι και άνδρίζεσθαι παρείγε θερμασίαν τινά καὶ ύγρότητα, τὸ δὲ καθῆσθαι και ήσυχίαν έχειν εώρων ύπουργον ου τῷ τε ἀποπήγνυσθαι τὸ αίμα και τῷ ἀποσήπεσθαι τοὺς τῶν ποδῶν δακτύλους, ἄπερ πολ-16 λούς καὶ ύμεζε ἴστε παθόντας. ἄλλον δέ γε ἴσως ἀπολειπόμενόν που διὰ δαστώνην καὶ κωλύοντα καὶ ὑμᾶς τοὺς πρόσθεν καὶ ήμᾶς τοὺς ὅπισθεν πορεύεσθαι ἔπαισα πύξ, ὅπως μὴ λόγγη ὑπὸ 17 τῶν πολεμίων παίοιτο. καὶ γὰο οὖν νῦν ἔξεστιν αὐτοῖς σωθείσιν, εί τι ὑπ' έμοῦ ἔπαθον παρὰ τὸ δίκαιον, δίκην λαβείν. εί δ' έπὶ τοῖς πολεμίοις έγένοντο, τί μέγα ἂν οὕτως ἔπαθον 18 ότου δίκην αν ήξίουν λαμβάνειν; απλούς μοι, έφη, ο λόγος εί μεν επ' άγαθιφ εκόλασά τινα, άξιω ύπεχειν δίκην, οΐαν καί γονείς υίοις και διδάσκαλοι παισί και γάρ οι ίατροι κάουσι 19 καὶ τέμνουσιν έπ' ἀγαθῷ· εἰ δὲ ὕβρει νομίζετέ με ταῦτα πράττειν, ένθυμήθητε, ὅτι νῦν έγὰ θαρρῶ σὸν τοῖς θεοῖς μᾶλλον ἢ τότε καὶ δρασύτερός είμι νῦν ἢ τότε καὶ οἶνον πλείω πίνω. 20 άλλ' δμως οὐδένα παίω· έν εὐδία γὰο δοῶ ὑμᾶς. ὅταν δὲ

§ 15. ἐκ τούτον = 'darnach', verstärkt den Grund, der schon im Particip liegt. Vgl. I 7, 3 zu διὰ τοῦτο. — ὁπότε, im D. ein Relativsatz. — ἐδοιμι, Optat. iterativ. — τὸ γὰς...τὸ δέ, Epanaphora. — ἐωίςων ὑπουογὸν δν, im D. ἑωίςων als Zwischensatz, ὑπουογὸν ὄν = beförderte. — ἄπες, Accus. c. Inf. im Relativsatze mit betonter Stellung des πολλούς.

§ 16. καὶ ὑμᾶς...ὅπισθεν, Parallelismus mit Gleichklang. S. auch I, 5, 16 zu ἄλλοι. — πύξ... λόγχη, Chiasmus.

§ 17. καὶ γὰς οὖν, Ironie. Sinn: 'Durch meine Strenge sind sie gerettet, denn'. — δίκαιον, δίκην, Parechese. — ἐπί, c. Dat., s. I 1, 4 zu ἐπί τινι εἶναι. — τί μέγα... λαμβάνειν, der Nachsatz: 'so würden sie auch für das größte Unrecht Genugthuung zu erhalten nicht fordern können' ist in eine sarkastische Frage verwandelt. — Stellung des οὖτως?

§18. Im folgenden beachte die Stei-

gerung des Affekts. — ἐπ' ἀγαθφ...ἐπ' ἀγαθφ...ἐπ' ἀγαθφ. Chiasmus, s. II 3,5 zu ἄριστον. — ὑπέχειν δίκην — 'mich einem Rechte oder Urteile zu unterziehen'. — ο εαν, sc. ὑπέχουσι; mit diesem Satze will Xen. fein andeuten, daß er als Vater und Wohlthäter zu betrackten und sein Verhältnis zu den Soldaten ein Pietätsverhältnis sei. — καὶ γάρ bezieht sich auf den verschwiegenen Gedanken: Off dient die Strenge zu unsrem Besten. § 19. πράττειν, Inf. Impf. —

§ 19. πράττειν, Inf. Impf. — σῦν τ. θεοῖς, die mich gerettet haben. — θαρρῶ, θρασύτες, πίνω geben die Veranlassung sur ε΄ροις an. Sinn: 'Lust am Schlagen ist nicht mein Charakter, das beweise ich jetzt u. s. w.' Beachte die verschiedene Stellung des νῦν ται Hebung des Gegensatzes und daſs νῦν ἢ τότε beim dritten Gliede fehlt. — ὁρῶ ohne Particip stimmt in solchen Sätzen mit dem Deutschen. — ἐν εὐδία, tropisch zum Übergang zum folgenden Gedanken.

χειμών ή και δάλαττα μεγάλη έπιφέρηται, ούχ δρᾶτε, δτι καί νεύματος μόνου ενεκα χαλεπαίνει μέν ποφοεύς τοις έν πρώρα, γαλεπαίνει δε κυβερνήτης τοῖς εν πρύμνη; ίκανὰ γὰρ εν τῶ τοιούτφ καὶ μικρά άμαρτηθέντα πάντα συνεπιτρίψαι. ὅτι δὲ 21 δικαίως έπαιον αὐτοὺς καὶ ὑμεῖς κατεδικάσατε· ἔχοντες ξίωη, οὐ ψήφους, παρέστατε, καὶ έξῆν ὑμῖν ἐπικουρεῖν αὐτοῖς, εἰ έβούλεσθε άλλὰ μὰ Δία οὔτε τούτοις έπεκουρεῖτε οὔτε σὺν έμολ τον ατακτούντα έπαίετε. τοιγαρούν έξουσίαν έποιήσατε 22 τοις κακοίς αὐτῶν ὑβρίζειν ἐῶντες αὐτούς. οἶμαι γάρ, εἰ ἐθέλετε σχοπείν, τούς αὐτούς εύρήσετε καὶ τότε κακίστους καὶ νῦν ὑβοιστοτάτους. Βοΐσκος γοῦν ὁ πύκτης ὁ Θετταλὸς τότε 23 μεν διεμάχετο ως κάμνων άσπίδα μη φέρειν, νῦν δε, ως άκούω, Κοτυωριτών πολλούς ήδη άποδέδυκεν. ἢν οὖν σωφρο- 24 νήτε, τούτον τάναντία ποιήσετε ή τούς κύνας ποιούσι τούς μέν γάο κύνας τους χαλεπούς τάς μέν ημέρας διδέασι, τάς δε νύκτας άφιασι, τούτον δέ, ην σφορονήτε, την νύκτα μεν δήσετε, την δε ημέραν αφήσετε. αλλα γαρ, έφη, θαυμάζω, δτι 25 εί μέν τινι ύμων απηχθόμην, μέμνησθε καί οὐ σιωπατε, εί δέ

§ 20. χειμών ή fasse im D. als Adverbialbestimmung zu θάλαττα ... ἐπιφέρηται. — μεγάλη ist Teil des Prädikats μεγάλ. ἐπιφέρηται — 'geht hoch'. S. auch I 2, 25 zu προτέρα. Schillers Tell: 'ihr seht, wie hoch der See geht'. Auch Lat: mare magnum. — μόνον, a. I 3, 14 zu τοσούτον. — χαλεπαίνει, Anaphora, s. IV 6, 10 zu παίνει, Anaphora, s. IV 6, 10 zu παρεξλάχιστα. — ἀμαρτηθέντα, im D. durch ein Hauptwort.

§ 21. κατεδικάσατε, κατά = gegen die Frevler. — ἔχοντες, critärendes Asyndeton. — οὐ ψήφ., time: 'es war auf dem Marsche, nicht in einer Versammlung'. — τὸν ἐμοί, Χευ. erinnert damit an time 11 2, 31 gefaßten Beschlußs. — τὸν ἀτακτοῦντα bezeichnet lak kollektives Appellativum sämttiche Individuen einer Gattung.

122—26. Rüge der unzeitigen chsicht und der Undankbarkeit.

122. τοιγαροῦν ἐξουσίαν κ.

bezieht sich auf οὖτε... ἐπαί
αὐτῶν, sc. τῶν ἀτακτούν
- οἶμαι γάρ, im D. ein Zwichsatz. Warum? — καὶ τότε

naniorous, statt der Beiordnung im D. ein Relativsatz.

§ 23. τότε μὲν...νῦν δέ, Anaphora mit Chiasmus gemischt.

— διεμάχετο, kämpfte es durch, frei: 'weigerte sich'. — μή, s. I 3, 2 zu d. W. — ὡς κάμνων = indem er vorgab, daſs. Im D. gebrauche 'weil' c. Konj. — ἀποδύω, ἀπό = auskleiden i. e. der Kleider berauben. Verschwiegener Gedanke ist: und trägt deren Kleider.

§ 24. Anaphora der Wortstellung, aber Chiasmus der Satzstellung. — ποιοῦσι, im D. 'man'.

lung. — ποιοῦσι, im D. 'man'. § 25. ἀλλὰ γάρ, doch eine andere Bemerkung will ich machen; ich wundere mich nämlich. In § 26 und 26 ist neben der Anaphora die Wiederholung von μεμνῆσθαι zu beachten, die durch den Wechsel der Form, obwohl die Rede denselben Personen gilt, verstärkt wird. Dazu kommen die kurzen Sätze mit gleichen Ausgängen und die Häufung der Negation, sowie die Zusammenfassung des Vorhergehenden durch τούτων. — οὐ σιωπᾶτε, ein durch Litotes verstärkter Pleo-

Ť

u.

Ţĺ

op!

τφ ἢ χειμῶνα ἐπεκούρησα ἢ πολέμιον ἀπήρυξα ἢ ἀσθενοῦντι ἢ ἀποροῦντι συνεξεπόρισά τι, τούτων δε οὐδεὶς μέμνηται, οὐδ' εί τινα καλώς τι ποιούντα έπήνεσα ούδ' εί τιν' άνδρα όντα 26 άγαθον ετίμησα ως εδυνάμην, ούδεν τούτων μεμνησθε. άλλά μην καλόν γε και δίκαιον και δσιον και ήδιον των άγαθων μαλλον η των κακών μεμνησθαι.

Έκ τούτου μέν δη ανίσταντο καλ ανεμίμνησκον. καλ περιεγένετο ώστε καλώς έχειν.

## [5.]

Έκ τούτου δε έν τη διατριβή οί μεν ἀπὸ της ἀγορας έζων, T οί δε και ληζόμενοι έκ της Παφλαγονίας. έκλώπευον δε και οί Παφλαγόνες εὖ μάλα τοὺς ἀποσκεδαννυμένους, καὶ τῆς νυκτὸς τούς πρόσω σκηνούντας έπειρώντο κακουργείν καὶ πολεμικώ-2 τατα πρός άλλήλους είχου έκ τούτων, δ δε Κορύλας, δς έτύνγανε τότε Παφλαγονίας άρχων, πέμπει παρά τοὺς Ελληνας πρέσβεις έχουτας ΐππους καὶ στολάς καλάς, λέγουτας, δτι Κορύλας 3 ετοιμος είη τούς Έλληνας μήτε άδικειν μήτε άδικεισθαι. οί δ στρατηγοί ἀπεκρίναντο, ὅτι περί μέν τούτων σύν τῆ στρατιβ βουλεύσοιντο, έπλ ξένια δε έδέχοντο αὐτούς παρεκάλεσαν 🗱 4 και των άλλων ανδρων οθς έδοκουν δικαιοτάτους είναι. 8th-

nasmus. — χειμῶνα, Sachobj. zu ἐπεκούρησα — 'einen gegen etwas schützen'

§ 26. αλλα μην π. τ. λ., der allgemeine Gedanke giebt der ganzen Rede einen kräftigen Schluss. - ἀνεμίμνησκον, sc. der Dienste und Wohlthaten des Xenophon. - $\pi \varepsilon \varrho \iota \varepsilon \gamma \varepsilon \nu \varepsilon \tau o$ , unpersonl. = 'das Ergebnis war'. I. Vertrag mit den Paphlagoniern

und Seefahrt nach Harmene.

§ 1—14. Der Vertrag wird geschlossen. Waffentänze.

§ 1. ἀπὸ τῆς ἀγορᾶς und ληζόμενοι stehen parallel, daher letzteres nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1 zu übersetzen. — άγορᾶς, s. Exkurs § 51. — ἐκλώπευον . . . ἐπειοῶντο, Chiasmus. — εν μάλε, μάλα nachgestellt. -– ė́ x τούτ**α?**,

s. I 3, 11 zu d. W. § 2. ἔχοντας...καλάς, solding. Geschenke sind noch jetzt Sitte. μήτε ἀδικείν . . . ἀ**δικεϊσθα**μ Umschreibung des Begriffs: 'Frieden schließen', in der die Bedie gungen genannt werden. desse σθαι hängt nur durch ein Zeug von groupos ab = sich Unrecht fallen lassen. Von wem? ergi die betonte Stellung von **Έλ**λην.

§ 3. £evla ist hier nur von 'gastlichen Bewirtung' zu ven hen. — δίκαιος mit zu erg zendem Inf.: 'ich habe ein Re bin dazu berechtigt'. Das vert

σαντες δε βούς των αίγμαλώτων και άλλα ιερεία εὐωγίαν μεν άρκοῦσαν παρείχον, κατακείμενοι δε έν σκίμποσιν έδείπνουν, καὶ ἔπινον ἐκ κερατίνων ποτηρίων, οἶς ἐνετύγγανον ἐν τῆ γώρα. έπει δε σπονδαί τε έγένοντο και έπαιάνισαν, άνεστησαν πρώτον 5 μέν Θράκες και πρός αὐλὸν ἀρχήσαντο σύν τοῖς δπλοις και ήλλοντο ύψηλά τε καὶ κούφως καὶ ταῖς μαχαίραις έχρῶντο τέλος δε δ ετερος τον ετερον παίει, ως πασιν εδόκει [πεπληγέναι τον άνδρα]. δ δ' έπεσε τεχνικώς πως. καλ άνέκραγον οί Παφλα- 6 γόνες. καὶ ὁ μὲν σκυλεύσας τὰ ὅπλα τοῦ έτέρου ἐξήει ἄδων τὸν Σιτάλκαν άλλοι δε των Θρακών τον ετερον εξέφερον ως τεθνηκότα, ήν δε οὐδεν πεπονθώς, μετά τοῦτο Αίνιᾶνες και Μάγνη- 7 τες ανέστησαν, οδ άρχοῦντο την καρπαίαν καλουμένην έν τοῖς δπλοις. δ δε τρόπος τῆς ὀρχήσεως ἦν, ὁ μεν παραθέμενος τὰ 8 δπλα σπείρει καὶ ζευγηλατεῖ πυκνὰ δὲ στρεφόμενος ὡς φοβού-

Objekt ist aus παρεκάλεσαν zu erganzen, s. I 2, 15 zu ως νόμος, II 3, 11 zu τὸν ἐπιτήδ.

**§ 4. τῶν αἰχμαλώτων, d. Gen.** partit. übersetze durch ein adjektivisches Attrib. zu βοῦς. — καταnelpevol dè év oulum, bei dem Liegen während des Essens stützte man sich mit dem linken Arme auf das im Rücken liegende Kissen und hatte so den rechten Arm frei. asearly we nor no lwe, Trink-borner hatten auch die alten Deut-

schen. Caes. b. G. VI 28.

§ 5. žmel dè omordaí, bei den Gastmählern der Griechen folgte auf die eigentliche Mahlzeit das Symposion. Sobald die Speisen fort-setragen und die Tische wegge-beben waren, wusch man sich die Hinde und stimmte den Lobgesang an; dann wurde das Trinken, wowit der Nachtisch verbunden war, der durch seine Näschereien die Last am Trinken unterhalten sollte, wit den drei Spenden begonnen, tren erste den Göttern, die zweite m Heroen, die dritte dem rettenn Zeus dargebracht ward. Die nposien wurden durch anziehende präche gewürzt, durch Musik, s und andre Künste, durch ele und Scherz aller Art erhei-T. So führen auch hier die Krie-

ger mehrerer der im Griechenheere vertretenen Stämme nationale Waffentanze auf. — ξγένοντο καὶ ἐπαιάνισαν, Wechsel des Subjekts. — πρός, zum Ausdruck der Begleitung: = 'zur'. — ώρχήσαντο ... η λλοντο ... ἐχοῶντο, Wechsel der tempora: Aorist die Haupthandlung, Imperf. die Nebenhandlungen. — πρῶτον μέν, der entsprechende Gegensatz ist μετὰ τοῦτο im § 7. Vergl. III 1, 13. — ὑψηλά, s. I 3, 3 zu rà člla érlunge und I 2, 10 zu τὰ Λύκ. ἔθυσ. — ὡς ἐδόκει, Folgesatz. Wörtlich: wie es allen schien, [den Mann geschlagen zu haben]'.

§ 6. ἀνέπραγον, warum? — τον Σιτάλπαν, ein Kriegs- und Siegeslied zu Ehren des thrakischen Fürsten Sitalkas. Lieder nach den besungenen Helden zu benennen, ist auch bei andern Völkern Sitte, z. B. Ludwigslied, Rolandslied, der alte Dessauer Marsch. — ξξέφερον, 'efferre mortuum'. — ήν πεπον-

Sάς, s. II 2, 13 zu ἡν δυναμ.
§ 7. Αἰνιᾶνες, s. I 2, 6. —
Μάγνητες, Völkerschaft des südlichen Thessalien. — την κας παίαν, ein thessalischer Waffentanz, wahrscheinlich von καρπός, also 'Fruchttanz'.

§ 8. πυκνά, s. § 5 zu ὑψηλά.

μενος, ληστής δε προσέρχεται ό δ' έπειδαν προίδηται, απαντά άρπάσας τὰ ὅπλα καὶ μάχεται πρὸ τοῦ ζεύγους καὶ οὖτοι ταῦτ' έποίουν έν φυθμφ πρός τὸν αὐλόν και τέλος δ ληστής δήσας τὸν ἄνδοα [καί] τὸ ζεῦγος ἀπάγει ένίστε δὲ καί δ ζευγηλάτης τὸν ληστήν· εἶτα παρὰ τοὺς βοῦς ζεύξας ὀπίσω τὰ χεῖρε δεδε-9 μένον έλαύνει. μετὰ τοῦτο Μυσὸς εἰσῆλθεν ἐν έκατέρα τῆ χειρί έχων πέλτην, καί τοτε μεν ως δύο άντιταττομένων μιμούμενος ώρχεῖτο, τοτὲ δὲ ὡς πρὸς ἕνα ἐχρῆτο ταῖς πέλταις, τοτὲ δ' έδινεϊτο καὶ έξεκυβίστα έχων τὰς πέλτας, ώστε ὄψιν καλὴν 10 φαίνεσθαι. τέλος δὲ τὸ περσικὸν ἀρχεῖτο κρούων τὰς πέλτας καὶ ὅκλαζε καὶ ἐξανίστατο καὶ ταῦτα πάντα ἐν δυθμῶ ἐποίει 11 πρός του αὐλόυ. ἐπὶ δὲ τούτφ [ἐπιόντες] οί Μαντινείς καὶ άλλοι τινές των 'Αρκάδων άναστάντες έξοπλισάμενοι ώς έδύναντο κάλλιστα ήσάν τε έν φυθμώ, πρός τον ένοπλιον φυθμόν αὐλούμενοι, καὶ ἐπαιάνισαν καὶ ἀρχήσαντο ὥσπερ ἐν ταῖς πρὸς τούς θεούς προσόδοις. δρώντες δε οί Παφλαγόνες δεινά έποιούντο 12 πάσας τὰς ὀργήσεις ἐν ὅπλοις εἶναι. ἐπὶ τούτοις ὁρῶν ὁ Μυσὸς έκπεπληγμένους αὐτούς, πείσας τῶν ᾿Αρκάδων τινὰ πεπαμένον δρχηστρίδα είσάγει ένσκευάσας ώς έδύνατο κάλλιστα καλ άσπίδα 13 δούς κούφην αὐτῆ. ἡ δὲ ἀρχήσατο πυρρίχην έλαφρῶς. ένταῦθε

- ληστής δέ, lebhafte Schilderung, auch im D. diese Kürze: Zu ihm kommt ein Räuber, d. i. einer, der einen Räuber vorstellt.
- πρό, s. I 4, 4 zu d. W. - καὶ οῦτοι, καὶ = auch, in Βεστήν, das Prädikat ist das in δήσας liegende νικῷ: das δήσας ἀπάγει wiederholt sich dann in ζεύξας... ἐλαύνει. - τὸ χεῖρε, Acc. beim Passiv, s. I 3, 10 zu ἀδικεῖν. Merke auf den fast ausschließlich in dieser Form gebrauchten Artikel für den Dual des Fem.

§ 9. μετὰ τοῦτο, s. zu § 5 πρῶτον μέν. — In der tolgenden Schilderung beachte die Anaphora und die viermalige Wiederholung von πέλτη (die Antistrophe schildert anschaulich). — ὡς δύο ἀντιταττορμ., Gen. absol. — μιμούμενος ὡςχείτο, frei: 'gebärdete sich beim Tanze', s. zu I 2, 18 zu ἰδοῦσα. (Anh.) — ἐξεκυβίστα, ἐκ, aus dem zum Umdrehen bestimmten

Platze heraus, s. Taf. 3 Fig. 48. Ähnl. Hom. Odyss. 3, 18 sq.

§ 10. τὸ περσικόν, Name vom Volke; so bei uns: die Polonaise, Française. — Polysyndeton in der Schilderung.

§. 11. Μαντινείς, aus Mantines in Arkadien. — πρός... αὐλεύμενοι, erklärender Zusatz zu ἐνθυμῷ αὐλούμ. — 'während sie nich d. Fl. blasen ließen, ihnen auf der Flöte vorgespielt wurde'. — πρός τὸν ἐνόπλ. ἐνθμόν — 'nach einem dem Waffentanze entsprechenden Takte. — προσόδοις, 'festliche Aufzüge, Prozessionen,' — πρὸς τ. θεούς, Götter sati der Tempel, in denen sie wohnen, nach derselben Metonymie, wie man das Volk statt des Landes nennt. — δεινὰ ποιεῖσθαι — 'für etwa Aufserordentliches halten, s. 19, ' zu ποιεῖσθαι.

§ 12. ἐπὶ τούτοις gehört κα ἐν πεπληγμ. — πείσας, frei: 'mi Bewilligung'. — πυρρίχην, ἀ κοότος ήν πολύς, και οι Παφλαγόνες ήρουτο, ει και γυναϊκες συνεμάχοντο αὐτοῖς. οι δ' ελεγον, ὅτι αὖται και αι τρεψάμεναι είεν βασιλέα έκ τοῦ στρατοπέδου. τῆ μὲν νυκτί ταύτη τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο.

Τη δε ύστεραία προσηγον αύτούς είς τὸ στράτευμα καί 14 έδοξε τοῖς στρατιώταις μήτε άδικείν Παφλαγόνας μήτε άδικεῖσθαι. μετά τοῦτο οί μεν πρέσβεις ἄχοντο οί δε Ελληνες, έπειδή πλοΐα ίκανὰ έδόκει παρεΐναι, άναβάντες έπλεον ήμέραν καὶ νύκτα πνεύματι καλώ, έν ἀριστερά ἔχοντες την Παφλαγογίαν. τη δ' άλλη άφικνουνται είς Σινώπην καὶ ὁρμί- [25. Μαι 15 σαντο είς Αρμήνην της Σινώπης. Σινωπείς δε οίκοῦσι μεν έν τη Παφλαγονική, Μιλησίων δε άποικοί είσιν. οδτοι δε ξένια πέμπουσι τοις Ελλησιν άλφίτων μέν μεδίμνους τρισχιλίους, οίνου δε κεράμια χίλια και πεντακόσια. και Χειρίσοφος έν- 16 . ταύθα ήλθε τριήρη έχων. καὶ οί μεν στρατιώται προσεδόκων άγοντά τι σφίσιν ήμειν δ δ' ήγε μεν οὐδέν, απήγγελλε δέ, ὅτι έπαινοίη αὐτοὺς καὶ 'Αναξίβιος ὁ ναύαρχος καὶ οι ἄλλοι, καὶ δτι ύπισηνείτο 'Αναξίβιος, εί ἀφίκοιντο έξω τοῦ Πόντου, μισθοφοράν αὐτοῖς ἔσεσθαι. καὶ ἐν ταύτη τῆ Αρμήνη ἔμειναν οί 17 στρατιώται ήμέρας πέντε. ως δε της Ελλάδος έδόκουν έγγυς γίγνεσθαι, ήδη μαλλον ή πρόσθεν είσήει αὐτούς, ઉπως αν καί έχοντές τι οίκαδε ἀφίκωνται. ἡγήσαντο οὖν, εἰ ἕνα ἕλοιντο 18

Pyrriche wurde als mimisch-dramatischer Waffentanz zur Flöte aufgeführt und hatte ungemein schnelle und leichte Rhythmen. • (Anh.)

- § 13. αἱ τρεψάμεναι εἶεν, scherzhafte Übertreibung des I 10, 8 Erzählten. Zur Übersetzung s. III 1, 42 zu ποιοῦσα.
- § 14—16. Abfahrt nach Harmene bei Sinope.
- § 14. προσήγον, von der Einführung in die Versammlung. ατούς, die Gesandten, s. o. § 2. § 15. εἰς, hier wie IV 8, 22 ἐν von der Umgegend. τῆς Σινώπης, s. II 2, 6 z. Ἰωνίας. ᾿Αρκήνη, Hafen im Gebiete der Stadt sinope. μεδίμνους, s. Exk. § 51 Anm. 8. περάμιον. dieses Maß von Flüssigkeiten war an Inhalt dem attischen Metretes (= 39½ 1) gleich.

§ 16. ήλθε, aber unverrichteter Sache. Seine Abreise s. V 1, 4. — άγοντα . . . ή κειν, frei: 'etwas bringen'. — ἀπήγγελλε, frei kann es durch 'als die Nachricht' übersetzt werden. — ἐπαινοίη . . . ὑπισχνείτο, warum der Wechsel des Modus? Wegen des Sing. s. II 4, 16 zu ἔπεμψε.

§ 17—33. Xenophon lehnt die Wahl zum Oberbefehlshaber ab, Cheirisophos nimmt sie an. — § 17 —19. Beweggründe der Soldaten.

§ 17. εἰσήει, 'in mentem venire'. Welcher Unterschied ist zwischen beiden Redeweisen? Als Subj. zu εἰσήει ist im D. aus dem Inhalte des abhängigen Satzes ein entsprechendes abstraktum hinzuzusetzen.
— ὅπως, ähnl. wie I 1, 4 zu d. W. παί = nicht blos zurückkehren, sondern auch. — ἔχοντες ἀφίπωνται, s. § 16 zu ἄγοντα, oder

μενος, ληστής δε προσέρχεται δ δ' έπειδαν προίδηται, απαντά άρπάσας τὰ ὅπλα καὶ μάχεται πρὸ τοῦ ζεύγους· καὶ οὖτοι ταῦτ' έποίουν έν φυθμώ πρός τον αυλόν και τέλος δ ληστής δήσας τὸν ἄνδρα [καί] τὸ ζεῦγος ἀπάγει ένίστε δὲ καί ὁ ζευνηλάτης τὸν ληστήν· εἶτα παρὰ τοὺς βοῦς ζεύξας ὀπίσω τὰ χεῖρε δεδε-9 μένον έλαύνει. μετά τοῦτο Μυσός εἰσῆλθεν έν έκατέρα τῆ χειοί έχων πέλτην, καλ τοτε μεν ως δύο αντιταττομένων μιμούμενος ώρχεῖτο, τοτε δε ώς πρός ενα έχρητο ταῖς πέλταις, τοτε δ έδινεῖτο καλ έξεκυβίστα έχων τὰς πέλτας, ώστε όψιν καλὴν 10 φαίνεσθαι. τέλος δὲ τὸ περσικὸν ὡρχεῖτο κρούων τὰς πέλτας καὶ ἄκλαζε καὶ ἐξανίστατο· καὶ ταῦτα πάντα ἐν δυθμῷ ἐποίει 11 πρός του αὐλόυ. ἐπὶ δὲ τούτφ [ἐπιόντες] οί Μαντινείς καὶ άλλοι τινές των 'Αρκάδων άναστάντες έξοπλισάμενοι ως έδύναντο κάλλιστα ήσάν τε έν φυθμώ, πρός τον ένόπλιον φυθμόν αὐλούμενοι, καὶ ἐπαιάνισαν καὶ ἀρχήσαντο ὥσπερ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς θεοὺς προσόδοις. δρῶντες δὲ οί Παφλαγόνες δεινὰ ἐποιοῦντο 12 πάσας τὰς ὀργήσεις ἐν ὅπλοις εἶναι. ἐπὶ τούτοις ὁρῶν ὁ Μυσὸς έκπεπληγμένους αὐτούς, πείσας τῶν Αρκάδων τινὰ πεπαμένον δρχηστρίδα είσάγει ένσκευάσας ώς έδύνατο κάλλιστα καὶ ἀσκίδε 13 δούς κούφην αὐτῆ. ἡ δὲ ἀρχήσατο πυρρίχην ἐλαφρῶς. ἐνταῦθα

- ληστής δέ, lebhafte Schilderung, auch im D. diese Kürze: Zu ihm kommt ein Räuber, d. i. einer, der einen Räuber vorstellt.
- πρό, s. I 4, 4 zu d. W. — καὶ οῦτοι, καὶ = auch, in Bezielung auf § 5. — τὸν ληστήν, das Prädikat ist das in δήσας liegende νικῷ: das δήσας ἀπάγει wiederholt sich dann in ζεύξας... ἐλαύνει. — τὸ χεῖρε, Acc. beim Passiv, s. I 3, 10 zu ἀδικεῖν. Merke auf den fast ausschließlich in dieser Form gebrauchten Artikel für den Dual des Fem.

§ 9. μετὰ τοῦτο, s. zu § 5 πρῶτον μέν. — In der tolgenden Schilderung beachte die Anaphora und die viermalige Wiederholung von πέλτη (die Antistrophe schildert anschaulich). — ὡς δύο ἀντιτατομ., Gen. absol. — μιμούμενος ὡς χείτο, frei: 'gebärdete sich beim Tanze', s. zu I 2, 18 zu ἰδοῦσα. (Anh.) — ἐξεπυβίστα, ἐπ, aus dem zum Umdrehen bestimmten

Platze heraus, s. Taf. 3 Fig. 48. Ähnl. Hom. Odyss. 3, 18 sq.

§ 10. vò περσικόν, Name vom Volke; so bei uns: die Polonaise, Française. — Polysyndeton in der Schilderung.

8.11. Μαντινείς, aus Mantines in Arkadien. — πρός... αὐ1οὐμενοι, erklärender Zusatz su ἐν ἐνθμῷ αὐ1ούμ. — 'während sie sich d. Fl. blasen ließen, ihnen auf dæ Flöte vorgespielt wurde'. — προσείνει ἐνόπλ. ἐνθμόν — 'nach einem dem Waffentanze entsprechenden Takte. — προσείνει, 'festliche Aufzüge, Prozessiones', — πρὸς τ. θεούς, Götter statt der Tempel, in denen sie wohnen, nach derselben Metonymie, wie mandas Volk statt des Landes nennt — δεινὰ ποιείσθαι — 'für etwa Αυſserordentliches halten, s. I 9, Ται ποιείσθαι.

§ 12. ἐπὶ τούτοις gehört 🖚 🕯 πεπληγμ. — πείσας, frei: 🐿 Bewilligung'. — πυροίχην, ἐ κρότος ήν πολύς, και οι Παφλαγόνες ήρουτο, εί και γυναϊκες συνεμάχουτο αὐτοῖς. οι δ' έλεγου, ὅτι αὖται και αι τρεψάμεναι είεν βασιλέα έκ τοῦ στρατοπέδου. τῆ μὲν νυκτί ταύτη τοῦτο τὸ τέλος ἐγένετο.

Τῆ δὲ ὑστεραία προσῆγον αὐτοὺς είς τὸ στράτευμα καὶ 14 έδοξε τοῖς στρατιώταις μήτε άδικείν Παφλαγόνας μήτε άδικεῖσθαι. μετά τοῦτο οί μεν πρέσβεις ιζοντο οί δε Έλληνες, έπειδή πλοΐα ίκανὰ έδόκει παρεΐναι, ἀναβάντες ἔπλεον ἡμέραν καὶ νύκτα πνεύματι καλῷ, ἐν ἀριστερῷ ἔχοντες τὴν Παφλαγονίαν. τη δ' άλλη αφικνούνται είς Σινώπην καὶ ώρμί- [25. Mai 15 σαντο είς Αρμήνην της Σινώπης. Σινωπείς δε οίκοῦσι μεν έν τη Παφλαγονική, Μιλησίων δε άποικοί είσιν. οὖτοι δε ξένια πέμπουσι τοῖς Έλλησιν άλφίτων μεν μεδίμνους τρισχιλίους, οίνου δε περάμια χίλια και πεντακόσια. και Χειρίσοφος έν- 16 . . ταύθα ήλθε τριήρη έχων. καὶ οί μὲν στρατιώται προσεδόκων άνοντά τι σφίσιν ήμειν δ δ' ήγε μεν οὐδέν, ἀπήγγελλε δέ, δτι έπαινοίη αὐτοὺς καὶ 'Αναξίβιος ὁ ναύαρχος καὶ οί ἄλλοι, καὶ δτι ύπισχνείτο Άναξίβιος, εί ἀφίκοιντο έξω τοῦ Πόντου, μι**σθοφοράν αὐτοῖς ἔσεσθαι. καὶ ἐν ταύτη τῆ Άρμήνη ἔμειναν οί 17** στρατιώται ήμέρας πέντε. ώς δε της Ελλάδος εδόκουν έγγυς γίγνεσθαι, ήδη μαλλον ή πρόσθεν είσήει αὐτούς, ὅπως ἂν καὶ έχουτές τι οϊκαδε ἀφίκωνται. ἡγήσαντο οὖν, εἰ ἕνα ἕλοιντο 18

Pyrriche wurde als mimisch-dramatischer Waffentanz zur Flöte aufgeführt und hatte ungemein schnelle und leichte Rhythmen. • (Anh.)

§ 18. αι τρεψάμεναι είεν, scherzhafte Übertreibung des I 10, 8 Erzählten. Zur Übersetzung s. III 1, 42 zu ποιοῦσα.

§ 14—16. Abfahrt nach Harmene bei Sinope.

§ 14. προσήγον, von der Einführung in die Versammlung. — πέτούς, die Gesandten, s. o. § 2. § 15. είς, hier wie IV 8, 22 έν von der Umgegend. — τῆς Σινώπης, s. II 2, 6 z. Ἰωνίας. — Ἰαριώπη, Hafen im Gebiete der Stadt Sinope. — μεδίμνους, s. Exk. § 51 Anm. 3. — περάμιον. dieses Maß von Flüssigkeiten war an Inhalt dem attischen Metretes (= 39½ 1) gleich.

§ 16. η lθε, aber unverrichteter Sache. Seine Abreise s. V 1, 4. — άγοντα . . . η πειν, frei: 'etwas bringen'. — άπήγγελλε, frei kann es durch 'als die Nachricht' übersetzt werden. — ἐπαινοίη . . . ὑπισχνεῖτο, warum der Wechsel des Modus? Wegen des Sing. s. II 4, 16 zu ἔπεμψε.

§ 17—33. Xenophon lehnt die Wahl zum Oberbefehlshaber ab, Cheirisophos nimmt sie an. — § 17 —19. Beweggründe der Soldaten.

§ 17. εἰσήει, 'in mentem venire'. Welcher Unterschied ist zwischen beiden Redeweisen? Als Subj. zu εἰσήει ist im D. aus dem Inhalte des abhängigen Satzes ein entsprechendes abstraktum hinzuzusetzen.

- ὅπως, ähnl. wie I 1, 4 zu d. W.

- καί = nicht blos zurückkehren, sondern auch. - ἔχοντες ἀφίκονται, s. § 16 zu ἄγοντα, oder

άργοντα, μαλλον αν η πολυαρχίας ούσης δύνασθαι τον ένα χρήσθαι τῷ στρατεύματι καὶ νυκτὸς καὶ ἡμέρας, καὶ εἴ τι δέοι λανθάνειν, μαλλον αν κρύπτεσθαι, και εί τι αδ δέοι φθάνειν, ήττον αν ύστερίζειν οὐ γάρ αν λόγων δείν πρός άλλήλους, άλλα το δόξαν τῷ ένὶ περαίνεσθαι ἄν. τον δ' ἔμπροσθεν γρό-19 νον έχ τῆς νικώσης ἔπραττον πάντα οί στρατηγοί. ὡς δὲ ταῦτα διενοούντο, έτράποντο έπὶ τὸν Ξενοφώντα καὶ οί λοχαγοί έλεγον προσιόντες αὐτῷ, ὅτι ἡ στρατιὰ οὕτω γιγνώσκει, καὶ εύνοιαν ενδεικνύμενος εκαστος επειθεν αὐτὸν ὑποστῆναι τὴν 20 ἀρχήν. δ δὲ Ξενοφῶν τῆ μὲν ἐβούλετο ταῦτα, νομίζων καὶ τὴν τιμήν μείζω ούτως έαυτῷ γίγνεσθαι πρὸς τοὺς φίλους καὶ είς την πόλιν τούνομα μείζον ἀφίξεσθαι αύτοῦ, τυχὸν δὲ καί 21 αγαθού τινος αν αίτιος τη στρατιά γενέσθαι. τα μέν δή τοιαῦτα ενθυμήματα επῆρεν αὐτὸν επιθυμεῖν αὐτοκράτορα γενέσθαι ἄρχοντα. όπότε δ' αὖ ένθυμοῖτο, ὅτι ἄδηλον μὲν παντί άνθρώπω, δπη τὸ μέλλον έξει, διὰ τοῦτο δὲ [καλ] κίνδυνος εξη 22 καὶ τὴν προειργασμένην δόξαν ἀποβαλεῖν, ἠπορεῖτο. ἀπορουμένω δε αύτω διακρίναι έδοξε κράτιστον είναι τοίς θεοίς άνακοινῶσαι· καὶ παραστησάμενος δύο ίερεῖα έθύετο τῷ Διὶ τῷ βασιλεί, δσπερ αὐτῶ μαντευτὸς ἦν ἐκ Δελφῶν καὶ τὸ ὅναρ δή από τούτου τοῦ θεοῦ ἐνόμιζεν ἑωρακέναι, δ είδεν, δτε

übers. *ἔχοντές τι* durch ein Subst. mit e. Präpos.

§ 18. πολυαρχίας οὖσης, Gen. abs. steht parallel dem Konditional-satze; πολυαρχίας, Abstrakt. pro concreto im collectiven Sinne. — τὸ δόξαν τῷ ἐνί — 'die Meinung des einen'. — τὸν ... οἱ στρατηγοί, epexegetische Bemerkung des Xenophon. — ἐν τῆς νικώσης, i. e. γνώμης oder ψήφου, frei: 'nach Stimmenmehrheit'.

§ 19-24. Erwägungen Xenophons.

§ 19. ἔπειθεν, Impf. de conatu, s. Ι 3, 1. — ὑποστῆναι, warum ὑπό?

§ 20. τη μέν, statt τη δέ folgt § 21 ὁπότε δέ. — ξαντο. . . αύτοῦ, beachte die mit Chiasmus gemischte anaphorische Stellung des Pron. — αἴτιος, Nom. c. Inf. nach vorhergehendem Acc. c. Inf. — τυχόν, Acc. absol., frei: 'vielleicht'.

\$ 21. τὰ μὲν δή, dieser Gedanke fast den Inhalt des Vorhergehenden zusammen. — ὁπότε c. Opt., s. I 5, 2 zu ἐπεί. — τὴν προειργασμένην . . . ἀποβαλεῖν, ante partam rei militaris laudem amittere. Caes. b. G. VI 40. — ἡπορεῖτο . . . ἀπορ., s. II 4, 9 zu ἐπος. § 22. διαπρῖναι, im D. ein Nebensatz. — τ. θεοῖς ἀναποινῶσαι, s. III 1, 5 zu d. W. — δύο ερεῖα, zwei, damit, wenn das erste nicht günstig war, sofort das zweite geopfert werden konnte. — ὅσπερ αὐτῷ μαντευτὸς ἡν = 'der ihm durch das Orakel bezeichnet war'. Im D. kann man es anch mit Wiederholung des Zeitworts 'opfern' impersonell übersetzen. Zur Sache s. III 1, 6. — καὶ τὸ ὄνας, selbständiger Satz. Erzählt ist es III 1, 11. — ἀπό, weil der Traum

ἤοχετο ἐπὶ τὸ συνεπιμελεῖσθαι τῆς στρατιᾶς καθίστασθαι. καὶ 23 ὅτε ἐξ Ἐφέσου ὡρμᾶτο Κύρφ συσταθησόμενος, ἀετὸν ἀνεμιμήσκετο ἑαυτῷ δεξιὸν φθεγγόμενον, καθήμενον μέντοι, ὅνπερ ὁ μάντις ὁ προπέμπων αὐτὸν ἔλεγεν ὅτι μέγας μὲν οἰωνὸς εἰη καὶ οὐκ ἰδιωτικὸς καὶ ἔνδοξος, ἐπίπονος μέντοι τὰ γὰρ ὅρνεα μάλιστα ἐπιτίθεσθαι τῷ ἀετῷ καθημένῳ. οὐ μέντοι χρηματιστικὸν εἶναι τὸν οἰωνόν. τὸν γὰρ ἀετὸν πετόμενον μᾶλλον λαμβάνειν τὰ ἐπιτήδεια. οὕτω δὴ θυομένῳ αὐτῷ διαφανῶς ὁ 24 θεὸς σημαίνει μήτε προσδεῖσθαι τῆς ἀρχῆς μήτε, εἰ αἰροῖντο, ἀποδέχεσθαι. τοῦτο μὲν δὴ οὕτως ἐγένετο. ἡ δὲ στρατιὰ 25 συνῆλθε, καὶ πάντες ἔλεγον ἕνα αἰρεῖσθαι. καὶ ἐπεὶ τοῦτο ἔδοξε, προὐβάλλοντο αὐτόν. ἐπεὶ δὲ ἐδόκει δῆλον εἶναι, ὅτι αἰρήσονται αὐτόν, εἴ τις ἐπιψηφίζοι, ἀνέστη καὶ ἔλεξε τάδε.

Έγω, ω ἄνδρες, ήδομαι μεν ύφ' ύμων τιμωμενος, είπερ 28 ἄνθρωπός είμι, και χάριν έχω και εύχομαι δοῦναί μοι τοὺς θεοὺς αἴτιόν τινος ὑμῖν ἀγαθοῦ γενέσθαι· τὸ μέντοι ἐμὲ προκρθήναι ὑφ' ὑμων ἄρχοντα Λακεδαιμονίου ἀνδρὸς παρόντος οὕτε ὑμῖν μοι δοκεῖ συμφέρον εἶναι, ἀλλ' ἤττον ἂν διὰ τοῦτο τυγχάνειν, εἴ τι δέοισθε παρ' αὐτων ἐμοί τε αὖ οὐ πάνυ τι υμίζω ἀσφαλὲς εἶναι τοῦτο. ὁρῶ γὰρ ὅτι καὶ τῆ πατρίδι μου 27 οὐ πρόσθεν ἐπαύσαντο πολεμοῦντες πρὶν ἐποίησαν πᾶσαν τὴν

vom Gotte gesandt wird. - συνεπιμελείσ $\hat{\theta}$ αι, σύν = 'mit den andern'. —  $\eta \circ \chi \circ \tau \circ \ldots \times \alpha \vartheta \circ \sigma \tau \alpha$ - δθαι, verstärkende Umschreibung.
 § 23. συσταθησόμενος, s. III 1, 8, wo jedoch dieses Omens nicht gedacht ist. - őre, Voranstellung, im D. wird's Zwischensatz. — άνεμιμνήσπετο c. Partic., s. I 1, 7 zu βουλευομένους. — ἀετόν, Weissagevogel von künftiger Größe auch beim Tarquinius Priscus. — δεξιόν, als sie ihn schreien hören, wendet sich der Seher gegen Norden und da sitzt der Vogel gegen Osten hin, sur Rechten, was Glück verkündet. - καθήμενον, mit Nachdruck ans Ende gesetztes Attr. — ονπεο, durch Antic. als Objekt zu čleyev vorangestellt, als solle ein Acc. c. Inf. im Relativs. und nicht ein Nebensatz mit örz folgen. Im D.: 'der, wie d. S. sagte, gr. w.' — ovaldıcınos, weiler Herrschaft

verkündigt. — τὰ γὰς ὄςνεα, Wechsel der Konstr., im D. gebr. einen Hauptsatz in or. obl.

§ 24. οντω, frei: 'unter diesen Umständen'. Es nimmt das ἐθύετο im § 22 wieder auf.

§. 25—29. Xenophon bittet in der Versammlung nicht ihn, sondern einen Lakedaimonier zu wählen.

§ 26. είπες, steht hier kausal. Frei übers. entspricht das D.: 'so wahr'. — τὸ προπριθήναι, durch einen Nebensatz mit aktivischem Verb: 'daſs ihr' u. s. w. — Λαπεδαιμονίου, d. h. Χειρισόφου. — οὕτε . . . ὑμὶν . . . ἐμοί τε sind die zusammengehörenden Sätze, s. II 2, 8 zu μήτε. — ἀλλ' . . . τυγχάνειν, Übergang in die persönliche Konstruktion. Was ist deshalb aus δοκεῖ zu ergänzen? — πας αὐτῶν, Λαπεδαιμονίων. — οὐ πάνυ, Litotes, die durch τί gesteigert wird. § 27. ὁρῶ, probe scio. — ἐπαύ-

πόλιν όμολογείν Λακεδαιμονίους καὶ αὐτῶν ἡγεμόνας εἰναι. 28 ἐπεὶ δὲ τοῦτο ὡμολόγησαν, εὐθὺς ἐπαύσαντο πολεμοῦντες καὶ οὐκέτι πέρα ἐπολιόρκησαν τὴν πόλιν. εἰ οὖν ταῦτα ὁρῶν ἐγὸ δοκοίην, ὅπου δυναίμην, ἐνταῦθ᾽ ἄκυρον ποιεῖν τὸ ἐκείνων 29 ἀξίωμα, ἐκεῖνο ἐννοῶ, μὴ λίαν ἂν ταχὺ σωφρονισθείην δ δὲ ὑμεῖς ἐννοεῖτε, ὅτι ἡττον ἂν στάσις εἰη ἑνὸς ἄρχοντος ἢ πολλῶν, εὐ ἴστε ὅτι ἄλλον μὲν ελόμενοι οὐχ εὐρήσετε ἐμὲ στασιάζοντα νομίζω γὰρ ὅστις ἐν πολέμφ ὢν στασιάζει πρὸς ἄρχοντα, τοῦτον πρὸς τὴν ἑαυτοῦ σωτηρίαν στασιάζειν ἐὰν δὲ ἐμὲ ἕλησθε, οὐκ ἂν θαυμάσαιμι, εἴ τινα εὕροιτε καὶ ὑμῖν καὶ ἐμοὶ ἀχθόμενον.

σαντο c. Partic., s. II 5, 13 zu d. W. — πόλιν, metonymisch für πολίτας, daher mit folgendem αὐτῶν. — ὁμολογεῖν, im Frieden, der 404 zur Beendigung des peloponnesischen Krieges geschlossen wurde und in dem die Athener den Spartanern die Hegemonie zuerkannten.

§. 28. ἐπεὶ δὲ, Wiederholung desselben Gedankens in chiastischer Wortfolge, so daß der κύκλος entsteht. S. II 3, 5 zu ἄριστον. Vgl. I 3, 10. VI 4, 13. Wechsel des Subjekts. — ἐπολιόςκ. τὴν πόλιν, zusammengestellt, weil die ursprüngliche Bedeutung des Verbs abgeschwächt ist. — ταῦτα ὁ çῶν, frei: 'trotz dieser Einsicht'. — μή, s. III 5, 3 zu d. W., über d. Opt. s. I 3, 17 zu ᾶ δοίη. — σωφονισθείην, weil es eigentlich Nebensatz des Bedingungssatzes ist.

Bedingungssatzes ist.
§ 29. ὁ δέ, s. V 5, 20 zu d. W.
— ελόμενοι übersetze parallel
dem ἐὰν... ελησθε. Beachte die
Wiederholung des στασιάζειν,

wo Xen. von sich redet, während ar im letzten Satze das mildere άχθόμενον gebraucht und auch das εὐοήσετε durch ούκ ἀν Φανμάσαμη, εἴ τινα εῦροιτε mildert. — τιν ἐ, Xen. meint den Cheirisophos.

§ 30. Entgegnung des Agassas. § 30. Å ogytoverat m. r. l., mit diesem Beispiele will Agasim die Wahl der Feldherrn als eine Privatangelegenheit hinstellen. Im folgenden Kapitel werden wir degegen lesen, wie gerade die Arkader das, was sie hier lächerlich finden, gegen Xenophon vorbringen.

— συμποσίαος σον, 'magistum bibendi, Kneipwart'. (Anh.) — imaliation in die orat. dir.

§ 31. Xenophon begründet seine

§ 31. Xenophon begründet seine Ablehnung von neuem. — πλείστος, d.h. triftigeren Grund. — ἀλίστος, d. h. triftigeren Grund. — ἀλίστος εἰδῆτε, Finalsatz zum ganzen folgenden Gedanken bis ἀπέχεσθεί με δεὶ. — ὀμνύω...πάσας, solche kräftige Beteuerungen gebrauchten

έπει την υμετέραν γνώμην ήσθανόμην, έθυόμην, εί βέλτιον είη ύμιν τε έμοι έπιτρέψαι ταύτην την άρχην και έμοι ύποστήναι καί μοι οί θεοί ούτως έν τοις ιεροίς έσήμηναν ώστε καί ίδιώτην αν γνωναι, ότι της μοναργίας απέγεσθαί με δεί. οθτω δη Χειρίσοφον αίροῦνται. Χειρίσοφος δ' έπεὶ ἡρέθη, παρελ- 32 θων είπεν. 'Αλλ' ὧ ἄνδρες, τοῦτο μὲν ἴστε, ὅτι οὐδ' ἀν ἔγωγε έστασίαζου, εί άλλου είλεσθε. Ξενοφώντα μέντοι, έφη, ωνήσατε ούχ ελόμενοι τος και νῦν Δέξιππος ἤδη διέβαλλεν αὐτὸν πρός 'Αναξίβιον δ, τι έδύνατο, καὶ μάλα έμοῦ αὐτὸν σιγάζοντος. δ δ' έφη νομίζειν αὐτὸν Τιμασίωνι μαλλον ἄρχειν συνεθελησαι Δαρδανεί ὄντι τοῦ Κλεάρχου στρατεύματος ἢ έαυτῷ Λάκωνι ουτι. έπει μέντοι έμε είλεσθε, έφη, και έγω πειράσομαι δ.τι αν 33 δύνωμαι ύμᾶς άγαθον ποιείν. καλ ύμεις ούτω παρασκευάζεσθε ώς αύριον, έαν πλούς ή, αναξόμενοι δ δε πλούς έσται είς Ήρακλειαν απαντας οδν δεί έκεισε πειρασθαι κατασχείν τὰ δ' άλλα, έπειδαν έκεισε έλθωμεν, βουλευσόμεθα.

Έντεῦθεν τῆ ὑστεραία ἀναγόμενοι πνεύματι ἔπλεον καλῷ ΙΙ ἡμέρας δύο παρὰ γῆν. καὶ [παραπλέοντες ἐθεώρουν τήν τε Ἰασονίαν ἀκτήν, ἔνθα ἡ Ἰργὰ λέγεται δρμίσασθαι. καὶ τῶν ποταμῶν τὰ στόματα, πρῶτον μὲν τοῦ Θερμώδοντος, ἔπειτα δὲ

die Redner nur selten im Eingange.  $\pi \acute{\alpha} \nu \tau \alpha \varsigma \times \alpha l \times \alpha \acute{\alpha} \alpha \varsigma$ , weil  $\partial \epsilon \acute{\alpha} \varsigma$  ein commune ist.  $- \mathring{\eta} \mu \mathring{\eta} \nu \stackrel{\epsilon}{\epsilon} \gamma \acute{\omega}$ , Hauptsatz, wo wir einen Nebensatz zu  $\acute{\nu} \mu \nu \acute{\omega}$  erwarten.  $- \epsilon l$ , s. IV 1, 8 zu d. W.  $- \mathring{\rho} \acute{\epsilon} l \tau \iota o \nu$ , s. III 3, 5 z. d. W.  $- \mathring{\epsilon} \nu$ , wir fassen es als Mittel.  $- l \partial \iota \acute{\omega} \tau \eta \nu$ , als Gegensatz von  $\mu \acute{\alpha} \nu \tau \iota \varsigma = \text{Laie}$ .  $- \mathring{\alpha} \nu \gamma \nu \~{\omega} \nu \alpha \iota$ , s. I 3, 6 zu  $\mathring{\alpha} \nu \epsilon l \nu \alpha \iota$ .

§ 32-33. Cheirisophos nimmt die Wahl an und giebt Befehl zur Weiterfahrt.

\$ 32. οὐδ', die Negation gehört sum Verbum, die Konjunktion = sal zu ἐγώ. — εl ἄλλον είλεσθε, s. II 1, 4 zu εl ἤλθετε. — ἀνήσετε, frei: 'ihr habt euch verdient gemacht um'. — οὐχ ἐλόμενοι, s. III 2, 22 zu διαβάντες. — καl μάλα c. Gen. abs. ist konzessiv. — αὐτόν (nach νομίζ.), Xenophon. — Τιμασίωνι, zur Sache s. III 1, 47 und III 2, 37. — ἐαντῷ, Cheirisophos, denn es ist in der orat.

obl. auch Reflexiv der sprechenden Person. — Δαρδανεί...Δάκωνι, durch diese Gegenüberstellung will Dexippos den Xenophon einer Geringschätzung der Lakedaimonier beschuldigen.

§ 33. πἶοῦς, das erstemal prägn., s. V, 7, 7 zu d. W., das zweitemal ohne diese prägnante Bedeutung.
— πατασχεῖν, dirigere naves, appellere. Warum πατά?

II. Fahrt nach Herakleia.

§ 1—3. Ankunft bei Herakleia und freundliche Aufnahme.

§ 1. ἔπλεον, warum Zwischenstellung? — παραπλέοντες, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — ἡ Ἀργώ... ὁρμίσασθαι, welche Fahrt ist gemeint? — τῶν ποταμ., in solchen Stellen entspricht unser folgender' dem Artikel. — πρῶτον μὲν τοῦ Θερμώδοντος, im D. muß jedesmal der Artikel des ausgelassenen Substantivs hinzuge-

τοῦ Τριος, ἔπειτα δὲ τοῦ Αλυος, μετὰ δὲ τοῦτον τοῦ Παρθενίου. τοῦτον δὲ] παραπλεύσαντες ἀφίκοντο εἰς Ἡράκλειαν, [27. Μαι πόλιν Έλληνίδα, Μεγαρέων άποικον, οὖσαν δ' έν τῆ Μαριαν-2 δυνών χώρα. καὶ ὡρμίσαντο παρὰ τῆ ᾿Αχερουσιάδι Χερρονήσω, ένθα λέγεται δ Ήρακλης έπὶ τὸν Κέρβερον κύνα καταβηναι, ή νύν τὰ σημεία δεικνύασι τῆς καταβάσεως, τὸ βάθος πλέον ή 3 έπι δύο στάδια. ένταῦθα τοις Έλλησιν οι 'Ηρακλεώται ξένια πέμπουσιν άλφίτων μεδίμνους τρισχιλίους καλ οίνου κεράμια δισχίλια καλ βούς είκοσι καλ οίς έκατόν. ένταῦθα διὰ τοῦ πεδίου φεί ποταμός Λύκος ὄνομα, εὖφος ώς δύο πλέθφων.

Οί δε στρατιώται συλλεγέντες έβουλεύοντο την λοιπήν πορείαν πότερον κατά γην η κατά θάλατταν χρη πορευθήναι έκ του Πόντου. ἀναστάς δε Λύκων Άχαιδς εἶπε, Θαυμάζω μέν, δ άνδρες, των στρατηγών, ότι οὐ πειρώνται ήμιν έκπορίζειν σιτηρέσιον τὰ μὲν γὰρ ξένια οὐ μὴ γένηται τῆ στρατιᾶ τριών ήμερων σιτία. δπόθεν δ' έπισιτισάμενοι πορευσόμεθα ούκ έστιν, έφη. έμολ οδν δοκεί αίτειν τους Ήρακλεώτας μη έλαττον 5 ή τρισχιλίους κυζικηνούς. άλλος δ' είπε μή έλαττον ή μυρίους. καὶ έλομένους πρέσβεις αὐτίκα μάλα ἡμῶν καθημένων πέμπειν πρός την πόλιν, και είδεναι δ,τι αν απαγγέλλωσι, και πρός 6 ταῦτα βουλεύεσθαι. ἐντεῦθεν προὐβάλλοντο πρέσβεις πρώτον μέν Χειρίσοφον, δτι ἄρχων ήρητο έστι δ' οδ καλ Ξενοφώντα. οί δε ίσχυρως απεμάχοντο άμφοῖν γάρ ταὐτά έδόκει, μή άναγ-

fügtiwerden. (Anh.)— Ἡράπλειαν, hinter dem Vorgebirge Acherusia.
§ 2. ἐπί, s. II 3, 8 zu d. W.— Der Ort, wo Herakles in den Hades hinabgestiegen sein soll, wird auch nach andern Gegenden verlegt.

§ 3. περάμια, s. VI 1, 15 zu d. W. — δύο πλέθρων, s. I 1, 10

zu  $\tau \varrho \iota \tilde{\omega} \nu \mu \eta \nu$ . § 4-8. Die Herakleer lehnen die ungerechtfertigten Forderungen der

Griechen ab.

§ 4. πότεφον... Πόντου, epexegetischer Satz zum Objekte. - $\mu \acute{\epsilon} \nu = \mu \acute{\eta} \nu$ , fürwahr, allerdings. θανμάζω, c. Gen., s. III 1, 19 zu διαθεώμ. αὐτῶν. — σιτηρέσιον, s. Exk. § δ. — οὐ μή, s. II, 2, 12 zu d. W. — ὁπόθεν, s. II 4, 5 zu öθεν = eine Gegend, aus der. έπισιτισάμενοι πορενσόμεθα. das Partic., welches hier den Hauptbegriff enthält, übersetze als Prädikat durch ein Subst. mit der Prapos. 'für' oder 'zu' und einem das Futur. andeutenden Attribute. - **πυζιπηνούς**, s. Exkurs § δ, Anm. 2.

§ 5. čllos d'elne, Zwischenbemerkung des Xenophon; was ist aus dem vorhergehenden Satze hinzuzudenken? — ἡμῶν καθημένων, καθήσθαι vom Sitzen in der Versammlung, daher hier frei: 'in dieser Versammlung'. Gen. absol. nach vorhergehendem Accus., s. II 6, 3 zu έξω όντος — είδέναι = 'davon Kenntnis nehmen'.

§ 6. ἔστι δ' οξ, s. I 5, 7 zu ήθ .. οῦς. — ταὐτά, Pluralis in Beziehung auf einen Gedanken, s. III 5, 5 zu α. — μή ἀναγκάζει»,

κάζειν πόλιν Έλληνίδα και φιλίαν δ,τι μη αὐτοι ἐθέλοντες διδοΐεν. ἐπεὶ δ' οὖτοι ἐδόκουν ἀπρόθυμοι εἶναι, πέμπουσι Λύ- 7 κωνα 'Αχαιὸν και Καλλίμαχον Παρράσιον και 'Αγασίαν Στυμφάλιον. οὖτοι ἐλθόντες ἔλεγον τὰ δεδογμένα τὸν δὲ Λύκωνα ἔφασαν και ἐπαπειλεῖν, εἰ μὴ ποιήσοιεν ταῦτα. ἀκούσαντες δ' 8 οι 'Ηρακλεῶται βουλεύσεσθαι ἔφασαν καὶ εὐθὺς τά τε χρήματα ἐκ τῶν ἀγρῶν συνῆγον καὶ τὴν ἀγορὰν εἴσω ἀνεσκεύασαν, καὶ αί πύλαι ἐκέκλειντο καὶ ἐπὶ τῶν τειχῶν ὅπλα ἐφαίνετο.

Έκ τούτου οι ταράξαντες ταῦτα τοὺς στρατηγοὺς ἢτιῶντο 9 διαφθείρειν τὴν πρᾶξιν· καὶ συνίσταντο οι Άρκάδες καὶ οι Άχαιοι προειστήκει δὲ μάλιστα αὐτῶν Καλλίμαχός τε ὁ Παρράσιος καὶ Λύκων ὁ Άχαιός. οι δὲ λόγοι ἡσαν αὐτοῖς, ὡς αἰ- 10 σχρὸν εἰη ἄρχειν Άθηναῖον Πελοποννησίων καὶ Λακεδαιμόνιον, μηδεμίαν δύναμιν παρεχομένους εἰς τὴν στρατιάν, καὶ τοὺς μὲν πόνους σφᾶς ἔχειν, τὰ δὲ κέρδη ἄλλους, καὶ ταῦτα τὴν σωτηρίαν σφῶν κατειργασμένων εἶναι γὰρ τοὺς κατειργασμένους Άρκάδας καὶ Άχαιούς, τὸ δ' ἄλλο στράτευμα οὐδὲν εἶναι. καὶ ἡν δὲ τῆ ἀληθεία ὑπὲρ ῆμισυ τοῦ ὅλου στρατεύματος Άρκάδες καὶ Άχαιοί. εἰ οὖν σωφρονοῖεν, αὐτοὶ συστάντες 11

epexegetischer Zusatz, s. I 1, 7 zu ἀποστήναι. — ἀναγκάζειν, das Objekt 'zu etwas' fehlt, weil es aus dem folgenden ὅ,τι sich von selbst ergiebt. — καὶ φιλίαν, καί steigernd — und noch dazu.

ergiebt. — καὶ φιλίαν, καί steigernd — und noch dazu.
§ 7. ἔφασαν, Subj. die Mitgesandten, als sie zurückkamen. —

ποιήσοιεν, die Herakleer.

§ 8. εἴσω ἀνεσκεύασαν prägnant = ἀνασκευάσαντες ἤνεγκον = 'verlegten den Markt hinein'. Åhnliche Prägnanz in Odyss. 7, 13: καὶ εἴσω δόφπον ἐκόσμει. — ἀνά = auf die Tiere und Wagen. Beachte das Polysyndeton in dieser Schilderung und den Wechsel der tempora: συνῆγον und ἀνεσκεύασαν enthalten einfache Erzählung nach Haupt- und Nebenhandlung, d. Plqf. bez. die rasche Folge, die vor dem ἐφαίνετο eingetreten ist; s. auch V, 2, 15 zu ἀναβεβ. — ἐφαίνετο, dauernde Entfaltung der Bewaffneten, denn ὅπλα nach II 2, 4 zu d. W. und I 7, 10 zu ἀσπίς zu übs.

§ 9—12. Die Arkader und Achaier

trennen sich unter selbstgewählten Führern von den übrigen Griechen.

§ 9. of ταράξαντες ταῦτα, frei: 'die Urheber dieser Verwirrung'. Welcher Unterschied in der Übersetzung? — πρᾶξις, 'Plan'. — συνίσταντο, in σύν ist das Meuterische angedeutet.

§ 11. el ovr ompovocer, wahrend Xen. bis jetzt aus der Seele der Arkader die Reden wiedergab, wird in diesem Satze der Redner selbst redend in der orat. oblig. καὶ στρατηγούς ελόμενοι έαυτῶν καθ' έαυτούς ἄν τὴν πορείαν 12 ποιοῖντο καὶ πειρῷντο ἀγαθόν τι λαμβάνειν. ταῦτ' ἔδοξε καὶ ἀπολιπόντες Χειρίσοφον εί τινες ἦσαν παρ' αὐτῷ 'Αρκάδες ἢ 'Αχαιοὶ καὶ Ξενοφῶντα συνέστησαν καὶ στρατηγούς αἰροῦνται έαυτῶν δέκα τούτους δὲ ἐψηφίσαντο ἐκ τῆς νικώσης ὅ,τι δοκοίη τοῦτο ποιείν. ἡ μὲν οὖν τοῦ παντὸς ἀρχὴ Χειρισόφῷ ἐνταῦθα κατελύθη ἡμέρα ἔκτη ἢ εβδόμη ἀφ' ἦς ἡρέθη.

Τενοφῶν μέντοι ἐβούλετο κοινἢ μετὰ τῶν μεινάντων τὴν πορείαν ποιεἴσθαι, νομίζων οὕτως ἀσφαλεστέραν εἶναι ἢ ἰδία ἔκαστον στέλλεσθαι ἀλλὰ Νέων ἔπειθεν αὐτὸν καθ' αὐτὸν πορεύεσθαι, ἀκούσας τοῦ Χειρισόφου, ὅτι Κλέανδρος ὁ ἐν Βυζαντίῳ ἀρμοστὴς φαίη τριήρεις ἔχων ἥξειν εἰς Κάλπης λιμένα ἀπαλεύσειαν ἐπὶ τῶν τριήρων, διὰ ταῦτα συνεβούλευεν. καὶ Χειρίσοφος, ἄμα μὲν ἀθυμῶν τοῖς γεγενημένοις, ἄμα δὲ μισῶν ἐκ τούτου τὸ στράτευμα, ἐπιτρέπει αὐτῷ ποιεῖν ὅ,τι βούλεται.
Εενοφῶν δὲ ἔτι μὲν ἐπεχείρησεν ἀπαλλαγεὶς τῆς στρατιᾶς ἐκπλεῦσαι. θυομένῳ δὲ αὐτῷ τῷ ἡγεμόνι Ἡρακλεί καὶ κοινου-

eingeführt, daher im folgenden der Optativ statt des Infin. Vergl. IV 6, 13 zu  $\mu \dot{\epsilon} \nu \dot{\epsilon} \dot{\epsilon} \dot{\epsilon} \dot{\epsilon} \dot{\epsilon} \dot{\epsilon} \dot{\epsilon}$ , Genit. part. = 'aus ihrer Mitte'.

§ 12. Χειρίσοφον, beachte die Trennung der Objekte durch den das Subjekt umschreibenden Bedingungssatz (vergl. II 5, 36 zu εί τις).

— έψηφίσαντο, mit Acc. c. Inf., denn τούτονς ist Subjekt. — έκτῆς νικώσης, s. VI 1, 18 zu d. W. — τοῦτο, zurückweisend. — ἀφ' ἡς, Attraktion statt ἀπὸ ταύτης ἡ, s. I 3, 4 zu ἀνθ' ὧν.

§ 13—16. Die übrigen Griechen bleiben zum Teil beim Cheirisophos, zum Teil beim Xenophon.

§ 13. στέλλεσθαι, im D. ein Konditionalsatz. — ἔπειθεν, Impf. de conatu, daher = 'zureden'. — αὐτὸν καθ' αὐτόν, Xenophon, den Neon in der § 16 angegebenen Absicht vom Cheirisoph. trennen will. (Anh.) — τοῦ Χειρισόφ., s. I 2, 5 zu Τισαφ. — φαίη = 'geäußert, versprochen habe'. — Κάλ-

πης λιμένα, wird c. 4, 1 näher beschrieben.

S 14. ὅπως, Voranstellung des Nebensatzes. So geordnete Perioden heißen steigende. — αὐτοί, Neon und Cheirisophos. — παὶ οἱ αὐτῶν στο ατ., wir subordinieren durch die Präposition 'mit'. — διὰ ταῦτα, Plur. auf den Inhalt des Vorhergehenden, s. III 5, 5 zu α. — αὐτῶν ἀκα δέ, Anaphora. — αὐτῶ, dem Xenophon oder Neon?

§ 15. ἔτι μέν, Xenophon fast also zunächst eine Zeit lang den Entschlus das Heer ganz zu verlassen und allein heimzuschiffen, bis ihn die Opfer bewegen zu bleiben, dem Vorschlage des Neom zu folgen und getrennt von den andern (§ 16 οῦτω γίγνεται...τοίΖα u. § 19), mit seiner Mannschaft den Weitermarsch anzutreten. — ἐπιενοαι, aus dem Pontos. — τῶ ἡγεμόνι, s. IV 8, 26 zu d. W. — ποινουμένω, die Konjunktio in der Stellung, weil erst das Tier geschlachtet wurde, ehe diese Mit-

μένφ, πότερα λφον καὶ ἄμεινον εἶη στρατεύεσθαι ἔχοντι τοὺς παραμείναντας τῶν στρατιωτῶν ἢ ἀπαλλάττεσθαι, ἐσήμηνεν ὁ θεὸς τοῖς ἱεροῖς συστρατεύεσθαι. οὕτω γίγνεται τὸ στράτευμα 16 τρίχα, 'Αρκάδες μὲν καὶ 'Αχαιοὶ πλείους ἢ τετρακισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι, ὁπλίται πάντες, Χειρισόφφ δ' ὁπλίται μὲν εἰς τετρακοσίους καὶ χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς ἐπτακοσίους, οἱ Κλεάρχου Θρᾶκες, Ξενοφῶντι δὲ ὁπλίται μὲν εἰς ἐπτακοσίους καὶ χιλίους, πελτασταὶ δὲ εἰς τριακοσίους ἱππικὸν δὲ μόνος οὖτος εἶχεν, ἀμφὶ τετταράκοντα ἱππέας.

Καὶ οἱ μὲν ᾿Αρκάδες διαπραξάμενοι πλοΐα παρὰ τῶν Ἡρα- 17 κλεωτῶν πρῶτοι πλέουσιν, ὅπως ἔξαίφνης ἐπιπεσόντες τοἰς Βιθυνοῖς λάβοιεν ὅτι πλεῖστα· καὶ ἀποβαίνουσιν εἰς Κάλπης λιμένα κατὰ μέσον πως τῆς Θράκης. Χειρίσοφος δ' εὐθὺς ἀπὸ 18 τῆς πόλεως τῶν Ἡρακλεωτῶν ἀρξάμενος πεζῆ ἐπορεύετο διὰ τῆς χώρας· ἐπεὶ δὲ εἰς τὴν Θράκην ἐνέβαλε, παρὰ τὴν θάλατταν ἤει· καὶ γὰρ ἠσθένει. Ξενοφῶν δὲ πλοῖα λαβὼν ἀπο- 19 βαίνει ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Θράκης καὶ τῆς Ἡρακλεώτιδος καὶ διὰ μεσογαίας ἐπορεύετο.

['Ον μεν οὖν τρόπον ή τε Χειρισόφου ἀρχὴ τοῦ παντὸς  $\mathbf{H}$  κατελύθη καὶ τῶν Έλλήνων τὸ στράτευμα ἐσχίσθη ἐν τοὶς

teilung stattfand. Ü. d. Bedeutung s. III 1, 5 zu ἀνακοινοῦσθαι. — λῶον καὶ ἄμεινον, verstärkender Pleonasmus, s. I 3, 19 zu ἐὰν μείζων und I 7, 3 zu ἀμείνονας. — Diese Zusammenstellung findet sich als solenne Formel, wo von der Erforschung der Zukunft durch Befragung der Götter die Rede ist.

§ 16. Wie verhalten sich die hier angegebenen Zahlen zu V 3, 3 und IV 8, 15? — πλείονς, im D. Adverb, welches auch der Grieche bei solchen Zahl- und Maßbestimmungen oft hat. — Χειρισόφφ, hierzu gehört in anderm Numerus auch γίγνεοθαι. — οἱ Κλεάρχον Θρᾶτες, die I 2, 9 genannten. — εἰς und ἀμφί bei Zahlen, s. I 1, 10 zu d. W.

§ 17—19. Abmarsch der drei Abteilungen.

§ 17. πρῶτοι, Adjektiv, wo wir Adverb haben. — ἐξαίφνης ἐπι\*εσόντες, frei: 'durch plötzlichen

Einfall'. —  $\tau \tilde{\eta}_S \Theta \varrho \acute{\alpha} \pi \eta_S$ , hier für Bithynien, dessen Bewohner thrakischen Stammes waren.

§ 18. εὐθύς, s. I 9, 4 und IV 7, 2 z. d. W. — καὶ γὰς...ἡσθένει, vermied also Beschwerden des Weges und Gefechte, da er auf seinem Wege nicht mit den Bewohnern zusammenstieß. S. unten c. 3, 10,

§ 19. πλοῖα λαβὼν ἀποβαίν., frei: 'fuhr zur See und'. — τὰ ὅρια, wahrscheinlich an der Mün-

dung des Sangarios.

III. Schicksale der drei Abteilungen bis zu ihrer Wiedervereinigung bei Kalpe.

§ 1—9. Die Arkader und Achaier greifen von Kalpe aus einige Dörfer an und werden selbst belagert.

§ 1. ἀρχή, zwischen seine Attribute gestellt wegen der verschiedenen Beziehung.

§ 2. αὐτῶν, die drei Heerhau-

2 ἐπάνω εἰρηται.] "Επραξαν δ' αὐτῶν ἕκαστοι τάδε. οἱ μέν 'Αρκάδες ώς απέβησαν νυκτός είς Κάλπης λιμένα, πορεύονται είς τας πρώτας κώμας, στάδια από θαλάττης ώς τριάκοντα. έπελ δε φως έγένετο, ήγεν εκαστος δ στρατηγός τον αύτοῦ λόχον έπλ κώμην δποία δε μείζων εδόκει είναι, σύνδυο λόχους ήγον οί 3 στρατηγοί, συνεβάλλοντο δε και λόφον, είς δν δέοι πάντας άλίζεσθαι καλ ατε έξαιφνης έπιπεσόντες ανδραποδά τε πολλά 4 έλαβον καὶ πρόβατα πολλὰ περιεβάλοντο. οί δὲ Θρᾶκες ήθροίζοντο οι διαφυγόντες πολλοί δε διέφυγον πελτασταί όντες δπλίτας έξ αὐτῶν τῶν χειρῶν. ἐπεὶ δὲ συνελέγησαν, πρῶτον μέν τῷ Σμίκρητος λόχφ ένὸς τῶν Αρκάδων στρατηγῶν ἀπιόντι ήδη είς τὸ συγκείμενον καὶ πολλά χρήματα άγοντι έπιτίθενται. 5 καὶ τέως μὲν ἐμάχοντο ἄμα πορευόμενοι οί Ελληνες, ἐπὶ δὲ διαβάσει χαράδρας τρέπονται αὐτούς, καὶ αὐτόν τε τὸν Σμίπρητα αποκτιννύασι και τους άλλους πάντας άλλου δε λόχου των δέκα στρατηγών του Ήγησάνδρου όκτω μόνους κατέλιπον 6 και αυτος Ήγήσανδρος έσώθη, και οι άλλοι δε λόγοι συνήλθον οί μεν σύν πράγμασιν οί δε άνευ πραγμάτων οί δε Θρακες έπεὶ ηὐτύχησαν τοῦτο τὸ εὐτύχημα, συνεβόων τε άλλήλους καλ συνελέγοντο έρρωμένως τῆς νυκτός. καλ αμα ἡμέρα κύκλφ περί τον λόφον, ενθα οί Έλληνες έστρατοπεδεύοντο, έτάττοντο

fen. —  $\sigma \tau \acute{\alpha} \delta \iota \alpha$ , im D. gebrauche einen Satz. —  $\acute{\epsilon}\pi \epsilon l$   $\delta \grave{\epsilon} \ \varphi \check{\omega}_{\varsigma} \ \acute{\epsilon} \gamma \acute{\epsilon} - \nu \epsilon \tau_{\delta}$ , s. I 3, 4 zu  $\acute{\epsilon}\pi \epsilon \iota \delta \acute{\eta}$ : prima luce (Caesar). —  $l \acute{\alpha} \chi \sigma \nu$ , bezeichnet hier den Trupp jedes der 10 Führer. Zur Sache s. VI 2, 11 sqq. —  $\acute{\delta}\pi \sigma \iota \ell \alpha$ , im D. kann ein Konditionalsatz stehen. —  $\acute{\eta} \gamma \sigma \nu$ , sc.  $\acute{\epsilon}\pi l \tau \alpha \acute{\nu} \tau \eta \nu$ . Warum kann es fehlen?

§ 3. συνεβάλλοντο = 'verabreden'. — είς δν, wir sagen 'wo', der Grieche drückt die Bewegung aus. — ἄτε, s. IV, 2, 13 z. d. W. — περιβάλλεσθαι = sich bemächtigen, oft vom Erbeuten des Viehes; warum περί?

§ 4. of δè Θçακες, die Bewohner der Dörfer, s. VI 2, 17. — of διαφυγ., erklärende Apposition. Warum διά? — πολλολ...χειςῶν, Zwischenbemerkung des Kenophon. — πελτασταὶ ὄντες, kausal. —

έπεὶ δὲ συνελέγ., griechische Anschaulichkeit. — συγεείμενον, Perf. Pass. zu συντίθεσθαι.

§ 5. τέως μέν, s. IV 2, 12 zu d. W. — ἄμα πος ενόμεν: 'während des M.', s. II 4, 5 zu ἄμα. — τς έπονται, Wechsel des Subjekts. Warum Medium? — ἀποπτιννόας, die Konjunktio. — ἄλλον δὲ λόχ., Gen. part. zu ἀπά. — τοῦ Ἡγησάνδο, erklärende Apposition zu ἄλλ. δὲ λόχ., die im D. durch. Hinzufügung des bestimmten Artikels 'dem' übersetzt wird.

§ 6. πράγμασιν, s. IV 1, 17-Im D. wird in dieser Anaphora mīt Parechese das Hauptwort im exsten Gliede ausgelassen. — ἐπεὶ ... εὐτύχημα, s. I 3, 4 τι ἐπειδι — ηὐτύχησ. τοῦτο τὸ εὐτύχημα: figura etymologica, s. I 2, 10 τι τὰ Λύπ. u. vgl. I 3, 15 τι στρατην. — συνεβόων, durch gegenseitiges

καὶ ἱππεῖς πολλοὶ καὶ πελτασταί, καὶ ἀεὶ πλείονες συνέροεον. καὶ προσέβαλλον πρὸς τοὺς ὁπλίτας ἀσφαλῶς οἱ μὲν γὰρ 7 Ελληνες οὕτε τοξότην εἶχον οὕτε ἀκοντιστὴν οὕτε ἱππέα οἱ δὲ προσθέοντες καὶ προσελαύνοντες ἤκόντιζον ὁπότε δὲ αὐτοῖς ἐπίοιεν, ῥαδίως ἀπέφευγον ἄλλοι δὲ ἄλλη ἐπετίθεντο. καὶ τῶν μὲν πολλοὶ ἐτιτρώσκοντο, τῶν δὲ οὐδείς ιῶστε κινη- 8 δῆναι οὐκ ἐδύναντο ἐκ τοῦ χωρίου, ἀλλὰ τελευτῶντες καὶ ἀπὸ τοῦ ιὅατος εἶργον αὐτοὺς οἱ Θρᾶκες. ἐπεὶ δὲ ἀπορία 9 πολλὴ ἡν, διελέγοντο περὶ σπονδῶν καὶ τὰ μὲν ἄλλα ὡμολόγητο αὐτοῖς, ὁμήρους δὲ οὐκ ἐδίδοσαν οἱ Θρᾶκες αἰτούντων τῶν Ελλήνων, ἀλλ' ἐν τούτῳ ἴσχετο. τὰ μὲν δὴ τῶν ᾿Αρκάδων οῦτως εἶχεν.

Χειρίσοφος δὲ ἀσφαλῶς πορευόμενος παρὰ θάλατταν ἀφι- 10 κνεῖται εἰς Κάλπης λιμένα. Ξενοφῶντι δὲ διὰ τῆς μεσογαίας πορευομένφ οι ἱππεῖς καταθέοντες ἐντυγχάνουσι πρεσβύταις πορευομένοις ποι. καὶ ἐπεὶ ἤχθησαν παρὰ Ξενοφῶντα, ἐρωτῷ αὐτούς, εἰ που ἤσθηνται ἄλλου στρατεύματος ὅντος Ἑλληνικοῦ. οι δὲ ἔλεγον πάντα τὰ γεγενημένα, καὶ νῦν ὅτι πολιορ- 11 κοῦνται ἐπὶ λόφου, οι δὲ Θρῷκες πάντες περικεκυκλωμένοι εἰεν αὐτούς. ἐνταῦθα τοὺς μὲν ἀνθρώπους τούτους ἐφύλαττεν ἰσχυρῶς, ὅπως ἡγεμόνες εἰεν ὅποι δέοι σκοποὺς δὲ καταστήσας συνέλεξε τοὺς στρατιώτας καὶ ἔλεξεν, "Ανδρες στρα- 12 τιῶται, τῶν 'Αρκάδων οι μὲν τεθνᾶσιν, οι δὲ λοιποὶ ἐπὶ λόφου τινὸς πολιορκοῦνται. νομίζω δ' ἔγωγε, εἰ ἐκεῖνοι ἀπολοῦν-

Geschrei. — καὶ ἐππεῖς...πελτασταί, erläuternde Apposition zu dem im Verbum liegenden Subjekt.

§ 7. of δέ, die Thraker; ähnlich schon of δέ beim Wechsel des Subj. III 4, 4. — προσθέοντες και προσελ. frei: 'bei ihren Angriffen zu Fuß und zu Pferde'. — έπίσιεν, die Griechen. Optat. s. I 5, 2 zu έπεί.

§ 8. τῶν μέν, die Griechen. τῶν δέ, die Thraker. — τελευτῶντες, s. II 5, 37 zu φυλαττόμ., vgl. IV 5 16.

vgl. IV 5, 16.
§ 9. ωμολόγητο . . . ἐδίδοσ.,
Welcher Wechsel? — ἐδίδοσαν,
nach I 3, 1 zu ἐβιάζ. mit 'wollen'.
— ἔσχετο, 'stiess sich, geriet ins
Stocken'. — εἶχεν frei: 'so stand'.

§ 10-17. Xenophon ermuntert die Seinigen zur Hülfeleistung.

§ 10. πορενομένω, dativ. ethic., im D. ein Hauptsatz. — καταθέοντ., s. Exkurs § 28 und 33. — 
ἄλλον στρατ., Gen. der Sache zu 
ἤσθηντ., übersetze mit zugefügtem 
'etwas' wie den Gen. d. Pers., s. I
2, 5 zu Τισσαφ. — ὄντος Ἑλληνικοῦ, erklärende Apposition.

§ 11. νῦν, betont. — ὅτι, Wechsel der Konstr. nach ἔλεγον, weil aus dem Allgemeinen ein besondrer Fall hervorgehoben wird. Wechsel des Modus. — ἐφύλαττεν, s. I 1, 3 zu συλλαμβ. — ὅποι δέοι, das ἡγεμόνας εἶναι versteht sich von selbst; im D. brauche 'nötigenfalls'. — σποποί, s. Exk. § 28.

ται, οὐδ' ἡμῖν εἶναι οὐδεμίαν σωτηρίαν, οὕτω μὲν πολλῶν 13 όντων των πολεμίων, ούτω δε τεθαρρηκότων. κράτιστον ούν ήμιν ώς τάχιστα βοηθείν τοις άνδράσιν, ὅπως, εί ἔτι είσί σῷ, σὸν ἐκείνοις μαχώμεθα καὶ μὴ μόνοι λειφθέντες μόνοι 16 και κινδυνεύωμεν. ήμεζε γαρ αποδραίημεν αν οὐδαμοι έν-(14) θένδε πολλή μεν γάο, έφη, είς Ηράκλειαν πάλιν απιέναι, πολλή δε είς Χουσόπολιν διελθείν. οί δε πολέμιοι πλησίον είς Κάλπης δε λιμένα, ένθα Χειρίσοφον είκάζομεν είναι, εί σέσωσται, έλαχίστη όδός. άλλὰ δη έκει μεν ούτε πλοία έστιν, οξς αποπλευσόμεθα, μένουσι δε αύτοῦ οὐδε μιᾶς ἡμέρας ἔστι 17 τὰ ἐπιτήδεια. τῶν δὲ πολιορχουμένων ἀπολομένων σὺν τοῖς (15) Χειρισόφου μόνοις κάκιόν έστι διακινδυνεύειν ἢ τῶνδε σωθέντων πάντας είς ταὐτὸν έλθόντας κοινῆ τῆς σωτηρίας ἔχεσθαι. άλλα χρή παρασκευασαμένους την γνώμην πορεύεσθαι, ώς νῦν η εύκλεως τελευτήσαι έστιν η κάλλιστον έργον έργασασθαι Ελ-18 ληνας τοσούτους σώσαντας. καὶ δ θεὸς ἴσως ἄγει οὕτως, δς (16) τοὺς μεγαληγορήσαντας ὡς πλέον φρονοῦντας ταπεινῶσαι βούλεται, ήμας δε τούς από των θεων άρχομένους έντιμοτέρους έκείνων καταστήσαι. άλλ' ἕπεσθαι χρή καὶ προσέχειν τὸν  $\frac{14}{100}$  vou, we are to accapyellomenor dúngode acielr. vur men

§ 12. οὖτω μὲν...οὖτω δέ, Anaphora, wie I 9, 10 zu ἔτι. — τεθαροηκότων, im D. ein Adjekt. oder ein Nebensatz, der die Sachlage schärfer bezeichnet.

§ 13. μόνοι...μόνοι, kräftige Wiederholung.

§ 14. ἀποδοαίημεν ist eigentlich ein Nachsatz zu dem aus § 13 zu ergänzenden, hier verschwiegenen Bedingungssatze.—πολλή μὲν ...πολλή δὲ (ὁδός), Anaphora.—πολλή mit Inf., s. I 9, 1 zu ἀξιώτ.— Χουσόπολιν, d. h. Scutari in Asien.— εἰ σέσωσται, steht in Rücksicht auf VI 2, 18 = hergestellt ist, von s. Krankheit gerettet ist. — ἀποπλευσόμεθα, im D. mit 'können'.— οὔτε... μένουσι δέ, Übergang in die adversative Verbindung.— μένουσι, sc. ἡμῖν.—τὰ ἐπιτήδ., s. I 3, 20 zu τὴν δίπην.

§ 15. είς ταὐτὸν ἐλθόντας, frei: 'sich vereinigen'. — ἔχεσθαί τινος, sich an etwas halten, d. h. 'auf etwas bedacht sein, aliquid persequi'. — παρασπευασμένους (sc. ἡμᾶς) τ. γνώμην, 'sich die Überzeugung aneignen', übersetze wie das lat.: ita comparatis animis. — νῦν ἔστιν, frei: 'daßes jetzt gilt' oder: 'möglich ist'. — ἔργον ἔργάσ., s. oben § 6 und I 2, 10 zu τὰ Λύπ. — σώσαντας, dadurch daß; s. III 2, 22 zu διαβάντες.

§ 16. ἄγει, 'fügt'. — ὡς πλέον φοονοῦντας gehört zu μεγαληγορήσ. — πλέον φοονεῖν, 'klüger sein'; μεῖζον φοονεῖν, stolzer sein, also: 'mit ihrer vermeintlichen höheren Einsicht'. — ἀπὸ τῶν δεῶν ἀρχομ., wir: 'mit den Göttern beginnen'. Wörtlich: von den Göttern her, d. i. aus ihren Tempeln heimkehrend.

§ 17. νῦν μέν, ohne folgendes δέ schon I 2, 1. Der Gegensatz wäre: Mit Anbruch des Tages οὖν στρατοπεδευσώμεθα προελθόντες ὅσον ἂν δοκῆ καιρὸς είναι είς τὸ δειπνοποιείσθαι έως δ' αν πορευώμεθα, Τιμασίων έχων τούς ίππέας προελαυνέτω έφορών ήμας καί σκοπείτω τὰ ἔμπροσθεν, ώς μηδεν ήμᾶς λάθη.

Tαῦτ' εἰπὰν ἡγεῖτο. παρέπεμψε δὲ καὶ τῶν γυμνήτων  $^{16}_{
m cm}$ άνθοώπους εὐζώνους είς τὰ πλάγια καὶ είς τὰ ἄκρα, οπως εἴ πού τι ποθεν καθορφεν, σημαίνοιεν. ἐκέλευε δὲ κάειν απαντα ότφ έντυγχάνοιεν καυσίμφ· of δε ίππεζς 19 σπειρόμενοι έφ' όσον καλώς είχεν έκαον, και οι πελτασταί έπιπαριόντες κατὰ τὰ ἄκρα ἔκαον πάντα ὅσα καύσιμα έώρων, καλ ή στρατιά δέ, εί τινι παραλειπομένω έντυγγάνοιεν· ώστε πᾶσα ή γώρα αίθεσθαι έδόκει καὶ τὸ στράτευμα πολύ είναι. έπει δε ώρα ήν, κατεστρατοπεδεύσαντο 20 έπλ λόφον έκβάντες, καλ τά τε των πολεμίων πυρά έώρων, άπείχου δε ώς τετταράκουτα σταδίους, και αὐτοί ώς εδύναυτο πλείστα πυρά έκαου. έπεὶ δὲ έδείπνησαν τάχιστα, παρηγγέλθη 21 τὰ πυρὰ κατασβεννύναι πάντα. καὶ τὴν μὲν νύκτα φυλακὰς ποιησάμενοι έκάθευδον. άμα δε τη ήμερα προσευξάμενοι τοις θεοίς, συνταξάμενοι ώς είς μάχην έπορεύοντο ή έδύναντο τάγιστα. Τιμασίων δε και οι ίππεις έχοντες τους ήγεμόνας 22 καὶ προελαύνοντες έλάνθανον αύτοὺς έπὶ τῷ λόφῷ γενόμενοι,

aber. - 6000, der Infinitiv ist aus zeceldóvtes zu ergänzen, s. I 2, 15 su ώς νόμ. — καιρός, Sinn: 'wie weit es zweckmäßig er-scheine', είς, 'in Rücksicht auf', d. h. so weit, bis wir um zu essen halten müssen. — έφορῶν, doch 80, daß er uns im Auge behalte; Zweck, daß sie bei einem Überfall im Rücken auf seine Hülfe rechnen können.

§ 18—23. Xenophon zieht sen-gend und brennend weiter und Schreckt die Feinde.

§ 18. παρέπεμψε, zur Sache ε Exkurs § 28 und 33. — πόθεν, im D. der terminus in quo. — δτφ als Kollektiv auf anavra bezogen; doch ist im D. das in den Relativs. gezogene καυσίμφ zu ἄπαντα zu ziehen. Der Zweck dieser Maßregel erhellt aus §§ 19 und 25. § 19. ¿φ' σσον, das Demon-

strativ und der Inf. des vorhergehenden Zeitworts sind hinzuzudenken. — ἐβάδιζον, von der Reiterei selten gebraucht. — ἐπιπαριόντες, s. III 4, 40 zu d. W. — πάντα ὄσα, gehört auch zum ersten  $\xi n\alpha o \nu$ . —  $n\alpha i \dots \delta \dot{\epsilon}$ , itemque. — ή στρατιά, d. h. die Hopliten unter Xenophon = das Hauptheer. — ἐντυγχάνοιεν, warum nach στρατιά erlaubt? Optat., s. I 5, 2 zu ἐπεί.

§ 20. ἄρα, zum Essen, s. § 14. — ἐκβάντες, warum ἐκ? — ἀπείχον δέ, erklärend. § 21. καί entspricht in dieser

Verbindung unserm 'darauf', so das ποιησάμενοι Hauptsatz wird.

 - ω΄ς είς, s. I 8, 1 zu d. W.
 § 22. ἔχοντες, nach I 1, 2 zu λαβών, καί also unübersetzt. έλανθανον αὐτούς γενόμ., s. I 1, 2 zu παρών έτύγχ., oder frei — 'ohne es zu merken', 'zu wisενθα ἐπολιορκοῦντο οι Έλληνες. και οὐχ δρῶσιν οὕτε φίλιον στράτευμα οὕτε πολέμιον, — και ταῦτα ἀπαγγέλλουσι πρὸς τὸν Ξενοφῶντα και τὸ στράτευμα, — γράδια δὲ και γερόντια 23 και πρόβατα ὀλίγα και βοῦς καταλελειμμένους. και τὸ μὲν πρῶτον θαῦμα ἡν, τί εἴη τὸ γεγενημένον, ἔπειτα δὲ και τῶν καταλελειμμένων ἐπυνθάνοντο, ὅτι οι μὲν Θρῷκες εὐθὺς ἀφ' ἐσπέρας ῷχοντο ἀπιόντες, ἔωθεν δὲ και τοὺς Έλληνας ἔφασαν οἴχεσθαι. ὅπου δέ, οὐκ εἰδέναι.

Ταῦτα ἀκούσαντες οἱ ἀμφὶ Ξενοφῶντα, ἐπεὶ ἠρίστησαν, συσκευασάμενοι ἐπορεύοντο, βουλόμενοι ὡς τάχιστα συμμίζαι τοῖς ἄλλοις εἰς Κάλπης λιμένα. καὶ πορευόμενοι ἑώρων τὸν στίβον τῶν ᾿Αρκάδων καὶ ᾿Αχαιῶν κατὰ τὴν [ἐπὶ Κάλπης] δδόν. ἐπεὶ δὲ ἀφίκοντο εἰς ταὐτόν, ἀσμενοί τε εἶδον ἀλλήλους καὶ 25 ἠσπάζοντο ὥσπερ ἀδελφούς. καὶ ἐπυνθάνοντο οἱ ᾿Αρκάδες τῶν περὶ Ξενοφῶντα, τί τὰ πυρὰ κατασβέσειαν ἡμεῖς μὲν γάρ, ἔφασαν, ἄμεθα ὑμᾶς τὸ μὲν πρῶτον, ἐπειδὴ τὰ πυρὰ οὐκέθ ἑωρῶμεν, τῆς νυκτὸς ἥξειν ἐπὶ τοὺς πολεμίους καὶ οἱ πολέμιοι δέ, ῶς γε ἡμῖν ἐδόκουν, τοῦτο δείσαντες ἀπῆλθον 26 σχεδὸν γὰρ ἀμφὶ τοῦτον τὸν χρόνον ἀπῆσαν. ἐπεὶ δὲ οἰκ ἀφίκεσθε, ὁ δὲ χρόνος ἐξῆκεν, ἄμεθα ὑμᾶς πυθομένος

- ἐπολιοςκοῦντο, s. I 1, 6 zu ησαν, hier zu der Zeit, als Xenophon es hörte. — καὶ ταῦτα... στράτενμα ist parenthetisch eingefügt. Die folgenden Objekte gehören zu ὁρῶσιν. — καταλελειμμένους gehört zu allen Objekten, sowie ὁλίγα zu βοῦς, vgl. IV 7, 14. § 23. ϑαῦμα ην, Umschreibung des Verbs. — τί, für ὅ,τι, s. auch 18, 16 zu ϑανμάζ. — τῶν καταλελ., s. I 2, 5 zu Τισσαφ. — ἀφ' ἐσπέρας, ἀπό entspricht unserm 'seit', also hier — 'seit d. h. mit Andruch'. — ἔωθεν — prima luce, s. IV 4, 8 zu d. W. — ἔφασαν, Wechsel des Subjekts. — ὅπον, dieselbe Kürze im D. statt des vollständigen: 'wohin sie gezogen und wo sie seien'.

sen'. —  $\tilde{\epsilon} \nu \partial \alpha$ , s. I 2, 8 zu  $\tilde{o} \partial \epsilon \nu$ .

§ 24-26. Vereinigung der drei Abteilungen bei Kalpe.

§ 24. οί ἀμφὶ Ξεν., s. II 4, 2

zu ol περί. — ἐπεὶ ἡρίστησαν, s. I 3, 4 zu ἐπειδή. — βονλόμενοι, kausal. — εἰς Κ. λιμένα, εἰς, weil das Verb. der Ruhe (συμμξαι) den Begriff der vorausgegangenen Bewegung in sich schließt. — Kenophon vermutet, daß sie nach Kalpe sich gewandt, und fügt sur Bestätigung καὶ πορενόμ. κ. τ. L hinzu: 'und wirklich'. — ἄσμενοί fasse als Prädikat, zu dem εἰδον Objekt im Inf. wird.

§ 25. ἐπυνθάνοντο, 'erkundigten sich'. Was für ein Impf.?

— γάρ = 'nämlich'; sie geben zu, daß ihre Vermutung darüber falsch gewesen. — ὑμᾶς, betont. — ἐδόπουν, s. I 4, 7 zu d. W., hier als Zwischensatz zu δείσαντες. — σχεδόν... ἀπῆσαν, veretärke Wiederholung des ἀπῆλθον sur genauen Zeitbestimmung, s. auch IV 8, 15 zu σχεδόν.

§ 26. é § ñ n e v , in der Bedeutung

τὰ παρ' ἡμὶν φοβηθέντας οἴχεσθαι ἀποδράντας ἐπὶ θάλατταν καὶ ἐδόκει ἡμῖν μὴ ἀπολείπεσθαι ὑμῶν. οὕτως οὖν καὶ ἡμεἰς δεῦρο ἐπορεύθημεν.

Ταύτην μὲν οὖν τὴν ἡμέραν αὐτοῦ ηὐλίζοντο ἐπὶ τοῦ IV αἰγιαλοῦ πρὸς τῷ λιμένι. τὸ δὲ χωρίον τοῦτο, ὁ καλεῖται Κάλπης λιμήν, ἔστι μὲν ἐν τῆ Θράκη τῆ ἐν τῆ ᾿Ασία ἀρξαμένη δὲ ἡ Θράκη αὕτη ἐστὶν ἀπὸ τοῦ στόματος τοῦ Πόντον μέχρι Ἡρακλείας ἐπὶ δεξιὰ εἰς τὸν Πόντον εἰσπλέοντι. καὶ 2 τριήρει μέν ἐστιν εἰς Ἡράκλειαν ἐκ Βυζαντίου κώπαις ἡμέρας μακρᾶς πλοῦς ἐν δὲ τῷ μέσῷ ἄλλη μὲν πόλις οὐδεμία οὕτε φιλία οὕτε Ἑλληνίς, ἀλλὰ Θρᾶκες Βιθυνοί καὶ οῦς ἀν λάβωσι τῶν Ἑλλήνων, ἐκπίπτοντας ἢ ἄλλως πως δεινὰ ὑβρίζειν λέγονται τοὺς Ἔλληνας. ὁ δὲ Κάλπης λιμὴν ἐν μέσῷ μὲν κεῖται 3 ἐκατέρωθεν πλεόντων ἐξ Ηρακλείας καὶ Βυζαντίου, ἔστι δ' ἐν τῆ θαλάττη προκείμενον χωρίον, τὸ μὲν εἰς τὴν θάλατταν καθῆκον αὐτοῦ πέτρα ἀπορρώξ, ὕψος ὅπη ἐλάχιστον οὐ μεῖον εἰκοσιν ὀργυιῶν, ὁ δὲ αὐχὴν ὁ εἰς τὴν γῆν ἀνήκων τοῦ χωρίου μάλιστα τεττάρων πλέθρων τὸ εὖρος τὸ δ' ἐντὸς τοῦ

des Plapf. —  $\tau \alpha \pi \alpha \varrho' \dot{\eta} \mu \tilde{\iota} \nu =$ 'das bei uns Geschehene = unser Schicksal', vgl. I 3, 9 zu  $\tau \dot{\alpha} \mu \dot{\epsilon} \nu$ und III 1, 15 zu  $\dot{\epsilon} \nu$  olois. —  $\pi \nu \dot{\vartheta}$  o
pérovs und  $\varphi \circ \beta \eta \dot{\vartheta} \dot{\epsilon} \nu \tau \alpha s$ , nach
I 1, 6 zu  $\dot{\epsilon} \pi \iota \beta o \nu \lambda$ . 1. —  $\circ \dot{\iota} \chi s \sigma \vartheta \alpha \iota$   $\dot{\epsilon} \pi \circ \partial \varrho \dot{\alpha} \nu \tau \alpha s$ , s. I 1, 2 zu  $\dot{\epsilon} \tau \dot{\nu} \gamma \chi$ .

IV. Aufenthalt bei Kalpe.

§1-6. Beschaffenheit der Gegend. § 1. ἀρξαμένη gehört zu ἀπὸ τ. στόματος. — ἐστί — 'pertinet'. — στόμα τ. Πόντον, der Bosperos. — 'Hoαπλείας, der Name der Stadt umfaßt das Gebiet mit. — εἰσπλέοντι, Dat. des Part., s. III 1, 38 zu ὡς συνελόντι.

§ 2. τριήφει, geographische Enternungen zur See werden nach der Zahl der Tag- und Nachtschiffahrten bestimmt. (Anh.) Vgl. Caes. b. G. 6, 25: silvae latitudo avem dierum iter expedito patet. Wie viel nach unsern Bestimmungen? — εἰς Ἡράκλειαν, im D. Steht es nach. — κώπαις, attrib. Dat. instrum. zu τριήφει: 'eine mit Rudern getriebene'. — ἀλλά, s.

I 4, 18 zu d. W. — καὶ οῦς... τοὺς Ἐλλην., im D. nimm λέγονται τ. Έ. vorauf. — ἐκπίπτοντας steht in passivischem Sinne won Schiffbruchleidenden. — λά-βωσι ἐκπίπτ., frei: 'durch Schiffbruch in die Hände fallen'. — δεινά, s. I 3, 3 zu τὰ ἄλλα ἐτίμησε, vgl. III 1, 8 ἔσχατα. — Έλληνας, das Hauptwort statt eines Pronomens hebt nachdrücklich hervor, daſs nur Griechen miſshandelt wurden. S. I 4, 12 zu Κῦςον und II 6, 8 zu Κλεάςχ.

§ 3. πλεόντων, Gen. abs. ohne Subj., s. I 1, 7 zu βουλευομ.; andere machen den Gen. von έν μέσω abhängig. — ἔστι δέ, an die Spitze gestellt gehört als selbständiges Begriffswort zu allen folgend. Subj. — προκείμενον — προτείνον. — τὸ μὲν... ὁ δὲ... τὸ δ΄ ἐντός geben die nähere Beschreibung. Beachte die mit Chiasmus gemischte Anaphora. — μάλιστα, s. V 4, 12 zu d. W. — τὸ δ΄ ἐντὸς... χωρίον ist dasselbe Terrain, welches kurz vorher προκείμενον χωρίον heißt.

4 αθχένος χωρίον ίκανὸν μυρίοις άνθρώποις οἰκῆσαι. λιμὴν δ' ύπ' αὐτῆ τῆ πέτρα τὸ πρὸς έσπέραν αἰγιαλὸν ἔχων. δε ήδέος ύδατος καὶ ἄφθονος φέουσα έπ' αὐτῆ τῆ θαλάττη ύπὸ τῆ ἐπικρατεία τοῦ χωρίου. ξύλα δὲ πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα, πάνυ δε πολλά καὶ καλά ναυπηγήσιμα έπ' αὐτῆ τῆ θαλάττη. 5 το δε όρος είς μεσόγαιαν μεν ανήκει δσον έπι είκοσι σταδίους. καί τοῦτο γεῶδες καὶ ἄλιθον· τὸ δὲ παρὰ θάλατταν πλέον ή έπὶ εἴκοσι σταδίους δασύ πολλοίς καὶ παντοδαποίς καὶ μεγά-6 λοις ξύλοις. ή δε άλλη χώρα καλή και πολλή, και κώμαι έν αὐτῆ είσὶ πολλαί καὶ οἰκούμεναι· φέρει γὰρ ἡ γῆ καὶ κριθάς καὶ πυρούς καὶ ὄσπρια πάντα καὶ μελίνας καὶ σήσαμα καὶ σῦκα ἀρκοῦντα καὶ ἀμπέλους πολλὰς καὶ ἡδυοίνους καὶ τἄλλα η πάντα πλην έλαῶν. ή μεν χώρα ην τοιαύτη. έσκηνουν δε έν τῷ αἰγιαλῷ πρὸς τῷ θαλάττη. εἰς δὲ τὸ πόλισμα ἄν γενόμενον ούκ έβούλοντο στρατοπεδεύεσθαι, άλλα έδόκει και τὸ έλθεϊν ένταῦθα έξ έπιβουλῆς εἶναι, βουλομέν**ων τινῶν κατοι**-8 κίσαι πόλιν. τῶν γὰρ στρατιωτῶν οἱ πλεῖστοι ἦσαν οὐ σπάνει βίου έκπεπλευκότες έπὶ ταύτην την μισθοφοράν, άλλὰ την Κύρου άρετην άκούοντες, οί μεν καὶ άνδρας άγοντες, οί δε

— ικανὸν οἰκῆσαι, frei: 'bietet Raum für'.

§ 4. αὐτῆ, s. III 4, 41 zu d. W. — τὸ πρὸς ἐσπέραν, Acc. der Beziehung. Wir: 'gegen Westen, an der Westeeite'. — ἄφθονος, Adj. statt des Adverbs, s. I 2, 25 zu προτέρα. Zu beachten, daß ein Partic. und ein Gen. qualit. einander beigeordnet sind. — πολλὰ καλ ἄλλα, 'in Menge und von mehreren Arten'; πολλὰ καλ καλὰ, s. II 3, 18 zu πολλὰ. Beachte in dieser Beschreibung die meist ohne Kopula gebildeten, an Attributen reichen kurzen Hauptsätze.

§ 5. καὶ τοῦτο, s. Ι 1, 11 zu

§ 6. ποιθάς... καὶ σήσαμα, s. I 2, 22 zu d. W.

§ 7—8. Die Söldner sehnen sich nach Hause.

§ 7. ἡ μέν, Asyndeton der Zusammenfassung. — εἰς τὸ πόλισμα ist gebraucht in Beziehung auf τὸ δ' ἐντὸς...οἰνῆσαι. — ἀν γενόμενον, durch einen Relativ-

satz mit können, in welchem πόλισμα — Ansiedlung wiederholt wird. ἄν beim Partic., weil ein Bedingungssatz: 'wenn man' oder 'wenn die Soldaten sich hier hitten ansiedeln wollen' zu ergänsen ist, s. I 1, 10 zu d. W. — είς, weil στοατοπεδεύεσθαι prägnant steht — in locum se conferre ibique castra ponere. — τὸ ἐλθείν ἔνταῦθα, durch ein Hauptwort. — ἐξ ἐπιβουλῆς εἶναι, frei: 'schien die Folge eines vorher angelegtes Plans'. — βουλομένων, kausl. § 8. γάρ begründet das σές

\* δ. γε ν begrundet was ver εξούλοντο, das nach der längeres Anseinandersetzung am Schlusse mit τοιοῦτοι...ἐπόθουν wiederholt wird, so dass sich γάρ auch daraf bezieht. — ἦσαν ἐππεπλευπότες, s. II 2, 13 zu ἢν. — οὐ σκίνει... ἀλλὰ ... ἀπούοντες sind koordiniert, wie VI 1, 1 zu ἐπός ἀγος. — ἀρετήν, s. I 4, 8 za d. W. — παί vor ἄνδρας — anch. Was ist also in Gedanken himstzufügen? — ἄνδρ., die sie in

καὶ προσανηλωκότες χρήματα, καὶ τούτων ετεροι ἀποδεδρακότες πατέρας καὶ μητέρας, οί δὲ καὶ τέκνα καταλιπόντες, ὡς χρήματ' αὐτοῖς κτησάμενοι ήξοντες πάλιν, ἀκούοντες καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς παρὰ Κύρω πολλὰ καὶ ἀγαθὰ πράττειν. τοιοῦτοι οὖν ὄντες ἐπόθουν εἰς τὴν Ἑλλάδα σώζεσθαι.

Ἐπειδή δὲ ὑστέρα ἡμέρα ἐγένετο τῆς εἰς ταὐτὸν συνόδου, 9 ἐπ' ἐξόδφ ἐθύετο Ξενοφῶν. ἀνάγκη γὰρ ἦν ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐξάγειν. ἐπενόει δὲ καὶ τοὺς νεκροὺς θάπτειν. ἐπεὶ δὲ τὰ ἱερὰ ἐγένετο, εἴποντο καὶ οἱ ᾿Αρκάδες, καὶ τοὺς μὲν νεκροὺς τοὺς πλείστους ἔνθαπερ ἔπεσον ἐκάστους ἔθαψαν. ἤδη γὰρ ἦσαν πεμπταίοι καὶ οὐχ οἶόν τε ἀναιρείν ἔτι ἦν. ἐνίους δὲ τοὺς ἐκ τῶν ὁδῶν συνενεγκόντες ἔθαψαν ἐκ τῶν ὑπαρχόντων ὡς ἐδύναντο κάλλιστα. οὺς δὲ μὴ εὕρισκον, κενοτάφιον αὐτοίς ἐποιησαν μέγα, καὶ στεφάνους ἐπέθεσαν. ταῦτα δὲ ποιήσαντες 10 ἀνεχώρησαν ἐπὶ τὸ στρατόπεδον. καὶ τότε μὲν δειπνησάντες ἐνυῆγε δὲ μάλιστα ᾿Αγασίας τε Στυμφάλιος λοχαγὸς καὶ Ἱερώνυρος Ἡλείος λοχαγὸς καὶ ἄλλοι οἱ πρεσβύτατοι τῶν ᾿Αρκάδων.

Auftrage des Kyros und mit dessen Gelde zusammengebracht hatten. Im folgenden stehen immer je 2 Partic. chiastisch. — προσποσες, von ihrem Vermögen durch Anwerbung von Söldnern. — τούτων Ετεροι, Gegentatz zu οἱ πλείστοι; τούτων Gen. wegen des in Ετερ. liegenden Kompar. — πολλά, s. II 3, 18 zu d. W. — ἀγαθὰ πράττειν — 'Vermögen erwerben'. (Anh.)

§ 9. Streifzug und Bestattung der gefallenen Arkader.

\$ 9. ἐπειδή...ἐγένετο, s. I \$ 4 zu ἐπειδή. — τῆς συνόδου, well ὑστέρα Komparativ ist. — ἐπ΄ ἐξόδφ, s. III 5, 18 zu ἐπὶ τότ. — ἔξάγειν, intr. — τὰ ἰερὰ...ἐγένετο, stehender Ausdruk von günstigen Opfern. — zal οἱ Ἰραάδ., ohne das scheims ie Furcht vor den Thrakern zehabt zu haben. — τοὺς μέν, ihm entspricht infolge der verladerten Satzstellung οῦς δὲ μή. — πεμπταῖοι, s. I 2, 25 zu προτέρα. — ἤσαν, frei: 'lagen'. —

Bestimme nach c. 3, 5 sqq. die 5 Tage. — ἀναιρεῖν, s. V 7, 30 zu d. W. — ἔνίους δὲ τούς, hier wird ἔνιοι durch den Artikel näher bestimmt, während es an andern Stellen zur Beschränkung dient. Es ist Gegensatz zu τοὺς πλείστους, δέ steht also ohne vorhergegangenes μέν. — ἐκ τῶν ὁδῶν, s. I 1, 5 zu παρὰ βασιλ. — κενοτάφιον, s. Exk. § 54. — αὐτοῖς, auch hier fordert die Deutlichkeit bei der verschiedenen Konstrukt. im Relativ- und Hauptsatze die Wiederaufnahme des Pronom., s. I 9, 29 zu αὐτόν. — τῶν ὑπαρχ., 'd. vorhandenen Mittel', vgl. IV 2, 23: ἐκ τῶν δυνατῶν. — οὖς μή, s. II 2, 14 zu οῦ μή. — στεφάνους, um sie als heilige Orte zu bezeichnen.

§ 10-16. Beschlus, sich nicht wieder zu trennen; die Opfer sind gegen den Abmarsch.

§ 10. ταῦτα δὲ ποιήσ., s. I 3, 13 zu ταῦτα εἰπών. — συνῆγε, wahrscheinlich durch Beredung. Warum der Singul.? 11 καὶ δόγμα ἐποιήσαντο, ἐάν τις τοῦ λοιποῦ μνησθή δίχα τὸ στράτευμα ποιείν, θανάτφ αὐτὸν ξημιοῦσθαι, καὶ κατὰ χώραν ἀπιέναι ἡπερ πρόσθεν είχε τὸ στράτευμα καὶ ἄρχειν τοὺς πρόσθεν στρατηγούς. καὶ Χειρίσοφος μὲν ἤδη ἐτετελευτήκει φάρμακον πιὰν πυρέττων τὰ δ' ἐκείνου Νέων 'Ασιναίος παρέλαβεν.

12 Μετὰ δὲ ταῦτα ἀναστὰς εἶπε Ξενοφῶν, <sup>5</sup>Ω ἄνδρες στρατιῶται, τὴν μὲν πορείαν, ὡς ἔοικε, [δῆλον ὅτι] πεζῇ ποιητέον. οὐ γὰρ ἔστι πλοῖα ἀνάγκη δὲ πορεύεσθαι ῆδη. οὐ γὰρ ἔστι μένουσι τὰ ἐπιτήδεια. ἡμεῖς οὖν, ἔφη, θυσόμεθα ὑμᾶς δὲ δεὶ παρασκευάζεσθαι ὡς μαχουμένους εἴ ποτε καὶ ἄλλοτε οἱ γὰρ

13 πολέμιοι ἀνατεθαρρήκασιν. ἐκ τούτου ἐθύοντο οί στρατηγοί, μάντις δὲ παρῆν ᾿Αρηξίων ᾿Αρκάς · ὁ δὲ Σιλανὸς ὁ ᾿Αμπρακώτης ἤδη ἀπεδεδράκει πλοΐον μισθωσάμενος ἔξ Ἡρακλείας.

14 θυομένοις δε έπι τη ἀφόδφ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ιερά. ταύτην μεν οὖν τὴν ἡμέραν ἐπαύσαντο, καί τινες ἐτόλμων λέγειν, ὡς δ Ξενοφῶν βουλόμενος τὸ χωρίον οἰκίσαι πέπεικε τὸν μάντιν

15 λέγειν, ώς τὰ ίερὰ οὐ γίγνεται ἐπὶ ἀφόδφ. ἐντεῦθεν κηρύξας τῆ αὕριον παρείναι ἐπὶ τὴν θυσίαν τὸν βουλόμενον, καὶ μάντις εἰ τις εἰη, παραγγείλας παρείναι ὡς συνθεασόμενον τὰ

16 leφά, έθυεν. καὶ ένταῦθα παρῆσαν πολλοί. θυομένφ δὲ πάλιν είς τρὶς ἐπὶ τῆ ἀφόδω οὐκ ἐγίγνετο τὰ leφά. ἐκ τούτου γαλε-

§ 11. δόγμα ἐποιτ΄σ., s. I 1, 6 zu ποιεῖσθαι. — ἐάν τις kann im D. ein Relativsatz werden. — τοῦ λοιποῦ, s. II 2, 5 zu d. W. — μνησθῆ c. Inf., s. III 2, 39 zu d. W. — κατὰ χώραν, 'nach dem früheren Platze'. — ἡπερ εἶχε, s. II 2, 21 zu d. W. — τὸ στιράτενμα gehört auch zu ἀπιέναι als Subj. — πιών, konzessiv. — τὰ δ' ἔκείνον, 'seine Geschäfte' = seine Stelle. Vgl. V 6, 36 und VI 2, 18.

§ 12. την ποςείαν, warum voran? — ηδη mit Nachdruck am Ende = 'gerade jetzt, sofort'. — μένουσι, s. VI 3, 16 zu d. W. — εξ ποτε καὶ ἄλλοτε, frei: 'mehr als jemals'. — Was hat dieser Vorschlag sprachlich Charakteristisches?

§ 13. στρατηγοί, μάντις und die Eigennamen stehen chiastisch. — ἀποδεδράκει, weil er gegen den V 6, 33 gefasten Beschlus fortgeschifft war. — πλοζον μισθωσάμ, frei: 'auf einem gemieteten Schiffe'. — θνομένεις bleibt unübersetzt. Vergleiche diese Wortstellung mit der im § 14.

§ 14. βουλόμετος, in der Absicht. — πέπεικε, warum der Indic. Perf.? — ὡς τὰ...ἀφόθφ bildet mit dem vorhergehenden (§ 13) ἐπὶ τῷ ἀφόθφ κ. τ. λ. einen auf Sätze ausgedehnten κύκλος, L. II 3, 5 zu ἄριστον.

§ 15. τη αύριον, warum kann das Hauptwort fehlen? — παρείναι έπὶ τ. θ., prāgnant, s. I 2, 2 zu παρήσαν. — τον βουλόμ, s. I 3, 9 zu d. W. — μάντις εἰτις εἰη vertritt den Subjektsaccussiv zum folgenden παρείναι, μάντις gestellt wie φίλους I 9, 20. — ός συνθεασόμενον, Accus. sum Subjekte. — ἀς, s. I 1, 3 zu ός.

§ 16. sis τρis, im D. bleibt &

πως είχον οι στρατιωται. καὶ γὰο τὰ ἐπιτήδεια ἐπέλιπεν, ἃ ἔχοντες ἦλθον, καὶ ἀγορὰ οὐδεμία παρῆν.

Έκ τούτου συνελθόντων είπε πάλιν Ξενοφῶν, Ὁ ἄνδρες, 17 ἐπὶ μὲν τῆ πορεία, ὡς ὁρᾶτε, τὰ ἱερὰ οὔπω γίγνεται. τῶν δ' ἐπιτηδείων ὁρῶ ὑμᾶς δεομένους ἀνάγκη οὖν μοι δοκεῖ είναι θύεσθαι περὶ αὐτοῦ τούτου. ἀναστάς τις είπε, Καὶ εἰκότως 18 ἄρα ἡμὶν οὐ γίγνεται τὰ ἱερά ὡς γὰρ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου χθὲς ἡκοντος πλοίου ἡκουσά τινος ὅτι Κλέανδρος ὁ ἐκ Βυζαντίου ἀρμοστὴς μέλλει ἡξειν πλοία καὶ τριήρεις ἔχων. ἐκ 19 τούτου δὲ ἀναμένειν μὲν πᾶσιν ἐδόκει ἐπὶ δὲ τὰ ἐπιτήδεια ἀνάγκη ἡν ἐξιέναι. καὶ ἐπὶ τούτω πάλιν ἐθύετο εἰς τρίς, καὶ οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά. καὶ ἡδη καὶ ἐπὶ σκηνὴν ἰόντες τὴν Ξενοφῶντος ἔλεγον, ὅτι οὐκ ἔχοιεν τὰ ἐπιτήδεια. ὁ δ' οὐκ ἄν ἔφη ἐξαγαγεῖν μὴ γιγνομένων τῶν ἱερῶν.

Καὶ πάλιν τῆ ὑστεραία ἐθύετο, καὶ σχεδόν τι πᾶσα ἡ 20 στρατιὰ διὰ τὸ μέλειν ἄπασιν ἐκυκλοῦντο περὶ τὰ ίερά τὰ δὲ θύματα ἐπελελοίπει. οἱ δὲ στρατηγοὶ ἔξῆγον μὲν οὔ, συνεκά-λεσαν δέ. εἶπεν οὖν Ξενοφῶν, Ἰσως οἱ πολέμιοι συνειλεγ- 21 μένοι εἰσὶ καὶ ἀνάγκη μάχεσθαι εἰ οὖν καταλιπόντες τὰ σκεύη ἐν τῷ ἐρυμνῷ χωρίῳ ὡς εἰς μάχην παρεσκευασμένοι ἴοιμεν, ἴσως ἀν τὰ ίερὰ προχωροίη ἡμῖν. ἀκούσαντες δ' οἱ στρα- 22 τιῶται ἀνέκραγον, ὡς οὐδὲν δέον εἰς τὸ χωρίον ἄγειν, ἀλλὰ

unübersetzt. Wie heißt's wörtlich?
- ἐπέλιπεν, im D. ein andres
Tpus., s. § 20. — ἀ ἔχοντες ἦλ•ον, 'die sie mitgebracht hatten',
oder nach I 2, 18 zu ἰδοῦσα.

§ 17—22. Auch gegen einen Streifzug sind die Opfer.

§ 17. συνελθόντων, warum chne Subj.? Wechsel zwischen ἐπί und περί.

§ 19. ἐδύετο, man. — καὶ <sup>©</sup>ἐκ ἐγίγ., wir subordinieren durch 'ohne dass'. — και έπι σηγι, welcher Gedanke ist verschwiegen? — οὐν ἔφη, s. I 3, 1 zu d. W. — μὴ γιγν., konditional oder 'so lange'. S. I 9, 13 zu μηδέν. § 20. σχεδόν τι, τί mildernd, s. I 8, 8 zu d. W. — διὰ τὸ μέλ.,

§ 20. σχεδόν τι, τί mildernd, s. I 8, 8 zu d. W. — διὰ τὸ μέλ., Kausalsatz. — ἐνυκλοῦντο, warum der Plural erlaubt? — οὔ nachgestellt betont den vorhergehenden Begriff und ist selbst betont. — συνεκάλεσαν = 'beriefen eine Versammlung'.

vine Versammlung'.

§ 21. καταλιπόντες, nach I
1, 6 zu ἐπιβουλ. 2. — ἐν τῷ ἐρνμνῷ, der § 3 τὸ δ' ἐντός genannte
Ort. — ὡς εἰς μάχ., s. I 8, 1
zu d. W. — προχωροίη = 'vonstattengehen'.

§ 22.  $\dot{\omega}_{S}$  o  $\dot{\sigma}$  dè $\nu$  déo $\nu$  = als ob es nicht nötig sei; déo $\nu$ , s. II 5, 22 zu é $\dot{\xi}$  o u.  $\omega_{S}$  b. Partic. I 1, 2.

θύεσθαι ώς τάχιστα. καὶ πρόβατα μὲν οὐκέτι ἡν, βοῦς δὲ ὑπὸ ἀμάξης πριάμενοι ἐθύοντο· καὶ Εενοφῶν Κλεάνορος ἐδεήθη τοῦ ᾿Αρκάδος προθύεσθαι, εἴ τι ἐν τούτφ εἰη. ἀλλ' οὐδ' ὡς ἐγένετο.

Νέων δε ήν μεν στρατηγός κατά το Χειρισόφου μέρος, έπει δε εώρα τους ανθρώπους ώς είχον δεινώς τη ενδεία, βουλόμενος αὐτοῖς γαρίζεσθαι, εύρών τινα ἄνθρωπον Ήρακλεώτην, δς έφη κώμας έγγος είδέναι, όθεν είη λαβείν τὰ έπιτήδεια, έκήρυξε του βουλόμενου ίέναι έπὶ τὰ έπιτήδεια, ώς ήγεμόνος έσομένου. έξέρχονται δή σύν δορατίοις καὶ ἀσκοίς καί θυλάκοις καί άλλοις άγγείοις είς δισχιλίους άνθρώπους. 24 έπειδη δε ήσαν έν ταις κώμαις και διεσπείροντο ώς έπι τὸ λαμβάνειν, επιπίπτουσιν αύτοις οί Φαρναβάζου Ιππείς πρώτοι. βεβοηθηκότες γὰο ἦσαν τοίς Βιθυνοίς, βουλόμενοι σύν τοίς Βιθυνοίς, εί δύναιντο, ἀποκωλύσαι τοὺς Ελληνας μη έλθείν είς την Φουγίαν ούτοι οί ίππεις αποκτείνουσι των ανδρών ού μεῖον πενταχοσίους οί δε λοιποί έπὶ τὸ ὄρος ἀνέφυνον. 25 έχ τούτου ἀπαγγέλλει τις ταῦτα τῶν ἀποφυγό, των εἰς τὸ στοατόπεδον. καὶ ὁ Ξενοφῶν, ἐπεὶ οὐκ ἐγεγένητο τὰ ίερὰ ταύτη τῆ ἡμέρα, λαβὼν βοῦν ὑφ' ἁμάξης, οὐ γὰο ἦν ἄλλα ερεία, σφαγιασάμενος έβοήθει καὶ οί άλλοι οί μέχρι τριάκοντα έτῶν 26 απαντες. καὶ ἀναλαβόντες τοὺς λοιποὺς ἄνδρας εἰς τὸ στου-

sie genommen. — εl, d. h. um zu versuchen, ob, s. II 5, 2 zu d. W. — ἐν τούτφ εἴη, 'daran liege', d. h. ob er günstigere Zeichen erhalte als Xenophon. — οὐδ' ῶς, s. I 8, 21 zu d. W. § 23—27. Neon unternimmt einen unglücklichen Streifzug, Xenophon eilt zur Hülfe. Überfall des Lagers. § 23. Νέων δέ, neuer Anfang, als wenn § 11 am Schluß der Name des Führers nicht stände. — τοὺς ἀνδυώπους, Anticipation, s. I 1, 5 zu βαρβάρ. — βουλόμενος mache zum Nachsatze, εὐς ών zum Vordersatze, dem ἐπεὶ εώς α koordiniert. — ὡς mit Gen absol., s. I 1, 2 zu d. W. — ἡγεμόνος, nämlich der Herakleote. — ἐξέρχονται, s. Exkurs § 51. — εἰς δισχιλ. ἀνδυφώπ., ähnlich

– ὑπὸ ἀμάξης, totum pro parte;

denn unter dem Joche weg werden

brauchen wir 'an 2000' als Subjekt. Hier ist es eigentlich erklärender Zusatz.

§ 24. ως έπί, s. I 2, 1 zu d. W. — Φαςναβάζον, des Satrapen von Klein-Phrygien am Hellespont und Bithynien, s. VIII 8, 25. — πρῶτοι, Adj. statt des Adverbs. Der Gegensatz folgt in anderer Wendung im § 26. — βεβοηθηπότες ήσαν, s. II 2, 18 zu ήν δυναμένη. — μὴ ἐλθεῖν, s. I 3, 2 zu μή. — μεῖον ohne folgendes ή ist nicht selten. — ἐπὶ τὸ ἔρος, s. oben § 5.

§ 25. τις ταῦτα, beachte die Zwischenstellung. — οὐ γάς, Parenthese. — σφαγιασάμετος koordiniere dem ἐβοήθει, vor dem aber 'dann' hinzuzufügen ist. — και οἱ ἄλλοι, wir subordinieren durch 'mit'.

§ 26. αναλαβόντες, Xenophon

τόπεδον άφικνοῦνται. και ήδη μέν άμφι ήλίου δυσμάς ήν καλ οί Έλληνες μάλ' άθύμως έχοντες έδειπνοποιούντο, καλ έξαπίνης διὰ τῶν λασίων τῶν Βιθυνῶν τινες ἐπιγενόμενοι τοῖς προφύλαξι τοὺς μὲν κατέκανον τοὺς δὲ ἐδίωξαν μέχρι είς τὸ στρατόπεδον. 'καὶ κραυγής γενομένης είς τὰ ὅπλα πάν- 27 τες έδραμον οί Ελληνες και διώκειν μέν και κινείν το στρατόπεδον νυκτός οὐκ ἀσφαλὲς ἐδόκει εἶναι· δασέα γὰρ ἦν τὰ χωρία· έν δε τοις δπλοις ένυκτέρευον φυλαττόμενοι ίκανοις φύλαξιν.

Τὴν μὲν νύκτα οΰτω διήγαγον αμα δὲ τῆ ἡμέρα οί στρα- V τηγοί είς το έρυμνον χωρίον ήγοῦντο οί δε είποντο άναλαβόντες τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη. πρὶν δὲ ἀρίστου ώραν εἶναι 2 απετάφρευσαν ή ή είσοδος ήν είς τὸ χωρίον, καὶ απεσταύρωσαν απαν, καταλιπόντες τρείς πύλας. καὶ πλοίον έξ Ἡρακλείας ήπεν άλφιτα άγον καὶ [ερεῖα καὶ οἶνον. πρώ δ' ἀναστὰς Ξενοφων έθύετο έπ' έξόδω, και γίγνεται τὰ ίερὰ έπι του πρώτου **ίερε**ίου. καὶ ἤδη τέλος ἐχόντων τῶν ίερῶν δοᾶ ἀετὸν αἴσιον δ μάντις 'Αρηξίων Παρράσιος, καὶ ἡγεῖσθαι κελεύει τὸν Ξενοφῶντα. καὶ διαβάντες τὴν τάφρον τὰ ὅπλα τίθενται, καὶ 3 έπηρυξαν άριστήσαντας έξιέναι τοὺς στρατιώτας σὺν τοῖς οπλοις, τὸν δὲ ὄγλον καὶ τὰ ἀνδράποδα αὐτοῦ καταλιπεῖν. οί μεν δη άλλοι πάντες έξησαν, Νέων δε ού εδόκει γαο κοά- 4 τιστον είναι τούτον φύλακα καταλιπείν των έπὶ στρατοπέδου.

und seine Leute. - roès loiπούς, d. h. caede relictos. — καὶ ήδη...καί, wir subordinieren, s. I 8, 1 zu d. W. — μάλ' ἀθύμως ξχοντες, 'in großer Nieder-geschlagenheit über die neue Nie-derlage und über Mangel'. — διὰ τῶν Ἰασίων = 'durch das Busch-

§ 27. καὶ...μέν, allein. — κι-νεῖν τὸ στοατόπεδον, s. Exk. § 25. — ἐκανοῖς φύλαξιν, Dat. instrum., der von Personen nament-lieh in militariachen. lich in militärischen Ausdrücken gebraucht wird. So der lat. Abl. ohne cum: omnibus copiis proficisci. — φυλαττόμ. **ξ**καν. φύλ., frei: 'hinreichend starke Vorposten ausstellen?.

V. Was die Griechen weiter bei Kalpe erlebten.

§ 1-6. Günstige Opfer; sie unternehmen einen Streifzug und begraben die früher Gebliebenen.

§ 1. of δè είποντο, die Furcht überwindet die c. 4, 7 geäußerten Bedenklichkeiten. — ἀναλαβόν-Bedenklichkeiten. — ἀναλαβόν-τες, warum ἀνά? Übersetze nach I 1, 2 zu λαβών. — τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη, wir: mit Sack und Pack.

§ 2. xαταλιπόντες beschränkt  $\tilde{\alpha}\pi\alpha\nu$ , daher τρείς nach  $\underline{I}$  3, 14 zu τοςούτον. Zur Sache s. Exk. § 46.

- ἐερεῖα, s. IV 4, 9 zu d. W. —
τέλος ἐχόντων, Umschreibung.

- ὁ μάντις betont durch Stellung. § 3. τὰ ὅπλα τίθενται, s. Exk. § 25 Anm. 7, 4. — έξιέναι... παταλιπείν, welche Stellung? τον όχλον, 8. Exk. § 41 sqq. § 4. Νέων δὲ οῦ, 8. IV 6, 2 zu ἔδησε. — ἐπὶ στοατοπέδου,

έπει δ' οι λοχαγοι και οι στρατιώται ἀπέλειπον αὐτόν, αίσχυνόμενοι μὴ ἐφέπεσθαι τῶν ἄλλων ἐξιόντων, κατέλιπον αὐτοῦ τοὺς ὑπὲρ πέντε και τετταράκοντα ἔτη. και οὖτοι μὲν ἔμετον, οι δ' ἄλλοι ἐπορεύοντο. πριν δὲ πεντεκαίδεκα στάδια διεληλυθέναι, ἐνέτυχον ἤδη νεκροῖς. και τὴν οὐρὰν τοῦ κέρατος ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους φανέντας νεκροὺς ἔθαπτον πάντας, ὁπόσους ἐπελάμβανε τὸ κέρας. ἐπει δὲ τοὺς πρώτους ἔθαψαν, προαγαγόντες και τὴν οὐρὰν αὖθις ποιησάμενοι κατὰ τοὺς πρώτους τῶν ἀτάφων ἔθαπτον τὸν αὐτὸν τρόπον ὁπόσους ἐπελάμβανεν ἡ στρατιά. ἐπει δὲ εἰς τὴν ὁδὸν ἡκον τὴν ἐκ τῶν κωμῶν, ἔνθα ἔκειντο ἀθρόοι, συνενεγκόντες αὐτοὺς ἔθαψαν.

Τ "Ηθη δὲ πέρα μεσούσης τῆς ἡμέρας προαγαγόντες τὸ στράτευμα ἔξω τῶν κωμῶν ἐλάμβανον τὰ ἐπιτήδεια, ὅ,τι τις δρφή ἐντὸς τῆς φάλαγγος, καὶ ἔξαίφνης δρῶσι τοὺς πολεμίους ὑπερβάλλοντας κατὰ λόφους τινὰς ἐκ τοῦ ἐναντίου, τεταγμένους ἐπὶ φάλαγγος, ἱππέας τε πολλοὺς καὶ πεζούς καὶ γὰρ Σπιθριδάτης καὶ 'Ραθίνης ἦκον παρὰ Φαρναβάζου ἔχοντες τὴν δύ-8 ναμιν. ἐπεὶ δὲ κατείδον τοὺς "Ελληνας οἱ πολέμιοι, ἔστησαν ἀπέχοντες αὐτῶν ὅσον πεντεκαίδεκα σταδίους. ἐκ τούτου εὐθὸς 'Αρηξίων [ὁ μάντις τῶν Ἑλλήνων] σφαγιάζεται, καὶ ἐγέ-

έπί c. Gen. steht in partitiver Bedeutung. — ἀπέλειπον, Impf. inchoat. — αίσχυνόμενοι gehört zu dem in κατέλιπ. liegenden Subj., als welches die Oberbefehlshaber zu denken sind. — τοὺς ὑπέφ, im D. ein Relativsatz. — οἱ δ ἄλλοι, von Neons Abteilung und dann alle Griechen.

§ 5. τὴν οὐράν und τοῦ κέρατος, s. Exk. § 28 u. 33. — ποιησάμενοι κατὰ τ. πρώτους, das Heer zog im Reihenmarsch zwischen den Gebliebenen weiter, bis die Queue an die Toten kam, und begrub dann die, welche längs der Linie lagen. — ποιήσασθαι, sich aufstellen lassen.

§ 6. τοὺς πρώτους bedeutet hier das erstemal gleichsam die ganze erste Abteilung der Toten, κατὰ τοὺς πρώτους sc. φανέντας diejenigen, an die man beim Weiterrücken zuerst kam. — συν-

ενεγκόντες ... ἔθαψαν, frei: 'begruben sie dieselben haufenweise', d. h. mehrere in ein Grab, während vorher, wie es scheint, immer je einer ein Grab erhielt.

§ 7—11. Die Feinde erscheinen; die Griechen ordnen die Schlachtlinie mit einer Reserve.

linie mit einer Reserve.
§ 7. ηδη δὲ... καὶ ἐξαίφν,
s. I 8, 1 zu καὶ ηδη. Vgl. VI 4,
26. — ὅ,τι... ὁ ͼ φη, s. I 1, 5 zu
ὅστις... ἀφικν. — ἐντός, s. I 10,
3 zu d. W. — φάλαγγος, s. Exk.
§ 33. — τίς nach ἐλάμβανον, weil
hervorgehoben werden soll, daß
jeder einzelne das ihm Nächste
nimmt. — ὑπεςβ. κατά, über die
Hügel (κατά) herab. — ἐκ τ. ἐναντίον, durch ein Adjektiv. — ἐππέας, erklärende Apposition. —
τὴν δύναμ., s. I 1, 2 zu τῶν
'Ελλήν.

§ 8. őσον, s. I 1, 10 zu els. — σφαγιάζεται... και έγένετο,

νετο έπὶ τοῦ πρώτου καλὰ τὰ σφάγια. ἔνθα δὴ Ξενοφῶν 9 λέγει, Δοκεῖ μοι, ὧ ἄνδρες στρατηγοί, ἐπιτάξασθαι τῆ φάλαγγι λόχους φύλακας, ϊν', άν που δέη, δοιν οί έπιβοηθήσοντες τη φάλαγγι καί οί πολέμιοι τεταραγμένοι έμπίπτωσιν είς τεταγμένους καὶ ἀκεραίους. συνεδόκει ταῦτα πᾶσιν. Ύμεῖς μέν 10 τοίνυν, έφη, προηγεζοθε την πρός τους έναντίους, ώς μη έστηκωμεν, έπει ώφθημεν και είδομεν τούς πολεμίους έγω δε ήξω τούς τελευταίους λόγους καταγωρίσας ήπερ ύμιν δοκεί. έκ 11 τούτου οί μεν ήσυχοι προήγον, δ δε τρεῖς ἀφελων τὰς τελευταίας τάξεις ἀνὰ διακοσίους ἄνδρας τὴν μὲν ἐπὶ τὸ δεξιὸν έπέτρεψεν έφέπεσθαι ἀπολιπόντας ὡς πλέθρον Σαμόλας Αχαιὸς ταύτης ήρχε της τάξεως την δ' έπι τῷ μέσῳ έχώρισεν επεσθαι. Πυρρίας 'Αρκάς ταύτης ήρχε την δε μίαν έπι τφ εὐωνύμω Φοασίας 'Αθηναΐος ταύτη έφειστήκει. προϊόντες 12 δέ, έπεὶ ἐγένοντο οἱ ἡγούμενοι ἐπὶ νάπει μεγάλφ καὶ δυσπόρφ, έστησαν άγνοουντες, εί διαβατέον είη τὸ νάπος. καὶ παρεγγυῶσι στρατηγούς καὶ λοχαγούς παριέναι ἐπὶ τὸ ἡγούμενον. καὶ ὁ Ξενοφῶν θαυμάσας, ὅ,τι τὸ ἴσχον εἴη τὴν πορείαν, καὶ 18 ταγὺ ἀχούων τὴν παρεγγυήν ἐλαύνει ἡ τάχιστα. ἐπεὶ δὲ συνηλθον, λέγει Σοφαίνετος πρεσβύτατος ὢν τῶν στρατηγῶν, δτι βουλής ούκ άξιον είη, εί διαβατέον έστὶ τοιούτον νάπος. καλ δ Ξενοφών σπουδή ύπολαβων έλεξεν, 'Αλλ' ἴστε μέν με, δ 14

Chiasmus. — ἐπὶ τοῦ πρώτου, oben § 2 steht das Hauptwort dabei.

- § 9. ἐπιτάξασθαι, ἐπί im Rücken. — λόχους φύλαπας, § 10 τελευταίους genannt, s. Εxk. § 52 c. — οἱ ἐπιβοηθήσου., s. II 3, 5 zu τολμήσ. — συνεδόπει, s. I 3, 20 zu ἔδοξε.
- § 10. τὴν ποὸς τ. ἐναντ., in Gedanken liegt ὁδόν. — ἄφθημεν καὶ εἴδομεν, nachdrückliche Fülle.
- Fulle.
  § 11. ησυχοι, wir ein Adverb.

  τάξεις, s. Εκκ. § 12. ἐπὶ
  τὸ δεξιόν 'nach dem rechten
  Flügel hin'. ἀπολιπόντας —
  ἀπέχοντας, d. Pluralis nicht allein
  wegen des kollektiven τάξις, sondern auch in Beziehung auf διακοσίους. In den 3 folgenden
  Gliedern beachte das Asyndeton,

- die Anaphora, den Wechsel des Ausdrucks beim dritten und die quantitative Minderung des äußern Umfangs.
- § 12—21. Xenophon ermutigt mit Humor die bedenklichen Griechen zum Vorrücken.
- § 12. of ἡγούμενοι und τὸ ἡγούμενον, s. Exk. § 28. πας-εγγυῶσι, s. Exk. § 15. τὸ νάπος, nachdrücklicher als das Pronomen, der Artikel hat noch demonstrative Kraft, fast τοιοῦτον.
- § 13. θανμάσας, er war noch bei der Reserve. ταχν...τάχιστα, durch Stellung betont. βονλης ἄξιον, frei: 'daß man sich nicht zu beraten brauche', sc. da es von selbst klar sei, daß ein Übergang unthunlich; die weitere Ausführung unterbricht und hindert Xenophon.

άνδρες, οὐδένα πω κίνδυνον προξενήσαντα ύμιν έθελούσιον ού γὰρ δόξης δρῶ δεομένους ὑμᾶς εἰς ἀνδρειότητα, ἀλλὰ 15 σωτηρίας. νῦν δὲ ούτως ἔχει ἀμαχεί μὲν ἐνθένδε οὐκ ἔστιν άπελθεϊν ἢν γὰο μὴ ἡμεῖς ἴωμεν ἐπὶ τοὺς πολεμίους, οὖτοι 16 ήμιν, όπόταν απίωμεν, εψονται καλ έπιπεσούνται. όρατε δή, πότερον κρείττον ιέναι έπὶ τοὺς ἄνδρας προβαλομένους τὰ δπλα ή μεταβαλομένους όπισθεν ήμων έπιόντας τους πολε-17 μίους θεᾶσθαι. ἴστε μέντοι, ὅτι τὸ μὲν ἀπιέναι ἀπὸ πολεμίων οὐδενὶ καλῷ ἔοικε, τὸ δὲ ἐφέπεσθαι καὶ τοῖς κακίοσι θάρρος έμποιεί. έγω γουν ήδιον αν σύν ημίσεσιν έπιοίην ή σύν διπλασίοις ἀποχωροίην. καλ τούτους οἶδ' ὅτι ἐπιόντων μεν ήμων ούδ' ύμεῖς έλπίζετε αὐτοὺς δέξεσθαι ήμᾶς, ἀπιόν-18 των δε πάντες επιστάμεθα, δτι τολμήσουσιν εφέπεσθαι. το δε διαβάντας όπισθεν νάπος χαλεπον ποιήσασθαι μέλλοντας μάγεσθαι ἀρ' οὐχὶ καὶ ἁρπάσαι ἄξιον; τοῖς μὲν γὰρ πολεμίοις έγω βουλοίμην αν εύπορα πάντα φαίνεσθαι ώστε απογωρείν. ήμᾶς δε και ἀπὸ τοῦ χωρίου δεῖ διδάσκεσθαι, ὅτι οὐκ ἔστι μή 19 νικῶσι σωτηρία. Θαυμάζω δ' ἔγωγε καὶ τὸ νάπος τοῦτο εί τις μαλλον φοβερον νομίζει είναι των άλλων ών διαπεπορεύ-

§ 14. προξενείν τινί τι, 'einem etwas empfehlen, befürworten'. — Der πρόξενος hatte in seiner Heimat für das Wohl der Bewohner des fremden Staats, dessen πρόξενος er war, zu sorgen; daher die Bedeutung des Verbums.

- ἐθελούσιον, s. I 2, 25 zu προτέρα. — δόξης εἰς ἀνδοειότητα, (εἰς = inbetreff) = gloriae bellicae fortitudinis.

§ 16. lέναι... θεᾶσθαι, Chiasmus. — τοὺς ἄνδοας, s. III 1, 23 zu d. W. — προβαλομ., s. Exk. § 53, 2. — Das Gegenteil ist μεταβαλομένους, die Schilde zum Schutze auf den Rücken werfen.

zum schutze auf den Rucken werten.
§ 17. το μέν...το δέ, Anaphora. — ἀπιέναι und ἐφέπεσθαι, durch einen Konditionalsatz.
— καλῶ ist substantiviertes Neutrum == ehrenvolle That, frei: 'ist nicht ehrenvoll'. — ἀν gehört auch zu ἀποχωφοίην. — ἡμίσεσιν und διπλασίοις, im D. gebrauche alstrakte Hauptw. — τοντονς οἰδ', Anticipation, s. I 1, 5

zu βαρβάρ. — ἐπιόντων...ἡμῶν, s. II 6, 3 zu ἔξω ὅντος n. III 2, 29. — αὐτοὸς nimmt τούτους wieder auf. — δέξεσθαι, s. Exk. § 53, 2. § 18. ἄρ' οὐχὶ... ἄξιον — 'ist es nicht der Mühe wert' — 'mīssen nicht?' — μέλλοντας, appositiv zu dem beim Inf. ἀρπάσαι verschwiegenen Subj.: 'man' oder genauer 'ἡμᾶς'. — καὶ, 'sogar'. — ἀρπάσαι — 'die Gelegenheit ergreifen' (mit Hast). Obj. zu ἀρπάσι εἰτο δαιοθεν...ποιήσασθαι. — διαβάντας, eigentlich temporal zu ποιήσ. 'nachdem'; schärfer gefaßt kausal 'dadurch, daß'. — τοὲς μέν, des Gegensatzes wegen voran. — ἄστε ἀποχωρεῖν, durch Subst. mit Präpos. — μὴ νικῶσι — 'den nicht Siegenden', d. h. für uns, 'wenn wir nicht'. 'so lange wir

micht Siegenden', d. h. für uns, 'wenn wir nicht', 'so lange wir nicht'. S. I 9, 13 zu μηδέν.
§ 19. τὸ νάπος τοῦτο, durch Stellung betont, s. I 9, 20 zu φιλους. — μᾶλλου φοβεςόν, Umschreibung. — ὁν διαπεπος., Attrakt. des Relativs mit Versetzung

μεθα χωρίων. πῶς γὰρ δὴ διαβατὸν τὸ πεδίον, εἰ μὴ νικήσομεν τοὺς ἱππέας; πῶς δὲ ὰ διεληλύθαμεν ὄρη, ἢν πελτασταὶ τοσοίδε ἐφέπωνται; ἢν δὲ δὴ καὶ σωθῶμεν ἐπὶ θάλατταν, 20
πόσον τι νάπος ὁ Πόντος; ἔνθα οὕτε πλοῖα ἔστι τὰ ἀπάξοντα
οὕτε σίτος, ῷ θρεψόμεθα μένοντες, δεήσει δέ, ἢν θᾶττον ἐκεῖ
γενώμεθα, θᾶττον πάλιν ἐξιέναι ἐπὶ τὰ ἐπιτήδεια. οὐκοῦν νῦν 21
κρεῖττον ἠριστηκότας μάχεσθαι ἢ αὕριον ἀναρίστους. ἄνδρες, τά
τε ἰερὰ ἡμῖν καλὰ οῖ τε οἰωνοὶ αἴσιοι τά τε σφάγια κάλλιστα:
ἴωμεν ἐπὶ τοὺς ἄνδρας. οὐ δεῖ ἔτι τούτους, ἐπεὶ ἡμᾶς πάντως εἶδον, ἡδέως δειπνῆσαι οὐδ' ὅπου ἂν θέλωσι σκηνῆσαι.

'Εντεύθεν οι λοχαγοι ἡγείσθαι ἐκέλευον, καὶ οὐδείς 22 ἀντέλεγεν. καὶ δς ἡγείτο, παραγγείλας διαβαίνειν ἡ ἔκαστος ἐτύγχανε τοῦ νάπους ἄν θᾶττον γὰρ ἀθρόον ἐδόκει ἂν οῦτω πέραν γενέσθαι τὸ στράτευμα ἡ εί κατὰ τὴν γέφυραν, ἡ ἐπὶ τῷ νάπει ἡν, έξεμηρύοντο. ἐπεὶ δὲ διέβησαν, παριὼν παρὰ τὴν 28 φάλαγγα ἔλεγεν, "Ανδρες, ἀναμιμνήσκεσθε ὅσας δὴ μάχας σὺν τοῖς θεοῖς ὁμόσε ἰόντες νενικήκατε καὶ οἶα πάσχουσιν οι πολε. . μίους φεύγοντες, καὶ τοῦτο ἐννοήσατε, ὅτι ἐπὶ ταῖς θύραις τῆς 'Ελλάδος ἐσμέν. ἀλλ' ἔπεσθε ἡγεμόνι τῷ 'Ηρακλεῖ καὶ ἀλ- 24 λήλους παρακαλεῖτε ὀνομαστί. ἡδύ τοι ἀνδρεῖόν τι καὶ καλὸν νῦν εἰπόντα καὶ ποιήσαντα μνήμην ἐν οἷς ἐθέλει παρέχειν ἑαυ-

des Hauptworts in den Nebensatz. Zwischenstellung des Verbs. — πῶς ... πῶς δέ, s. III 1, 23 zu ἔχομεν. — πῶς δέ, was ist aus dem ersten Gliede hinzuzudenken? Doch ist solche Auslassung auch im D.

ist solche Auslassung auch im D. § 20. σωδωμεν, prägnant = 'wohlbehalten gelangen'. — πόσον τι, τί = 'wohl', verstärkt, s. I 8, 8 zu d. W. — τὰ ἀπάξοντα und ὡ θοεψόμεθα stehen parallel. Ś. auch I 9, 15 zu τῶν ἐθελόντ. — ἤν θᾶττον ... θᾶττον = 'je... desto'; θᾶττον sc. als es nötig ist, wenn wir vorröcken. Im D. kann man auch 'sobald'... 'alsbald' gebrauchen.

§ 21. Zum Schlus eine kräftige, der Aufgeregtheit des Sprechenden angemessene, deshalb asyndetisch angefügte Aufforderung (III 1, 24), der 3 ἰσοκῶια mit anaphorischer Wortstellung vorausgehen, wobei das Polysyndeton und das Auslassen

der Kopula von großer Kraft ist. ἐερὰ...σφάγια, s. I 8, 15 zu d. W. § 22—32. Vorrücken und Sieg der Griechen.

§ 22. ἡγεἰσθαι, nämlich Xenophon. — καὶ ὅς, s. I 8, 16 zu d. W. — τοῦ νάπους, Genit. partit. zu ἡ. — θᾶττον κ. τ. λ., beachte die Wortstellung. — ἐξεμηρύοντο, s. Exk. § 36.

§ 23. ὅσας μάχας, s. I 2, 10 zu τὰ Λύπ. ἔθυσ. — ἔπὶ τ. θύραις, s. II 4, 4 zu d. W., doch mit dem Unterschiede, daß es hier vom Lande gesagt ist. Siehe auch VI 6, 12 εἰσὶ μὲν γὰρ ἤδη ἐγγὺς κ. τ. λ.

§ 24. Επεσθε . . . παραπαλ, Stellung? — ἡγεμόνι ist Prädikat, εἰπόντα Subj. z. παρέχειν. — ἐθέλει, Subj. ist das im Partic. liegende τίς. — ἐν οἰς, das Demonstr. ἐν τούτοις fehlt, wie oft.

25 τοῦ. ταῦτα παρελαύνων έλεγε καὶ ᾶμα ὑφηγείτο ἐπὶ φάλανγος, καί τούς πελταστάς έκατέρωθεν ποιησάμενοι έπορεύοντο έπὶ τοὺς πολεμίους. παρήγγελτο δὲ τὰ μὲν δόρατα ἐπὶ τὸν δεξιον ώμον έχειν, έως σημαίνοι τη σάλπιγγι έπειτα δε είς προβολήν καθέντας επεσθαι βάδην καὶ μηδένα δρόμφ διώκειν, έκ τούτου σύνθημα παρήει Ζεύς σωτήρ, Ήρακλης ήγεμών. οί 26 δε πολέμιοι ύπέμενον, νομίζοντες καλόν έγειν το γωρίον. έπεί δ' έπλησίαζου, άλαλάξαυτες οί Ελληνες πελτασταί έθεου έπλ τούς πολεμίους πρίν τινα κελεύειν· οί δε πολέμιοι άντίοι ώρμησαν, οι θ' ίππεις και το στίφος των Βιθυνών και τρέ-27 πονται τούς πελταστάς. άλλ' έπει ύπηντίαζεν ή φάλαγξ των δπλιτών ταχὺ πορευομένη καὶ αμα ή σάλπιγξ έφθέγξατο καὶ έπαιάνιζον καὶ μετὰ ταῦτα ἠλάλαζον καὶ ᾶμα τὰ δόρατα καθίεσαν, ένταύθα οὐκέτι έθέξαντο οί πολέμιοι, άλλὰ ἔφευγον. 28 καλ Τιμασίων μεν έχων τους Ιππέας έφείπετο, καλ απεκτίννυσαν δσουσπερ έδύναντο ως όλίγοι όντες. των δε πολεμίων τὸ μὲν εὐώνυμον εὐθὺς διεσπάρη, καθ' δ οί Ελληνες ίππεζ ήσαν, τὸ δὲ δεξιόν, ατε οὐ σφόδρα διωκόμενον, ἐπὶ λόφου 29 συνέστη. έπελ δε είδον οι Έλληνες υπομένοντας αυτούς, έδόκει βᾶστόν τε καὶ ἀκινδυνότατον είναι ίέναι ήδη έπ' αὐτούς. παιανίσαντες οὖν εὐθὺς ἐπέκειντο· οἱ δ' οὐχ ὑπέμειναν. καὶ ἐνταῦθα οἱ πελτασταὶ ἐδίωκον μέχρι τὸ δεξιὸν αὖ διεσπάρη· ἀπέθανον δε όλίγοι· τὸ γὰρ ἱππικὸν φόβον παρείχε τὸ 30 των πολεμίων πολύ ον. έπει δε είδον οι Έλληνες τό τε Φαρναβάζου Ιππικόν έτι συνεστημός καὶ τοὺς Βιθυνοὺς Ιππέας

§ 25. Zur Sache s. Exk. § 53. ἐπὶ τὸν δεξιόν, prägnant, s. I 1, 5 zu τῶν παρά.— καλόν, eigentlich prädikativ, fassen wir im D. als Attribut — 'vorteilhafte Stellung'.

§ 26. ἐπλησίαζον, im D. nimm das Subj. aus dem Hauptsatze. — "Ελληνες ist Adjektiv. — οι δ' ίππεις, erklärende und dadurch einschränkende Apposition.

§ 27. Polysyndeton in der lebhaften Schilderung, Chiasmus, Wechsel des Numerus. — ἔφενγον und ἐφείπετο, inchoativ. Impf., dessen Erfolg und Wirkung der folgende Aor. ἀπεπτίν. ausdrückt.

§ 28. ἀπεκτίννυσαν, das Subj. liegt im vorhergehenden Objekte.
— ἀς, s. IV 3, 31 zu d. W. — ἀλίγοι, nach VI 2, 16 waren es gegen 40 Mann. — τῶν δὲ πολ.
... συνέστη, verschiedene Stellung der Nebensätze. — καθ' ὅ = 'an welchem hinab'; wir: 'welchem gegenüber'. — ἄτε, s. IV 2, 13 zu d. W.

§ 29. lέναι ist eigentlich Subjekt. — ἤδη, am Ende — 'sofort'. — αν = 'ebenso, wie vorher' der linke Flügel. — ἀπέθανον, chiastisch zu allen vorhergehenden Prädik. — παρείχε, nämlich: von ihr umzingelt zu werden. — τὸ τῶν πολεμ., erklärend.

πρὸς τοῦτο συναθροιζομένους καὶ ἀπὸ λόφου τινὸς καταθεωμένους τὰ γιγνόμενα, ἀπειρήκεσαν μέν, ὅμως δὲ ἐδόκει καὶ ἐπὶ τούτους ἰτέον εἶναι οὕτως ὅπως δύναιντο, ὡς μὴ τεθαρρηκότες ἀναπαύσαιντο. συνταξάμενοι δὴ πορεύονται. ἐντεῦ- 31 θεν οἱ πολέμιοι ἱππεῖς φεύγουσι κατὰ τοῦ πρανοῦς ὁμοίως ὥσπερ ὑπὸ ἱππέων διωκόμενοι· νάπος γὰρ αὐτοὺς ὑπεδέχετο, ὁ οὐκ ἤδεσαν οἱ Ἑλληνες, ἀλλὰ προαπετράποντο διώκοντες· ὀψὲ γὰρ ἦν. ἐπανελθόντες δὲ ἔνθα ἡ πρώτη συμβολὴ ἐγένετο, 32 στησάμενοι τρόπαιον ἀπῆσαν ἐπὶ θάλατταν περὶ ἡλίου δυσμάς· στάδιοι δ' ἦσαν ὡς ἔξήκοντα ἐπὶ τὸ στρατόπεδον.

Έντεῦθεν οί μὲν πολέμιοι εἶχον ἀμφὶ τὰ ἑαυτῶν καὶ VI ἀπήγοντο καὶ τοὺς οἰκέτας καὶ τὰ χρήματα ὅποι ἐδύναντο προσωτάτω· οἱ δὲ Ἑλληνες προσέμενον μὲν Κλέανδρον καὶ τὰς τριήρεις καὶ τὰ πλοῖα ὡς ἥξοντα, ἐξιόντες δ' ἐκάστης ἡμέρας σὺν τοῖς ὑποζυγίοις καὶ τοῖς ἀνδραπόδοις ἐφέροντο ἀδεῶς πυροὺς καὶ κριθάς, οἶνον, ὅσπρια, μελίνας, σῦκα· ἄπαντα γὰρ ἀγαθὰ εἶχεν ἡ χώρα πλὴν ἐλαίου. καὶ ὁπότε μὲν καταμένοι 2 τὸ στράτευμα ἀναπαυόμενον, ἐξῆν ἐπὶ λείαν ἰέναι, καὶ ἐλάμβανον οἱ ἔξιόντες· ὁπότε δὲ ἔξίοι πᾶν τὸ στράτευμα, εἴ τις κανον ἀφὸν λάβοι τι, δημόσιον ἔδοξεν εἶναι. ἤδη δὲ ἦν πολλὴ πάντων ἀφθονία· καὶ γὰρ ἀγοραὶ πάντοθεν ἀφικνοῦντο 3

§ 30. Vergleiche den Satzban dieses Paragraphen mit dem des § 29. — ἀπειρήπεσαν μέν, μέν — zwar; im D. wird es ein Nebensatz. — οῦτως ὅπως, 'so gut, wie'.

§ 31. νάπος γάς begründet die schnelle Flucht, denn sie fürchteten in der Bergschlucht eingeholt zu werden. — δ = id vero, bezieht sich auf den ganzen Satz. Der Gedankenzusammenhang ist: 'sonst hätten sie dieselben bis dahin verfolgt'. — ἀλλὰ... διώπ., selbständiger Satz, wie III 1, 4, während wir den Relativsatz fortsetzen. Im Lat. steht auch quod oft = id vero. — προαπετράποντο, nach Analogie von πανεσδαι mit dem Partic. — πρό = 'vorher': 'standen vorher vom Verfolgen ab'.

§ 32. ἔνθα, s. Ι 2, 1 zu πλήν ὁπόσοι. — τφόπαιον, s. Εxk. § 54. VI. Ankunft des Kleandros und drohendes Zerwürfnis mit ihm. Zug der Griechen nach Chrysopolis. § 1—4. Die Griechen in der Fülle von Lebensmitteln.

§ 1. ἀμφίτι ἔχειν, s. V 2, 26 zu d. W. — Κλέανδο, nach VI 4, 18. — ἀς ἢξοντα, s. I 1, 2 zu ὡς. — πνοούς καὶ κο, beachte zuerst das καί, dann das Asyndeton bei Aufzählungen. — ἄπαντα, s. I 2, 22 zu πνοούς. — ἀγαθά, s. III 5, 1 zu d. W.

§ 2. ὁπότε μὲν...ὁπότε δέ, Anaphora. — καταμένοι ἀναπ, frei: 'Rasttag halten'. Optat., s. I 5, 2 zu ἐπεί. — εἴ τις...τι mache zum Zwischensatze des Hauptsatzes δημόσ. ...εἶναι. — ἐλάμβ., sc. λείαν.

§ 3. ἀγοραί, hier von dem, was auf dem Markte ist: Zufuhr. — ἀφιπνοῦντο, s. IV 8, 28 zu ήλ-

έκ των Ελληνίδων πόλεων και οί παραπλέοντες άσμενοι κατ-4 ηγου, ακούουτες ώς οἰκίζοιτο πόλις καὶ λιμήν είη. ἔπεμπου δε και οι πολέμιοι ήδη, οι πλησίον φκουν, προς Ξενοφωντα, άκούοντες, δτι ούτος πολίζει το χωρίον, έρωτώντες, δ,τι δέοι ποιούντας φίλους είναι. ὁ δ' ἀπεδείκνυεν αὐτοὺς τοῖς στρα-5 τιώταις. καὶ ἐν τούτφ Κλέανδρος ἀφικνεῖται δύο τριήρεις έχων, πλοΐον δ' οὐδέν. έτύγχανε δε τὸ στράτευμα έξω δν δτε άφίκετο, καὶ ἐπὶ λείαν τινὲς οἰχόμενοι ἄλλοσε εἰς τὸ ὄρος είλήφεσαν πρόβατα πολλά δκνούντες δε, μη άφαιρεθείεν, τώ Δεξίππφ λέγουσιν, δς ἀπέδοα την πεντηκόντορον **ἔχων ἐκ** Τραπεζούντος, καὶ κελεύουσι διασώσαντα αὐτοῖς τὰ πρόβατα 6 τὰ μὲν αὐτὸν λαβεῖν, τὰ δὲ σφίσιν ἀποδοῦναι. εὐθὸς δ' έχεινος ἀπελαύνει τοὺς περιεστώτας των στρατιωτών καὶ λέγοντας, δτι δημόσια είη, καὶ τῷ Κλεάνδρω λέγει έλθών, δτι άρπάζειν έπιχειρούσιν. δ δε κελεύει τον άρπάζοντα άγειν προς 7 αύτόν. καὶ ὁ μὲν λαβὼν ἦγέ τινα περιτυχών δ' 'Αγασίας άφαιρείται καὶ γὰρ ἦν αὐτῷ ὁ ἀγόμενος λοχίτης. οί δ' ἄλλοι οί παρόντες τῶν στρατιωτῶν ἐπιχειροῦσι βάλλειν τὸν Δέξιππον, άνακαλουντες τον προδότην. ἔδεισαν δὲ καὶ τῶν τριηριτων πολλοί και έφευγον είς την δάλατταν, και Κλέανδρος δ' 8 έφευγεν. Ξενοφῶν δὲ καὶ οι ἄλλοι στρατηγοὶ κατεκώλυόν τε καὶ τῷ Κλεάνδοῳ ἔλεγον, ὅτι οὐδὲν εἴη πρᾶγμα, ἀλλὰ τὸ δόγμα

θον. — ἄσμενοι, s. I 2, 25 zu προτέρα.

§ 4. ἔπεμπον, s. I 1,8 zn d. W. — πολίζει, im § 3 stand der Optat. — ἐρωτῶντ., durch ein Hauptw. mit einer Präpos. — ὅ,τι δέοι κ. τ. λ., s. IV 2, 3 zu διαβάντας. — ἀπεδείκννεν = 'stellte vor'. Die Soldaten sollten sich überzeugen, daß eine Stadt hier in Ansehen stehen würde, und so für diese Idee gewonnen werden.

§ 5—12. Kleandros kömmt an, Dexippos verursacht Zwiespalt zwischen ihm und den Griechen.

§ 5. οὐδέν am Ende = 'aber ohne Schiff'. — ἐτύγχανε gehört auch in anderm Numerus zu οἰχόμενοι. — ἔξω ὄν, der D. sagt ähnlich: 'er ist aus oder auswärts'. — ὄρος, s. VI 4, 5. — Δεξίππω, der mit Kleandros zurückgekehrt.

Zur Sache s. V 1, 15. — τὰ μὲν ...τὰ δέ teilt πρόβατα.

§ 6. το  $\dot{v}$ ς πεςιεστώτ. τ. στο  $\alpha \tau$ , frei: 'die herumstehenden Soldaten der Gegenpartei, welche'. — έλοών — eilte. —  $\dot{\eta}$ γε, s. I 3, 1 su έβιάζ.

§ 7. ἀφαιφείται, entreist dem Dexippos den Soldaten. — ἡν αὐτῷ λοχίτης, frei: 'war ein Mann von seinem λόχος'. — οἱ παρόντες τῶν στρατ., im D. mache στρατιωτῶν zum Hauptbegriff und παρόντ. zum Attrib. — ἀναιαλούντες, ἀνά wiederholt, überadurch eine substantiv. Wendung. — τὸν προδότην, wir haben beim Faktitiv (zweiten Accusativ) den unbestimmten Artikel, hier: — 'den allgemein bekannten Verräter'. — ἔδεισαν, s. I 1, 9 zu ἡνάσθη.

έδεισαν, s. I 1, 9 zu ἡγάσθη. § 8. κατεκώλυον, nämlich die Soldaten. — οὐδὲν εἶη ποᾶγρα αίτιον είη τὸ τοῦ στρατεύματος ταῦτα γενέσθαι. ὁ δὲ Κλέαν- 9 δρος ύπὸ τοῦ Δεξίππου τε ἀνερεθιζόμενος καὶ αὐτὸς ἀχθεσθείς, ὅτι ἐφοβήθη, ἀποπλεύσεσθαι ἔφη καὶ κηρύξειν μηδεμίαν πόλιν δέχεσθαι αὐτούς, ώς πολεμίους. ἦοχον δὲ τότε πάντων των Έλλήνων οί Λακεδαιμόνιοι. ένταῦθα πονηρον το 10 πραγμα έδόκει είναι τοις Έλλησι, και έδέοντο, μή ποιείν ταύτα. ό δ' οὐκ ἂν ἄλλως ἔφη γενέσθαι, εἰ μή τις ἐκδώσει τὸν ἄρξαντα βάλλειν καὶ τὸν ἀφελόμενον. ἦν δὲ ὃν έξήτει ἀγασίας 11 διὰ τέλους φίλος τῷ Ξενοφῶντι· έξ οὖ καὶ διέβαλεν αὐτὸν δ Δέξιππος. καὶ ἐντεῦθεν, ἐπειδὴ ἀπορία ἦν, συνήγαγον τὸ στράτευμα οί ἄρχοντες· καὶ ἔνιοι μὲν αὐτῶν παρ' ὀλίγον έποιούντο τον Κλέανδρον, τω δε Ξενοφωντι ούκ εδόκει φαῦλον είναι άλλ' άναστας έλεξεν, 🛭 άνδρες στρατιώται, έμοι δε 12 ούδεν φαύλον δοκεί είναι τὸ πράγμα, εί ήμιν ούτως έχων την γνώμην Κλέανδρος άπεισιν, ώσπερ λέγει. είσὶ μέν γάρ έγγυς αί Ελληνίδες πόλεις της δε Ελλάδος Λακεδαιμόνιοι προεστήκασιν· ίκανοὶ δέ είσι καὶ εἶς ἕκαστος Λακεδαιμονίων έν ταις πόλεσιν ό,τι βούλονται διαπράττεσθαι. εί οὖν οὖτος 13 πρώτον μεν ήμας Βυζαντίου αποκλείσει, επειτα δε τοις άλλοις άρμοσταϊς παραγγελεί είς τὰς πόλεις μὴ δέχεσθαι ὡς ἀπιστοῦν-

(s. IV 1, 17 zu d. W.) = 'es habe nichts zu bedeuten'. — ταῦτα γενέσθαι hängt von αἴτιον ab. Im D. genügt das Formwort 'davon'. — τὸ τοῦ στρατεύμ., von seinem Hauptwort getrennt. — δόγμα, das § 2 erwähnte.

§ 9.  $\kappa \alpha l$   $\alpha \mathring{v} \tau \acute{o} s$ , zur Hebung des Gegensatzes (aus freiem Antriebe) von  $\mathring{v} \alpha \mathring{o} \tau o \mathring{v}$   $\Delta e \mathring{e} \ell \ell m n o v$ . —  $\mathring{\ell} \varphi \eta$  — 'erklärte'. —  $\mathring{\eta} \varrho \chi o v$  — 'hatten den Principat'. —  $\mathring{\sigma} \acute{e}$ , fast —  $\gamma \acute{e} \varrho$ , der Satz ist eine Zwischenbemerkung Kenophons.

§ 10. πονηφὸν τὸ πρᾶγμα, wir: 'ein böses Ding, eine böse Geschichte'. — οὐπ... ἄλλως, sc. als er gesagt hatte. — γενέσθαι, wir setzen 'das' als Subj. hinzu.

§ 11. δν έξήτει, frei: 'dessen Auslieferung'. — διὰ τέλους = 'von Anfang bis zu Ende' d. h. fortwährend. — έξού, kausal. — διέβαλεν, schon VI 1, 32 lernten wir Dexippos als Verleumder ken-

nen. —  $\pi\alpha\varrho'$   $\delta\lambda\ell\gamma\sigma\nu$  = 'neben ein Geringes stellen = gering achten, anschlagen'. —  $\pi\sigma\iota\epsilon\iota\sigma\vartheta\alpha\iota$ , s. I 9, 7 zu d. W.

§ 12—19. Auf Xenophons Rat liefern die scheinbar Schuldigen sich selbst aus. — Das Recht ist auf Seiten der Griechen, aber sie fügen sich der Gewalt.

§ 12. ἐμοὶ δέ, δέ am Anfange wie ἀλλά, weil der Sprechende sich in einen Gegensatz zu dem vorher Sprechenden stellt. — οῦτως... τήν γνώμην, frei: 'in solcher Stimmung oder mit solcher Meinung', 'so gesinnt'. — καὶ εἰς ἕκαστος, partitive Apposition zu dem im Prädik. liegenden Subjekte, s. I 7, 15 zu ἐκάστη. — καὶ = 'und zwar'. Ähnlich steht oft que, z. B. Caes. b. G. I 33: fratres consanguineosque.

§ 13. άφμοσταῖς, s. V 5, 19 zu d. W. — μὴ δέχεσθαι, warum

τας Λακεδαιμονίοις και ανόμους όντας, έτι δε προς Αναξίβιον τὸν ναύαρχον οὖτος ὁ λόγος περὶ ἡμῶν ήξει, χαλεπὸν ἔσται καί μένειν καί ἀποπλεΐν καί γάρ έν τη γη ἄρχουσι Δακεδαι-14 μόνιοι καὶ ἐν τῆ θαλάττη τὸν νῦν χρόνον. οὔκουν δεῖ οὕτε ένδη άνδρδη ένεκα ούτε δυοίν ήμας τούς άλλους της Ελλάδος άπέχεσθαι, άλλα πειστέον δ,τι αν κελεύωσι και γαρ αι πόλεις 15 ήμῶν ὅθεν έσμὲν πείθονται αὐτοῖς. ἐγὰ μὲν οὖν, καὶ γὰρ άκούω Δέξιππον λέγειν πρός Κλέανδρον, ώς οὐκ ἂν ἐποίησεν Αγασίας ταῦτα, εί μη έγω αὐτον ἐκέλευσα, έγω μὲν οὖν ἀπολύω καὶ ύμᾶς τῆς αἰτίας καὶ 'Αγασίαν, ἂν αὐτὸς 'Αγασίας φήση έμέ τι τούτων αίτιον είναι, καί καταδικάζω έμαυτοῦ, εί έγὼ πετροβολίας ἢ ἄλλου τινὸς βιαίου έξάρχω, τῆς ἐσχάτης δίκης ἄξιος 16 είναι, και ύφέξω την δίκην. φημί δε και εί τινα άλλον αίτιᾶται, χρηναι έαυτον παρασχείν Κλεάνδρω κρίναι ούτω γάρ αν ύμεις ἀπολελυμένοι τῆς αἰτίας εἴητε. ὡς δὲ νῦν ἔχει, χαλεπόν εἰ οίόμενοι έν τῆ Ἑλλάδι καὶ ἐπαίνου καὶ τιμῆς τεύξεσθαι ἀντὶ δε τούτων οὐδ' ὅμοιοι τοῖς ἄλλοις ἐσόμεθα, ἀλλ' εἰρξόμεθα ἐχ των Έλληνίδων πόλεων.

17 Μετὰ ταῦτα ἀναστὰς εἶπεν 'Αγασίας, 'Εγώ, ὁ ἄνδρες, ὅμνυμι θεοὺς καὶ θεὰς ἡ μὴν μήτε με Ξενοφῶντα κελεῦσαι ἀφελέσθαι τὸν ἄνδρα μήτε ἄλλον ὑμῶν μηδένα. ἰδόντι δέ μοι ἄνδρα ἀγαθὸν ἀγόμενον τῶν ἐμῶν λοχιτῶν ὑπὸ Δεξίππου, δν ὑμεῖς ἐπίστασθε ὑμᾶς προδόντα, δεινὸν ἔδοξεν εἶναι καὶ ἀφει-18 λόμην, ὁμολογῶ. καὶ ὑμεῖς μὲν μὴ ἐκδῶτέ με. ἐγὸ δὲ ἐμαυτόν,

kann ἡμᾶς fehlen. — ἀναξίβιον, s. V 1, 4. — καὶ γὰς ... καί, et ... et. Welche Satzstellung? — τὸν νῦν χρόνον, Acc. der Zeit.

§ 14. ἀπέχεσθαι, 'fernhalten', 'ausschließen lassen'; § 16 steht εἴογεσθαι. — ἡμῶν, im Deutsch. Pron. possessiv. — δθεν, s. I 2, 8

§ 15. ἀκούω, s. I 3, 20 zu d. W. — λέγω πρός τινα, weil der Angeredete gegenüber steht. — ε l μη ... ἐκέλ., s. II 1, 4 zu εl ηλ-δετε. — ἐγω μὲν οῦν, nimmt den durch die Parenthese unterbrochenen Satz wieder auf (Epanalepsis). — λγασίας, eine schöne Anastrophe. — τι τούτων, τί 'in irgend einer Beziehung, etwa, irgend wie'. — βιαίον, im D. ein Ab-

straktum. — τῆς ἐσχ. . . . εἶναι, epexegetischer Inf.

§ 16. φημί... χοῆναι, im D. muſs das aus εἶ τινα ἄλλον zu ergänzende Subj. zu χοῆναι 'daſs auch dieser' hinzugesetzt werden. — κοῖναι, vertritt hier das lat. Gerundium. Vergl. II 3, 22 zu παφίνοντες. — ἀντὶ δὲ τούτων: 'statt dessen nicht einmal'; δέ Gegensus zu οἰόμενοι... τεὐξεσθαι. — οὐδ' im Bedingungssatze, s. I 7, 18.

§ 17. μήτε, nach ὅμνυμι steht, obwohl Thatsachen beschworen werden, μή b. Infin. — ἰδόντι δὲ κ. τ. λ.: δὲ — sondern, und ἰδόντι οι τ. λ. ξε ενέμβουλ. 8. — τῶν.. λοχιτ., Gen. partit. — ὁμολογῶ steht als Asyndeton der Aufregung

ώσπερ Χενοφών λένει, παρασγήσω κρίναντι Κλεάνδρω δ,τι αν βούληται ποιήσαι τούτου ένεκα μήτε πολεμείτε Λακεδαιμονίοις σώζοισθέ τε ἀσφαλώς ὅποι θέλει ἕκαστος. συμπέμψατε μέντοι μοι ύμων αὐτων έλόμενοι πρός Κλέανδρον οἵτινες, ἄν τι έγὼ παραλίπω, καὶ λέξουσιν ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ πράξουσιν. ἐκ τούτου 19 εδωκεν ή στρατιά ούστινας βούλοιτο προελόμενον ιέναι. δ δε ποοείλετο τούς στρατηγούς. μετά ταῦτα έπορεύοντο πρὸς Κλέανδρον 'Αγασίας και οι στρατηγοί και ο άφαιρεθείς άνηρ ύπο Αγασίου. καὶ έλεγον οί στρατηγοί, "Επεμψεν ήμᾶς ή στρατιά 20 πρός σέ, δ Κλέανδρε, καὶ ἐκέλευσέ σε, εἴτε πάντας αἰτιᾶ, κρίναντα σε αὐτὸν χοῆσθαι ὅ,τι ἂν βούλη, είτε ἕνα τινὰ ἢ δύο ἢ καλ πλείους αίτια, τούτους άξιουσι παρασχείν σοι έαυτούς είς **κρίσιν.** είτε οὖν ἡμῶν τινα αίτιᾳ, πάρεσμέν σοι ὑμεῖς· είτε καὶ άλλον τινά, φράσον οὐδεὶς γὰρ ἀπέσται, ὅστις ἂν ἡμῖν έθέλη πείθεσθαι. μετά ταῦτα παρελθών δ 'Αγασίας εἶπεν, 'Εγώ εἰμι, 21 δ Κλέανδοε, δ άφελόμενος Δεξίππου άγοντος τοῦτον τὸν άνδοα καὶ παίειν κελεύσας Δέξιππον. τοῦτον μὲν γὰρ οἶδα ἄνδρα 22 άγαθον όντα. Δέξιππον δε οίδα αίρεθέντα ύπο τῆς στρατιᾶς άρχειν της πεντημοντόρου ής ήτησάμεθα παρά Τραπεζουντίων έφ' φτε πλοΐα συλλέγειν, ώς σωζοίμεθα, καὶ ἀποδράντα [Δέξιππου] καλ προδόντα τοὺς στρατιώτας, μεθ' ὧν ἐσώθη. καλ τούς 23

außer der Konstruktion. Wir sagen im Zwischensatze: das u. s. w.'

§ 18. πρίναντι, welcher Unterschied vom § 16? Im D. ist es dem ποιῆσαι zu koordinieren. — μήτε ... τε, s. II 2, 8 zu d. W. — σώζοισθε, Wechsel des Modus. — ὑμῶν αὐτῶν, Gen. partit. zu dem verschwiegenen Objekte, auf das sich auch οἶτινες bezieht.

§ 19. ξδωκεν = 'gestatten'. ὑπὸ Άγασίου, Stellung wie IV 2, 18 zu ἀντίπορου.

§ 20—28. Eröffnungen der Abgesandten und Ausgelieferten beim Kleandros.

§ 20. σὲ...σὲ αὐτόν, nachdrūckliche Wiederholung des Pronomens. — χοῆσθαι ὅ,τι, s. I 1, 10 su τὰ Λύκαια ἔθυσε und I 8, 3 su τὰ τε ἄλλα. — εἴτε...εἴτε, Anaphora wie lat. si... sive. — ἀξιοῦσι, nach στρατιά. — ἀπέ-

σται, Sinn: wird sich nicht zur Aburteilung stellen.

§ 21. ἄγοντος, bleibt unübersetzt. — τοῦτον τὸν ἄνδρα gehört zu beiden Verben. — Δέξιπτον, Epanalepsis, mit welcher im folgenden Paragraph die Stellung zwischen ἀποδράντα . . . καλ προδόντα verbunden ist und die durch das zweimalige οἶδα noch mehr Nachdruck erhält. S. auch I 4, 12 zu Κῦρον.

§ 22. αίρεθέντα wird ein Relativsatz. — ἄρχειν, Inf. des Zwecks, s. I 2, 19 zu διαρπάσαι. — ής, Attraktion. — ἐφ' ἀτε, s. IV 2, 19 zu d. W. — και . . . καί, nicht nur... sondern auch; dieses ist der eigentliche, von οἰδα abhängende Hauptgedanke.

§ 23. και τούς τε...και... αὐτοί τε: καί verbindet diesen Satz mit dem vorhergehenden, τέ

τε Τραπεζουντίους άπεστερήμαμεν την πεντηκόντορον και κακοί δοχούμεν είναι διά τούτον, αύτοι τε τὸ ἐπὶ τούτφ ἀπολώλαμεν. ήκουε γάρ, ώσπερ ήμεζς, ώς άπορον είη πεζή ἀπιόντας τοὺς 24 ποταμούς τε διαβήναι καὶ σωθήναι είς τὴν Ελλάδα. τοῦτον οὖν τοιοῦτον ὄντα ἀφειλόμην. εί δε σὸ ἦγες ἢ ἄλλος τις τῶν παρά σοῦ [καὶ μὴ τῶν παρ' ἡμῶν ἀποδράντων], εὖ ἴσθι ὅτι ούδεν αν τούτων εποίησα. νόμιζε δ', εαν εμε νύν αποκτείνης, δι' άνδρα δειλόν τε καὶ πονηρον άνδρα άγαθον άποκτείνων. 'Ακούσας ταῦτα ὁ Κλέανδρος εἶπεν, ὅτι Δέξιππον μὲν ούκ έπαινοίη, εί ταῦτα πεποιηκώς είη ού μέντοι έφη νομίζειν οὐδ' εί παμπόνηρος ἦν Δέξιππος βία χρῆναι πάσχειν αὐτόν, άλλα κριθέντα, ώσπερ καὶ ύμεῖς νῦν άξιοῦτε, τῆς δίκης τυχείν. 26 νῦν οὖν ἄπιτε καταλιπόντες τόνδε τὸν ἄνδρα. ὅταν δ' ἐνὼ κελεύσω, πάρεστε πρός την κρίσιν, αίτιωμαι δε ούτε την στρατιὰν οὕτε ἄλλον οὐδένα ἔτι, ἐπεὶ οὖτος αὐτὸς ὁμολογεῖ ἀφελέ-27 σθαι τὸν ἄνδρα. δ δε ἀφαιρεθείς είπεν, Ένώ, ὧ Κλέανδρε, εί και οἴει με άδικοῦντά τι ἄγεσθαι, οὕτε ἔπαιον οὐδένα οὕτε ἔβαλλου, ἀλλ' εἶπου, ὅτι δημόσια εἴη τὰ πρόβατα· ἦυ γὰρ τῶν στρατιωτών δόγμα, εί τις, δπότε ή στρατιά έξίοι, ίδία λήζοιτο, 28 δημόσια είναι τὰ ληφθέντα. ταῦτα είπον εκ τούτου με λαβὰν ούτος ήγεν, ίνα μη φθέγγοιτο μηδείς, άλλ' αὐτὸς λαβών τὸ

... καί sind die beiden Glieder, αὐτοί τε wird zum Ganzen gefügt. - τὸ ἐπὶ τούτφ = so viel an ihm lag. — ἀπολώλαμεν, Perf. Ind. vom sichern Eintreten, im D. steht der Konj. — ωσπες ἡμεῖς, die Griechen erfuhren es erst V 6, 9, als Dexippos längst fort war. πεζη ἀπιόντας, frei: auf einem Abmarsche zu Lande.

§ 24. ἀφειλόμην, sc. τὸν ἄν- $\delta \rho \alpha$ . —  $\eta \gamma \epsilon \varsigma$ , im D. ein andres tempus und modus, s. Il 1, 4 zu εί ήλθετε. — τῶν παρὰ σοῦ, ε. Ι 1, 5 zu παρὰ βασιλ. — τίς gehört auch zu καὶ μὴ τῶν. — νόμιζε, nach Analogie von ἴσθι mit dem Particip. — δι' ἄνδρα... ἄνδρα, die Wiederholung hebt den Gegensatz.

§ 25. ἀκούσας ταῦτα, s. I 3, 13 zu ταῦτα είπών. — Δέξιππος, setzen wir als Subjekt zu χοῆναι und lassen αὐτόν unübersetzt. — χοῆναι, im D. der Konjunktiv, vgl. longum est, es ware zu w. - τής δίκης τυχείν, gehört auch su άξιοῦτε. — τῆς δίκης, s. I 3, 20 zu d. W.

§ 26. τόνδε τ. ἄνδοα, den

Agasias.

§ 27. έγώ, mit Nachdruck voran. Im D. ist diese Stellung ohne Umschreibung nicht möglich. - #8 άδικοῦντά τι, frei: 'wegen eines Unrechts'. — ἄγεσθαι, Inf. Im-perf. Der Nachsatz zum Konditionalsatz fehlt, wir fügen 'so wisse' hinzu und verwandeln den folgenden Hauptsatz in einen Nebensatz. — τῶν στοατ. δόγμα, s. I 1, 1 m τελευτ. τ. βίου. — ὁπότε . . έξίοι, s. I 3, 4 zu ἐπειδή und I 5, 2 m ἐπεί τις διώκ. — δημόσια, Δος. c. Inf. zu δόγμα, s. oben § 2. § 28. φθέγγοιτο, aus Furcht

vor gleichem Schicksal. — 1789, Impf. de conatu. — τὸ μέρος, & μέρος διασώσειε τοις λησταίς παρά την φήτραν τὰ χρήματα. πρός ταύτα δ Κλέανδρος είπεν, Έπελ τοίνυν συναίτιος εί, κατάμενε, ΐνα καλ περί σοῦ βουλευσώμεθα.

Έκ τούτου οί μὲν ἀμφὶ Κλέανδρον ἠρίστων τὴν δὲ στρα- 29 τιὰν συνήγαγε Ξενοφῶν καὶ συνεβούλευε πέμψαι [ἄνδρας] πρὸς Κλέανδρον παραιτησομένους περί τῶν ἀνδρῶν. ἐκ τούτου ἔδο- 30 ξεν αὐτοὶς πέμψαντας στρατηγούς καὶ λοχαγούς καὶ Δρακόντιον του Σπαρτιάτην και των άλλων οι έδοκουν έπιτήδειοι είναι δείσθαι Κλέανδρου κατά πάντα τρόπον άφείναι τὼ άνδρε. έλθων οὖν δ Ξενοφων λέγει, Έχεις μέν, ὧ Κλέανδοε, τοὺς 31 ἄνδρας, καὶ ή στρατιά σοι ύφεῖτο, ὅ,τι ἐβούλου ποιῆσαι καὶ περί τούτων καί περί αύτων άπάντων νῦν δέ σε αίτοῦνται καλ δέονται δουναι σφίσι τω άνδρε καλ μή κατακαίνειν πολλά γάρ έν τῶ ἔμπροσθεν χρόνω περί την στρατιάν έμοχθησάτην. ταῦτα δέ σου τυχόντες ὑπισχνοῦνταί σοι ἀντὶ τούτων, ἢν βούλη 32 ήγεζοθαι αὐτῶν καὶ ἢν οί θεοὶ ϊλεω ὧσιν, ἐπιδείξειν σοι καὶ ώς κόσμιοί είσι καὶ ώς ίκανοὶ τῷ ἄρχοντι πειθόμενοι τοὺς πολεμίους σὺν τοῖς θεοῖς μὴ φοβεῖσθαι. δέονται δέ σου καὶ 33 τούτο, παραγενόμενον καὶ ἄρξαντα έαυτῶν πεῖραν λαβεῖν καὶ Δεξίππου και σφών των άλλων οίος εκαστός έστι, και την άξίαν έκάστοις νεζμαι. ἀκούσας ταῦτα ὁ Κλέανδρος, 'Αλλὰ ναὶ τὸ 34

Ι 1, 3 zu έπι τὴν ἀρχ. — δήτραν Θόγμα. In Sparta hießen die

Gesetze όῆτοαι. § 29—34. Abgesandte der Griechen bitten für die Ausgelieferten und tragen dem Kleandros den Oberbefehl an.

§ 29. οι άμφι Κλέανδο., ε. ΙΙ 4, 2 zu οί περί. — συνεβού-Leve, σύν die Beratung mit andern. Impf. s. II 3, 21 zu čleyov. - παραιτησομένους, depreca-

§ 30. αὐτοὶς, warum nach στρατιά? — πέμψαντας nach αὐτοῖς. — Δοακόντιον, s. IV 8, 25. — των άλλων, Gen. partit. — κατά πάντα τοόπον, umschreibt unser 'dringend'. Wie hieß das IV, 5, 16?

§ 31. τοὺς ἄνδοας, nămlich: die du verlangtest; s. § 10. — ὑφ-εἔτο: — 'überlassen', ὑπὸ, weil man sich dem Willen eines andern unterwirft. — έβούλου, Impf. in Beziehung auf die Zeit vor der Ankunft dieser Gesandtschaft: opp. νῦν δέ. — σέ gehört nach I 4, 8 zu τούτω στερήσ. auch zu δέονται. αίτοῦνται και δέονται, die Verbindung von zwei synonymen Verben dient zur Verstärkung des Begriffs; ähnlich das lat.: petunt atque orant; vergl. unser: 'dringend bitten'.

§ 32.  $\sigma o \tilde{v} = \text{von dir.} - \dot{\eta} \gamma \epsilon \tilde{\iota}$ σθαι αὐτῶν, vgl. Ι 4, 2 zu ἡγεῖτο. § 33. παραγενόμενον, obwohl σοῦ vorhergeht. — ἄςξαντα, s. I 1, 9 zu ἡγάσθη. — Δεξίππ., Anti-cipation, s. I 1, 5 zu βαςβάς. σφῶν τῶν ἄλλ., s. Ι 5, 16 zu ἄλλοι. - οίος ξπαστός έστι, erklärender Zusatz zu den Genitiven. — την άξίαν, sc. τιμήν. § 34. άλλά, Kl. hat den Antrag nicht erwartet. — ναλ τὸ σιώ,

σιώ lakonisch für θεώ. Kastor und Pollux sind gemeint, bei welchen σιώ, έφη, ταχύ τοι ύμιν ἀποκρινούμαι. και τώ τε ἄνδρε ύμιν δίδωμι και αὐτὸς παρέσομαι και ἢν οι θεοι παραδιδώσιν, έξηγήσομαι είς τὴν Ἑλλάδα. και πολὸ οι λόγοι οὖτοι ἀντίοι είσιν ἢ οὖς έγὼ περι ὑμῶν ἐνίων ἤκουον, ὡς τὸ στράτευμα ἀφίστατε ἀπὸ Λακεδαιμονίων.

85 Έκ τούτου οι μὲν ἐπαινοῦντες ἀπῆλθον, ἔχοντες τὸ ἄνδρε Κλέανδρος δὲ ἐθύετο ἐπὶ τῆ πορεία καὶ συνῆν Ξενοφῶντι
φιλικῶς καὶ ξενίαν συνεβάλλοντο. ἐπεὶ δὲ καὶ ἑώρα αὐτοὺς τὸ
παραγγελλόμενον εὐτάκτως ποιοῦντας, καὶ μᾶλλον ἔτι ἐπεθύμει
δε ἡγεμὼν γενέσθαι αὐτῶν. ἐπεὶ μέντοι θυομένω αὐτῷ ἐπὶ τρείς
ἡμέρας οὐκ ἐγίγνετο τὰ ἱερά, συγκαλέσας τοὺς στρατηγοὺς
εἶπεν, Ἐμοὶ μὲν οὐ τελέθει τὰ ἱερὰ ἐξάγειν ὑμεῖς μέντοι μὴ
άθυμεῖτε τούτου ἕνεκα ὑμῖν γάρ, ὡς ἔοικε, δέδοται ἐκκομίσαι
τοὺς ἄνδρας ἀλλὰ πορεύεσθε. ἡμεῖς δὲ ὑμᾶς, ἐπειδὰν ἐκείσε
ἥκητε, δεξόμεθα ὡς ἀν δυνώμεθα κάλλιστα.

37 Έκ τούτου ἔδοξε τοῖς στρατιώταις δοῦναι αὐτῷ τὰ δημόσια πρόβατα· ὁ δὲ δεξάμενος πάλιν αὐτοῖς ἀπέδωκεν. καὶ οὖτος μὲν ἀπέπλει. οἱ δὲ στρατιῶται διαθέμενοι τὸν σῖτον, δν ἦσαν συγκεκομισμένοι, καὶ τἄλλα, ὰ εἰλήφεσαν, ἐξεπορεύοντο διὰ τῶν 38 Βιθυνῶν. ἐπεὶ δὲ οὐδενὶ ἐνέτυχον πορευόμενοι τὴν ὀρθὴν ὁδόν, ὥστε ἔχοντές τι εἰς τὴν φιλίαν ἐλθείν, ἔδοξεν αὐτοῖς τοὕμπαλιν ὑποστρέψαντες ἐλθείν μίαν ἡμέραν καὶ νύκτα. τοῦτο

die Lakedaimonier zu schwören pflegten. — ταχύ τοι = 'schnell in der That', d. h. sogleich. In dieser Antwort ist auch das Polysyndeton nachdrucksvoll. — πας α-διδῶσι, durch günstige Opfer. — ἐξηγήσομαι, warum ohne Objekt? warum ἐκ? — πολύ, von ἀντίοι getrennt. — ἐνίων, ist entweder Appos. zu ὑμῶν oder Obj. zu ἤκουον nach ἀκούειν τινός. — ὡς κ. τ. λ., Ερεχεgese, was ist im D. hinzuzusetzen? Vgl. I 1, 7 zu ἀποστῆναι. — ἀφίστατε, Imperf. de conatu.

§ 35—36. Kleandros lehnt den Oberbefehl ab.

§ 35. ἐπαινοῦντες, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — συνεβάλλοντο, wir setzen 'beide' hinzu.

§ 36. τελέθει = γίγνεται. ἐξάγειν, ε. Η 2, 8 zu ἰέναι. — δέδοται, es steht auch wohl ἀπὸ τῶν δεῶν dabei, vergl. § 34 παραδιδῶσι. — τοὺς ἄνδρας, eure Leute. — ἀλλά vor Imperat: 'drum'. — ἡμεῖς δὲ ὑμᾶς, gegensätzliche Zusammenstellung. — ἐκεῖσε: εἰς Βυζάντιον, obwohl Kleandr. selbst allgemein sagte εἰς τὴν Ἑιλάδα.

§ 37—38. Abfahrt des Kleandros. Zug der Griechen nach Chrysopolis.

§ 37. δεξάμενος, mit 'aber' dem Prädik. zu koordinieren. — καὶ ούτος, wir sagen 'darauf'. — διὰ τ. Βιθυνῶν, Volk statt Land.

§ 38. ovôseví, Neutr., frei: 'auf keine Beute'. — ‰ore mit dem Inf. hängt von évérvz. ab. Ahnlich steht der einfache Inf. nach olos. — éldeiv, frei: 'einen Streißug machen'.

δε ποιήσαντες ελαβον πολλά και άνδράποδα και πρόβατα· και άφίκοντο εκταΐοι είς Χρυσόπολιν τῆς Καλχηδονίας, και έκεῖ εμειναν ἡμέρας έπτὰ λαφυροπωλοῦντες.

## [Z.]

[Όσα μὲν δὴ ἐν τῆ ἀναβάσει τῆ μετὰ Κύρου ἔπραξαν οί Ι "Ελληνες μέχοι τῆς μάχης, καὶ ὅσα, ἐπεὶ Κῦρος ἐτελεύτησεν, ἐν τῆ πορεία μέγρι εἰς τὸν Πόντον ἀφίκοντο, καὶ ὅσα ἐκ τοῦ Πόντου πεζη έξιόντες καλ έκπλέοντες έποίουν μέχοι έξω τοῦ στόματος έγένοντο έν Χουσοπόλει τῆς 'Ασίας, έν τῷ πρόσθεν λόγφ δεδήλωται.] έκ τούτου δε Φαρνάβαζος φοβούμενος το στράτευμα 2 μή έπὶ τὴν αύτοῦ [χώραν] στρατεύηται, πέμψας πρὸς 'Αναξίβιον τὸν ναύαρχον, ὁ δ' ἔτυχεν ἐν Βυζαντίφ ἄν, ἐδεῖτο διαβιβάσαι τὸ στράτευμα έκ τῆς Ασίας, καὶ ὑπισηνεῖτο πάντα ποιήσειν αὐτῶ, ὅσα δέοι. καὶ ὁ ἀναξίβιος μετεπέμψατο τοὺς στρατηγοὺς 3 καλ λογαγούς είς Βυζάντιον, καλ ύπισγνείτο, εί διαβαίεν, μισθοφοράν έσεσθαι τοίς στρατιώταις. οί μέν δή άλλοι έφασαν 4 βουλευσάμενοι άπαγγελείν, Ξενοφών δε είπεν αύτώ, ὅτι ἀπαλλάξοιτο ήδη ἀπὸ τῆς στρατιᾶς καὶ βούλοιτο ἀποπλείν. ὁ δὲ Αναξίβιος εκέλευσεν αὐτὸν συνδιαβάντα επειτα ούτως ἀπαλλάττεσθαι. έφη οὖν ταῦτα ποιήσειν.

έκταῖοι, s. I 2, 25 zu προτέρα. — Χουσόπολιν, s. VI 3, 16. — Καλχηδονίας, s. II 2, 6 zu τῆς Ἰωνίας. — Das Land hat von seiner Hauptstadt den Namen.

I. Die Griechen in Byzantion.

§ 1-6. Übergang nach Byzantion.

§ 1. ἔπραξαν gehört auch zum zweiten Satze. — ἐπεὶ...ἐτελεύτησεν, s. I 3, 4 zu ἐπειδή. — πε-ξή ἔξιόντες, durch ein Hauptwort. — ἔξω ist gesetzt in Rücksicht auf die Gegend, aus der sie kamen. — τοῦ στόματος, der Bosporos. — τῆς Ἰσνίας, s. II 2, 6 zu τῆς Ἰσνίας.

§ 2. τὸ στράτευμα, Anticipation., s. I 1, 5 zu βαρβάρ. — στρατεύηται, Konjunkt. nach dem Partic. Imperf.; s. Exk. § 22. — ἔτυχεν ἄν, s. I 1, 2 zu ἐτύγχ. — ἐδεῖτο, das Objekt kann auch im D. fehlen. — διαβιβάσαι, warum διά neben ἐκ τ. λο.? — ποιήσειν, ohne Subjektsaccus, s. I 3, 1 zu ἰέναι. — δέοι, ohne folgenden Acc. c. Inf. ist in solchen Verbindungen auch deutscher Gebrauch.

§ 3. μετεπέμψατο, s. I 1, 3 zu συλλαμβ. — τοὺς στοατηγ. καὶ λοχ., s. I 7, 2 zu d. W.

§ 4. βουλευσάμενοι, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — ἐπέλευσεν, 'ermuntern, auffordern'. — ἔπειτα οῦτως, ἔπειτα bezeichnet die unmittelbare Folge, οῦτως die Lage: 'und dann so' als einen mit hindbergegangenen. Das modale οῦτως fixirt den durch das Partic. eingetretenen Zustand. — ἔφη, Xenophon.

- Σεύθης δὲ ὁ Θοᾶξ πέμπει Μηδοσάδην και κελεύει Ξενοφῶντα συμπροθυμεϊσθαι, ὅπως διαβῆ τὸ στράτευμα, καὶ ἔφη 6 αὐτῷ ταῦτα συμπροθυμηθέντι ὅτι οὐ μεταμελήσει. ὁ δ' εἶπεν, ᾿Αλλὰ τὸ μὲν στράτευμα διαβήσεται τούτου ἕνεκα μηδὲν τελείτω μήτε ἔλλω μηδενί ἐπειδὰν δὲ διαβῆ, ἐγὰ μὲν ἀπαλλάξομαι, πρὸς δὲ τοὺς διαμένοντας καὶ ἐπικαιρίους ὄντας προσφερέσθω ὡς ἂν αὐτῷ δοκῆ.
- Anfang Oktober.] Έχι τούτου διαβαίνουσι πάντες είς το Βυζάντιον οί στρατιώται. καὶ μισθὸν μὲν οὐκ ἐδίδου ὁ ἀναξίβιος, ἐκήρυξε δε λαβόντας τὰ ὅπλα καὶ τὰ σκεύη τοὺς στρατιώτας έξιέναι, ὡς αποπέμψων τε αμα καλ άριθμον ποιήσων. ένταυθα οί στρατιώται ήχθοντο, δτι ούκ είχον άργύριον επισιτίζεσθαι είς την πορείαν, 8 καὶ ὀκνηρῶς συνεσκευάζοντο. καὶ ὁ Ξενοφῶν Κλεάνδρφ τῷ άρμοστη ξένος γεγενημένος προσελθών ήσπάζετο αὐτὸν ώς ἀποπλευσόμενος ήδη. δ δε αὐτῷ λέγει, Μὴ ποιήσης ταῦτα εί δε μή, ἔφη, αἰτίαν έξεις, ἐπεὶ καὶ νῦν τινὲς ἤδη σὲ αἰτιῶνται, ὅτι 9 οὐ ταχὺ έξέρπει τὸ στράτευμα. ὁ δ' εἶπεν, 'Αλλ' αἴτιος μὲν έγωγε ούχ είμι τούτου, οι δε στρατιώται αύτοι έπισιτισμού 10 δεόμενοι διὰ τοῦτο ἀθυμοῦσι πρὸς τὴν ἔξοδον. 'Αλλ' ὅμως, ἔφη, ένω σοι συμβουλεύω έξελθεῖν μεν ως συμπορευσόμενον, έπειδαν δ' έξω γένηται τὸ στράτευμα, τότε ἀπαλλάττεσθαι. Ταῦτα τοίνυν, έφη δ Εενοφών, έλθόντες πρός 'Αναξίβιον διαπραξόμεθα. 11 ούτως έλθόντες έλεγον ταύτα. δ δε έκελευεν ούτω ποιείν καί

§ 5. κελεύει und ἔφη, s. § 3 zu μετεπέμψ. — αὐτῷ ταῦτα, Stellung wie VI 3, 11; ὅτι, nach φάναι selten.

 $\S$  6. άλλά am Anfange, s. I 7, 6 zu d. W. — μηδέν, s. I 2, 26 zu οὐδενί. — ἐπειδὰν δὲ διαβῆ, s. I 3, 4 zu ἐπειδή. — ἐπιναιρίους ὅντας, 'sich am meisten eignen' sc. für seine Pläne. — προσφέρεσθαι πρός τινα, 'sich mit oder gegen jemanden benehmen'.

§ 7—17. Die von Anaxibios getäuschten Söldner dringen gewaltsam in die Stadt zurück.

waitsam in the Statt zuruck.
§ 7. πάντες, durch Zwischenstellung getrennt. — μισθόν μὲν
... ἐκήρνξε δέ, warum der Gegensatz so ausgedrückt? — λαβόντας, s. I 1, 2 zu d. W. — ὡς, s. I
1, 3 zu d. W. — ἐπισιτίζεσθαι,

Inf. d. Absicht. — συνεσκευάζ.,
 s. Exk. § 26.

§ 9. αἴτιος μέν, μέν s. I 7, 6 zu d. W. — οἱ δὲ στρατ., wir erwarten αἴτιοι als Prädikat, aber Xen. setzt sofort den Grund als gegensätzliches Prädikat. — διὰ τοῦτο, s. I 7, 3 zu d. W.

§ 10. ὅμως, wegen des verschwiegenen Konzessivsatzes. — ἐγώ σοι, s. IV 6, 16 zu κάγὼ ὑμᾶς. — συμπος ενσόμενον, nach vorhergehendem σοί.

§ 11. οῦτω ποιείν, d. h. dem

έξιέναι την ταχίστην συσκευασαμένους, και προσανειπείν, δς αν μή παρή είς την έξέτασιν καί είς τον άριθμόν, ὅτι αὐτὸς αύτὸν αίτιάσεται. έντεῦθεν έξησαν οί τε στρατηγοί πρώτοι καί οί 12 άλλοι. καὶ ἄρδην πάντες πλην όλίγων έξω ήσαν, καὶ Ἐτεόνικος είστηκει παρά τὰς πύλας ὡς, ὁπότε έξω γένοιντο πάντες, συγκλείσων τὰς πύλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμβαλῶν. ὁ δὲ ᾿Αναξίβιος 13 συγκαλέσας τούς στρατηγούς καὶ τούς λοχαγούς έλεξε, Τὰ μὲν έπιτήδεια, έφη, λαμβάνετε έκ των Θρακίων κωμών είδι δε αὐτόθι πολλαί κριθαί και πυροί και τάλλα έπιτήδεια. λαβόντες δε πορεύεσθε είς Χερρόνησον, έκει δε Κυνίσκος ύμιν μισθοδοτήσει. έπακούσαντες δέ τινες των στρατιωτών ταῦτα, 14 η και των λοχαγών τις διαγγέλλει είς το στράτευμα. και οί μέν στρατηγοί έπυνθάνοντο περί τοῦ Σεύθου, πότερα πολέμιος είη ή φίλος, καὶ πότερα διὰ τοὺ ίεροῦ ὄρους δέοι πορεύεσθαι ἢ κύκλφ διὰ μέσης τῆς Θράκης. ἐν ικ δὲ ταῦτα διελέγοντο, 15 οί στρατιώται άναρπάσαντες τὰ ὅπλα θέουσι δρόμφ πρὸς τὰς πύλας, ως πάλιν είς το τείχος είσιοντες. ο δε Έτεονικος καλ οί σύν αὐτῷ ὡς εἶδον προσθέοντας τοὺς ὁπλίτας, συγκλείουσι τὰς πύλας καὶ τὸν μοχλὸν ἐμβάλλουσιν. οί δὲ στρατιῶτ έκοπτον τὰς πύλας καὶ ἔλεγον ὅτι ἀδικώτατα πάσχοιεν ἐκβαλλόμενοι είς τοὺς πολεμίους κατασχίσειν τε τὰς πύλας ἔφασαν, εί μή έκόντες ἀνοίξουσιν. άλλοι δὲ ἔθεον ἐπὶ θάλατταν καὶ 17

Rate des Kl. zu folgen. — δς ἄν κ. τ. λ., Voranstellung des Relativsatzes; wie im D. zu ordnen, s. I
6, 2 zu εἶπεν. — εἰς τ. ἐξέτασ.
καί, Hendiadyoin. — ὅτι . . αἰτιάσεται, frei: habe es sich selbst
zuzuschreiben, wenn er gestraft
werde. Womit, s. § 36.

§ 12. πρώτοι, s. I 2, 25 zu προτέρα, hier = 'voran'. - ἄρδην, z. Verstärkung des πάντες: 'durchaus alle', d. h. samt und sonders. - καὶ Ἐτεόνικος, wir subordinieren. - πύλ. sind die Θράκιαι πύλαι, die zu dem § 24 genannten freien weiten Platze innerhalb der äußern Stadtmauer führten. - τὸν μοχλόν, der Sperrbalken, der durch einen Schließbolzen befestigt wurde.

§ 13. τους στο...τους λοχαγ., was drückt der zweimal gesetzte Artikel aus? Vergl. oben § 2. — λαβόντες, 'die nehmt'.

§ 14. διαγγέλλει gehört auch zu ἐπακούσαντές τινες. Warum also der Singular? — περί τοῦ Σεύθου, eine Art Anticipation; wir setzen es in den Fragesatz. — διὰ τ. ἱεροῦ ὅρους, lag zwischen Sestos und Perinthos. — πύπλω, frei: 'um dasselbe herum'. — διὰ μέσης τ. Θράπης, s. I 2, 7 zu d W

§ 15. είσιόντες, hat Futurbedeutung, daher s. I 1, 3 zu ὡς ἀποιτ. — οἱ σὸν αὐτῷ, im D. subordiniert.

§ 16. ἔκοπτον τάς, wir brauchen eine Präposition. — εἰς τοὺς πολεμ., nach I 1, 11 zu εἰς Πισίδ. — ἀδικώτατα πάσχω, frei: 'mir wird das größte Unrecht zugefügt'. — κατασχίσειν κ. τ. λ., Übergang in die orat. dir. — ἔφασαν, drohten.

§ 17. ãlloi dé, im D. verbinde:

παρά τὴν χηλὴν [τὸ τεῖχος] ὑπερβαίνουσιν εἰς τὴν πόλιν, ἄλλοι δὲ οῖ ἐτύγχανον ἔνδον ὄντες τῶν στρατιωτῶν, ὡς ὁρῶσι τὰ ἐπὶ ταῖς πύλαις πράγματα, διακόπτοντες ταῖς ἀξίναις τὰ κλεῖθρα ἀναπεταννύασι τὰς πύλας, οἱ δ' εἰσπίπτουσιν.

18 ΄Ο δὲ Ξενοφῶν ὡς εἶδε τὰ γιγνόμενα, δείσας, μὴ ἐφ' ἀρπαγὴν τράποιτο τὸ στράτευμα καὶ ἀνήκεστα κακὰ γένοιτο τῆ πόλει καὶ ἐαυτῷ καὶ τοις στρατιώταις, ἔθει καὶ συνεισπίπτει 19 εἴσω τῶν πυλῶν σὺν τῷ ὅχλῷ. οἱ δὲ Βυζάντιοι ὡς εἶδον τὸ στράτευμα βία εἰσπίπτον, φεύγουσιν ἐκ τῆς ἀγορᾶς, οἱ μὲν εἰς τὰ πλοῖα, οἱ δὲ οἴκαδε, ὅσοι δὲ ἔνδον ἐτύγχανον ὅντες, ἔξω, οἱ δὲ καθεἴλκον τὰς τριήρεις, ὡς ἐν ταῖς τριήρεσι σώζοιντο, πάντες δὲ ἤοντο ἀπολωλέναι ὡς ἑαλωκυίας τῆς πόλεως. ὁ δὲ 20 Ἐτεόνικος εἰς τὴν ἄκραν ἀποφεύγει. ὁ δὲ ἀναξίβιος καταδραμὼν ἐπὶ θάλατταν ἐν ἀλιευτικῷ πλοίῳ περιέπλει εἰς τὴν ἀκρόπολιν, καὶ εὐθὺς μεταπέμπεται ἐκ Καλχηδόνος φρουρούς οὐ γὰρ ἰκανοὶ ἐδόκουν εἶναι οἱ ἐν τῆ ἀκροπόλει σχεῖν τοὺς 21 ἄνδρας. οἱ δὲ στρατιῶται ὡς εἶδον Ξενοφῶντα, προσπίπτουσι πολλοὶ αὐτῷ καὶ λέγουσι, Νῦν σοι ἔξεστιν, ὡ Ξενοφῶν, ἀνδρὶ ·

inzwischen. — παρὰ τὴν χηλήν, s. Exk. § 55, Anm. 3. (Anh.) — τῶν στρατιωτ., Stellung des Gen. partit. zu beachten. — ἔνδον, d. h. in der Stadt. — πράγματα = 'Vorfälle'. — ταῖς ἀξίναις, s. I 1, 2 zu τὴν ἀρχήν. Die Äxte hatten sie als Gepäck noch bei sich; denn diese Nachzügler (s. § 12) werden keinen Gepäckwagen gehabt haben. — τὰ κλεῖθρα und nicht τὸνμοχλόν steht, weil das erstere hier auch den Schließbolzen (βάλανος) umfaßt, mittelst dessen der Sperrbalken befestigt ist. — ὁ δ' εἰσπίπτ., die § 10 genannten στρατιῶτ. — Malerische Kürze und malerischer Ausdruck.

§ 18—32. Furcht und Schrecken in der Stadt. Xenophon beruhigt die Söldner.

§ 18. Untersuche den anaphorischen Bau dieses und des § 19. — τὸ στράτ. . . . καὶ ἀνήκεστα, warum dieser Chiasmus? — ἔθεικαὶ συνεισπίπτ., Imperf. u. Praes. hist. verbunden.

§ 19. Beachte die lebhafte Schil-

derung in kurzen Sätzen. — ἔνδον d. h. in den Häusern. — ἐντ. τριήρεσι, der Deutlichkeit wegen wiederholt; im D. genügt das Pronom.
— πάντες, nimmt nach der durch
οί μέν κτλ. eingetretenen Teilung
das allgemeine Subj. wieder auf. —
ώς vor Gen. abs., s. I 1, 6 zu d. W.
§ 20. Nachdem Xen. die Ein-

§ 20. Nachdem Xen. die Einwohner im allgemeinen besprochen, kommt er auf die beiden, welche den Sturm veranlaßt, besonders, weil sich an ihre Person der weitere Verlauf knüpft. — ἀποφεύγει υ. περιέπλει , chiastisch. — ἄπρα α ἀπρόπολις. — περιέπλει und μεταπέμπεται, Wechsel des tempus. — Καλχηδόνος, eine halbe Stunde südlich von Chrysopolis. — οἱ ἐν τ. ἀπροπόλει, im D. setze statt des Artikels ein Hauptwort, zu dem ἀπροπ. Attr. wird. Die Akropolis ist die jetzige Spitze des Serails. — σχεῖν τ. ἀνδρας, d. h. den Angriff derselben.

§. 21. πολλοί, beschränkende Apposition. — ἀνδοί, s. III 2, 11 zu ἀγαθοίς; was ἀνδοί γενέσθαι γενέσθαι. Εχεις πόλιν, Εχεις τριήρεις, Εχεις χρήματα, Εχεις άνδρας τοσούτους νου άν, εί βούλοιο, σύ τε ήμας δυήσαις καλ ήμεζς σε μέγαν ποιήσαιμεν. ό δ' απεκρίνατο, 'Αλλ' εὖ γε λέγετε 22 καί ποιήσω ταύτα· εί δε τούτων επιθυμείτε, θέσθε τα δπλα έν τάξει ώς τάχιστα. [βουλόμενος αὐτοὺς κατηρεμίσαι]. καλ αὐτός τε παρηγγύα ταῦτα καὶ τοὺς ἄλλους ἐκέλευε παρεγγυᾶν [καὶ τίθεσθαι τὰ ὅπλα]. οἱ δὲ αὐτοὶ ὑφ' έαυτῶν ταττόμενοι 23 οί τε δπλίται έν δλίγω γρόνω είς δατώ έγένοντο και οί πελτασταὶ ἐπὶ τὸ κέρας έκάτερον παρεδεδραμήκεσαν. τὸ δὲ χωρίον 24 οίον κάλλιστον έκτάξασθαί έστι Θράκιον καλούμενον, ξοημον οίκιῶν καὶ πεδινόν. ἐπεὶ δὲ ἔκειτο τὰ ὅπλα καὶ κατηρεμίσθησαν, συγκαλεί δ Ξενοφών την στρατιάν καλ λέγει τάδε. Ότι 25 μέν δογίζεσθε, ὁ ἄνδρες στρατιώται, καὶ νομίζετε δεινά πάσχειν έξαπατώμενοι οὐ θαυμάζω. ἢν δὲ τῷ θυμῷ χαριζώμεθα καλ Λακεδαιμονίους τε τούς παρόντας τῆς έξαπάτης τιμωρησώμεθα καί την πόλιν την ούδεν αίτίαν διαρπάσωμεν, ενθυμεϊσθε ά έσται έντεῦθεν. πολέμιοι μεν έσόμεθα ἀποδεδειγμένοι Λακε- 26 δαιμονίοις καλ τοις συμμάχοις. οίος δ' δ πόλεμος αν γένοιτο

bedeutet, lehrt das folgende ἡμεῖς σὲ μέγαν ποιήσαιμεν. — ἔχεις, die Aufregung der Soldaten erhält durch die viermalige Wiederholung des ἔχεις, das Asyndeton und die kurzen Sätze einen malerischen Ausdruck. Dieselbe Anaphora des Kernworts in Arndts: 'Schwöret für die große Sache, Schwöret für das Vaterland, Schwöret.'

§ 22. τέ...καί, im D. genügt eine Konjunktion. — θέσθε τὰ ὅπλα, s. Exk. § 25 Anm. 7, 2. — Kenoph. bringt mit großer Klugheit die empörten Soldaten erst zur äußeren Ordnung, dann im § 23 sq. zur Besinnung. — [βουλόμενος, eine nachträgliche Erläuterung des Schriftstellers mit grammatischer Beziehung auf ἀπεκοίνατο.] — πα οηγγύα... ἐκέλευε, s. II 3, 21 zu έλεγεν.

§ 23. ταττόμενοι, ähnlicher Satzbau wie I 8, 27. — οἱ ὁπλὶται, eine Art partitiver Apposition, das Ganze und der Teil stehen in gleichem Kasus. — εἰς ὀπτώ, s. Exk. § 18.

§ 24. olov, beim Superlativ s. I

1, 6 zu ως. — ἐπτάξασθαι, von κάλλιστον abhängig, steht ähnlich dem lat. Supin. auf u, im D. durch ein Hauptwort. — τὸ Θράκιον, dieser freie, weite Platz innerhalb der äußern Mauern von Byzanz lag in der Nähe des Thrakischen Thores. Thrakisches Thor nach derselben Analogie wie z. B. Hallisches Thor. — παλούμεν., s. I 2, 13 z. d. W. — ἔκειτο, s. Exk. \$25, Anm. 7, 2. — συγκαλεί, frei: 'ließ einen Kreis um sich schließen'.

\$ 25. Beachte die Voranstellung der Nebensätze und die Trennung beider durch Zwischenstellung. — ἐξαπατώμενοι, bei Verben, die ein Urteil über ein Verfahren oder einen Zustand aussprechen, bezeichnet das Partic. die Handlung, auf welche sich das Urteil bezieht — 'dadurch daße'. — Λαπεδαιμον, betonte Stellung. — οὐδέν, Obj. zu αἰτίαν. — ἃ ἔσται ἐντεῦδεν, frei: 'was die Folge davon sein wird'.

§ 26. πολέμιοι μέν, erklärendes Asyndeton. — ἀποδεδειγμένοι, frei: 'erklärte'. — ὁ πόλεμος

είκάζειν δή πάρεστιν, έωρακότας καὶ άναμνησθέντας τὰ νῦν δή 27 γεγενημένα. ήμεις γάο οί Αθηναίοι ήλθομεν είς τον πόλεμον τὸν πρὸς Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς συμμάγους ἔχοντες τριήρεις, τάς μεν έν θαλάττη, τάς δ' έν τοῖς νεωρίοις, οὐκ έλάττους τριακοσίων, ύπαρχόντων δε πολλών χρημάτων έν τη πόλει καί προσόδου ούσης κατ' ένιαυτον άπό τε των ένδήμων και της ύπερορίας οὐ μεῖον χιλίων ταλάντων. ἄρχοντες δὲ τῶν νήσων άπασῶν καὶ ἔν τε τῆ ᾿Ασία πολλὰς ἔχοντες πόλεις καὶ ἐν τῆ Εὐρώπη ἄλλας τε πολλάς καὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ Βυζάντιον, ὅπου νῦν ἐσμέν, ἔχοντες κατεπολεμήθημεν ούτως, ὡς πάντες ὑμεῖς 28 ἐπίστασθε, νῦν δὲ δὴ τί ἂν οἰόμεθα παθείν, Λακεδαιμονίοις μεν και των άρχαίων συμμάχων ύπαρχόντων, 'Αθηναίων δε καί οι έκείνοις τότε ήσαν σύμμαγοι πάντων προσγεγενημένων, Τισσαφέρνους δὲ καὶ τῶν ἐπὶ θαλάττη ἄλλων βαρβάρων πάντων πολεμίων ήμιν όντων, πολεμιωτάτου δε αύτοῦ τοῦ άνω βασι-

- 'der dann ansbrechende Krieg'. — πάρεστι, c. Acc. bei allge-meinen Gedanken; bei bestimmten Personen steht der Dativ. — έωφαπότας, 'erleben'. — τὰ νῦν δὴ γεγενημένα — 'die (νῦνδή, jetzt eben) neuesten Vorfälle, Ereignisse'. Der peloponnesische Krieg ist gemeint. —  $\delta \dot{\eta}$  von einer klar vorliegenden Thatsache.

§ 27. ελθεῖν εἰς πόλεμον, in den Krieg treten, d. h. ihn anfangen. Frei mache έχοντες zum Prädikat und ἤ1θομεν είς τὸν πόλεμ. übersetze als Zeitbestimmung durch ein Hauptwort. - ὑπαοχόντων δέ, beachte den Gen. abs. zwischen relativen Particip, und übersetze frei durch Hauptsätze. πόλει, es ist die Akropolis ge-meint, auf welcher der aus den Überschüssen der öffentlichen Einkünfte sich bildende Schatz in einer Hinterzelle (ὁπισθόδομος) des Parthenon aufbewahrt ward. — κατ' ένιαυτόν, im D. ein Adjekt. τὰ ἔνδημα sind die Steuern, die in Attika selbst einkamen: Pachtgelder, Marktgelder, Zölle, Fremdensteuer, Strafgelder und Einkünfte von konfiscierten Gütern. τ. ὑπερορίας sind die Tribute der Bundesgenossen. - χιλίων ταλάντων hängt von προσόδου ab. Welches Wort fehlt? — ἄρχοντες und έχοντες, diese Partic., welche wie die vorangehenden eigentlich die Umstände angeben, unter denen das ήλθομεν είς τὸν π. geschieht, stehen zu dem folgenden κατεπολ., welches, weil der Redner durch die weite Trennung den Zusammenhang mit ημουν vergessen hat, die Folge des ημο. είς τ. π. angiebt, konzessiv, daher vor κατεπολεμή-δημεν 'dennoch' einzuschalten. Beachte den Chiasmus. — ἄρχοντες τῶν νήσων, die früheren Bundesgenossen wurden immer abhängiger von Athen, daher der Ausdruck. έχοντες, dreimal wiederholt, bildet am Ende eine nachdrückliche Antistrophe. — ἄλλας τε πολλάς καλ αὐτό, frei: 'außer vielen andern Städten eben dies Byz.' — κατεπολεμή δ., warum κατά? § 28. av gehört zu naðeiv. Frei: 'Was für ein Schicksal haben wir nach unsrer Meinung zu erwarten?' — και οί... σύμμαχοι, durch ein Hauptwort. — ποιεμίων . . . πολεμιωτάτου, ein kräftiger Chiasmus. — Was ist bei πολεμιωτάτου als selbstverständlich ausgelassen? — αὐτοῦ, s. III 4, 41 z. d. W. — ἄνω, s. I 2, 1 zu

λέως, δυ ήλθομευ ἀφαιρησόμενοι τὴν ἀρχὴν καὶ ἀποκτενοῦντες, εἰ δυναίμεθα; τούτων δὴ πάντων ὁμοῦ ὅντων ἔστι τις οὕτως ἄφρων, ὅστις οἴεται ἀν ἡμᾶς περιγενέσθαι; μὴ πρὸς θεῶν 29 μαινώμεθα μηδ' αἰσχρῶς ἀπολώμεθα πολέμιοι ὅντες καὶ ταῖς πατρίσι καὶ τοῖς ἡμετέροις αὐτῶν φίλοις τε καὶ οἰκείοις. ἐν γὰρ ταῖς πόλεσίν εἰσι πάντες ταῖς ἐφ' ἡμᾶς στρατευσομέναις, καὶ δικαίως, εἰ βάρβαρον μὲν πόλιν οὐδεμίαν ἡθελήσαμεν κατασχεῖν, καὶ ταῦτα κρατοῦντες, Ελληνίδα δὲ εἰς ἡν πρώτην ἤλθομεν πόλιν, ταύτην ἐξαλαπάξομεν. ἐγὼ μὲν τοίνυν εὐχομαι 30 πρὶν ταῦτα ἐπιδεῖν ὑφ' ὑμῶν γενόμενα μυρίας ἐμέ γε κατὰ τῆς γῆς ὀργυιὰς γενέσθαι. καὶ ὑμῖν δὲ συμβουλεύω Ἑλληνας ὄντας τοῖς τῶν Ἑλλήνων προεστηκόσι πειθομένους πειρᾶσθαι τῶν δικαίων τυγχάνειν. ἐὰν δὲ μὴ δύνησθε ταῦτα, ἡμᾶς δεὶ ἀδικουμένους τῆς γοῦν Ἑλλάδος μὴ στέρεσθαι. καὶ νῦν μοι 31

d. W. — τ. ἄνω βασιλ., der Perserkönig. — ὄν, im D. übersetze ἤλθομεν frei: 'ausziehen gegen einen', und nimm ὅν, welches eigentlich zu den Partic. gehört, als adverbiale Bestimmung, so daß bei den Partic. das Pron. pers. wiederholt wird. — ἀφαιρησόμ. τ. ἀ ǫχ. καὶ ἀποπτεν., frei: 'Krone und Leben rauben'. — εἰ δυναίμεθα, vergleiche IV 5, 17 zu εἴ τις. — ὁμοῖ εἶναι, 'verbunden sein'. Andre fassen τούτων πάντων als Gen. νοη ταῦτα πάντα. Im D. wird der Gen. abs. zu einem Zwischensatze. — ὅστις, s. II 5, 12 zu d. W.

§ 29. καὶ ταῖς πατρίσι...οἰκείοις, Polysyndeton. — τοῖς
ἡμετέροις αὐτῶν, in solcher Verbindung und Stellung wird der
Genitiv von αὐτός mit Nachdruck
im Sinn von 'eigen' gebraucht,
indem dadurch die Possessiva zu
Reflexivpron. werden. — ταῖς...
στρατευσομ., im D. ein Relativtivsatz. — καὶ δικαίως, se. werden sie uns Feinde sein. — εἰ βάςβαρον... ἐξαλαπάξομεν, statt
der Koordination schalte den ersten
Bedingungssatz ein. — οὐδεμίαν
steht, weil es ein logischer Nebensatz ist, denn nach εἰ sollte μηδε-

μ l αν stehen. S. auch I 7, 18 zu  $ο \dot{v}$ . —  $παl τα \ddot{v} τα$ , s. I 4, 12 zu d. W. — εll ην l ∂α gehört eigentlich zum Hauptsatze, daher  $τα \dot{v} τ ην$  epanaleptisch steht. Ordne:  $εl τ \dot{η}ν$  πρώτην πόλιν εll ην, εls ην η l θ ουμεν, έξα l απάξομεν.

§ 30. ἐπιδεῖν, s. III 1, 13 zn d. W. — ταῦτα ὑφ' ὑμῶν γενό-μενα, frei: 'diese That von euch'. - γενόμενα ...γενέσθαι, kräftige Paronomasie. — μυρίας... γε-νέσθαι, solche Ausdrücke der ungeduldigen Sehnsucht nach Entrükkung bei widerwärtigen Ereignissen finden sich ähnlich im Deutschen; z. B. ich möchte in die Erde schliefen. Vgl. Ev. Luc. 23, 30 u. Schillers Jgfr. v. Orleans IV 2 v. 150: O könnt' ich mich verbergen in den tiefsten Schols der Erde! —  $\mu \nu \varrho l \alpha \varsigma$ , durch Trennung betont. —  $\hat{\epsilon} \mu \hat{\epsilon}$ , des Nachdrucks wegen gesetzt, wie aus I 3, 1 zu lévaι sich ergiebt. — Έλληνας, nach vorhergehendem vuiv. - Beachte auch die Paronomasie rois τῶν...πειθομέν.: 'gehorsam denen, die etc.' - τῶν δικαίων τυγχάν. = jus vestrum obtinere. — δύνησθε ταῦτα, nämlich: τῶν δικ. τυγχ. — άδικούμ., konzessiv. — στέρεσθαι, durch Tötung od. Sklaverei.

δοκεί πέμψαντας 'Αναξιβίφ είπειν, δτι ήμεις οὐδεν βίαιον ποιήσοντες παρεληλύθαμεν είς την πόλιν, άλλ' ην μεν δυνώμεθα παρ' ύμῶν ἀγαθόν τι εύρίσκεσθαι, εί δε μή, άλλὰ δηλώσοντες, δτι οὐκ έξαπατώμενοι άλλὰ πειθόμενοι έξερχόμεθα.

Ταῦτα ἔδοξε, καὶ πέμπουσιν Ἱερώνυμόν τε Ἡλεῖον ἐροῦντα ταῦτα καὶ Εὐρύλοχον ᾿Αρκάδα καὶ Φιλήσιον ᾿Αχαιόν. οἱ μὲν ταῦτα ἄχοντο ἐροῦντες.

33 "Έτι δὲ καθημένων τῶν στρατιωτῶν προσέρχεται Κοιρατάδας Θηβαίος, δς οὐ φεύγων τὴν Ελλάδα περιήει, ἀλλὰ στρατηγιῶν καὶ ἐπαγγελλόμενος, εἴ τις ἢ πόλις ἢ ἔθνος στρατηγοῦ δέοιτο καὶ τότε προσελθὼν ἔλεγεν ὅτι ἔτοιμος εἰη ἡγεῖσθαι αὐτοῖς εἰς τὸ Δέλτα καλούμενον τῆς Θράκης, ἔνθα πολλὰ κάγαθὰ λήψοιντο ἔστε δ' ἄν μόλωσιν, εἰς ἀφθονίαν παρέξειν 34 ἔφη καὶ σιτία καὶ ποτά. ἀκούουσι ταῦτα τοῖς στρατιώταις καὶ τὰ παρὰ ᾿Αναξιβίου ἄμα ἀπαγγελλόμενα — ἀπεκρίνατο γὰρ ὅτι πειθομένοις αὐτοῖς οὐ μεταμελήσει, ἀλλὰ τοῖς τε οἶκοι τέλεσι ταῦτα ἀπαγγελεῖ καὶ αὐτὸς βουλεύσοιτο περὶ αὐτῶν ὅ,τι δύναιτο 35 ἀγαθόν — ἐκ τούτου οἱ στρατιῶται τόν τε Κοιρατάδαν δέχονται

§ 31. πέμψαντας, entweder dem εἰπεῖν zu koordinieren oder frei: 'durch Abgesandte'. — εἰπεῖν, 'sagen lassen', s. I 1, 3 zu συλλαμβ. I 3, 8 zu ἔλεγε. — οὐδέν, ziehe im D. zum Hauptverbum. — ποιήσοντες — 'um zu verüben'. — ἀλλ², sc. ὅτι παρεληλύθ. εὐρησόμενοι. — ἢν δυνώμεθα, der Nachsatz fehlt, weil Absichtssatz und Bedingungssatz gemischt sind, um die Absicht als bedingte Möglichkeit milder und bescheidener auszudrücken. Im D. ist mit 'um zu' fortzufahren und ἢν δυνώμεθα nach IV 5, 17 zu übersetzen. — ἀλλά, nach hypothetischen Sätzen — 'wenigstens, doch'.

§ 32. ταῦτα ἔδοξε, s. I 3, 20 u. II 3, 28 z. d. W. — καὶ Εὐεὐιοχον, welche Stellung? — ἐξοῦντα, frei: 'mit dieser Meldung'. — οἱ μέν, Asyndeton.
§ 33—41. Koiratadas erbietet

§ 33—41. Koiratadas erbietet sich zum Führer, kann aber sein Versprechen nicht halten und muß beschämt abziehen.

§ 33. καθημένων, s. VI 2, 5

zu d. W. — φεύγων, s. I 1, 7 zu d. W. (Anh.) — στοατηγιῶν, sarkastisch. — ἐπαγγελλόμ. — 'sich zu etwas erbieten'. Wozu? liegt in στοατηγιῶν, daher im D. 'dazu' hinzuzusetzen. — καὶ τότε, s. I 8, 23 zu καί. — ἔλεγεν s. II 3, 21 zu d. W. — Δέλτα, der Teil der Halbinsel Thrakiens in der Nähe des Bosporos, der zwischen Salmydessos und Byzantion liegt. — τῆς Θράκης, s. § 1. — πολλά κάγαδά, s. II 3, 18 zu πολλά; vergl. IV 6, 27 zu d. W. — μόλωσιν, zu βλώσκω. — εἰς ἀφθονίαν umschreibt das Adverb. — ἔφη bleibt unübersetzt.

§ 34. ἀπούουσι, Asyndeton, s. I 3, 20 zu ἀπούσ. — Der Dativ steht, weil Xenoph. ἔδοξε im Sinne hat, aber wegen der Parenthese ändert er im § 35 die Konstruktion (Anakoluthie). — ἀπεκρίνατο, s. I 1, 3 zu συλλαμβ. — πειθομένοις, frei durch das abstrakte Hauptwort. — τέλεσι, s. II 6, 4 zu d. W. — ἀπαγγελεί παὶ βουλεύσοιτο, Wechsel des Modus.

στρατηνόν καλ έξω τοῦ τείχους ἀπηλθον, δ δε Κοιρατάδας συντίθεται αύτοζη είς την ύστεραίαν παρέσεσθαι έπλ το στράτευμα έχων καλ δερεία καλ μάντιν καλ σιτία καλ ποτά τῆ στρατιᾶ. έπελ 36 δε έξηλθον, δ 'Αναξίβιος έκλεισε τας πύλας και έκηρυξεν, ος αν άλφ ενδον ων των στρατιωτών, δτι πεπράσεται. τη δ' ύστεραία 37 Κοιρατάδας μέν έχων τὰ ίερεια και τὸν μάντιν ἦκε και ἄλφιτα φέροντες είποντο αὐτῷ είκοσιν ἄνδρες καὶ οἶνον ἄλλοι είκοσι καὶ έλαῶν τρεῖς καὶ σκορόδων ἀνὴρ ὅσον ἐδύνατο μέγιστον φορτίον καλ άλλος κρομμύων. ταῦτα δε καταθέμενος ώς έπλ δάσμευσιν έθύετο. Ξενοφων δε μεταπεμψάμενος Κλέανδρον 38 **ἐχέλευε διαπρᾶξαι, ὅπω**ς είς τὸ τεῖχος είσέλθοι καὶ ἀποπλεύσαι έπ Βυζαντίου. έλθων δ' δ Κλέανδρος μάλα μόλις έφη δια- 39 πραξάμενος ήκειν. λέγειν γαρ Αναξίβιον, δτι οὐκ ἐπιτήδειον εξη τούς μεν στρατιώτας πλησίον είναι τοῦ τείχους, Ξενοφωντα δε ενδον τους Βυζαντίους δε στασιάζειν και πονηρούς είναι πρός άλλήλους. δμως δε είσιέναι, έφη, εκέλευεν, εί μέλλοις σὺν αὐτῷ ἐκπλεῖν. ὁ μὲν δὴ Ξενοφῶν ἀσπασάμενος τοὺς 40 στρατιώτας είσω τοῦ τείχους ἀπήει σὺν Κλεάνδρω. δ δὲ Κοιρατάδας τη μέν πρώτη ήμέρα ούκ έκαλλιέρει ούδε διεμέτρησεν ούδεν τοις στρατιώταις τη δ' ύστεραία τα μεν ίερεία είστηκει παρά τον βωμον καί Κοιρατάδας έστεφανωμένος ώς θύσων προσελθών δὲ Τιμασίων δ Δαρδανεύς καὶ Νέων δ 'Ασιναΐος καλ Κλεάνωο δ 'Ορχομένιος Ελεγον Κοιρατάδα μή θύειν, ώς οὐχ ἡγησόμενον τῆ στρατιᾶ, εί μὴ δώσει τὰ ἐπιτή-

§ 35. συντίθεται, hier c. Inf., weil darin der Begriff des Versprechens liegt. — είς, s. I 7, 1 zu d. W. — ἐπὶ τὸ στράτευμα, s. I 2, 2 zu παρῆσαν. — Im folgenden ein Polysyndeton, weil Koir. den Mund sehr voll nimmt.

§ 36. ἔκλεισε καὶ ἐκή ουξεν, s. I 1, 3 zu συλλαμβ. — ἀλῷ c. Partic., weil die Verba des Betreffens nach Analogie der Verba sent. konstruiert werden. — ὅτι κεπράσεται, betonte Stellung. S. Auch I 5. 16 zu καπακκ.

\*\*πεπράσεται, betonte Stellung. S. auch I 5, 16 zu κατακεκ.
§ 37. ἐλαῶν hängt von φορτίον ab. Beachte die Stellung der drei attributiven Genit. — Bei den Subjekten τρεῖς, ἀνής u. ἄλλος ist φέροντες in der passenden Form hinzuzudenken, aber nach I 1, 2

zu  $\lambda \alpha \beta \acute{\omega} \nu$  zu übersetzen. —  $\tilde{o} \sigma o \nu$ , s. I 1, 6 zu  $\acute{\omega} \varsigma$ . —  $\acute{\omega} \varsigma \ \dot{\varepsilon} \pi \ell$ , s. I 1, 2 und IV 3, 11 zu d. W.

\$ 39. διαπραξάμενος, frei nach II 3, 25 zu d. W. — λέγειν, Übergang in die orat. obl., der sehr selten ist; mit ὅμως... ἐπέλενεν geht Xen. wieder in die orat. dir. über. — ἔφη, Kleandros. — ἐπέλενεν geht Xen. wieder in die orat. dir. über. — ἔφη, Kleandros. — ἀντῶ, des Anaxibios Amtsjahr geht zu Ende. § 40. ἀσπασάμενος, s. oben § 8. — παρά, Ausdehnung in der Nähe. — ἐστεφανωμένος, war Opfergebrauch. — προσελθών mit folgendem ἔλεγον, wie zu erklären? S. V 6, 27 zu ἀναστάς. — Δαρδανεύς, s. III 1, 47. — ᾿Ασιναίος, s. V 3, 4 zu d. W. — μὴ θύειν, s. I 3, 8 zu ἔλεγον. — ὡς

41 δεια. δ δὲ κελεύει διαμετρεῖσθαι. ἐπεὶ δὲ πολλῶν ἐνέδει αὐτῷ ὥστε ἡμέρας σῖτον ἐκάστῷ γενέσθαι τῶν στρατιωτῶν, ἀναλαβὼν τὰ ἱερεῖα ἀπήει [καὶ] τὴν στρατηγίαν ἀπειπών.

Νέων δε δ 'Ασιναΐος καλ Φρυνίσκος δ 'Αγαιδς καλ Φιλήσιος δ 'Αγαιός καὶ Ξανθικλής δ 'Αγαιός καὶ Τιμασίων δ Δαρδανεύς ἐπέμενον ἐπὶ τῆ στρατιᾶ, καὶ είς κώμας τῶν Θρακῶν προ-2 ελθόντες τὰς κατὰ Βυζάντιον ἐστρατοπεδεύοντο. καὶ οί στρατηγοί έστασίαζου, Κλεάνωρ μέν καί Φρυνίσκος πρός Σεύθην βουλόμενοι άγειν. Επειθε γάρ αὐτούς, καὶ Εδωκε τῷ μὲν ἵππον, τῷ δὲ γυναϊκα. Νέων δὲ εἰς Χερρόνησον, οἰόμενος, εἰ ὑπὸ Λακεδαιμονίοις γένοιντο, παντός αν προεστάναι του στρατεύματος. Τιμασίων δε προύθυμεῖτο πέραν είς την 'Ασίαν πάλιν 3 διαβήναι, οίόμενος ἂν οἴκαδε κατελθεῖν. καὶ οί στρατιῶται ταὐτὰ ἐβούλοντο. διατριβομένου δὲ τοῦ χρόνου πολλοί τῶν στρατιωτών, οί μέν τὰ ὅπλα ἀποδιδόμενοι κατὰ τοὺς χώρους απέπλεον ως έδύναντο, οί δε καί είς τας πόλεις κατεμίγνυντο. 4 'Αναξίβιος δ' έχαιρε ταῦτα ἀκούων, διαφθειρόμενον τὸ στράτευμα· τούτων γαρ γιγνομένων ώετο μάλιστα χαρίζεσθαι Φαρναβάζω.

oύχ ἡγησ. = ut qui non esset ducturus. — Accusativ nach Dativ. — δώσει, im D. ein anderer Modus.

§ 41. ἀπήει, Zwischenstellung. Im D. übersetze ἀναλαβ. frei nach I 1, 2 zu λαβών, ἀπειπών stelle voran und übersetze nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 2.

II. Die Griechen auf der thrakischen Küste. — Unterhandlung mit Seuthes.

- § 1—4. Allerhand Pläne. Das Heer beginnt sich aufzulösen.
- § 1. τὰς κατά, im D. übersetze die Präpos. durch ein Subst. c. Präpos.
- § 2. Κλεάνως κ. τ. λ., partitive Apposition. Es könnte auch dafür Gen. abs. stehen. ἄγειν, intr. εἰς Χερρόν., was ist zu ergänzen? ἔπειθε, s. I 3, 1 zu ἐβιάζετο. ἔδωκε, im D. Plqpf. παντός, durch Stellung und nachfolgendes ἄν betont. κατελθεῖν, s. I 1, 7 zu κατάγειν.
- § 3. ταὐτά, sc. οἴκ. κατελθ., der neutrale Plur. bezieht sich also auf einen Begriff. Vgl. I 1, 7, wo der epexegetische Infin. beigefügt ist. πολλολ...οί μὲν...οί δέ läßst sich im D. nicht nachbilden. Wie zu übersetzen? ἀς ἐδύναντο, frei: 'bei günstiger Gelegenheit'. διδόντες, sie verschenkten die Waffen, weil sie mit denselben nicht eingelassen wurden. κατεμίγνυντο, prägnant: 'zogen unter andere (in die Stadt zurückkehrende) Bewohner gemischt in die Städte'.
- § 4. ταῦτα, das Neutr. des Demonstrativs (Singular und Plural) deutet den Inhalt des folgenden epexegetisch stehenden Particips vorweg an. διαφθειφόμ., womit wird das sich trennende Heer verglichen? τούτων γιγνομένων, im D. kann ein Formwort stehen.
- § 5-7. Der getäuschte Anaxibios.

'Αποπλέοντι δε 'Αναξιβίω έκ Βυζαντίου συναντᾶ 'Αρίσταρ- 5 χος έν Κυζίκω διάδοχος Κλεάνδοω Βυζαντίου άφμοστής έλέγετο δέ, δτι καλ ναύαρχος διάδοχος Πῶλος δσον οὐ παρείη ήδη είς Έλλήσποντον. καὶ Αναξίβιος τῷ μὲν Αριστάρχω έπι- 6 στέλλει δπόσους αν εύρη έν Βυζαντίφ των Κύρου στρατιωτών ύπολελειμμένους αποδόσθαι ό δε Κλέανδρος οὐδένα έπεπράκει, άλλὰ καὶ τοὺς κάμνοντας έθεράπευεν οἰκτείρων καὶ άναγκάζων οἰκία δέχεσθαι. 'Αρίσταρχος δ' ἐπεὶ ἦλθε τάχιστα, ούκ ελάττους τετρακοσίων απέδοτο. 'Αναξίβιος δε παραπλεύ- 7 σας είς Πάριον πέμπει παρά Φαρνάβαζον κατά τὰ συγκείμενα. δ δ' έπεὶ ἤσθετο Αρίσταργόν τε ἥκοντα εἰς Βυζάντιον ἁρμοστην και 'Αναξίβιον οὐκέτι ναυαρχοῦντα, 'Αναξιβίου μεν ημέλησε, προς Αρίσταρχον δε διεπράττετο τὰ αὐτὰ περί τοῦ Κυρείου στρατεύματος, απερ καὶ πρὸς 'Αναξίβιον.

Έκ τούτου δ Αναξίβιος καλέσας Ξενοφῶντα κελεύει πάση 8 τέχνη καὶ μηχανῆ πλεῦσαι ἐπὶ τὸ στράτευμα ὡς τάχιστα, καὶ συνέχειν τε αὐτὸ καὶ συναθροίζειν τῶν διεσπαρμένων ὡς ἀν πλείστους δύνηται, καὶ παραγαγόντα είς τὴν Πέρινθον διαβιβάζειν είς τὴν 'Ασίαν ὅτι τάχιστα' καὶ δίδωσιν αὐτῷ τριακόντορον καὶ ἐπιστολὴν καὶ ἄνδρα συμπέμπει κελεύσοντα τοὺς

§ 5. ἀποπλέοντι, s. I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — ἐν von der Umgegend = bei. — διάδοχος, s. I 1, 2 zu φίλον. — ναύαρχος διάδοχος, frei: 'als Nachfolger im Obsybechl shop' oto. Oberbefehl über' etc. — ὅσον οὐ,
'fast, beinahe', daher ὅσον οὐ
ἦδη, Litotes = bald. — παςείη

είς, s. I 2, 2 zu παρῆσαν. § 6. ὁπόσους, Voranstellung des Relativsatzes. Im D. muſs das hier ausgelassene (s. I 1, 5 zu őotis) πάντας στρατιώτας voraufgenommen werden. — ὑπολελειμμέν., kann unübersetzt bleiben. — ὁ δὲ Κλέανδοος, δέ steht fast = γάς.
 - άναγκάζων, wen? — οἰκία,
 Dat. instr. im kollektiven Singular = 'Hauser'. — ἐπεὶ ἡλθε τά-1:στα, frei: 'gleich nach seiner Aukunft'. Vgl. I 3, 4 zu ἐπειδή. § 7. Πάριον, Stadt in Mysien an der Propontis. — πατά τὰ συγκείμ., s. VII 1, 2 = 'dem Vertrage gemäß', d. h. damit Pharn.

erfülle, was er versprochen. —

πέμπει, warum ohne Obj.? — ὁ δ' έπει ... 'Aναξίβ., beachte die chiastische Stellung der Nomin. propr.

§ 8-16. Xenophon kehrt zum Heere zurück, wird aber vom Harmosten verhindert, dasselbe nach Asien zurückzuführen.

§ 8. παλέσας, s. I 1, 3 zu συλλαμβ. Nach VII 1, 39 und unten \$ 25 war Xenoph. mit Anaxibios abgesegelt. — πάση τέχνη και μηχαν. geh. zu πλεσσαι und umschreibt hier d. Adv. 'auf alle Weise'. Vgl. IV 5, 16 zu d. W.  $n\alpha l \dots n\alpha l \dots n\alpha l$ , beachte das Polysyndeton, worin sich des Anaxibios Rachegefühl ausspricht. Auch das wiederholte ως τάχιστα und damit wechselnd ὅτι τάχ. dient diesem Zwecke. — ὡς ἀν... δύνηται, s. I 1, 6 zu ὡς. — Πέρινθος, Stadt in Thrakien an der Propontis. - nal δίδωσ., nal = auch. — κελεύσοντα, qui juberet.

Περινθίους ώς τάχιστα Ξενοφῶντα προπέμψαι τοις επποις έπι 9 τὸ στράτευμα. καὶ ὁ μὲν Ξενοφῶν διαπλεύσας ἀφικνεϊται ἐπὶ τὸ στράτευμα οι δὲ στρατιῶται ἐδέξαντο ἡδέως καὶ εὐθὸς εἴποντο ἄσμενοι, ὡς διαβησόμενοι ἐκ τῆς Θράκης εἰς τὴν ᾿Ασίαν.

10 Ο δε Σεύθης ἀκούσας ήκοντα πάλιν πέμψας πρός αὐτὸν κατὰ θάλατταν Μηδοσάδην ἐδεῖτο τὴν στρατιὰν ἄγειν πρὸς ε΄αυτόν, ὑπισχνούμενος αὐτῷ, ὅ,τι ὥετο λέγων πείσειν. ὁ δ' 11 ἀπεκρίνατο, ὅτι οὐδὲν οἶόν τε εἰη τούτων γενέσθαι. καὶ ὁ μὲν ταῦτα ἀκούσας ἄχετο. οἱ δὲ Ελληνες ἐπεὶ ἀφίκοντο εἰς Πέρινοθεν Januar 899.] θον, Νέων μὲν ἀποσπάσας ἐστρατοπεδεύσατο χωρὶς ἔχων ὡς ὀκτακοσίους ἀνθρώπους τὸ δ' ἄλλο στράτευμα πᾶν ἐν τῷ αὐτῷ παρὰ τὸ τεῖχος τὸ Περινθίων ἡν.

12 Μετὰ ταῦτα Ξενοφῶν μὲν ἔπραττε περὶ πλοίων, ὅπως ὅτι τάχιστα διαβαῖεν. ἐν δὲ τούτῷ ἀφικόμενος ᾿Αρίσταρχος ὁ ἐκ Βυζαντίου ἀρμοστής, ἔχων δύο τριήρεις, πεπεισμένος ὑπὸ Φαρναβάζου τοῖς τε ναυκλήροις ἀπεῖπε μὴ διάγειν ἐλθών τε ἐπὶ τὸ στράτευμα τοῖς στρατιώταις εἶπε μὴ περαιοῦσθαι εἰς 13 τὴν ᾿Ασίαν. ὁ δὲ Ξενοφῶν ἔλεγεν, ὅτι ᾿Αναξίβιος ἐκέλευσε καὶ ἐμὲ πρὸς τοῦτο ἔπεμψεν ἐνθάδε. πάλιν δ' ᾿Αρίσταρχος ἔλεξεν, ᾿Αναξίβιος μὲν τοίνυν οὐκέτι ναύαρχος, ἐγὰ δὲ τῆδε ἀρμοστής εἰ δὲ τινα ὑμῶν λήψομαι ἐν τῆ θαλάττη, καταδύσω. ταῦτ' 14 εἰπὰν ἄχετο εἰς τὸ τεῖχος. τῆ δ' ὑστεραία μεταπέμπεται τοὺς στρατηγοὺς καὶ λοχαγοὺς τοῦ στρατεύματος. ἤδη δὲ ὅντων

<sup>—</sup> τοίς Γπποις, s. I 3, 20 zu τὴν δίκην.

<sup>§ 9.</sup> διαπλεύσας, διά von Asien nach Europa. — τὸ στράτευμα, wo dieses verweilte, erfahren wir § 28. — ἄσμενοι, s. I 2, 25 zu προτέρα. — ὡς διαβησόμ., hier: 'in der Hoffnung', s. I 1, 2 zu ὡς.

<sup>§ 10.</sup> ἀκούσας ἥκοντα, frei: 'auf diese Nachricht'. — ὑπισχνούμενος, den Inhalt lesen wir § 25. — ὅ,τι...πείσειν, quicquid dicens putabat se ei persuasurum esse. Frei: 'was, wie er glaubte, ihn bewegen werde'.

<sup>§ 11.</sup> ὁ μέν, Medosades. — ταῦτα ἀκούσ., s. I 3, 13 zu ταῦτα εἰπών. — ἀποσπάσας, intr.: 'trennte sich'. Will man es tran-

sitiv fassen, so liegt das fehlende Obj. in der Zahlangabe.

<sup>§ 12.</sup> πράττειν περί τινος, "über etwas verhandeln". — ὁ ἐκ Βυζαντίου, s. Ι 1, 5 zu τῶν παρά βασιλ. — πεπεισμένος, frei: 'auf Anstiften, auctore Pharmabaso'. ἀπείπε μή, s. Ι 3, 2 zu μή. διάγειν, nāmlich 'das Griechenheer'. Warum διά? § 13. ὅτι vor orat. direct, s. I

<sup>§ 13.</sup> ὅτι vor orat. direct, s. I 6, 8 zu ὅτι. — τοίννν steht ährlich wie V 1, 2. — την δε = in dieser Gegend; Perinthos und Byzantion standen nämlich unter demselben Harmosten. — παταδίσε, s. I 1, 3 zu συλλαμβ. — ταθτείπών, s. § 11. — τείχος, das Umschließende für das Umschlossene.

<sup>§ 14.</sup> ὄντων, s. I 2, 17 zu =0°

πρός τῷ τείχει ἐξαγγέλλει τις τῷ Ξενοφῶντι, ὅτι, εἰ εἰσεισι, συλληφθήσεται καὶ ἢ αὐτοῦ τι πείσεται ἢ καὶ Φαρναβάζῷ παραδοθήσεται. ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα τοὺς μὲν προπέμπεται, αὐτὸς δὲ εἶπεν ὅτι θῦσαί τι βούλοιτο. καὶ ἀπελθὼν ἐθύετο, 15 εἰ παρεῖεν αὐτῷ οἱ θεοὶ πειρᾶσθαι πρὸς Σεύθην ἄγειν τὸ στράτευμα. ἑώρα γὰρ οὕτε διαβαίνειν ἀσφαλὲς ὂν τριήρεις ἔχοντος τοῦ κωλύσοντος, οὕτ' ἐπὶ Χερρόνησον ἐλθὼν κατακεισθῆναι ἐβούλετο καὶ τὸ στράτευμα ἐν πολλῆ σπάνει πάντων γενέσθαι, ἔνθα πείθεσθαι μὲν ἀνάγκη τῷ ἐκεῖ ἁρμοστῆ, τῶν δὲ ἐπιτηδείων οὐδὲν ἔμελλεν ἕξειν τὸ στράτευμα.

Καὶ ὁ μὲν ἀμφὶ ταῦτ' εἶχεν οἱ δὲ στρατηγοὶ καὶ λοχαγοὶ 16 ηκοντες παρὰ τοῦ ᾿Αριστάρχου ἀπήγγελλου, ὅτι νῦν μὲν ἀπιέναι σφᾶς κελεύει, τῆς δείλης δὲ ήκειν. ἔνθα καὶ δήλη μᾶλλον ἐδόκει ἡ ἐπιβουλή. ὁ οὖν Ἐνοφῶν, ἐπεὶ ἐδόκει τὰ ἱερὰ 17 καλὰ εἶναι αὐτῷ καὶ τῷ στρατεύματι ἀσφαλῶς πρὸς Σεύθην ἰέναι, παραλαβὼν Πολυκράτην τὸν ᾿Αθηναῖον λοχαγὸν καὶ παρὰ τῶν στρατηγῶν ἐκάστου ἄνδρα, πλὴν παρὰ Νέωνος, ῷ ἔκαστος ἐπίστευεν, ῷχετο τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὸ Σεύθου στράτευμα ἐξήκοντα στάδια. ἐπεὶ δ᾽ ἐγγὸς ἦσαν αὐτοῦ, ἐπιτυγχάνει 18 κυροῖς ἐφήμοις. καὶ τὸ μὲν πρῶτον ῷετο μετακεχωρηκέναι ποι τὸν Σεύθην. ἐπεὶ δὲ θορύβου τε ἤσθετο καὶ σημαινόντων ἀλλήλοις τῶν περὶ Σεύθην, κατέμαθεν, ὅτι τούτου ἕνεκα

iór. — εἰ εἰσεισι, Beispiel zu εἰ
mit dem Indic. Fut. — τι πείσεται, Euphemismus, ε. V 3, 6 zu
πάθη. — προπέμπεται, 'vorausschicken, vorausgehen lassen'. —
τοῦς μέν, die andern Strategen;
Gegensatz ist αὐτός, welches
m βούλοιτο gehört. — τί gehört
m θῦσαι — irgend ein — 'ein gewisses Opfer bringen'.

§ 15. εί nach έθύετο, s. IV 1, 8 zu d. W. — ἔχοντος, kausal. — τολύσοντος, Aristarchos. — ἐβούἐετο, wie konstruiert? — ἔνθα, s. § 13. — ἀνάγκη, sc. ἤν., s. I 2, 18 m φόβος. — τῶ ἐκεῖ, s. I 1, 10 m τῶν οἴκοι. Ετ hieß nach VII 1, 18 Kyniskos.

§ 16. ἀμφὶ ταῦτ' εἶχεν, s. V § 26 zu d. W. — ηκοντες, Bedeutung, s. II 1, 9 zu d. W. — μᾶλλον nachgestellt; auch d. Subjekt The Heryorhebung am Ende. § 17-22. Xenophon reist in der Nacht zum Seuthes.

§ 17. αὐτῷ, Dat. comm. — ἰέναι, v. καλὰ εἶναι abhāngig. Vgl. II 2, 3 zu d. W. — Νέωνος, der Grund erhellt aus § 11. — ᾳ, aus ἄνδρα ist ἀνδρί hinzuzudenken, denn πλῆν...Ν. ist eine Parenthese

§ 18. ἦσαν, Xenophon und die Mitgehenden. — ἐπιτυγγάνει, Xenophon als Führer. Ähnlicher Wechsel, nur in andrer Folge I 4, 5. — ἐφήμοις, s. Exk. § 48. — τὸ μὲν πρῶτον, beachte den Wechsel der Konstrukt. in ἐπεὶ δέ. S. III 1, 38 und IV 2, 8 zu d. W. — τῶν περί bezeichnet hier die Soldaten allein, denn Seuthes is nicht anwesend. Vgl. II 4, 2 zu d. W. — σημαινόντων hängt auch von ἦσθετο ab. S. I 8, 16

τὰ πυρὰ κεκαυμένα είη τῷ Σεύθη πρὸ τῶν νυκτοφυλάκων, δπως οι μεν φύλακες μη δρώντο έν τώ σκότει όντες μήτε δπόσοι μήτε δπου είεν, οί δε προσιόντες μη λανθάνοιεν, άλλα 19 διὰ τὸ φῶς καταφανεῖς εἶεν. ἐπεὶ δὲ ἤσθετο, προπέμπει τὸν έρμηνέα, δυ έτύγχανεν έχων, καὶ είπειν κελεύει Σεύθη, δτι Εενοφων πάρεστι βουλόμενος συγγενέσθαι αὐτῷ. οί δὲ ἤροντο, 20 εί Αθηναΐος ἀπὸ τοῦ στρατεύματος. ἐπειδὴ δὲ ἔφη οὖτος είναι, αναπηδήσαντες έδίωκον και δλίγον υστερον παρήσαν πελτασταί όσον διακόσιοι, καί παραλαβόντες Ξενοφώντα καί 21 τοὺς σὺν αὐτῷ ἦγον πρὸς Σεύθην. ὁ δ' ἦν ἐν τύρσει μάλα φυλαττόμενος, καὶ ἵπποι περὶ αὐτὴν κύκλφ έγκεγαλινωμένοι. διά γὰρ τὸν φόβον τὰς μὲν ἡμέρας έχίλου τοὺς ἵππους, τὰς 22 δε νύκτας έγκεχαλινωμένοις έφυλάττετο. έλέγετο γάρ καί πρόσθεν Τήρης δ τούτου πρόγονος έν ταύτη τη χώρα πολύ έχων στράτευμα ύπο τούτων των άνδρων πολλούς άπολέσαι καλ τά σκευοφόρα ἀφαιρεθηναι ήσαν δ' οὖτοι Θυνοί, πάντων λεγόμενοι είναι μάλιστα νυκτός πολεμικώτατοι.

'Επεὶ δ' έγγὺς ἦσαν, ἐκέλευσεν εἰσελθεῖν Ξενοφῶντα ἔχοντα δύο, οὺς βούλοιτο. ἐπειδὴ δὲ ἔνδον ἦσαν, ἠσπάζοντο μὲν πρῶτον ἀλλήλους καὶ κατὰ τὸν Θράκιον νόμον κέρατα οἰνου προὔπινον παρῆν δὲ καὶ Μηδοσάδης τῷ Σεύθη, ὅσπερ ἐπρέ-

zu θορύβ. — τῷ Σεύθη, Dat. beim Passiv. — μήτε... μήτε, er-klärender Zusatz, dessen Subj. durch Anticip. in den Nebens. mit ὅπως gezogen ist. — οἱ δὲ προσιόντες steht dem φύλακες parallel, daher durch ein Hauptw. oder nach I 3, 9 zu τ. βουλόμ.

§ 19. εl, sc. εlη oder πάρεστι. ἀπὸ τ. στρατ., ähnlich sagen unsre Soldaten: der Hauptmann von der 3. Kompagnie. Warum ἀπό?

3. Kompagnie. Warum ἀπό?
§ 20. ἔφη, Xenophon durch den
Dolmetscher. — ἀναπηδήσαντες,
sc. von der Erde. Ob sie Pferde
bestiegen, bleibt zweifelhaft. —
ἐδίωπον, 'forteilen'. — παραλαβόντες kann unübersetzt bleiben,
weil wir weniger anschaulich schildern.

§ 21. ἦν...μάλα φυλαττόμ., frei: 'befand sich sorgfältig bewacht'. — διὰ τὸν φόβον, s. I 1, 3 zu τὴν ἀρχήν. Der Artikel be-

zeichnet hier eigentlich die aus den Umständen hervorgehende, sich natürlich ergebende Furcht.

— τὰς ἡμέρας, wir: 'bei Tage'.

— ἐχίλου, s. I 1, 3 zu συλλαμβ.

— ἐφυλάττετο, 'ließ sich bewachen'. — ἐγκεχαλιν., Dat. instr. § 22. καλ πρόσθεν, 'früher einmal'. (Anh.) — τούτων, d. h. den Bewohnern dieser Gegend. — τὰ σκευοφόρα, Accus. beim Passiv. — Θυνοί, deren Land in Thrakien sich von Apollonia bis Salmydessos erstreckte. — πάντων, Gen. part. zum Superlativ. — μάλιστα beschränkt die Eigenschaft im Superlativ auf die Nacht. § 23—38. Xenophons Unterredung u. Verhandlung mit Seuthes.

§ 23. ἔνδον, im Turme. Anders VII 1, 19. — μέν vor πρώτον zur Betonung des Prädikats. — κατὰ τὸν Θράκ. νόμον gehört zu κέρατα. Vgl. VI 1, 4.

σβευεν αὐτῷ πάντοσε. ἔπειτα δὲ Ξενοφῶν ἤρχετο λέγειν, 24 \*Επεμψας πρός έμέ, ὁ Σεύθη, είς Καλχηδόνα πρώτον Μηδοσάδην τουτονί, δεόμενός μου συμπροθυμηθήναι διαβήναι τὸ στράτευμα έκ της 'Ασίας, και υπισχνούμενός μοι, εί ταῦτα πράξαιμι, εὖ ποιήσειν, ὡς ἔφη Μηδοσάδης οὖτος. ταῦτα 25 είπων έπήρετο τον Μηδοσάδην, εί άληθη ταῦτα είη. δ δ' έφη. Αὐθις ήλθε Μηδοσάδης οὖτος, ἐπεὶ ἐγὰ διέβην πάλιν ἐπὶ τὸ στράτευμα έκ Παρίου, ὑπισχυούμενος, εὶ ἀγάγοιμι τὸ στράτευμα πρός σέ, τἄλλα τέ σοι φίλφ με χρήσεσθαι καὶ άδελφῷ καί τὰ παρά θαλάττη μοι χωρία, ὧν σὺ κρατεῖς, ἔσεσθαι παρὰ σου. Επί τούτοις πάλιν ήρετο του Μηδοσάδην, εί έλεγε ταυτα. 26 δ δε συνέφη και ταυτα. Ίθι νυν, έφη, αφήγησαι τούτω τί σοι απεκρινάμην έν Καλχηδόνι πρώτον. Απεκρίνω, ότι τὸ 27 στράτευμα διαβήσοιτο είς Βυζάντιον καὶ οὐδεν τούτου ενεκα δέοι τελείν ούτε σοί ούτε άλλω αὐτὸς δέ, ἐπεί διαβαίης, ἀπιέναι ἔφησθα· καὶ έγένετο ούτως ὥσπερ σὰ ἔλεγες. Τί γὰρ 28 έλεγον, έφη, ότε κατά Σηλυβρίαν άφίκου; Ούκ έφησθα οδόν τε είναι, άλλ' είς Πέρινθον έλθόντας διαβαίνειν είς την 'Ασίαν. Νου τοίνυν, έφη ὁ Εενοφων, πάρειμι καὶ έγὰ καὶ οὖτος Φρυ- 29 νίσκος είς των στρατηγών και Πολυκράτης ούτος είς των λοχαγών, καὶ έξω είσιν ἀπὸ των στρατηγών ὁ πιστότατος έκά-

§ 24. Vergleiche wegen der Darstellung V 8, 2. — ἐπεμψας, s. VII 1, 5. — τουτονί, mit einer Handbewegung zu denken. — συμποοθυμηθ., s. III 1, 9 zu d. W. — δεόμενος, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. — ποιήσειν, warum können Subj. und Obj. fehlen?

κonnen Suoj. und Obj. fenien?
§ 25. ταῦτα εἰπών, s. I 3, 13
zu d. W. — ἔφη = bejahen. — αὐθις, s. oben § 10. — οὑτος,
warum am Ende? — τἄλλα, s. IV
8, 20 zu d. W. — χρήσεσθαι,
Zwischenstellung. — ἀδελφῶ,
auch wir gebrauchen 'Bruder' oft
von befreundeten Personen. — τὰ
...χωρία, durch ein Hauptwort.
Näheres s. VII 5, 8.

§ 26. lot vvv, wohlan nun, agedum. Asyndet. wie im Lat.: ite, corpora curate. (Liv.) —  $\tau l$ , s. I 3, 18.

§ 27. o v d é v geh. zu τελεῖν. — o v τε... o v τε, erklärender Zusatz.

αὐτὸς δέ, s. I 3, 8 und IV 1,
 24 zu d. W. — ἐγένετο, frei: 'es kam'.

§ 28. τι γάς = quid igitur, findet sich in lebhaften Übergängen. — ἔφη, Xenophon. — Σηλυβείαν, Stadt zwischen Byzantion und Perinthos. — οὐν ἔφησθα, s. I 3, 1 zu d. W. — διαβαίνειν hängt nach der griechischen Prägnanz, aus einem negativen Worte bei einem mit einer adversativen Konjunktion eingeleiteten Gegensatze ein affirmatives zu ergänzen, von einem aus οὐν...είναι zu denkenden χεῆναι ab; cfr. I 3, 15 zu ἀς δέ.

§ 29. καὶ ἐγῶ, zur Verstärkung der Aufzählung wiederholt. — Warum πάρειμι im Singular? — οὖτος, jedesmal mit einer Handbewegung verbunden. — εἰσιν. Xenophon hat die Mehrheit im Sinne und ὁ πιστότατος ist zu

30 στω πλην Νέωνος τοῦ Δακωνικοῦ. εἰ οὖν βούλει πιστοτέραν εἶναι την πράξιν, καὶ ἐκείνους κάλεσαι. τὰ δὲ ὅπλα σὰ ἐλθὰν εἰπέ, ὧ Πολύκρατες, ὅτι ἐγὰ κελεύω καταλιπεῖν, καὶ αὐτὸς ἐκεῖ καταλιπὸν την μάχαιραν εἴσιθι.

31 'Ακούσας ταῦτα ὁ Σεύθης εἶπεν, ὅτι οὐδενὶ ἄν ἀπιστήσειεν 'Αθηναίων' καὶ γὰρ ὅτι συγγενεῖς εἶεν εἰδέναι καὶ φίλους εὕνους ἔφη νομίζειν. μετὰ ταῦτα ở', ἐπεὶ εἰσῆλθον οὺς ἔδει, πρῶτον Ξενοφῶν ἐπήρετο Σεύθην, ὅ,τι δέοιτο χρῆσθαι τῆ 32 στρατιᾶ. ὁ δὲ εἶπεν ὡδε. Μαισάδης ἡν πατήρ μοι, ἐκείνου δὲ ἡν ἀρχὴ Μελανδῖται καὶ Θυνοὶ καὶ Τρανίψαι. ἐκ ταύτης οὖν τῆς χώρας, ἐπεὶ τὰ 'Οδρυσῶν πράγματα ἐνόσησεν, ἐκπεσῶν ὁ πατὴρ αὐτὸς μὲν ἀποθνήσκει νόσφ, ἐγὼ δ' ἐξετράφην ὀρ-33 φανὸς παρὰ Μηδόκφ τῷ νῦν βασιλεί. ἐπεὶ δὲ νεανίσκος ἐγενόμην, οὐκ ἐδυνάμην ξῆν εἰς ἀλλοτρίαν τράπεζαν ἀποβλέπων καὶ ἐκαθεζόμην ἐνδίφριος αὐτῷ ἰκέτης δοῦναί μοι ὁπόσους δυνατὸς εἰη ἄνδρας, ὅπως καὶ τοὺς ἐκβαλόντας ἡμᾶς εἰ τι δυναίμην κακὸν ποιοίην καὶ ζώην μὴ εἰς τὴν ἐκείνου τράπεζαν 34 ἀποβλέπων ὥσπερ κύων. ἐκ τούτου μοι δίδωσι τοὺς ἄνδρας καὶ τοὺς ἵππους, οὺς ὑμεῖς ὄψεσθε, ἐπειδὰν ἡμέρα γένηται.

dem allgemeinen, vor  $\alpha\pi\delta$   $\tau$ .  $\sigma\tau_{\ell}$ . zu denkenden  $\tilde{\alpha}\nu\delta_{\ell}\epsilon_{S}$  distributives Attribut; im D. füge davor 'und zwar' ein. —  $N\epsilon\omega\nu_{0S}$  hängt auch von  $\alpha\pi\delta$  ab.

§ 30. πρᾶξις, Verhandlung. — κάλεσαι, s. III 3, 1 zu d. W. und I 1, 3 zu συλλαμβ. — τὰ δ' ὅπλα u. καταλιπεῖν, betonte Stellung.

§ 31. ἀπούσας, s. I 3, 20 zu ἔδοξε.

στι οὐδενὶ κ. τ. λ. ist eigentlich Nachsatz zu einem verschwiegenen Bedingungssatze, deshalb ἄν. Beachte, daßs nachher statt des Optativs εἰδέναι folgt. — συγγενείς, Seuthes identificiert nämlich seinen Ahn Teres mit dem mythischen Tereus, der des attischen Königs Pandion Tochter Prokne zur Frau hatte. — φίλονς, die Athener. — ἔφη, 'fuhr fort'. — νομίζειν, sc. αὐτοὺς εἶναι. — ὅ,τι ist mit χρῆσθαι zu verbinden, s. I 3, 18 und I 2, 10 zu τὰ Λύκαια ἔθνσ.

§ 32.  $\tilde{\eta}\nu$ , vom Prädikatsnomen attrahiert. I 4,5 stand deshalb der

Plur. — Μελανδίται, Volk statt Land. Diese sowie die andern waren Völker Thrakiens. — νοσείν von innerer Zerrüttung der Staaten und Städte ist eine beliebte Metapher. — ἐνπεσών, aus dem Lande der vorher genannten drei Stämme, die sich von der Herrschaft der Odrysen-Könige frei gemacht hatten. S. I 1, 7 zu d. W.

§ 33. εἰς ἀλλοτο τοάπ. ἀποβλέπων, wir sagen derber: 'seine Füse unter eines andern Tisch stecken'. — ἐνδίφριος, auf die Person bezogen. Die Thraker sassen am Tische. — ἐπέτης bildet eigentlich mit ἐπαθεζόμην einen Begriff, weil aber δοῦναι von dieser Phrase abhängt, so übersetze ἐπέτης als koordiniertes Prädikat. — ὁπόσους... ἄνδοας, kontrahierter Relativsatz. — ἡμᾶς, mich und meine Angehörigen. — ζώην, 'leben könne'. — μη ἀποβλέπων, s. I 2, 22 zu οὐδενὸς πωλύοντος. — ἐπείνου, s. I 2, 15 zu d. W.

καὶ νῦν ἐγὰ ζῶ τούτους ἔχων, ληζόμενος τὴν ἐμαυτοῦ πατρφαν χώραν. εἰ δέ μοι ὑμεῖς παραγένοισθε, οἶμαι ἄν σὺν τοῖς θεοῖς ῥαδίως ἀπολαβεῖν τὴν ἀρχήν. ταῦτ' ἐστὶν ὰ ἐγὰο ὑμῶν δέομαι.

Τί ἀν οὐν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, σὺ δύναιο, εἰ ἔλθοιμεν, τῆ 36 τε στρατιῷ διδόναι καὶ τοῖς λοχαγοῖς καὶ τοῖς στρατηγοίς; λέξον, ἵνα οὖτοι ἀπαγγέλλωσιν. ὁ δ' ὑπέσχετο τῷ μὲν στρα- 36 τιώτη κυζικηνόν, τῷ δὲ λοχαγῷ διμοιρίαν, τῷ δὲ στρατηγῷ τετραμοιρίαν, καὶ γῆν, ὁπόσην ἀν βούλωνται, καὶ ζεύγη καὶ χωρίον ἐπὶ θαλάττη τετειχισμένον. Ἐὰν δέ, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, 37 ταῦτα πειρώμενοι μὴ διαπράξωμεν, ἀλλά τις φόβος ἀπὸ Δακε-δαιμονίων ἦ, δέξει εἰς τὴν σεαυτοῦ, ἐάν τις ἀπιέναι βούληται παρὰ σέ; ὁ δ' εἶπε, Καὶ ἀδελφούς γε ποιήσομαι καὶ ἐνδι- 38 φρίους καὶ κοινωνοὺς ἀπάντων ὧν ὰν δυνώμεθα κτᾶσθαι. σοὶ δέ, ὧ Ξενοφῶν, καὶ θυγατέρα δώσω καί, εἴ τις σοὶ ἔστι θυγάτηρ, ἀνήσομαι Θρακίφ νόμφ, καὶ Βισάνθην οἴκησιν δώσω, ὅπερ ἐμοὶ κάλλιστον χωρίον ἐστὶ τῶν ἐπὶ θαλάττη.

'Ακούσαντες ταῦτα καὶ δεξιὰς δόντες καὶ λαβόντες ἀπή- ΙΙΙ λαυνον· καὶ πρὸ ἡμέρας ἐγένοντο ἐπὶ τῷ στρατοπέδῳ, καὶ ἀπήγγειλαν ἕκαστοι τοῖς πέμψασιν. ἐπεὶ δὲ ἡμέρα ἐγένετο, ὁ 2

- § 35. Tl äv ovv, Fragewort durch äv und ovv betont voran, dann folgt Prädikat, dann Zwischensatz, dann der objektive Infinzwischengestellt. Auch die Stellung des 14gov ist zu beachten.
- § 36. τῷ στρατιώτη, s. Exk.
   § 5. ζεύγη, Ackergeräte.
- § 37. ταύτα πειφώμενοι, eigentlich διαπφάττειν zu denken; frei: 'diesen Versuch, die Leute zu dir zu führen'. φόβος ἀπό, wir sagen: 'vor'; was liegt in ἀπό? τὴν σεαυτοῦ, nämlich χώφαν. ἐάν τις können wir relaiv 'den welcher etwa' anknüpfen. Das Polysyndeton soll die Fülle der Versprechungen hervorheben.
- § 38.  $\kappa \alpha l \dots \gamma \varepsilon = \text{immo etiam.}$ —  $\alpha \delta \varepsilon l \varphi o \nu \varsigma$ , nach dem kollek-

- tiven  $\imath i_s$ .  $\mathring{\omega} \nu$ , Attraktion.  $\mathring{\omega} \nu \mathring{\eta} \sigma o \mu \alpha \iota$ , schon bei Homer Od. 8, 318 geben die Freier die  $\tilde{\epsilon} \delta \nu \alpha$  (Brautgeschenke). Von den alten Deutschen wird dieselbe Sitte berichtet. (Anh.)  $B\iota \sigma \mathring{\alpha} \nu \vartheta \eta \nu$ , an der Propontis.  $\tilde{\sigma} \pi \epsilon \varrho \dots \vartheta \alpha \iota \mathring{\alpha} \iota \tau \eta$ , frei: 'welches die ... von meinen Besitzungen an der Küste ist'. Beachte auch bei diesen Versprechungen das Polysyndeton.
- III. Vereinigung der Griechen mit Seuthes und Ausmarsch gegen dessen Feinde.
- § 1—6. Die Griechen beschließen auf Xenophons Bericht zum Seuthes zu ziehen.
- § 1. ἀπούσ. ταῦτα, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1. mit δόντες zu verbinden. καὶ λαβόντες, im D. genügt das Adverb. 'gegenseitig'. ἀπήλαυνον, sie waren also zu Pferde, was aus VII 2, 17 nicht erhellte. ἀπήγγειλ., ἀπό die erwartete, somit nötige Nachricht.

μέν 'Αρίσταρχος πάλιν έκάλει τούς στρατηγούς καλ λοχαγούς. τοῖς δ' ἔδοξε τὴν μὲν πρὸς 'Αρίσταρχον όδὸν ἐᾶσαι, τὸ δὲ στράτευμα συγκαλέσαι. καλ συνηλθον πάντες πλην οί Νέωνος. 3 οὖτοι δὲ ἀπείγον ὡς δέχα στάδια. ἐπεὶ δὲ συνῆλθον, ἀναστὰς Εενοφών είπε τάδε. "Ανδρες, διαπλείν μέν ενθα βουλόμεθα 'Αρίσταρχος τριήρεις έχων κωλύει· ώστε είς πλοία οὐκ ἀσφαλὲς έμβαίνειν οδτος δε αυτός κελεύει είς Χερρόνησον βία δια του ίερου ὄρους πορεύεσθαι ήν δε κρατήσαντες τούτου έκείσε έλθωμεν, ούτε πωλήσειν έτι ύμᾶς φησίν ώσπερ έν Βυζαντίφ, ούτε έξαπατήσεσθαι έτι ύμᾶς, άλλὰ λήψεσθαι μισθόν, ούτε 4 περιόψεσθαι έτι ώσπερ νυνί δεομένους των έπιτηδείων. οδτος μέν ταύτα λέγει. Σεύθης δέ φησιν, αν πρός έκεινον ίητε, εύ ποιήσειν ύμας. νυν οὖν σκέψασθε, πότερον ἐνθάδε μένοντες 5 τοῦτο βουλεύσεσθε ἢ εἰς τὰ ἐπιτήδεια ἐπανελθόντες. ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ, ἐπεὶ ἐνθάδε οὔτε ἀργύριον ἔχομεν ὥστε ἀγοράζειν ούτε άνευ ἀργυρίου έωσι λαμβάνειν, έπανελθόντας είς τὰς κώμας, όθεν οί ήττους έωσι λαμβάνειν, έκει έχοντας τὰ έπιτήδεια ἀκούοντας, δ,τι τις ήμων δείται, αίρεισθαι, δ,τι αν

S. I 1, 8 zu ἀπέπεμπε. — ἕκαστοι, im D. ein anderer Numerus. § 2. ἐκάλει, s. I 1, 3 zu συλλαμβ. — ἐᾶσαί...συγκαλέσαι, ein Homoioteleuton.

§ 3. έπει δὲ συνῆιθ., s. I 3, 4 z. ἐπειδή. — διαπλεῖν gehört zu βουλόμεθα u. πωλύει. — ἔνθα, s. II 3, 19 zu d. W. — ούτος δὲ αντός, zur Hebung des Gegensatzes zu dem Vorhergehenden. — είς Χερρόνησον, betont. — διὰ τ. εςοῦ ὄςους, s. VII 1, 14 zu d. W. — φησίν, 'verspricht'. — Im folgenden beachte den Wechsel des Subjekts bei den Infin., ferner die des bittersten Sarkasmus volle Anaphora von οὖτε...ἔτι, die Stellung von ὑμᾶς und die Ausdrücke, die gegen Aristarchos einnehmen sollen. Auch der Gegensatz, dass Xenoph. beim Arist. länger verweilt und ins einzelne geht, beim Seuthes im § 4 sich mit dem εὐ ποιήσειν ὑμᾶς begnügt, ist vom Redner wohl berechnet. — περιόψ. c. Part., s. I 1, 7 zu βουλευομ. § 4. ἐκείνον wird oft auf das

unmittelbar vorangehende Nomen bezogen. — μένοντες ... έπαν-ελθόντες, Chiasmus. — τοῦτο, ob sie dem Aristarchos folgen oder zum Seuthes ziehen wollen. — είς τὰ ἐπιτήδεια, in Xenophontischer Einfachheit steht hier nach der Analogie 'Volk statt Land' τὰ έπιτήδεια für 'die Gegend mit Lebensmitteln'. S. unten § 10.

§ 5. Xenoph. überlässt den Soldaten die Wahl, giebt aber nur für den Zug zum Seuthes die Gründe an. — ἄστε, s. I 1, 5 und I 4, 8 zu d. W. — ἐῶσι, die Bewohner der Städte. — εἰς τὰς πώμας sind nicht die VII 2, 1 gemeinten, sondern die, in welche Seuthes im § 8 sie führen soll. —  $\tau \alpha \varsigma$  = 'solche'. Der Artikel steht oft in Bezug auf eine erst folgende Bezeichnung, besonders durch einen relativen Satz. — ὅθεν, s. I 2, 8 zu d. W. — οἱ ἢττονς, die Dorfbewohner, die uns nicht gewachsen sind. — ἔχοντας, frei: 'versehen mit'. — ὅ,τι, wozu. — τίς, Aristarchos und Seuthes. ήμιν δοκή κράτιστον είναι. καί δτφ, έφη, ταυτα δοκεί, άράτω 6 την χείρα. ἀνέτειναν απαντες. Άπιόντες τοίνυν, έφη, συσκευάζεσθε, καί έπειδαν παραγγέλλη τις, επεσθε τῷ ἡγουμένφ.

Μετά ταύτα Ξενοφών μέν ήγειτο, οί δ' είποντο. προϊόν- 7 των δε και παρ' 'Αριστάρχου άγγελοι έπειθου αποτρέπεσθαι. οί δ' ούχ υπήκουον. έπεὶ δ' όσον τριάκοντα σταδίους προεληλύθεσαν, άπαντα Σεύθης. καὶ ὁ Ξενοφων ίδων αὐτὸν προσελάσαι έκέλευσεν, δπως δτι πλείστων άκουόντων είποι αὐτῷ α έδόκει συμφέρειν. έπει δε προσηλθεν, είπε Ξενοφων, Ήμεις 8 πορευόμεθα όπου μέλλει έξειν το στράτευμα τροφήν έχει δ' άκούοντες καλ σοῦ καλ τῶν τοῦ Λακωνικοῦ αίρησόμεθα ἃ ἂν κράτιστα δοκή είναι. ην οδυ ημίν ηγήση οπου πλείστά έστιν έπιτήδεια, ύπὸ σοῦ νομιοῦμεν ξενίζεσθαι. καὶ ὁ Σεύθης έφη, 9 'Αλλὰ οἶδα κώμας πολλὰς ἀθρόας καὶ πάντα ἐχούσας τὰ ἐπιτήδεια ἀπεχούσας ήμων όσον διελθόντες αν ήδέως αριστώητε. Ήγοῦ τοίνυν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν. ἐπεὶ δ' ἀφίκοντο εἰς αὐτὰς 10 της δείλης, συνηλθον οί στρατιώται, καλ είπε Σεύθης τοιάδε. Έγω, δ άνδρες, δέομαι ύμων στρατεύεσθαι σύν έμοί, καί ύπισχνουμαι ύμιν δώσειν τοις στρατιώταις κυζικηνόν, λοχαγοζς δε και στρατηγοζς τὰ νομιζόμενα. έξω δε τούτων τον άξιον τιμήσω. σιτία δε καί ποτά ώσπες καί νῦν έκ τῆς χώρας λαμβάνοντες έξετε δπόσα δ' αν αλίσκηται άξιώσω αὐτὸς έχειν, ΐνα ταῦτα διατιθέμενος ύμιν τὸν μισθὸν πορίζω. καὶ τὰ μὲν 11 φεύγοντα καλ ἀποδιδράσκοντα ήμεζς ίκανολ έσόμεθα διώκειν καλ μαστεύειν αν δέ τις ανδιστηται, σύν ύμιν πειρασόμεδα

- § 6. ἀνέτειναν, s. III 2, 9 zu d. W. Asyndeton, s. I 3, 20 zu ἔδοξε. παραγγέλλη, s. Exkurs § 15 und 28.
- § 7—14. Die Griechen kommen zum Seuthes.
- § 7. ποοϊόντων, scil.? ἔπειδον, Impf. de conat. — πλείστων ἀπουόντων, coram plurimis. ἃ ἐδόκει, s. II 1, 2 zu ἃ εἶχον.
- § 8. ὅπον, das Demonstr. fehlt, s. I 2, 1 zu ὁπόσοι. τῶν τ. Λα-κωνικοῦ, die § 7 erwähnten Abgesandten. νομιοῦμεν, Zwischenstellung.
- § 9. ἀλλά, s. I 7,6 zu d. W. ἀθρόας, s. IV 8, 11 zu d. W. und füge hinzu 'bei einander'. —

πάντα, durch Zwischenstellung betont. — ὅσον, im D.: 'so weit, daß' und διελθόντες, frei: 'nach Zurücklegung des Weges'.— ἡ δέως, frei: 'mit bestem Appetite'.

§ 10. δείλης, wie stimmt das mit des Seuthes ἀριστώητε? — πυξικηνόν, s. Exk. § 5. — λαμβάνοντες ἔξετε, Umschreibung des λήψεσθε. — ἀξιώσω, im D. genügt das Präs. — πορίζω, s. I 3, 5 zu ἐρεῖ.

§ 11. τὰ μὲν φεύγοντα, das Neutrum von Menschen und Vieh dient zur Bezeichnung der Mehrheit. Wegen der Bedeutung s. I 4, 8 zu ἀποδεδο. — διώκειν, wegen ihrer Reiterei. — μαστεύειν, wegen der Ortskenntnis. 12 χειρούσθαι. ἐπήρετο ὁ Ξενοφῶν, Πόσον δὲ ἀπὸ θαλάττης ἀξιώσεις συνέπεσθαί σοι τὸ στράτευμα; ὁ δ' ἀπεκρίνατο, Οὐδαμῆ πλείον έπτὰ ἡμερῶν, μείον δὲ πολλαχῆ.

18 Μετά ταῦτα ἐδίδοτο λέγειν τῷ βουλομένῳ· καὶ ἔλεγον πολλοὶ κατὰ ταὐτά, ὅτι καντὸς ἄξια λέγοι Σεύθης· χειμὰν γὰρ εἴη καὶ οὕτε οἴκαδε ἀποπλείν τῷ τοῦτο βουλομένῳ δυνατὸν εἴη, διαγενέσθαι τε ἐν φιλία οὐχ οἶόν τε, εἰ δέοι ἀνουμένους ζῆν, ἐν δὲ τῆ πολεμία διατρίβειν καὶ τρέφεσθαι ἀσφαλέστερον μετὰ Σεύθου ἢ μόνους. ὅντων δ' ἀγαθῶν τοσούτων, 14 εἰ μισθὸν προσλήψοιντο, εὕρημα ἐδόκει εἶναι. ἐπὶ τούτοις εἶπεν ὁ Ξενοφῶν, Εἴ τις ἀντιλέγει, λεγέτω· εἰ δὲ μή, ἐπιψηφιῶ ταῦτα. ἐπεὶ δὲ οὐδεὶς ἀντέλεγεν, ἐπεψήφισε, καὶ ἔδοξε ταῦτα. εὐθὺς δὲ Σεύθη εἶπε, ὅτι συστρατεύσοιντο αὐτῷ.

15 Μετὰ τοῦτο οἱ μὲν ἄλλοι κατὰ τάξεις ἐσκήνησαν, στρατηγοὺς δὲ καὶ λοχαγοὺς ἐπὶ δεῖπνον Σεύθης ἐκάλεσε, πλησίον 16 κώμην ἔχων. ἐπεὶ δ' ἐπὶ θύραις ἤσαν ὡς ἐπὶ δεῖπνον παριόντες, ἤν τις Ἡρακλείδης Μαρωνείτης οὖτος προσιὼν ἐνὶ ἐκάστφ οὕστινας ἄετο ἔχειν τι δοῦναι Σεύθη, πρῶτον μὲν πρὸς Παριανούς τινας, οῦ παρῆσαν φιλίαν διαπραξόμενοι πρὸς Μήδοκον τὸν Ὀδρυσῶν βασιλέα καὶ δῶρα ἄγοντες αὐτῷ τε

§ 12. ἐπήφετο, s. II 1, 22 zu ἀπεκρίν. — ϑαλάττης, hier die Propontis. — ἀξιώσεις... στράτ., im D. mache στράτ. z. Subj. und ἀξιώσ. übersetze durch ein Hülfszeitwort. — οὐδαμ $\tilde{\eta}$ ... πολλα $\chi\tilde{\eta}$ , Chiasmus. —  $\tilde{\eta}$ μερ $\tilde{\omega}$ ν, im § 16 steht ὁδόν dabei.

§ 13. ἐδίδοτο, das Heer war stimmberechtigt, s. Exk. § 21, und so wird, ohne daß es früher erwähnt wurde, auch in andern Versammlungen der Herold zum Sprechen aufgefordert haben. — κατά ταὐτά wird im folgenden erklärt. — γειμών γὰρ είη, die orat. obliq. wird durch einen erklärenden Hauptsatz mit γάρ im Optat. fortæsesetzt, der gleichsam noch von öτι abhängt. S. auch IV 6, 13 zu μένοιεν. — ἀνουμένους, im D. Inf., so dass ζῆν unübersetzt bleibt. — εῦρημα, s. II 3, 18 zu d. W. — ἐδόκει, beachte den Indikativ. § 14. ἀντιλέγει, 'andrer Meinung sein'.

§ 15-33. Festmahl beim Seuthes. § 15-20. Herakleides fordert die Eingeladenen auf, den Seuthes zu beschenken.

§ 15. κατὰ τάξεις, s. Exkurs § 47. — ἐσκήνησαν, s. IV 5, 33 zu d. W.

§ 16. ἐπὶ θύραις, seines Quartiers im Dorfe. — ἡν τις, s. 19, 15 zu ἡν und III 1, 26 zu πλήν. Im D. kann ἡν und οὐτος unībersetzt bleiben, Xenoph. wählt den Hauptsatz, um auf den Herakleides mit Nachdruck aufmerksam zu machen. (Anh.) — Μαρωνείτης, Maroneia lag östlich von Abdera. — οὕστινας, weil nach dem kolektiven ἕκαστος das Demonstrτούτων ausgelassen ist. Acc. c. Inf. im Relativsatze, s, I 9, 29 zu ὅν. — Παριανούς, s. VII 2, 7. — πρῶτον μέν, ihm entspricht § 18 αὐθις δέ. — πρός, s. I 1, 10. — δῶρα ἄγοντες, orientalische Gesandte kommen noch jetzt stets mit Geschenken. Im D. füge

καὶ τῆ γυναικί, ἔλεγεν, ὅτι Μήδοκος μὲν ἄνω εἴη δώδεκα ἡμεοων από θαλάττης όδόν, Σεύθης δ' έπεὶ τὸ στράτευμα τοῦτο είληφεν, άρχων έσοιτο έπὶ θαλάττη. γείτων οὖν ὢν ίκανώτα- 17 τος έσται ύμᾶς καὶ εὖ καὶ κακῶς ποιείν. ἢν οὖν σωφρονῆτε. τούτφ δώσετε ό,τι αν άγητε· και άμεινον ύμιν διακείσεται ή έὰν Μηδόχφ τῷ πρόσω οἰχοῦντι δῶτε. τούτους μὲν οὕτως 18 έπειθεν. αὖθις δὲ Τιμασίωνι τῷ Δαρδανεί προσελθών, ἐπεὶ ήχουσεν αὐτῷ εἶναι καὶ ἐκπώματα καὶ τάπιδας βαρβαρικάς, έλεγεν, δτι νομίζοιτο, δπότε έπλ δείπνον καλέσαι Σεύθης. δωρείσθαι αὐτῷ τοὺς κληθέντας. οὖτος δ' ἢν μέγας ένθάδε γένηται, ίκανὸς ἔσται σε καὶ οἴκαδε καταγαγεῖν καὶ ἐνθάδε πλούσιον ποιῆσαι. τοιαῦτα προύμνᾶτο έκάστφ προσιών. προσ- 19 ελθών δε καί Ξενοφώντι έλεγε, Σύ και πόλεως μεγίστης εί καί παρά Σεύθη το σου όνομα μέγιστου έστι, καί έν τηθε τη χώρα ίσως άξιώσεις καλ τείχη λαμβάνειν, ώσπες καλ άλλοι των ύμετέρων έλαβον, καὶ χώραν. ἄξιον οὖν σοι καὶ μεγαλοπρεπέστατα τιμήσαι Σεύθην. εύνους δέ σοι ων παραινώ εύ 20 οίδα γάρ, δτι δσφ αν μείζω τούτω δωρήση, τοσούτω μείζω ύπὸ τούτου άγαθὰ πείσει. ἀκούων ταῦτα Ξενοφών ἠπόρει. ού γάο διεβεβήμει έχων έκ Παρίου εί μη παϊδα καί δσον έφόδιον.

'Επεὶ δὲ εἰσῆλθον ἐπὶ τὸ δεῖπνον τῶν τε Θρακῶν οί κρά- 21

'deshalb' vor δῶρα ein. (Anh.) — ἄνω = im Binnenlande, s. VII 1, 28 und I 2, 1 zu d. W. — ἄρχων, s. VII 2, 34.

§ 17. ἔσται, Übergang in die orat. dir. — ἄμεινον διακείσεται, 'es wird besser für euch sein'. S. II 5, 27. — Der folgende Bedingungssatz ist in passender Form eigentlich zweimal zu denken.

§ 18. παλέσαι, Optat iterat.

— δωςεῖσθαι, warum Medium?

— ἐνθάδε, d. h. ἐπὶ θαλάττη. —

παταγαγεῖν, s. I 1, 7 zu d. W.

Zur Sache s. V 6, 21 sq. — τοιαῦ
τα, Obj. zu προύμνᾶτο, nach I 2,

10 zu τὰ Λύπαια ἔθνα. zu erklären.

Im D. kann dafür 'so' oder 'in sol
cher Weise' stehen. — προύμνᾶ
το, Impf. de conat.

§ 19. πόλεως, Gen. des Ur-

sprungs steht prädikativ. — μεγίστης... μέγιστον, Antistrophe. — τείχη, das Umschließende für das Umschlossene. — ἄλλοι, welchen Griechen er meint, ist Cornel. Alcib. c. 7 nachzulesen. — καί, s. I 9, 3 zu d. W. Solche Superlative übersetzen wir durch 'auf das'.

§ 21-25. Die Mahlzeit.

§ 21. τῶν Θρακῶν...τῶν Ἑλ-

τιστοι τών παρόντων καλ οί στρατηγοί καλ οί λοχαγοί τών Έλλήνων καλ εί τις πρεσβεία παρήν από πόλεως, το δείπνον μεν ήν καθημένοις κύκλφ. ἔπειτα δε τρίποδες είσηνέχθησαν πασιν ούτοι δ' ήσαν πρεών μεστοί νενεμημένων, καί άρτοι ζυμίται μεγάλοι προσπεπερονημένοι ήσαν πρός τοις κρέασιν. 22 μάλιστα δ' αί τράπεζαι κατά τούς ξένους άεὶ έτίθεντο· νόμος γαρ ήν - και πρώτος τουτο έποίει Σεύθης, και ανελόμενος τούς ξαυτώ παρακειμένους άρτους διέκλα κατά μικρόν καί έρρίπτει οίς αὐτῷ ἐδόκει, καὶ τὰ κρέα ὡσαύτως, ὅσον μόνον 23 γεύσασθαι έαυτῷ καταλιπών. καὶ οί ἄλλοι δὲ κατὰ ταὐτὰ έποίουν, καθ' οθς αί τράπεζαι έκειντο. 'Αρκάς δέ τις 'Αρυστας όνομα, φαγείν δεινός, το μέν διαρριπτείν εία χαίρειν, λαβών δε είς την χείρα δσον τριχοίνικον άρτον καλ κρέα 24 θέμενος έπὶ τὰ γόνατα έδείπνει. κέρατα δὲ οἴνου περιέφερον, και πάντες έδέχοντο· δ δ' 'Αρύστας, έπει παρ' αὐτὸν φέρων τὸ κέρας ὁ οἰνοχόος ἦκεν, εἶπεν ἰδὼν τὸν Ξενοφῶντα οὐκέτι δειπνοῦντα, Ἐκείνω, ἔφη, δός σχολάζει γὰο ἤδη, ἐγὰ δὲ 25 οὐδέπω. ἀκούσας Σεύθης την φωνην ηρώτα τον οίνοχόον, τί λέγει. ὁ δὲ οἰνοχόος εἶπεν· έλληνίζειν γὰο ἠπίστατο. ένταῦθα μεν δη γέλως έγένετο.

λήνων, Chiasmus. — τῶν παρόντων, kann man im D. zu τὧν Θραπ. ziehen. — είτις = ὅστις, vgl. V 3, 3 zu d. W. — πρεσβεία, Abstrakta in kollektivem Sinne stehen oft statt der Konkreta. το δείπν.... κύπλω., eigtl.: 'fand (Sitzenden) im Sitzen statt'. Im D. mache μαθημέν. zum Prädikat, zum Subjekte 'sie'. — Dem μέν entspricht ἔπειτα δέ. Zur Sache s. VII 2, 33 zu ένδίφριος. — τρίποδες, mensae tripodes. — πασιν weil ein Tisch mit dem, was darauf stand und lag, für alle d. h. für Seuthes und seine Gäste bestimmt war und nicht je ein Tisch für je einen Gast. — ἄρτοι waren platt wie unsre Kuchen, daher auch im § 22 διέκλα nach orientalischer Šitte. — μεγάλοι, § 23 τοιχοί-

§ 22. μάλιστα, mit Nachdruck voran und durch ἀεί nachher verstärkt. — τράπεζαι, i. q. τρίποδες. — τοῦτο weist auf das Folgende hin. (Anh.) — ὅσον μόνον — 'nur so viel als', s. oben § 20 und IV 1, 5 zu d. W.

§ 23. πατὰ ταὐτά umschreibt das Adverb der Weise. — φαγείν δεινός, frei: 'ein starker Esser'. — χαίρειν ἐᾶν ist die gewöhnliche Abschiedsformel — 'Valetsagen', d. h. hier — 'aufgeben, unterlassen'. — τριχοίνικον, s. Exkurs § 51, 3. Um das drei zu behalten, übersetze: drei Portionen Brot.

§ 24. περιέφερον, Subj. kann fehlen, weil jeder weiß, daß dies das Geschäft des οἰνοχόος ist. — Hiermit beginnt der zweite Teil des Mahls. — ὁ δ' Αρύστας setze im D. statt παρ' αὐτὸν in den Nebensatz.

§ 25. δ δὲ οἰνοχόος, der Dentlichkeit wegen wiederholt. — ἐλ-ληνίζειν, Bemerkung des Kenophon, doch versteht sich von selbst,

Έπεὶ δὲ προύχώρει ὁ πότος, εἰσῆλθεν ἀνὴρ Θρᾶξ ἵππον 26 έχων λευκόν, καὶ λαβών κέρας μεστον είπε, Προπίνω σοι, δ  $oldsymbol{\Sigma}$ εύθη, καὶ τὸν ἵππον τοῦτον δωροῦμαι, ἐφ' οὖ καὶ διώκων δυ αν έθέλης αίρήσεις καὶ ἀποχωρών οὐ μὴ δείσης τὸν πολέμιον. ἄλλος παϊδα είσαγαγὼν οὕτως έδωρήσατο προπίνων, 27 καὶ ἄλλος ζμάτια τῆ γυναικί. καὶ Τιμασίων προπίνων έδωρήσατο φιάλην τε άργυρᾶν καὶ τάπιδα άξίαν δέκα μνῶν. Γνή- 28 σιππος δέ τις 'Αθηναΐος αναστάς είπεν, ὅτι ἀρχαΐος είη νόμος κάλλιστος τούς μέν έχοντας διδόναι τῷ βασιλεῖ τιμῆς ένεκα, τοῖς δὲ μὴ ἔχουσι διδόναι τὸν βασιλέα, ἵνα καὶ ἐγώ, ἔφη, ἔχω σοι δωρεϊσθαι καὶ τιμαν. ὁ δὲ Ξενοφων ήπορείτο, τί ποιήσει 29 καί γαρ ετύγχανεν ώς τιμώμενος εν τω πλησιαιτάτω δίφρω Σεύθη καθήμενος. ὁ δὲ Ηρακλείδης ἐκέλευεν αὐτῷ τὸ κέρας όρέξαι τὸν οίνοχόον. ὁ δὲ Ξενοφῶν, ἤδη γὰρ ὑποπεπωκὼς έτύγγανεν, ανέστη θαρραλέως δεξάμενος το κέρας και είπεν, Έγὰ δέ σοι, ὁ Σεύθη, δίδωμι έμαυτὸν καὶ τοὺς έμοὺς τού- 30 τους έταίρους φίλους είναι πιστούς, καὶ οὐδένα ἄκοντα, ἀλλὰ πάντας μᾶλλον ἔτι έμοῦ σοι βουλομένους φίλους εἶναι. καὶ 31

dass der Weinschenk das, was der Grieche gesagt, dem Seuthes in thrakischer Sprache referiert. § 26—33. Was einzelne dem Seu-

thes während des Gelages schenken. § 26. έχων, nach I 1, 2 zu λα-βών; λαβών hier nach I 1, 6 zu έπιβουλ. 2. — εππου λευκόν, ein Happtwort. — δωρούμαι: 'es war griechische Sitte der Zechfreunde, dass der Vortrinkende demjenigen, welchem er zutrank, zugleich den Becher oder anderes zum Geschenk machte'. (Anh.) — " $\nu \ddot{\alpha} \nu \dot{\epsilon} \partial \dot{\epsilon} l \eta \varsigma$ , frei: 'jeden Beliebigen'. —  $o\dot{v} \mu \dot{\eta}$ , s. Il 2, 12 zu ούπέτι μή. § 27. ἄλλος, fortschreitendes

Asyndeton. — προπίνων ist Er-klärung von ούτως.

§ 28. nálliotos, im Gegensatz zu der thrakischen im § 16. — of Ezovres substantiviert: 'die Besitzenden, die Reichen'. Bei Anaphora der Stellung ist Chiasmus des Gedankens. — ενα ist specielle Anwendung des in τοῖς μὴ ἔχουσι liegenden allgemeinen Gedankens, aus dem ein: 'Gieb mir also etwas' zu ergänzen ist. Durch diese Wendung hilft sich Gnes. schlau aus der Verlegenheit. σοί, s. Ι 4, 8 zu τούτων στερήσ. δωρεϊσθαι καὶ τιμᾶν = διδόναι τιμῆς ενεκα, also ein Hendiadyoin.

§ 29. ποιήσει, der Indik. Fut. der direkten Frage ist hier in der indirekten Frage trotz des vorhergehenden Impf. beibehalten. — Σεύθη, Stellung wie IV 2, 18 zu ἀντίποςον. - τὸν οἰνοχόον, warum am Ende? - ἤδη γάς begründet das folgende Φαρραλέως.

— ὑπό drückt den Anfang des
Rausches aus — 'angetrunken sein'.

§ 30. ἐγὰ δέ, δέ im Gegensatz

zu den andern. Sinn: Ich bin arm, ich etc. — τούτους, zwischengestellt, s. IV 2, 6 zu αΰτη. Im D. gebrauche: 'hier'. — καὶ οὐδένα, dieser Acc. c. Inf. ist wie der vorhergehende abhängig von δίδωμι (in anderer Bedeutung, als zum ersten!) Im D. kann man zwei selbständige Sätze anwenden. μαλλον gehört zu βουλομ., also Hervorhebung durch Trennung; auch bei gol.

νῦν πάρεισιν οὐδέν σε προσαιτοῦντες, ἀλλὰ καὶ προϊέμενοι καὶ πονεῖν ὑπὲρ σοῦ καὶ προκινδυνεύειν ἐθέλοντες· μεθ' ὧν, ἄν οἱ θεοὶ θέλωσι, πολλὴν χώραν τὴν μὲν ἀπολήψει πατρῷαν οὐσαν, τὴν δὲ κτήσει, πολλοὺς δὲ ἵππους, πολλοὺς δὲ ἄνδρας καὶ γυναϊκας κατακτήσει, οὺς οὐ λήζεσθαί σε δεήσει, ἀλλ' αὐτοὶ 32 φέροντες παρέσονται πρός σε δῶρα. ἀναστὰς ὁ Σεύθης συνεξέπιε καὶ συγκατεσκεδάσατο μετ' αὐτοῦ τὸ κέρας. μετὰ ταῦτα εἰσῆλθον κέρασί τε οῖοις σημαίνουσιν αὐλοῦντες καὶ σάλπιγξιν ἀμοβοείαις ψυθμούς τε καὶ οἷον μαγάδι σαλπίζον-33 τες. καὶ αὐτὸς Σεύθης ἀναστὰς ἀνέκραγέ τε πολεμικὸν καὶ ἐξήλατο ὥσπερ βέλος φυλαττόμενος μάλα ἐλαφρῶς. εἰσῆσαν δὲ καὶ γελωτοποιοί.

- 34 'Ως δ' ην ήλιος έπι δυσμαϊς, ανέστησαν οι Ελληνες και είπον, δτι ωρα νυκτοφύλακας καθιστάναι και σύνθημα παραδιδόναι. και Σεύθην έκέλευον παραγγεϊλαι, δπως είς τὰ Έλληνικὰ στρατόπεδα μηδείς των Θρακων είσεισι νυκτός· οι τε
  35 γὰρ πολέμιοι Θρακες [ὑμιν] και ὑμεις οι φίλοι. ὡς δ' ἐξησαν,
  συνανέστη ὁ Σεύθης οὐδέν τι μεθύοντι ἐοικως. ἐξελθὰν δ'
  - § 31. ποοιέμενοι... ἐθέλοντες, Chiasmus zur Hebung des Unterschieds von πονεῖν und προτινόννεύειν. πολλὴν χώραν, wegen der Teilung setze erst ein allgemeines Prädikat und füge dann τὴν μὲν...τὴν δέ durch 'indem teils... teils' an. ἀπολήψει, ἀπό, weil er ein Recht darauf hat.
  - § 32. ἀναστάς, Asyndeton, s. I 3, 20 zu ἔδοξε. συνεξέπιε, mit Xenophon um die Wette. συγ-κατεσιεδάσατο, die Thraker spritzten die letzten Tropfen auf ihrer Zechgenossen, Kleidung. (Anh.) μετὰ ταῦτα, der dritte Teil des Mahls beginnt. αὐ-λοῦντες und σαλπίζοντες sind Subjekte des Satzes. Siehe I 1, 7 zu βουλευομ. Wir: 'Leute, welche'. πέρασι ογοις σημαίν., ein zusammengesetztes Hauptwort. Wörtlich: auf Hörnern der Art, mit w. man Signale gibt. σάλπιγξ. ἀμοβοεί., Schlauchtrompeten aus ungegerbter Rindshaut. ἐνθ-μοὺς σαλπίζ., 'nach dem Takte
- blasen'. μαγάδι, die Magadis war ein von den Lydern erfundenes Saiteninstrument, das 20 Saiten hatte, die in der Oktave zu einander gestimmt waren. Auf dieses Stimmverhältnis bezieht sich der Vergleich οἶον μαγάδι, d. h. in der Oktave.
- § 33. ἀνέποαγε = 'schreiend ausstofsen', daher mit πολεμιπόν: 'ein Kriegsgeschrei ausstofsen'. Er begleitet die Musik mit Gesang und den Bewegungen eines Waffentanzes. S. VI 1, 9 sqq.
- § 34—39. Ein nächtlicher Ausmarsch wird verabredet.
- § 34. νυπτοφύλαπας, s. Exk. § 48. ὅπως nach dem Verb. des Befehlens statt des gewöhnlichen Inf. ist selten. Beachte die Wortstellung. οῦ τε γάς, orat. direkta. Θεᾶκες, das Prädikat in der Mitte. Die Griechen wünschen das, weil bei ihnen unter den angegebenen Verhältnissen eine Verwechselung leicht war.
- § 35. ovdév τι = nullo modo, oder c. Partic. = cohne in irgend

είπεν αύτούς τούς στρατηγούς αποκαλέσας, Α άνδρες, οί πολέμιοι ήμων ούκ ζαασί πω την ήμετέραν συμμαχίαν ην ούν . έλθωμεν έπ' αὐτοὺς πρίν φυλάξασθαι ώστε μη ληφθηναι η παρασκευάσασθαι ώστε άμύνασθαι, μάλιστ' αν λάβοιμεν καί άνθρώπους και χρήματα. συνεπήνουν ταῦτα οί στρατηγοί και 36 ήγεισθαι έκέλευον. δ δ' είπε, Παρασκευασάμενοι άναμένετε: έγω δέ, δπόταν καιρός ή, ήξω πρός ύμας, καὶ τούς πελταστάς καὶ ὑμᾶς ἀναλαβων ἡγήσομαι σύν τοῖς ἵπποις. καὶ ὁ Ξενο- 37 φών είπε, Σκέψαι τοίνυν, είπερ νυκτός πορευσόμεθα, εί δ Έλληνικός νόμος κάλλιον έχει· μεθ' ήμέραν μέν γάρ έν ταζς πορείαις ήγειται τοῦ στρατεύματος όποιον αν άει πρός την χώραν συμφέρη, έάν τε δπλιτικον έάν τε πελταστικον έάν τε ίππικόν υύκτωρ δε νόμος τοῖς Ελλησιν ἡγεῖσθαί έστι τὸ βρα- 38 δύτατον ούτω γάο ημιστα διασπαται τὰ στρατεύματα καὶ ήκιστα λανθάνουσιν ἀποδιδράσκοντες ἀλλήλους οί δὲ διασπασθέντες πολλάκις καὶ περιπίπτουσιν άλλήλοις καὶ άγνοοῦντες κακώς ποιούσι καὶ πάσχουσιν. εἶπεν οὖν Σεύθης, 'Ορθώς 39 λέγετε καὶ έγὰ τῷ νόμφ τῷ ὑμετέρφ πείσομαι. καὶ ὑμῖν μὲν ήγεμόνας δώσω των πρεσβυτάτων τούς έμπειροτάτους τῆς γώρας, αὐτὸς δ' ἐφέψομαι τελευταΐος τοὺς ἵππους ἔχων ταχὺ γάρ πρώτος, αν δέη, παρέσομαι. σύνθημα δ' είπον 'Αθηναίαν κατά την συγγένειαν, ταῦτ' εἰπόντες ἀνεπαύοντο.

Ήνίκα δ' ήν άμφι μέσας νύκτας, παρήν Σεύθης έχων τους 40 ίππέας τεθωρακισμένους καὶ τοὺς πελταστάς σὺν τοῖς ὅπλοις.

einer Weise'. — ἀποκαλέσας, ἀπό - 'beiseit'. - οὐκ...πώ, beachte die Trennung der Partikeln. — αύτούς, s. II 2, 1 zu αὐτός. — μή, im D. unübersetzt.

§ 36. συνεπήν. ταῦτα, Asyndeton, s. II 1, 2 zu ἀπεκρίν.

§ 37. είπες νυπτός, solche Stellung der Sätze noch jetzt in der Volkssprache. Ähnliche Stellung III 1, 39. III 2, 31. — πάλλιον έχει, im D. adjektivisches Prädikat. — εί, s. III 2, 22 zu d. W. — του στρατεύμ. ὁποίον... συμφέρη, 'die Waffengattung des Heeres, welche jedesmal...angemessen ist'. Dieser Satz ist eigentlich Subj., dann folgt mit ἐάν τε ... ἐάν τε = sive... sive die Er-klärung. S. Exkurs § 26. — τοῖς Ellησιν, im D. durch eine Präposit. mit ihrem Kasus.

§ 38. ἀγνοοῦντες, kausal. — και πάσχουσιν, im D. durch das Adverb 'gegenseitig' mit ποιοῦσι zu verbinden.

§ 39. τελευταῖος, s. I, 2, 25 zu προτέρα. — εππους, Metonymie: der Träger für das Getragene. ter Trager for das Georagene. — είπον = 'bestimmten', sc. Seuthes und die Griechen. — Αδηναίαν, ionische Form für Αδήνη. — συγγένειαν, s. VII 2, 31. — ταῦτ' εἰπόντες, abschließendes Asyndeton, s. I 3, 13 zu d. W.

§ 40-43. Ausmarsch und Vorfälle

während der Nacht.

§ 40. ἀμφὶ μέσ. νύκτας, s. Ι 7, 1 zu d. W. — σύν τοῖς ὅπλοις, im D. durch ein Particip nach Ana-

καὶ ἐπεὶ παρέδωκε τοὺς ἡγεμόνας, οί μὲν ὁπλίται ἡγοῦντο, οί 41 δε πελιασταί είποντο, οι δ' ίππεις ώπισθοφυλάκουν έπει δ' ημέρα ήν, δ Σεύθης παρήλαυνεν είς το πρόσθεν και έπήνεσε τὸν Ελληνικὸν νόμον. πολλάκις γὰρ ἔφη νύκτωρ αὐτὸς καὶ σὺν δλίγοις πορευόμενος αποσπασθήναι σύν τοῖς ἵπποις από των πεζων νου δ', ωσπερ δει, άθρόοι πάντες αμα τη ήμέρα φαινόμεθα. άλλα ύμεζε μεν περιμένετε αύτοῦ και άναπαύεσθε, έγω 42 δε σκεψάμενός τι ήξω, ταῦτ' είπων ήλαυνε δι' όρους όδόν τινα λαβών. έπει δ' ἀφίκετο είς χιόνα πολλήν, έσκέψατο, εί είη ίχνη άνθρώπων ἢ πρόσω ἡγούμενα ἢ έναντία. ἐπεὶ δὲ ἀτριβῆ έώρα 43 την δδόν, ήπε ταχύ πάλιν καὶ έλεγεν, "Ανδρες, καλώς έσται, ην θεός θέλη τούς γαρ ανθρώπους λήσομεν έπιπεσόντες, αλλ' έγὰ μὲν ἡγήσομαι τοῖς ἵπποις, ὅπως, ἄν τινα ἴδωμεν, μὴ διαφυγών σημήνη τοις πολεμίοις ύμεις δ' έπεσθε. καν λειφθήτε τῷ στίβῳ τῶν ἵππων ἔπεσθε. ὑπερβάντες δὲ τὰ ὄρη ήξομεν εἰς κώμας πολλάς τε καὶ εὐδαίμονας.

logie von τεθωρακισμ. — ἐπεὶ παρέδωκε, s. I 3, 4 zu ἐπειδή.

§ 41. είς τὸ πρόσθεν = 'nach vorn'. — καί c. Partic. = 'selbst wenn' u. s. w. Den Nom. c. Inf. übersetze durch einen Hauptsatz in d. orat. obl. — σὺν τοῖς [πποις, 'Rosse' statt 'Reiter', vergl. I 6, 1 zu οὖτοι. — νῦν δ', Übergang in orat. dir.

§ 42. η πρόσω ... η, Erklärung

zu εί είη.

§ 43. λήσομεν ἐπιπεσόντες, s. I 1, 2 zu παρῶν ἐτύγχ. — ἴπως... μτ, das Subj. liegt im Obj. des Zwischensatzes, den wir relativ übersetzen können. — ἔπεσθε... ἕπεσθε ist notwendig; denn das erste setzt voraus, dals die Grie-

chen den Seuthes mit seiner Schar noch sehen. — πολλάς, s. II 3, 18 zu d. W.

§ 44-48. Überrumpelung der Dörfer in der Ebene.

§ 44. κατιδών, warum κατά?
— ήκεν έλαύνων, im D. steht
das Part. Praeter. — καταθεῖν,
Inf. des Zwecks — ut decurrant.

§ 45. καὶ ὅς, s. I 8, 16 zu d. W. — σπενόειν, im D. ein Hauptwort. — ο ἀκ, warum so gestellt? Welcher Gedanke ist verschwiegen? — ο ἶ ὁ α, Asynd., bei dem daş einleitende Wort die zweite Stelle einnimmt S. I 3, 20 zu ἔοδξε; im D. kann mit 'weil' subordiniert werden. — πεζός, s. I 2, 25 zu προτέρα.

μαι. μετὰ ταῦτα ὅχετο, καὶ Τιμασίων μετ' αὐτοῦ ἔχων ἱππέας 46 ὡς τετταράκοντα τῶν Ἑλλήνων. Ξενοφῶν δὲ παρηγγύησε τοὺς εἰς τριάκοντα ἔτη παριέναι ἀπὸ τῶν λόχων εὐζώνους. καὶ αὐτὸς μὲν ἐτρόχαζε τούτους ἔχων, Κλεάνωρ δ' ἡγεῖτο τῶν ἄλλων Ἑλλήνων. ἐπεὶ δ' ἐν ταῖς κώμαις ἤσαν, Σεύθης ἔχων ὅσον 47 τριάκοντα ἱππέας προσελάσας εἶπε, Τάδε δή, ὡ Ξενοφῶν, ὰ σὰ ἔλεγες ἔχονται οἱ ἄνθρωποι ἀλλὰ γὰρ ἔρημοι οἱ ἱππεῖς οἰχονταί μοι ἄλλος ἄλλη διώκων καὶ δέδοικα μὴ συστάντες ἀθρόοι που κακόν τι ἔργάσωνται οἱ πολέμιοι. δεῖ δὲ καὶ ἐν ταἰς κώμαις καταμένειν τινὰς ἡμῶν μεσταὶ γάρ εἰσιν ἀνθρώπων. ᾿Αλλ' ἐγὰ μέν, ἔφη ὁ Ξενοφῶν, σὰν οἶς ἔχω τὰ ἄκρα 48 καταλήψομαι σὰ δὲ Κλεάνορα κέλευε διὰ τοῦ πεδίου παρατεῖναι τὴν φάλαγγα παρὰ τὰς κώμας. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐποίησαν, συνηλίσθησαν ἀνδράποδα μὲν ὡς χίλια, βόες δὲ δισχίλιοι, πρόβατα ἄλλα μύρια. τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ηὐλίσθησαν.

Τη δ' ύστεραία κατακαύσας δ Σεύθης τὰς κώμας παντε-IV λῶς καὶ οἰκίαν οὐδεμίαν λιπών, ὅπως φόβον ἐνθείη καὶ τοῖς ἄλλοις, οἶα πείσονται, ἀν μὴ πείθωνται, ἀπήει πάλιν. καὶ τὴν 2 μὲν λείαν ἀπέπεμψε διατίθεσθαι Ἡρακλείδην εἰς Πέρινθον, ὅπως ἀν μισθὸς γένοιτο τοῖς στρατιώταις αὐτὸς δὲ καὶ οἱ Ἑλληνες ἐστρατοπεδεύοντο ἀνὰ τὸ Θυνῶν πεδίον. οἱ δ' ἐκλι-

§ 46. παριέναι = 'herantreten', sc. zu sich. — τοὺς εἰς τριάκ. ἔτη, Attr., durch einen adjekt. Zusatz zu übersetzen.

\$ 47. τάδε δή, sc. ἔστι. Wir sagen: 'Da haben wir' oder 'da ist's (eingetroffen)'. — ὰ σὰ ἔλεγες, entweder hat Xenophon § 44 bei ἀφήσω eine abratende Bemerkung gemacht, oder Seuthes bezieht mit einem leichten Misverständnis das § 37 sqq. Gesagte auch auf diesen Vorfall. — ἔχονται, begründendes Asyndeton. — ἀλλὰ γάς — 'aber freilich'. ἀλλά bezieht sich auf einen verschwiegenen Gedanken: aber es ist ein großer Übelstand dabei, denn. — ἔξημοι, d. h. ohne Hopliten und Peltasten. — μοί, Dativ. ethicus. — οἴχονται — 'schweifen umher'. — ἄλλος ἄλλη, Paronomasie. — διώκων, Singul. in partitiv. Apposition.

§ 48. συν ols, Attraction. -

α̃llα, s. I 5,5 zu d. W. Gattungsbegriff: 'Beutestücke oder Tiere'.

IV. Zug in das Land der Thynen. § 1—4. Einfall in die Ebene der Thynen und Flucht derselben.

§ 1. ola, s. I 7, 4 zu d. W. Dieser abhängige Fragesatz umschreibt das Objekt: die Furcht vor den Leiden im Fall des Ungehorsams.

§ 2. τὴν λείαν in betonter Stellung gehört zu διατίθεσθαι. Inf. des Zwecks, s. I 2, 19 zu διαιαπάσαι, IV 5, 22. — ὅπως ἄν...γένοιτο, der Optativ mit ἄν in Finalsätzen zeigt an, daß die Erfüllung der Absicht von dem Eintritte gewisser Umstände bedingt ist. — ἀνά = 'durch... hin'. — Θυνῶν, die Thynen wohnten nordwestlich von Byzantion am Pontos in der Umgegend von Salmydessos und Apollonia. — ἐκλιπόντες, warum ohne Objekt?

3 πόντες έφευγον είς τὰ ὄρη. ἡν δὲ χιὼν πολλή καὶ ψῦχος ούτως, ώστε τὸ ύδωρ, δ έφέροντο έπλ δείπνον, έπηγνυτο καλ δ οίνος δ έν τοις άγγείοις, και των Ελλήνων πολλών και δινες 4 άπεκάοντο καὶ ὧτα. καὶ τότε δῆλον ἐγένετο, οὖ ἕνεκα οί Θράκες τὰς ἀλωπεκᾶς ἐπὶ ταϊς κεφαλαϊς φοροῦσι καὶ τοῖς ἀσί, καλ γιτώνας οὐ μόνον περί τοῖς στέρνοις άλλὰ καλ περί τοῖς μηροίς, και ζειράς μέχρι των ποδων έπι των ιππων έχουσιν, 5 άλλ' οὐ χλαμύδας. ἀφιείς τὲ τῶν αίχμαλώτων δ Σεύθης είς τὰ όρη έλεγεν, δτι, εί μη καταβήσονται οίκήσοντες καὶ πείσονται, ότι κατακαύσει καὶ τούτων τὰς κώμας καὶ τὸν σἴτον, καὶ ἀπολούνται τῷ λιμῷ. ἐκ τούτου κατέβαινον καὶ γυναϊκες καὶ παίδες καλ πρεσβύτεροι· οί δὲ νεῶτεροι ἐν ταῖς ὑπὸ τὸ ὄρος 6 κώμαις ηθλίζοντο. καὶ ὁ Σεύθης καταμαθών ἐκέλευε τὸν Ξενοφώντα των δπλιτών τούς νεωτάτους λαβόντα συνεπισπέσθαι. καὶ ἀναστάντες τῆς νυκτὸς ἄμα τῆ ἡμέρα παρῆσαν εἰς τὰς κώμας. καὶ οί μὲν πλείστοι έξέφυγον· πλησίον γὰο ἦν τὸ ὄρος· δσους δε έλαβε κατηκόντισεν άφειδως Σεύθης.

Έπισθένης δ' ήν τις Όλύνθιος παιδεραστής, δε ίδων παίδα καλον ήβάσκοντα άρτι πέλτην έχοντα μέλλοντα άποθνήσκειν, 8 προσδραμών Ξενοφῶντα ίκέτευε βοηθήσαι παιδί καλῶ. καὶ δς προσελθών τῷ Σεύθη δείται μὴ ἀποκτείναι τὸν παίδα, καὶ τοῦ

§ 3. ovrws, im D. ein adjektivisches Attribut. —  $\tilde{\omega}\sigma\tau\varepsilon$ , s. I\_1, 5 z. d. W. — o olvos, welche Wortstellung? Beachte sie auch im folgenden. — φίνες καὶ ώτα, auch im D. fehlt bei diesen Wörtern oft der Artikel. — τῶν Ἑλλήν, Gen. part. zu πολλῶν. — ἀπεκάοντο, s. IV 5, 8 zu d. W.

§ 4. χιτών ist das ärmellose Unterkleid. — χλαμύδας, der kurze Kriegsmantel, den gewöhnlich die Reiter trugen. (Anh.) Beachte die im ganzen anaphorische Stellung der Wörter, namentlich im 1. und 2. Gliede.

§ 5—6. Xenophon besetzt die Dörfer am Fuse des Gebirges.

§ 5. τῶν αἰχμαλώτων, Gen. part., s. Ι 5, 7 zu τοῦ βαρβαρικοῦ στρατοῦ. — ἔλεγεν, s. Ι 1, 3 zu συλλαμβ. u. Ι 3, 8 zu d. W. — ὅτι, zweimal, wie μή III 2, 25. — οἰκήσοντες, frei: 'in ihre Wohnungen'.

— καὶ τούτων, καί wegen § 1. — τούτων, im D. das Pron. Poss. τῷ λιμῷ, Artikel bezeichnet ähnl. wie I 3, 29 den als notwendige Folge eintretenden Hunger. — ὑπὸ, s. IÍI 4, 37 zu d. W.

§ 6. παρήσαν, s. I 2, 2 zu d.W.

— πατημόντισεν, s. I 1, 3 zu
συλλαμβ. — Warum κατά?
§ 7—11. Wie ein junger Thyne

mit dem Leben davon kömmt.

§ 7. Ἐπισθένης, Satzbau wie I 9, 14 u. VII 3, 16. Im D. beginne mit einem Zeitsatze, dessen Subj. 'Επισθένης u. Prädikat ίδών wird. — Olvvoios, Olynth war eine griechische Pflanzstadt auf Chalkidike. Vergl. die andern Angaben über Episth. I 10, 7 u. IV 6, 1. — πέλ-την ἔχουτα, Beweis der Tapferkeit. — Ξενοφῶντα gehört in verschiedenen Kasus zu beiden Verben, deshalb zwischengestellt. § 8. nal ős, s. I 8, 16 zu d. W.

Έπισθένους διηγείται τον τρόπου, καί δτι λόχου ποτέ συνελέξατο σκοπών οὐδεν άλλο ή εί τινες είεν καλοί, καὶ μετὰ τούτων ην ανήο αγαθός. δ δε Σεύθης ήρετο, η και θέλοις αν, & Έπί- 9 σθενες, ύπερ τούτου ἀποθανείν; δ δ' ύπερανατείνας τον τράχηλου, Παΐε, έφη, εί κελεύει δ παΐς και μέλλει χάριν είδέναι. έπήρετο δ Σεύθης του παϊδα, εί παίσειεν αὐτον ἀντ' ἐκείνου. 10 ούκ εία ὁ παίς, άλλ' ίκέτευε μηδέτερον κατακαίνειν. ένταῦθα δ Έπισθένης περιλαβών τὸν παϊδα είπεν, Ώρα σοι, ὧ Σεύθη, περὶ τοῦδέ μοι διαμάχεσθαι· οὐ γὰρ μεθήσω τὸν παῖδα. ὁ δὲ 11 Σεύθης γελών ταύτα μέν εία. έδοξε δε αὐτῷ αὐτοῦ αὐλισθήναι, ΐνα μηδ' έκ τούτων των κωμών οί έπὶ τοῦ ὄρους τρέφοιντο καλ αὐτὸς μὲν έν τῷ πεδίφ ὑποκαταβὰς ἐσκήνου, ὁ δὲ Χενοφῶν έχων τούς επιλεκτους εν τῆ ύπὸ τὸ όρος ανωτάτω κώμη, καὶ οί άλλοι Έλληνες έν τοις όρείοις καλουμένοις Θραξί πλησίον κατεσκήνησαν.

Έκ τούτου ήμέραι τ' οὐ πολλαὶ διετρίβοντο, καὶ οί έκ τοῦ 12 όρους Θράκες καταβαίνοντες πρός τον Σεύθην περί σπονδών καλ διήρων διεπράττοντο καὶ δ Ξενοφων έλθων έλεγε τώ Σεύθη ότι έν πονηφοίς σκηνοίεν και πλησίον είεν οι πολέμιοι. ηδιόν τ' αν έξω αὐλίζεσθαι έφη έν έχυροῖς χωρίοις μᾶλλον ή έν τοις στεγνοίς, ώστε απολέσθαι. δ δε θαρρείν έχέλευε και 13 έδειξεν δμήρους παρόντας αὐτῶν, ἐδέοντο δὲ καὶ ἀὐτοῦ Ξενο-

- διηγείται... ὅτι, ein Nebensatz an einen Kasus gereiht. Solcher Wechsel auch im D. — σκοπῶν, relativ: 'wobei'. — και μετά, selbständiger Satz einem abhängigen angefügt. — Im folgenden beachte die lebendige Schilderung.

§. 9. ὑπερανατείνας, warum

vnéo? und avá?

§ 10.  $\ell n \ell v o v$ , des Knaben, s. I, \$, 15 z. d.W. —  $o v n \ell \ell \alpha$  = 'nicht wlassen, d. h. vetare'. § 11.  $\ell \ell \alpha$ , frei: 'ließ das gut sein'.

- μηδέ, die Negation gehört zum Verb, das in δέ liegende καί zu έκ tours - auch, in Beziehung auf § 1. — τοὺς ἐπιλέπτους, s. oben § 6. — ἀνωτάτω, Attr., und dazu ist ὑπὸ τὸ ὄρος Ortsbestimmung — 'im obersten Dorfe am Berge' tatt Land; wir haben die Wortbildung: Bergschotten. — xalov-

μέν., s. I 2, 13 zu d. W. § 12—13. Scheinbare Unterwerfung der Thraker.

§ 12. καί, Koordination, wo wir subordinieren. Frei kann man hier den ersten Satz als Zeitbestimmung nehmen und nal ausfallen lassen: Paucis diebus post. — of έπ τ. δρους, s. I 1, 5 zu παρὰ βασιλ. u. vergl. I 2, 3. — ηδιόν τ΄ ἄν, Wechsel der Konstruktion. S. auch I 3, 6 zu  $\tilde{\alpha}v$   $\tilde{\epsilon}\tilde{t}v\alpha\iota$ . —  $\tilde{\epsilon}\xi\omega$ , frei: 'unter freiem Himmel'. —  $\mu\tilde{\alpha}\lambda\lambda\sigma\nu$ , s. IV 6, 11 zu d. W. — ἐν τοῖς στεyvois gehört zeugmatisch auch zu αὐλίζεσθαι. — ώστε ἀπολέσθαι, dieser Satz erinnert an deutsche Verbindungen wie: 'es ist ein Wetter zum Umkommen'. Frei gebrauche einen Relativsatz: in denen etc.'.

§ 13. énéleve nal édeiger,

φῶντος καταβαίνοντές τινες τῶν ἐκ τοῦ ὄρους συμπρᾶξαι σφίσι τας σπονδάς. δ δ' φμολόγει και θαρρείν εκέλευε και ήγγυατο μηδεν αύτους κακόν πείσεσθαι πειθομένους Σεύθη, οί δ' άρα ταῦτ' ἔλεγον κατασκοπῆς ἕνεκα.

Ταῦτα μεν της ημέρας έγένετο είς δε την έπιοῦσαν νύκτα έπιτίθενται έλθόντες έκ τοῦ ὄρους οί Θυνοί. καὶ ἡγεμὼν μεν ήν δ δεσπότης εκάστης της οικίας χαλεπον γαο ήν άλλως τάς οίκίας σκότους όντος άνευρίσκειν έν ταῖς κώμαις καὶ γάρ αί οίκιαι κύκλφ περιεσταύρωντο μεγάλοις σταυροίς των προ-15 βάτων ενεκα. έπεὶ δ' έγενοντο κατά τὰς δύρας εκάστου τοῦ οικήματος, οι μέν είσηκόντιζον, οι δέ τοις σκυτάλοις έβαλλον, ά έχειν έφασαν ώς ἀποκόψοντες των δοράτων τὰς λόγχας, οί δ' ένεπίμπρασαν, καλ Ξενοφώντα όνομαστί καλούντες έξιόντα έκέλευον αποθνήσκειν, ή αὐτοῦ ἔφασαν κατακαυθήσεσθαι αὐ-16 τόν. και ήδη τε διά τοῦ ὀρόφου ἐφαίνετο πῦρ, καὶ ἐντεθωρακισμένοι οί περί Ξενοφωντα ένδον ήσαν άσπίδας και μαχαίρας καὶ κράνη ἔχοντες, καὶ Σιλανὸς Μακίστιος έτων ως δκτωκαίδεκα σημαίνει τη σάλπιγγι καὶ εὐθὺς έκπηδωσιν έσπασμένοι 17 τὰ ξίφη καὶ οἱ ἐκ τῶν ἄλλων σκηνωμάτων. οἱ δὲ Θρᾶκες φεύγουσιν, ώσπες δή τρόπος ήν αὐτοῖς, ὅπισθεν περιβαλόμενοι τὰς πέλτας καὶ αὐτῶν ὑπεραλλομένων τοὺς σταυροὺς έλήφθησάν τινες κοεμασθέντες ένεχομένων των πελτων τοις σταυροίς· οί δε καὶ ἀπέθανον άμαρτόντες των εξόδων· οί δε

Wechsel der tempora. — σφίσι, Dat. commodi. — πείσεσθαι πειðoμ., nachdrückliche Parechese gegensätzlicher Begriffe. — ἄρα weist auf das Folgende hin.

§ 14—19. Die Thynen überfallen die Griechen, werden aber zurückgeschlagen.

§ 14. els, s. I 7, 1 zu d. W. έλθόντες, nach I 1, 6 zu έπιβουλ. 2 voranzunehmen. — καλ γάρ, der Herr des Hauses kennt die Einrichtung am besten. — περιεσταύρ. στανροίς, Paronomasie. (Anh.) § 15.  $\xi \varphi \alpha \sigma \alpha \nu$ , Subj. die nachher gefangenen Thynen. —  $\ddot{\eta} \alpha \dot{v}$ τοῦ...αὖτόν, im D. ein Hauptsatz in der or. obl.

§ 16.  $\tilde{\eta} \delta \eta \tau \epsilon \dots \kappa \alpha l$ , wir sub-ordinieren. —  $\tilde{\epsilon} \nu \delta o \nu$ , im D. füge 'noch' hinzu; denn Xen. kennt die

ihm drohende Feuersgefahr nicht, will sich im Hause verteidigen. -Maniorios, aus Makistos, einer Stadt im triphylischen Elis. Es ist ein kluger Einfall von ihm, der da draußen ist und die Gefahr für Xenophon erkennt, dass er bläst, deshalb das Alter angegeben. έσπασμένοι τὰ ξίφη, frei: 'mit gezückten Schwertern'. — ἐνπηδά. σιν: οί περί Ξενοφ. — καί = 'auch'. — έκ τ. άλλων σκηνω-μάτων, s. § 12 zu of έκ του ός. § 17. ώσπες, geh. zu πεςιβαλλό-μενοι. — αὐτοῖς, im D. Pron. poss. — περιβαλόμενοι, mittels des τελαμάν., s. Exkurs § 7, d. — ἐνε-

χομένων τ. πελτῶν, eigentlich kausal, kann frei durch mit den Schilden' mit nosmaco. verbunden werden.

Έλληνες έδιωχον έξω τῆς κώμης. τῶν δὲ Θυνῶν ὑποστραφέντες 18 τινὲς ἐν τῷ σκότει τοὺς παρατρέχοντας παρ' οἰκίαν καομένην ἠκόντιζον εἰς τὸ φῶς ἐκ τοῦ σκότους καὶ ἔτρωσαν Ἱερώνυμόν τε Εὐοδέα λοχαγὸν καὶ Θεογένην Λοκρὸν λοχαγόν ἀπέθανε δὲ οὐδείς κατεκαύθη μέντοι καὶ ἐσθής τινων καὶ σκεύη. Σεύθης 19 τε ἦκε βοηθῶν σὰν ἐπτὰ ἱππεῦσι τοῖς πρώτοις καὶ τὸν σαλπιγκτὴν ἔχων τὸν Θράκιον. καὶ ἐπείπερ ἤσθετο, ὅσονπερ χρόνον ἐβοήθει, τοσοῦτον καὶ τὸ κέρας ἐφθέγγετο αὐτῷ. ὥστε καὶ τοῦτο φόβον συμπαρέσχε τοῖς πολεμίοις. ἐπεὶ δ' ἦλθεν, ἐδεξιοῦτό τε καὶ ἔλεγεν, ὅτι οἰοιτο τεθνεῶτας πολλοὺς εὐρήσειν.

Έκ τούτου δ Ξενοφῶν δεῖται τοὺς δμήρους τε αὐτῷ πα- 20 ραδοῦναι καὶ ἐπὶ τὸ ὅρος, εἰ βούλεται, συστρατεύεσθαι εἰ δὲ μή, αὐτὸν ἐᾶσαι τῆ οὖν ὑστεραία παραδίδωσιν δ Σεύθης 21 τοὺς δμήρους, πρεσβυτέρους ἄνδρας ἤδη, τοὺς κρατίστους, ὡς ἔφασαν, τῶν ὀρείων, καὶ αὐτὸς ἔρχεται σὺν τῆ δυνάμει. ἤδη δὲ εἶχε καὶ τριπλασίαν δύναμιν δ Σεύθης ἐκ γὰρ τῶν Ὀδρυσῶν ἀκούοντες, ὰ πράττοι ὁ Σεύθης, πολλοὶ κατέβαινον συστρατευσόμενοι. οἱ δὲ Θυνοί, ἐπεὶ εἶδον ἀπὸ τοῦ ὅρους πολλοὺς 22 μὲν ὁπλίτας, πολλοὺς δὲ πελταστάς, πολλοὺς δὲ ἱππέας, καταβάντες ἐκέτευον σπείσασθαι, καὶ πάντα ὡμολόγουν ποιήσειν καὶ τὰ πιστὰ λαμβάνειν ἐκέλευον. ὁ δὲ Σεύθης καλέσας τὸν 23 Ξενοφῶντα ἐπεδείκνυεν ὰ λέγοιεν, καὶ οὐκ ὰν ἔφη σπείσασθαι, εἰ Ξενοφῶν βούλοιτο τιμωρήσασθαι αὐτοὺς τῆς ἐπιθέσεως. ὁ 24 δ' εἶπεν, ᾿Αλλ' ἔγωγε ἱκανὴν νομίζω καὶ νῦν δίκην ἔχειν, εἰ οὖτοι δοῦλοι ἔσονται ἀντ' ἐλευθέρων. συμβουλεύειν μέντοι

<sup>§ 18.</sup> τοὺς παρατρέχ., s. I 3, 9 zu τὸν βουλόμ. — εἰς τὸ φῶς ἐκ τ. σκοτ., plastische Vollständigkeit, verstärkt durch die gegensätzliche Zusammenstellung. Wortstellung wie V 4, 31 zu εἰς τήν. — ἐσθής, kollektiv wie III 1, 19.

<sup>§ 19.</sup>  $\tau \circ \tilde{\iota} \varepsilon \pi \varrho \omega \tau \circ \iota \varepsilon$ , 'mit den vordersten' oder 'den ersten, die sich sammelten'. Er zieht mit wenigen ab, weil er es nur für eine Fenersbrunst hält. —  $\sigma \acute{\iota} \nu$  wechselt mit  $\tilde{\iota} \chi \omega \nu$ . —  $\tilde{\eta} \sigma \vartheta \varepsilon \tau \circ$ , nämlich beim Näherrücken, daß es ein Überfall sei. —  $\alpha \acute{\nu} \tau \tilde{\varphi}$ , wir: 'bei ihm'.

<sup>§ 20—24.</sup> Die Thynen unterwerfen sich dem Seuthes.

<sup>§ 20.</sup> ἐᾶσαι, sc. στρατεύεσθαι, s. I 1, 7 ὡς ἀπιόντας, vergl. IV 8, 6.

<sup>§ 21.</sup> ἔφασαν, Subj. die Abgesandten im § 12. — τῆ δυνάμ., s. I 1, 2 zu τῶν Ἑλλήν. — τοιπλασίαν, als vor der Vereinigung mit den Griechen. — ἀνούοντες nach I 1, 6 z. ἐπιβουλ. 1, so daß dann ἐπ τῶν Ὀδουσ. mit πολλοί verbunden wird.

<sup>§ 22.</sup> πο11ούς, Anaphora. — τὰ πιστά, Artikel s. I 3, 20 zu τὴν δίκην. — πιστά, s. I 2, 26 zu d. W.

<sup>§ 23.</sup> ovn  $\xi \varphi \eta$ , s. I 3,1 zu d. W. § 24.  $\alpha \lambda \lambda^2$ , was ist zu ergänzen? —  $\delta \ln \eta \nu$  = 'Genugthuung'; denn  $\mu \dot{\epsilon}$  ist ausgelassen. —  $\sigma \nu \mu \beta o \nu \lambda \epsilon \dot{\nu}$ -

ἔφη αὐτῷ τὸ λοιπὸν ὁμήρους λαμβάνειν τοὺς δυνατωτάτους κακόν τι ποιείν, τοὺς δὲ γέροντας οἰκοι ἐᾶν. οἱ μὲν οὖν ταύτη πάντες δὴ προσωμολόγουν.

Υπερβάλλουσι δε πρός τούς ύπερ Βυζαντίου Θράκας είς τὸ Δέλτα καλούμενον αύτη δ' ἦν οὐκέτι ἀρχὴ Μαισάδου, άλλὰ Τήρους τοῦ Ὀδρύσου [άρχαίου τινός]. καὶ δ Ἡρακλείδης 2 ένταῦθα ἔχων τὴν τιμὴν τῆς λείας παρῆν. καὶ Σεύθης έξαγαγων ζεύγη ήμιονικά τρία, οὐ γὰρ ἦν πλείω, τὰ δ' ἄλλα βοεικά, καλέσας Ξενοφώντα έκέλευε λαβείν, τὰ δὲ ἄλλα διανείμαι τοίς 3 στρατηγοίς και λοχαγοίς. Ξενοφών δε είπεν, Έμοι μεν τοίνυν άρκει και αύθις λαβείν. τούτοις δε τοίς στρατηγοίς δωρού, οί 4 σὺν ἐμοὶ ἠχολούθησαν, καὶ λοχαγοῖς. καὶ τῶν ζευγῶν λαμβάνει εν μεν Τιμασίων δ Δαρδανεύς, εν δε Κλεάνωρ δ Όρχομένιος, εν δε Φουνίσκος δ 'Αχαιός' τὰ δε βοεικά ζεύγη τοῖς λοχαγοίς κατεμερίσθη. τον δε μισθον αποδίδωσιν έξεληλυθότος ήδη τοῦ μηνός είχοσι μόνον ήμερων. δ γάρ Ήρακλείδης έλεγεν ότι οὐ 5 πλεΐον έμπολήσαι. δ οὖν Ξενοφῶν ἀχθεσθεὶς εἶπεν ἐπομόσας, Δοκείς μοι, ὧ Ήρακλείδη, οὐχ ὡς δεῖ κήδεσθαι Σεύθου εί γὰρ έκήδου, ήκες αν φέρων πλήρη τον μισθον και προσδανεισάμενος, εί μὴ ἄλλως ἐδύνω, καὶ ἀποδόμενος τὰ σαυτοῦ Ιμάτια. Έντεῦθεν δ Ἡρακλείδης ηχθέσθη τε καὶ ἔδεισε, μη ἐκ τῆς Σεύθου φιλίας έμβληθείη, καὶ ὅ,τι ἐδύνατο ἀπὸ ταύτης τῆς 7 ήμέρας Ξενοφωντα διέβαλλε πρός Σεύθην. οί μεν δή στρατιω-

ειν, Übergang in die orat. obl. — τοὺς δυνατωτ., im D. relativ mit dem Stammverbum. — ταύτη, 'in dieser Gegend'.

V. Die Griechen im thrakischen Delta.

§ 1. Zug nach dem Delta.

ύπερβάλλουσι, intr. Warum ὑπέρ? — ὑπὲρ Βυζαντίου, im D. muſs ein passendes Partic. hinzugefügt werden. — Δέλτα, s. VII 1, 33 zu d. W. — αῦτη, s. I 1, 7 zu d. W.

§ 2-5. Herakleides zahlt den Sold unvollständig und wird deshalb vom Xenophon getadelt.

§ 2. τῆς λεἶας, s. I 1, 10 zu τριῶν μηνῶν. — παρῆν, aus Perinthos, s. VII 4, 2. — ζεύγη ἡμιονικά, statt der den Griechen gewöhnlichen adjektivischen Bezeich-

nung gebrauchen wir zusammengesetzte Hauptwörter. —  $\tau \grave{\alpha} \delta \grave{\epsilon} \ \check{\alpha} \lambda \lambda \alpha$ , — 'außerdem'. —  $\lambda \alpha \beta \epsilon \tilde{\epsilon} \nu$ , nämlich seinen Anteil.

§ 3. τοίννν, s. V 1, 2 zu d. W. — καὶ αὖθις, auch ein andermal, jetzt nichts. — τούτοις ist mit einer Handbewegung zu denken. — δωροῦ, οῖ σὺν ἐμοί, Zwischenstellung des gemeinschaftl. Obj. u. Relativsatzes.

§ 4. τῶν ζευγῶν, warum konnte ἡμιονικῶν fehlen? — ἐξεληλυθότος, konzessiv. — ἡμερῶν, s. I 1. 10 zu τριῶν. — οὐ πλεὶον — nicht mehr Geld eingenommen.

§ 5. καὶ προσδανεισάμενος, καί vor Partic. = 'selbst wenn'.

§ 6—8. Herakleides sucht den Xenophon beim Seuthes zu verdächtigen. ται Ξενοφῶντι ένεκάλουν, ὅτι οὐκ εἶχον τὸν μισθόν. Σεύθης δὲ ἤχθετο αὐτῷ, ὅτι ἐντόνως τοῖς στρατιώταις ἀπήτει τὸν μισθόν. καὶ τέως μὲν ἀεὶ ἐμέμνητο ὡς, ἐπειδὰν ἐπὶ θάλατταν 8 ἀπέλθη, παραδώσει αὐτῷ Βισάνθην καὶ Γάνον καὶ Νέον τεῖχός ἀπὸ δὲ τούτου τοῦ χρόνου οὐδενὸς ἔτι τούτων ἐμέμνητο. ὁ γὰρ Ἡρακλείδης καὶ τοῦτο διεβεβλήκει, ὡς οὐκ ἀσφαλὲς εἴη τείχη παραδιδόναι ἀνδρὶ δύναμιν ἔχοντι.

Έκ τούτου δ μὲν Ξενοφῶν ἐβουλεύετο, τί χρὴ ποιεῖν περί 9 τοῦ ἔτι ἄνω στρατεύεσθαι· δ δὲ Ἡρακλείδης εἰσαγαγὼν τοὺς ἄλλους στρατηγοὺς πρὸς Σεύθην λέγειν τε ἐκέλευεν αὐτούς, ὅτι οὐδὲν ἄν ἦττον σφεῖς ἀγάγοιεν τὴν στρατιὰν ἢ Ξενοφῶν, τόν τε μισθὸν ὑπισχνεῖτο αὐτοῖς ἐντὸς ὀλίγων ἡμερῶν ἔκπλεων παρέσεσθαι δυοῖν μηνοίν, καὶ συστρατεύεσθαι ἐκέλευεν. καὶ δ 10 Τιμασίων εἶπεν, Ἐγὰ μὲν τοίνυν οὐδ' ἄν πέντε μηνῶν μισθὸς μέλλη εἶναι στρατευσαίμην ἄν ἄνευ Ξενοφῶντος. καὶ δ Φρυνίσκος καὶ δ Κλεάνωρ συνωμολόγουν τῷ Τιμασίωνι. ἐν- 11 τεῦθεν δ Σεύθης ἐλοιδόρει τὸν Ἡρακλείδην, ὅτι οὐ παρεκάλει καὶ Ξενοφῶντα. ἐκ δὲ τούτου παρακαλοῦσιν αὐτὸν μόνον. δ δὲ γνοὺς τοῦ Ἡρακλείδου τὴν πανουργίαν, ὅτι βούλοιτο αὐτὸν διαβάλλειν πρὸς τοὺς ἄλλους στρατηγούς, παρέρχεται λαβὼν

§ 7. τὸν μισθόν, s. I 3, 20 zu τὴν δίνην. — τοῖς στρατιώταις, Dat. commod. — ἀπήτει, s. I 1, 8 zu ἀπέπεμπε. Seuthes macht's wie noch heute manche Orientalen, von denen man sagen kann: Der Orientale in Not verspricht alles, er vergisat alles, wenn die Not vorüber ist. — τὸν μισθόν, Antistrophe. S. III 4, 44 zu ἐπὶ τὸ ἄπρον u. I 10, 3 zu ἔσωσαν. Sinn und Gedanken aller drehen sich um τὸν μισθόν.

§ 8. τέως μέν, s. IV 2, 12 zu d. W. — Βισάνθην, s. VII 2, 38. Die andern beiden Städte liegen in der Nähe. — τοῦτο διεβεβλήπει, prägn.: 'dies verleumderisch bemerken', s. I 3, 3 zu τά τε άλλα. — ἀνδελ... Εχοντι, frei: 'Befehlshaber einer Kriegsmacht'.

§ 9—11. Herakleides versucht Vergebens die Strategen und Lochagen vom Xenophon abwendig zu machen. § 9. ἐβουλεύετο, für sich. Daß seine Bedenken Herakleides erfahren, beweist dessen Verhalten. — στρατεύεσθαι, durch ein Hauptwort, zu dem ἔτι Attribut wird — 'fernern, weitern Zug'. — ἄνω, Ortsbestimmung, — 'ins Oberland'. — Warum hegte er Bedenken? — οὐδὲν ἄν ἦττον... ἤ, wir lieben in solchen Fällen den positiven Ausdruck: 'eben so gut...als'. — σφεῖς, dieser Nomin. des Reflexivpronomens steht in der orat. obl. nur dann, wenn der Gegensatz die Zurückbeziehung auf das Hauptsubjekt nötig macht. — τὸν μισθόν... ἔκπλεων durch Trennung und Stellung betont. — δνοῖν μηνοῖν, s. l 1, 10 zu τριῶν.

§ 10. οὐδέ, davon gehört καί zum Bedingungssatze, οὐ zu στρατευσαίμην.

§ 11. ὅτι βούλοιτο κ. τ. λ., epexegetischer Satz.

12 τούς τε στρατηγούς πάντας καὶ τούς λογαγούς. καὶ ἐπεὶ πάντες έπείσθησαν, συνεστρατεύοντο, καὶ ἀφικνοῦνται ἐν δεξιᾶ ἔχοντες τὸν Πόντον διὰ τῶν Μελινοφάγων καλουμένων Θρακῶν εἰς τὸν Σαλμυδησσόν. ἔνθα τῶν εἰς τὸν Πόντον πλεουσῶν νεῶν πολλαί ολέλλουσι καί έκπίπτουσι τέναγος γάο έστιν έπί πάμ-13 πολυ τῆς θαλάττης. καὶ οί Θοᾶκες οί κατὰ ταῦτα οἰκοῦντες στήλας δρισάμενοι τὰ καθ' αύτους έκπίπτοντα εκαστοι λήζονται τέως δε έλεγον, πρίν δρίσασθαι, άρπάζοντας πολλούς ύπ' 14 άλλήλων άποθνήσκειν. ένταῦθα εύρίσκοντο πολλαλ μέν κλίναι, πολλά δε πιβώτια, πολλαί δε βίβλοι γεγραμμέναι, και τάλλα πολλά όσα εν ξυλίνοις τεύχεσι ναύκληροι άγουσιν. έντεῦθεν 15 ταύτα καταστρεψάμενοι ἀπήσαν πάλιν. ἔνθα δή Σεύθης είχε στράτευμα ήδη πλέον τοῦ Ελληνικοῦ. ἔκ τε γὰο Ὀδουσῶν πολύ έτι πλείους κατεβεβήκεσαν και οί άει πειθόμενοι συνεστρατεύοντο. κατηυλίσθησαν δ' έν τῷ πεδίῷ ὑπὲρ Σηλυβρίας 16 όσον τριάκοντα σταδίους ἀπέχοντες τῆς θαλάττης. καὶ μισθὸς μέν οὐδείς πω έφαίνετο ποὸς δὲ τὸν Ξενοφῶντα οῖ τε στρατιώται παγχαλέπως είχον, δ τε Σεύθης οὐκέτι οίκείως διέκειτο, άλλ' δπότε συγγενέσθαι αὐτῷ βουλόμενος ἔλθοι, πολλαὶ ἤδη άσχολίαι έφαίνοντο.

VI Έν τούτφ τῷ χρόνφ σχεδὸν ἤδη δύο μηνῶν δυτων

§ 12—14. Zug nach Salmydessos. § 12. τῶν Μελινοφάγων, Volk statt Land; nach ihrer Hauptnahrung benannt, ähnlich bei Homer: 'Milchesser' und 'Lotosesser'. ἐκπίπτουσι, s. VI 4, 2 zu d. W. (Anh.) — ἐπὶ πάμπολυ, s. I 8, 8 zu ἐπὶ πολύ.

§ 18. κατὰ ταῦτα sc. χωρία, im D. ein Pronominaladverb. — στήλας ὁρίζεσθαι, 'sich durch Grenzpfähle seinen Strandbezirk bestimmen'. — τὰ ἐππίπτ., hier von Sachen, die nachher aufgezählt werden. — πρὶν ὁρίσασθαι erklärt das τέως δέ. — ἀρπάζοντας, nach I, 6 zu ἐπιβουλ. 1.

§ 14. πολλαλ κ.τ. λ., Anaphora.
— βίβλοι γεγοαμ., das erste und älteste Zeugnis, daß Bücher nach außen versandt wurden. — τάλλα πολλά, s. I 10, 2 zu πολλά. — ταῦτα καταστοεψάμ., nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1., wobei ταῦτα

Attribut mit zugefügtem Hauptwort wird.

§ 15—16. Rückkehr aus dem Delta. Spaltung zwischen Seuthes und Xenophon.

§ 15. ἀεί = 'jedesmal', kann im D. auch mit dem Prädik. verbunden werden. — Σηλυβοίας, s. VII 2.28.

s. VII 2, 28.
§ 16. Ξενοφῶντα gehört nach I 4, 8 zu τούτων στερήσ. auch su διέμειτο. — ἔλθοι, Xenophon. Optat. s. I 5, 2 zu ἐπεί τις διώκ. — Im D. kann es unübersetzt bleiben und βουλόμ. Verb. fin. werden. — ἤδη = "sofort, gleich". Es drückt das Eintreten des vom Xenoph. erwarteten Vorwands aus.

VI. Die Lakedaimonier Charminos und Polynikos beim Heere.

§ 1—3. Infolge ihrer Ankunft rät Herakleides dem Seuthes die Griechen ohne Sold ziehen zu lassen.

άφικνεϊται Χαρμϊνός τε δ Λάκων καὶ Πολύνικος παρά Θίβρωνος, καλ λέγουσιν, ότι Λακεδαιμονίοις δοκεί στρατεύεσθαι έπλ Τισσαφέονην, καὶ Θίβοων ἐκπέπλευκεν ὡς πολεμήσων, καὶ δεῖται ταύτης τῆς στρατιᾶς καὶ λέγει ὅτι δαρεικὸς έκάστω ἔσται μισθός του μηνός, καί τοις λοχαγοίς διμοιρία, τοίς δε στρατηγοῖς τετραμοιρία. ἐπεὶ δ' ἡλθον οί Λακεδαιμόνιοι, εὐθὺς δ 2 Ήρακλείδης πυθόμενος, ὅτι ἐπὶ τὸ στράτευμα ήκουσι, λέγει τῷ Σεύθη ὅτι κάλλιστόν τι γεγένηται οί μὲν γὰο Λακεδαιμόνιοι δέονται τοῦ στρατεύματος, σὸ δὲ οὐκέτι δέει ἀποδιδούς δε τὸ στράτευμα χαριεί αὐτοίς, σε δε οὐκέτι ἀπαιτήσουσι τὸν μισθόν, ἀλλ' ἀπαλλάξονται ἐκ τῆς χώρας. ἀκούσας 3 ταύτα δ Σεύθης κελεύει παράγειν· καὶ έπεὶ είπον ὅτι έπὶ τὸ στράτευμα ήχουσιν, ξλεγεν ότι το στράτευμα ἀποδίδωσι, φίλος τε καλ σύμμαχος είναι βούλεται, καλεί τε αὐτοὺς έπλ ξένια: καὶ έξένιζε μεγαλοποεπώς. Ξενοφώντα δε ούκ έκάλει, ούδε των άλλων στρατηγών οὐδένα. έρωτώντων δε των Λακεδαι- 4 μονίων τίς ἀνὴο είη Ξενοφων, ἀπεκοίνατο ὅτι τὰ μὲν ἄλλα είη οὐ κακός, φιλοστρατιώτης δέ καὶ διὰ τοῦτο γεῖρόν έστιν αὐτῷ. καὶ οι εἶπον, 'Αλλ' ἡ δημαγωγεί ὁ ἀνὴο τοὺς ἄνδρας; καὶ δ Ἡρακλείδης, Πάνυ μεν οὖν, ἔφη. Αρ' οὖν, ἔφασαν, τ μή καλ ήμιν έναντιώσεται τῆς ἀπαγωγῆς; 'Αλλ' ἢν ύμεῖς, ἔφη ό Ήρακλείδης, συλλέξαντες αὐτοὺς ὑπόσχησθε τὸν μισθόν, δλίγον έχείνω προσχόντες αποδραμοῦνται σύν ύμιν. Πως οὖν 6

<sup>§ 1.</sup> ἀφιννείται...καὶ λέγονσιν, wie der Wechsel zu erklären, s. II 4, 16 zu ἔπεμψε. — δοκεί, Präs., 'beschlossen hätten und noch beabsichtigten'. (Anh.) — ὡς πολεμήσων, im D. genügt dafür: 'deshalb' oder 'in dieser Absicht'. — λέγει, Θίβοων, deshalb — 'verspreche' oder nach I 1, 3 zu συλλαμβ. — διμοιρία, s. Exk. § 5. § 2. πυθόμενος, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3 wegen εὐθύς mit 'sobald'. — ἐπὶ τὸ στράτ, s. II 3, 8 zu d. W. — ὅτι, vor der orat. dir. — ἀπαιτήσονσι, Subj. aus στράτευμα zu ergänzen. — ἀπό, s. I 1, 8 zu ἀπέπεμπε.

<sup>§ 3.</sup> παράγειν, warum kann das Objekt 'die Gesandten' fehlen? φίλος τε... καλεΐ τε, τέ... τέ verbinde mit dem ersten Satze.

<sup>§ 4-6.</sup> Sie erkundigen sich nach Xenophon und beschließen auch ohne diesen die Griechen zum Abzuge zu bewegen

<sup>§ 4.</sup>  $\tau \ell s$   $\dot{\alpha} \nu \dot{\eta} \varrho = \pi o i o s$   $\dot{\alpha} \nu \dot{\eta} \varrho$ .

—  $\ddot{o} \tau \iota \dots \epsilon \dot{\ell} \dot{\eta} \dots \dot{\epsilon} \sigma \tau \iota \nu$ , welcher Wechsel? —  $\chi \epsilon \dot{\epsilon} \varrho o \nu$ , als wenn er nicht  $\varrho \iota loo \tau \varrho \alpha \tau \iota \dot{\alpha} \tau \dot{\eta} s$  wäre. S. III 3, 5 zu  $\beta \dot{\epsilon} l \tau \iota o \nu$ . —  $\pi \alpha \dot{\iota} o \dot{\ell}$ , s. I §, 16 zu d. W. —  $\dot{\alpha} l l' \dot{\eta} = \text{an ergo.}$  —  $\dot{o} \dot{\alpha} \nu \dot{\eta} \varrho \tau o \dot{\nu} s \dot{\alpha} \nu \dot{\sigma} \varrho \alpha s$ , gegensätzliche Zusammenstellung.

<sup>§ 5.</sup>  $\tilde{\alpha}\varrho'$  o  $\tilde{v}v$   $\mu\dot{\eta}$  erwartet eine verneinende Antwort. —  $\mu\dot{\eta}$ , weil sie besorgen, daß es so sei. —  $\tau\ddot{\eta}\varsigma$   $\dot{\alpha}\pi\alpha\gamma\omega\gamma\dot{\eta}\varsigma$ , Gen. kausal. —  $\dot{\alpha}11$ , Herakleides antwortet nicht auf die Frage.

άν, έφασαν, ήμιν συλλεγείεν; Αύριον ύμας, έφη δ Ήρακλείδης, πρώ άξομεν πρός αὐτούς καὶ οἶδα, ἔφη, ὅτι ἐπειδὰν ύμᾶς ἴδωσιν, ἄσμενοι συνδραμοῦνται. αΰτη μεν ή ἡμέρα οὕτως έληξεν.

Τη δ' ύστεραία άγουσιν έπὶ τὸ στράτευμα τοὺς Λάκωνας Σεύθης τε και Ήρακλείδης, και συλλέγεται ή στρατιά. τὸ δὲ Λάκωνε έλεγέτην δτι Λακεδαιμονίοις δοκεί πολεμείν Τισσαφέρνει τῷ ὑμᾶς ἀδιχήσαντι ἢν οὖν ἴητε σὺν ἡμῖν, τόν τε έχθρον τιμωρήσεσθε καὶ δαρεικόν ξκαστος οίσει τοῦ μηνός ύμῶν, λοχαγός δὲ τὸ διπλοῦν, στρατηγός δὲ τὸ τετραπλοῦν. 8 και οι στρατιώται άσμενοί τε ήκουσαν και εύθυς ανίσταται τις των 'Αρκάδων του Ξενοφωντος κατηγορήσων. παρην δε καλ Σεύθης βουλόμενος είδεναι τί πραγθήσεται, καὶ εν επηκόφ είστήκει έχων έρμηνέα συνίει δε και αὐτὸς έλληνιστί τά 9 πλείστα. ἔνθα δη λέγει δ 'Αρκάς, 'Αλλ' ημείς μέν, δο Λακεδαιμόνιοι, καὶ πάλαι ἂν ἦμεν παρ' ὑμῖν, εἰ μὴ Ξενοφῶν ἡμᾶς δεύρο πείσας απήγαγεν, ενθα δή ήμεις μεν τον δεινον γειμώνα στρατευόμενοι καὶ νύκτα καὶ ἡμέραν οὐδὲν πεπαύμεθα: δ δε τούς ήμετέρους πόνους έχει και Σεύθης έκεινον μέν 10 ίδία πεπλούτικεν, ήμας δε άποστερεί τον μισθόν ωστε [δ γε πρώτος λέγων] έγὰ μέν, εί τοῦτον ίδοιμι καταλευσθέντα καλ δόντα δίκην ὧν ἡμᾶς περιεϊλκε, καὶ τὸν μισθὸν ἄν μοι δοκο έχειν καὶ οὐδὲν έπὶ τοῖς πεπονημένοις ἄχθεσθαι. μετὰ τοῦτον άλλος ανέστη δμοίως καλ άλλος. Εκ δε τούτου Σενοφών ἔλεξεν ὧδε.

§ 6. ἄσμενοι, s. I 2, 25 zu προτέρα.

§ 7-10. Xenophon wird in der Versammlung bei den Gesandten

verklagt.

§ 7. Beachte die Stellung der Subjekte. — ὅτι, s. § 2. — τὸν έχθο, s. I 1, 3 zu την άρχήν. ξχαστος, nach dem allgemeinen τιμωρήσεσθε. - ύμῶν, am Ende und getrennt.

§ 8. βουλόμενος, im D. nur 'um zu'. — ἐπηκόφ, s. II 5, 38 zu d. W.

§ 9. μέν steht, als wenn nicht ein Nebensatz, sondern ein Hauptsatz Ξενοφῶν δέ folgen sollte. χειμῶνα στρατενόμ, frei: 'einen Winterfeldzug machen'. - ovoèr πεπαύμεθα, frei: 'ohne Unterbrechung'. — πόνους, pragnant; § 41 heilst es τὰ χρήματα, ὰ ἡμεῖς έπονήσαμεν. — τον μισθόν, ε. Ι

3, 20 zu την δίκην.
§ 10. ὅ γε ποῶτος ist Apposition zu έγω. — και δόντα δίκην, frei: 'zur Strafe dafür, dals'. —

δν, Attr. für τούτων α ἡμᾶς πε
ριείλης; α, Acc., s. I 1, 3 zu τὰ

αλλα έτίμησε. — αλλος καὶ αλ
λος, s. I 5, 12 zu d. W.

§ 11-38. Xenophon verteidigt sich. Tl. I: § 11-14 er erinnert die Soldaten daran, dass er sie auf ihren Beschluss zum Seuthes ge-

führt habe.

'Αλλὰ πάντα μὲν ἄρα ἄνθρωπον ὄντα προσδοκᾶν δεῖ, 11 όπότε γε καὶ έγὰ νῦν ὑφ' ὑμῶν αἰτίας ἔχω ἐν ὧ πλείστην προθυμίαν έμαυτῷ γε δοκῷ συνειδέναι περὶ ὑμᾶς παρεσγημένος. ἀπετοαπόμην μέν γε ήδη οίκαδε ωρμημένος, οὐ μὰ τὸν Δία οὔτοι πυνθανόμενος ὑμᾶς εὖ πράττειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀκούων ἐν ἀπόροις εἶναι ὡς ὡφελήσων εἴ τι δυναίμην. ἐπεὶ 12 δὲ ἦλθον, Σεύθου τουτουὶ πολλούς ἀγγέλους πρὸς έμὲ πέμποντος καὶ πολλά ὑπισχνουμένου μοι, εἰ πείσαιμι ὑμᾶς πρὸς αὐτὸν έλθεῖν, τοῦτο μὲν οὐκ ἐπεχείρησα ποιεῖν, ὡς αὐτοὶ ύμεζε επίστασθε. ήγου δε όθευ ώμην τάχιστ' αν ύμας είς την Ασίαν διαβήναι. ταῦτα γὰο καὶ βέλτιστα ἐνόμιζον ὑμῖν εἶναι και ύμας ήδειν βουλομένους. έπει δ' Αρίσταργος έλθων σύν 13 τριήρεσιν έκωλυε διαπλείν ήμᾶς, έκ τούτου, ὅπερ είκὸς δήπου ήν, συνέλεξα ύμᾶς, ὅπως βουλευσαίμεθα, ὅ,τι χοὴ ποιεῖν. οὐκοῦν ὑμεῖς ἀκούοντες μὲν ᾿Αριστάρχου ἐπιτάττοντος ὑμῖν εἰς 14 Χερρόνησον πορεύεσθαι, ακούοντες δε Σεύθου πείθοντος έαυτῶ συστρατεύεσθαι, πάντες μεν έλέγετε σύν Σεύθη ζέναι, πάντες δ' έψηφίσασθε ταῦτα. τί οὖν έγὼ ένταῦθα ἠδίκησα ἀγαγὼν ύμας ενθα πασιν ύμιν έδόκει; έπεί γε μην ψεύδεσθαι ήρξατο 15

§ 11.  $\dot{\alpha}$ 11 $\dot{\alpha}$ , s. I 7, 6. —  $\mu \dot{\epsilon} \nu$  = 'fürwahr'. —  $\mu \grave{\epsilon} \nu \; \check{\alpha} \varrho \alpha$ : zum Ausdruck der Enttäuschung, wie unser 'also', mit dem Nebengedanken: 'das hätte ich nicht erwartet'. öντα dient zur Betonung, im D.:
'als Mensch'. — ὑφ' ὑμῶν, weil
αἰτίας ἔχων — 'angeklagt werde'
ist. — ἐν ὡ, in dem (Punkte),
worin. — ἐμαντῷ ὄοπῷ, urbaner Ausdruck, wie lat. videor mihi. παρεσχημ., s. II 1, 13 zu ἴσδι. Vgl. II 5, 7. — ἀπετραπόμην, mit Nachdruck voran. — ἤδη... • εμημ., konzessiv. — οὕτοι = keineswegs'. — πυνθανόμ. und άπούων, kausal. — ώφελήσων, Grund zu άπετραπ. — Das Objekt ist aus vµãs verständlich.

§ 12. ἐπεὶ δὲ ἡλθον, nach I 3, 8 zu ἐπειδὴ und den Gen. absol. " το επείση und den den absol.

hach I 1,6 zu έπιβουλ. 3. — πολλά

"πισχνουμένου, frei: 'große Ver
sprechungen machen ließ'. —

ητον δέ = 'vielmehr'. — ὅΦεν,

s. I 2,8. — διαβηναι, im D.

sate - " Πειξενου κουρια α oben setze ein Hülfswort hinzu, s. oben

VII 2, 10 sqq. — ὑμῖν und ὑμᾶς,

Stellung.
§ 13. έκ τούτου, beginnt den Nachsatz. — ὅπες εἰκός, Zwischenbemerkung, um den folgenden Gedanken ins rechte Licht zu stellen.

άχούοντες . . . ταῦτα, § 14. Anaphora, die bei den beiden ersten Gliedern noch durch Homoioteleuta verstärkt wird. — ἐνταῦθα, beachte die nachdrückliche Trennung von ἀγαγών. — ἔνθα, bei einem Verb. der Bewegung schon II 3, 19.

§ 15-23. Tl. II. er weist nach, dals er vom Seuthes getäuscht ist. § 15. Énel... μισοίτε, Xen. hat den Satz έπει... μισθοῦ vorangestellt, weil er zu beiden hypothetischen Sätzen gehört. Im D. nimm entweder den Satz εί...αὐτόν voran, mache ἐπεί...μισθοῦ zum Zwischensatze etc., oder nimm den Satz δικαίως ... μισοίτε voran, daran den Bedingungssatz und émel πτέ. wieder als Zwischensatz. — εί c. Ind. Praes. von einer Handlung,

Σεύθης περί του μισθου, εί μεν έπαινω αὐτόν, δικαίως ἄν με και αιτιφοθε και μισοίτε· εί δε πρόσθεν αὐτῷ πάντων μάλιστα φίλος ων νῦν πάντων διαφορώτατός είμι, πῶς αν ἔτι: δικαίως ύμας αίρούμενος αντί Σεύθου ύφ' ύμων αίτίαν έγοιμι 16 περί δυ πρός τοῦτου διαφέρομαι; άλλ' εἴποιτ' αυ ὅτι ἔξεστι καλ τὰ ὑμέτερα ἔχοντα παρὰ Σεύθου τεχνάζειν. οὐκοῦν δῆλον τοῦτό γε έστιν, είπες έμοι ετέλει τι Σεύθης, ούχ ούτως ετέλει δήπου ώς ών τε έμολ δοίη στέροιτο καλ άλλα ύμιν αποτίσειεν, άλλ' οίμαι, εί έδίδου, έπὶ τούτφ αν έδίδου ὅπως έμοὶ 17 δούς μετον μη αποδοίη ύμιν το πλετον. εί τοίνυν ούτως έχειν οἴεσθε, ἔξεστιν ὑμῖν αὐτίκα μάλα ματαίαν ταύτην τὴν ποᾶξιν άμφοτέροις ήμιν ποιήσαι, έαν πράττητε αὐτὸν τα χρήματα. δηλου γάο δτι Σεύθης, εί έχω τι παρ' αὐτοῦ, ἀπαιτήσει με, καλ άπαιτήσει μέντοι δικαίως, έὰν μὴ βεβαιῶ τὴν πρᾶξιν αὐτῷ 18 έφ' ή έδωροδόκουν. άλλα πολλού μοι δοκώ δείν τα υμέτερα έχειν όμνύω γαρ ύμιν θεούς απαντας και πάσας μηδ' α έμοι ίδια ύπέσχετο Σεύθης έχειν πάρεστι δε και αύτος και ακούων 19 σύνοιδέ μοι εί έπιορχῶ. Γνα δὲ μᾶλλον δαυμάσητε, συνεπόμνυμι μηδε α οί άλλοι στρατηγοί έλαβον είληφέναι, μη τοί-

die gar nicht eingetreten ist, drückt aus, unter welcher Bedingung das im Hauptsatze Ausgesagte eintreten soll. — δικαίως durch ἄν betont. — μάλιστα φίλος, Umschreibung des Superlativs zur Hebung des Gegensatzes von διαφορώτατος. Beachte die anaphorische Wortstellung dieses Satzes. — πῶς ἀν κτέ., rhetorische Frage statt des Nachsatzes. — αἰρούμενος, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 3 mit 'der ich'. — περὶ ἀν, Αttrakt. für τούτων, περὶ ἀν oder ὰ διαφέρομαι.

oder α διαφέρομαι.
§ 16. αλλ' εἴποιτ' αν, führt einen erwarteten Einwurf ein. S. auch § 21. — ὅτι ἔξεστι, im D. ein Hauptsatz in d. orat. obl. — τεχνάζειν, d. h. 'Feindschaft gegen Seuthes erheucheln'. Subj. ist das bei ἔχοντα zu denkende μέ. — οῦτως = 'in der Absicht'. — ὡν, für τούτων α. — οἶμαι, s. II 1, 16 zu d. W. — ἐπὶ τούτω = 'unter der Bedingung, in der Absicht'. — ἔμοὶ... ὑμῖν, Chias-

mus. — μεῖον...πλεῖον, Homoioteleuton. — Beachte auch den Wechsel, daſs im 2. Nachsatze ἄν hinzutritt. — ἀποδοίη, warum ἀπό?

§ 17. εἰ...οἴεσθε, i. e. daſs ihr betrogen werdet. — πρᾶξιν, 'Vorhaben' in bösem Sinne. — πρᾶξιν...πράττητε, Paronomasie. — πράττειν τινά τι, 'etwas von jemandem fordern'. — τὰ χρήματ., s. I 3, 20 zu τὴν δίκην. — ἀπαιτήσει, warum wiederholt? πρᾶξιν, 'Vorteil'. — ἐφ' ¾ = 'zu welchem', i. e. welchem ich ihm verschaffen wollte oder sollte'.

§ 18.  $\pi$ ollov  $\tilde{\sigma}$  eiv, s. I 5, 14 zu  $\tilde{o}$ liyov  $\tilde{\sigma}$ é $\omega$ . —  $\mu$ ol  $\tilde{\sigma}$ ox  $\tilde{\omega}$ , s. § 10, im D. kaum möglich zu übersetsen. —  $\tilde{\sigma}$ eov  $\tilde{c}$  . . .  $\pi$ á $\sigma$ a $\tilde{c}$ , s. VI 1, 31 zu d. W. —  $\mu$ ηδ' wird durch Zwischenstellung betont. S. auch VI 6, 17 zu  $\mu$ η΄ $\tau$ e. — ἀπον $\tilde{\omega}$  $\sigma$ , frei: 'als Ohrenzeuge'.

§ 19.  $\mu\dot{\eta}$  τοίνυν  $\mu\eta\delta\dot{\epsilon}='ja$  nicht einmal'.

νυν μηδε όσα των λοχαγών ενιοι. και τί δη ταῦτ' ἐποίουν; 20 φμην, ανδρες, δσω μαλλον συμφέροιμι τούτω την τότε πενίαν. τοσούτφ μαλλον αὐτὸν φίλον ποιήσεσθαι, δπότε δυνασθείη. έγὰ δὲ αμα τε αὐτὸν δρά εὖ πράττοντα, καὶ γιγνώσκω δὴ αὐτοῦ τὴν γνώμην. εἶποι δή τις ἄν, οὔκουν αἰσχύνει οὕτω 21 μώρως έξαπατώμενος; ναὶ μὰ Δία ήσχυνόμην μέντοι, εί ύπὸ πολεμίου γε όντος έξηπατήθην φίλω δε όντι έξαπαταν αίσχιόν μοι δοκεῖ εἶναι ἢ έξαπατᾶσθαι. ἐπεὶ εἴ γε πρὸς φίλους 22 έστι φυλακή, πάσαν οίδα ήμας φυλαξαμένους ώς μή παρασχείν τούτω πρόφασιν δικαίαν μη αποδιδόναι ήμεν α υπέσχετο. ούτε γαρ ήδικήσαμεν τούτον ούδεν ούτε κατεβλακεύσαμεν τα τούτου οὐδὲ μὴν κατεδειλιάσαμεν οὐδὲν ἐφ' ὅ,τι ἡμᾶς οὖτος παρεκάλεσεν. άλλά, φαίητε ἄν, έδει τὰ ένέχυρα τότε λαβεῖν, 23 ώς μηδ' εί έβούλετο έδύνατο έξαπατᾶν. πρός ταῦτα δή ἀκούσατε α έγω ούκ αν ποτε είπον τούτου έναντίον, εί μή μοι παντάπασιν άγνώμονες έδοκείτε είναι ἢ λίαν είς έμὲ ἀχάριστοι. άναμνήσθητε γάρ, έν ποίοις τισί πράγμασιν όντες έτυγχάνετε, 24 έξ ὧν ύμᾶς έγὰ ἀνήγαγον πρὸς Σεύθην. οὐκ είς μὲν Πέρινθον προσήτε την πόλιν, 'Αρίσταρχος δ' ύμας δ Λακεδαιμόνιος

§ 20. τίδή = 'warum in aller Welt', eine rhetorische Frage. — ταῦτ' ἐποίουν = 'so handeln'. — συμφέφειν τινί τι, = 'mit einem etwas ertragen', d. h. einem etwas tragen helfen. — δυνασθείη, wie zu verstehen, zeigt das folgende εὐ πράττοντα, d. h. Macht und Geld haben, s. I 1, 9 zu ἡγάσθη. — τὴν γνώμην = 'wahre Gesinnung', d. h. undankbare Ges. § 21. ἐξαπατώμενος, Partic. nach αἰσχύνει wird im D. Inf. oder Nebensatz. — ἡσχυνόμην, mit Lebhaftigkeit bestimmter Ausdüngten.

§ 22. ἐπεὶ = 'denn'. — εἴ γε, 'wenigstens wenn'. Im D. kann man statt dessen einen Relativsatz in Beziehung auf πᾶσαν sc. φυλατήν setzen. — πᾶσαν φυλαξαμένους, s. Ι 2, 10 zu τὰ Λύκαια έθυσ. — πρόφασιν, wie war es Ι 1, 7 konstruiert? — οὖτε... οὖτε... οὖτε... οὖτε ... οὖτε

vor. — τὰ τούτου, Genit. vertritt das Pron. poss., s. § 33. Vgl. III 1, 15 zu ἐν οδοις.

§ 23. τὰ ἐνέχυοα, s. I 3, 20 zu τὴν δίκην. — ὡς steht im Absichtssatze mit d. Ind., weil die Absicht nicht erreicht ist und weil der Hauptsatz mit dem Modus der Nichtwirklichkeit nur eine Annahme ausdrückt. Im D. gebr. den Konj. — εἰ μὴ...ἐδοκεὶτε, s. II 1, 4 zu εἰ ἤλθ.

§ 24—32. Tl. III schildert die Lage der Griechen vor und nach der Vereinigung mit Seuthes und rechtfertigt Xen.'s Verfahren 1) aus dem Gesichtspunkte der Notwendigkeit, 2) des Nutzens und wendet sich 3) an das Gefühl für Ehre bei seinen Hörern.

§ 24. πράγμασιν, s. IV 1, 17 zu d. W. — εἰς μὲν Πέρινθον ist zwar VII 2, 11 nicht ausdrücklich erwähnt, folgt aber, da die Griechen außerhalb der Stadt sind, aus § 12 u. § 16, was der Redner für seinen

ούκ εία είσιέναι ἀποκλείσας τὰς πύλας; ὑπαίθριοι δ' ἔξω έστρατοπεδεύετε, μέσος δε χειμών ήν, άγορα δε έχρησθε σπάνια μεν δρώντες τὰ ώνια, σπάνια δ' έγοντες ότων ώνοισθε. 25 ανάγκη δε ήν μένειν έπι Θράκης τριήρεις γαρ έφορμουσαι έχωλυον διαπλείν εί δε μένοι τις, έν πολεμία είναι, ενθα 26 πολλοί μεν ίππεις ήσαν εναντίοι, πολλοί δε πελτασταί, ήμιν δε δπλιτικόν μεν ήν ῷ άθοδοι μεν ίδντες έπὶ τὰς κώμας ίσως αν έδυνάμεθα σίτον λαμβάνειν οὐδέν τι ἄφθονον, δτω δε διώχοντες αν η ανδράποδα η πρόβατα κατελαμβάνομεν ούκ ην ήμιν ούτε γαρ ίππικον ούτε πελταστικόν έτι έγω συνεστηκός 27 κατέλαβου παρ' ύμιν. εί οὖυ ἐυ τοιαύτη ἀνάγκη ὄυτων ύμων μηδ' δυτιναούν μισθον προσαιτήσας Σεύθην σύμμαγον ύμιν προσέλαβον, έχοντα καλ ίππέας καλ πελταστάς, ών ύμεζς προσεδεϊσθε, ή κακώς αν έδόκουν ύμιν βεβουλεῦσθαι προ ύμων; 28 τούτων γάο δήπου κοινωνήσαντες καλ σίτον άφθονώτερον έν ταις κώμαις εύρίσκετε διά τὸ ἀναγκάζεσθαι τοὺς Θρακας κατά σπουδήν μαλλον φεύγειν, και προβάτων και άνδραπόδων μετ-29 έσχετε. και πολέμιον οὐκέτι οὐδένα έωρωμεν, ἐπειδή τὸ ίππικόν ήμιν προσεγένετο τέως δε θαρραλέως ήμιν έφείποντο οί πολέμιοι και ίππικώ και πελταστικώ [κωλύοντες μηδαμή κατ' δλίγους αποσκεδαννυμένους τὰ ἐπιτήδεια ἀφθονώτερα

Zweck anwendet. — ὑπαίθριοι, s. I 2, 25 zu προτέρα. — ἐστρατοπεδεύετε, nach I 3, 5 zu ἐρεῖ mit 'müssen'. — μέσος δὲ χειμών, wir übersetzen das Adj. adverbiell und das Hauptwort mit einer Präposition. — ἀγορᾶ δὲ ἔχρῆσθε, frei: 'ihr muſstet die Lebensmittel kauſen'. — ὁρῶντες und ἔχοντες, mit 'während' oder 'obwohl'. — σπάνια, beim zweiten ist χρήματα zu denken. — ὅτων, seltene Form für ὧν τινων. — ἔπι c. Gen. drückt hier die Umgebung aus; — 'an der Grenze'. § 25. εἶναι hängt auch von

§ 25. εἶναι hängt auch von ἀνάγιη ab. — πολλολ....πολλοί, Anaphora mit der Konjunktio verbunden.

§ 26. Beachte die chiastische Stellung der Sätze: Hauptsatz, Relativsatz; Relativsatz, Hauptsatz.

— ἡμῖν...ἡμῖν, ein κύκλος, s. II 3, 5 zu ἄριστον. — ἡμῖν δέ,

wir subordinieren mit: 'während wir'. — οὐδέν τι ἄφθονον, mit Nachdruck am Ende; im D. mache es zum Attrib. Vgl. VII 3, 35. — ὅτφ = 'eine Truppenabteilung aber, mit' etc. — συνεστηκός = 'tim Bestand' = ἀθφόον, opp. διαλυθέν.

§ 27. μηδ' ὁντιναοῦν...προσαιτήσας, s. I 2, 22 zu οὐδεν. = 'ohne auch nur irgend welchen, d. h. ohne den geringsten'. — ή κακῶς κτέ., der Nachsatz mit rhetorischer Lebhaftigkeit in eine Frage verwandelt.

§ 28. τούτων bezieht sich auf lππέας και πειταστάς. — κοινωνήσαντες, frei: 'im Bunde mit'.

§ 29. ἐπειδὴ πτέ., Nachstellung des zeitlich Früheren. — μηδαμῆ, s. I 3, 2 zu μή. — κατ' ὀλίγονς ἀποσκεδαν., frei: 'in kleinen Abteilungen'.

ήμᾶς πορίζεσθαι]. εί δὲ δὴ ὁ συμπαρέχων ύμιν ταύτην τὴν 30 άσφάλειαν μή πάνυ πολύν μισθόν προσετέλει της άσφαλείας, τοῦτο δή τὸ σχέτλιον πάθημα καὶ διὰ τοῦτο οὐδαμή οἴεσθε γρηναι ζωντα έμε άνειναι; νύν δε δή πως άπερχεσθε; ού δια- 31 χειμάσαντες μέν έν άφθόνοις τοις έπιτηδείοις, περιττόν δ' έγοντες τοῦτο εί τι έλάβετε παρά Σεύθου; τὰ γὰρ τῶν πολεμίων έδαπανᾶτε. καλ ταῦτα πράττοντες οὔτε ἄνδρας ἐπείδετε ύμῶν αὐτῶν ἀποθανόντας οὕτε ζῶντας ἀπεβάλετε. εἰ δέ τι 32. καλὸν πρὸς τοὺς ἐν τῆ ᾿Ασία βαρβάρους ἐπέπρακτο ὑμῖν, οὐ κάκείνο σων έχετε καί πρός έκείνοις νῦν ἄλλην εὔκλειαν προσειλήφατε και τους έν τη Ευρώπη Θρακας έφ' ους έστρατεύσασθε κρατήσαντες; έγω μεν ύμας φημί δικαίως αν ων έμοί χαλεπαίνετε τούτων τοῖς θεοῖς χάριν είδέναι ὡς ἀγαθῶν. καὶ τὰ μὲν δὴ ὑμέτερα τοιαῦτα. ἄγετε δὴ πρὸς θεῶν καὶ τὰ έμὰ 33 σπέψασθε ώς έχει. έγω γαρ ότε μεν πρότερον απήρα οίκαθε, έχων μεν επαινον πολύν πρός ύμων απεπορευόμην, έχων δε δι' ύμᾶς και ύπο των άλλων Έλλήνων εὔκλειαν. ἐπιστευόμην

§ 30. ὁ συμπαρέχων, wessen Namen umschreibt er und warum? — μὴ πάνυ πολύν, Euphemismus. — μισθόν τῆς ἀσφαλ., s. V 6, 31 zu μισθόν. — τοῦτο δὴ τὸ σχέτλ πτέ., eine bittere Frage statt des Nachsatzes: 'so habe ich mir doch sicher einiges Verdienst efferenen'

erworben'. § 31. οὐ, eigentlich ist ἀπέρχεεθε zu wiederholen; doch kann
man οὐ = nonne und διαχειμάεαντες als Prädik. fassen = 'den
Winter hindurch leben'. — εἶ τι,
Xenophon spricht zweifelhaft, obwohl er nach VII 5, 4 bestimmt
sprechen konnte. Im D. kann der
Satz relativ übersetzt werden =
'was etwa'. — ταῦτα πράττοντες, frei: 'in dieser glücklichen
Lage'. — ἐπείδετε... ἀπεβάλετε, Chiasmus. — ἀπεβά-λετε,
durch Gefangenschaft.

. § 32. εί δέ τι καλόν κτέ., hier ist der eigentliche Inhalt des Fragesatzes: 'Habt ihr nicht den in Asien erworbenen Ruhm etc.' zur Hervorhebung in einem Bedinsungssatze voraufgeschickt. — κακόν τι πράττειν — 'rem bene

gerere, i. e. gloriam sibi rebus bene gestis parare'. —  $\dot{v}\mu \tilde{\iota}\nu$ , Dat. beim Passiv, s. I 8, 12. —  $\dot{\epsilon}\kappa \epsilon \ell \nu o \iota \varsigma$ , nach dem kollektiven  $\iota\iota$ . —  $\ddot{\alpha}\lambda$ - $\lambda \eta \nu$  — 'neuen'. —  $\kappa \varrho \alpha \tau \dot{\eta} \sigma \alpha \nu \tau \epsilon \varsigma$ , 'dadurch dafs'. —  $\dot{\omega}\nu$ , Gen. causae: 'weswegen'.

§ 33—38. Tl. IV. Er schildert seine Verhältnisse und dabei der Soldaten Undank.

§ 33. πρὸς Φεῶν, s. II 1, 17 zu d. W. — τὰ ἐμά, Anticipation, s. I 1, 5 zu βαρβάο. und II 4, 6 zu τὸν Εὐφρατ. — ἀπῆρα, eigentlich von Schiffen, solvere ancoram. Warum konnte Xenophon dieses Wort von sich gebrauchen? — πρότερον, s. VII 1, 40. — ἔχων τ. . εὕπλειαν, Anaphora mit Chiasmus gemischt. — ἔχων in D. Prädikat, so daſs ἀπεπορενόμην entweder unübersetzt bleibt oder durch Hauptwort mit einer Präposit. — ὑπὸ τ. ἀλλ. Ἑλλ., s. oben § 11 zu ὑφ' ὑμῶν. — ἐπιστενόμην, die Griechen machen das Personalobjekt, selbst wenn es beim Aktiv im Dativ steht, beim Passiv zum Subjekte — 'Vertrauen

δε ύπο Λακεδαιμονίων ού γαρ άν με επεμπον πάλιν πρός 34 ύμᾶς. νῦν δὲ ἀπέρχομαι πρὸς μὲν Δακεδαιμονίους ὑφ' ὑμῶν διαβεβλημένος, Σεύθη δε απηγθημένος ύπεο ύμων, ον ήλπιζον εύ ποιήσας μεθ' ύμῶν ἀποστροφήν καὶ έμοὶ καλήν καὶ παισίν, 35 εί γενοιντο, καταθήσεσθαι. ύμεις δ', ύπερ ων έγω απήχθημαί τε πλεϊστα καὶ ταῦτα πολύ κρείττοσιν έμαυτοῦ, πραγματευόμενός τε οὐδε νῦν πω πέπαυμαι δ,τι δύναμαι άγαθον ύμιν, 36 τοιαύτην έχετε γνώμην περί έμου. άλλ' έχετε μέν με ούτε φεύγοντα λαβόντες ούτε ἀποδιδράσκοντα· ἢν δὲ ποιήσητε ἃ λέγετε, ίστε δτι άνδρα κατακεκονότες έσεσθε πολλά μέν δή πρὸ ύμῶν ἀγρυπνήσαντα, πολλὰ δὲ σὺν ύμῖν πονήσαντα καὶ κινδυνεύσαντα καὶ έν τῷ μέρει καὶ παρὰ τὸ μέρος, θεῷν δ' ϊλεων ὄντων καὶ τρόπαια βαρβάρων πολλὰ δὴ σὺν ὑμῖν στησάμενον, δπως δέ γε μηδενί των Ελλήνων πολέμιοι γένοισθε, 37 παν δσον έγὰ έδυνάμην πρὸς ύμας διατεινάμενον. καὶ γὰρ οὖν νῦν ὑμῖν ἔξεστιν ἀνεπιλήπτως πορεύεσθαι ὅπη ἀν ἕλησθε

genießen'. — οὐ γὰς ἄν, den nicht ausgesprochenen, aus ἐπιστενόμ. zu ergänzenden Bedingungsatz deuten wir durch ein zugefügtes 'sonst' an. — ἔπεμπον, im D. ein ander tempus und modus. § 34. πρὸς Λακεδ. gehört zu διαβεβλημ. Durch die Wiederholung des ὑμῶν mit verschiedenen Präpositionen wird die Undankbarkeit kräftig hervorgehoben. — ὄν gehört zu εὖ ποιήσας und καταθήσεσθαι, so daß man es bei εὖ ποιήσας im D. auflösen kann in ἐπεὶ εὐ ἐποίησα αὐτόν. — καλήν, durch Trennung betont. — Frei: 'Bei dem ich mir dadurch, daß ich ihm etc.' — καταθήσεσθαι e' für sich auf bewahren, sich sichern', vgl. II 5, 8 zu d. W. § 35. πλείστα, zu ἀπήχθημαι, s. I 2, 10 zu τὰ Λύκαια ἔθνσ. und I 3, 3 zu τὰ τε ἄλλα. — καὶ ταῦτα = 'und zwar', s. I 4, 12 zu d. W. — τὲ... τέ gehören zusammen. — πραγματενόμενος ... ὑμἶν, selbständiger Satz wie I 1, 2 zu καὶ στρατηγόν. Im D. setze den Relativsatz fort. — τοιαντην, d. h. 'eine so schlechte'. § 36. ἔχετε, frei: 'ich bin in

eurer Gewalt'. — φεύγοντα und άποδιδράσκοντα, nach I 1, 6 zu έπιβουλ. 1. — κατακεκονότες ἔσεσθε, Umschreibung des Futurs v. κατακαίνω. Die Bedeutung s. I 5, 16 zu κατακεκοφ. — πολλά ...πολλά, Anaphora in der erklärenden Apposition. — καλ κιν-δυνεύσ., steigernd. — έν τῷ μέgeι και παρά το μέρος - 'in und außer der Reihe', d. h. 'sowohl wenn die Reihe an mich kam als auch sonst', oder: wenn es beim Wechsel des Kommando meine Pflicht erforderte oder nicht erforderte. — δεῶν δ' Ελεον ὅντων, frei: 'durch Gnade der Götter'. βαρβάρων, im D. mit einer Präposition. Dieser Gen. erklärt sich aus dem Gebrauche, auf Inschrif-ten erbeuteter Sachen die Person, der die Beute abgenommen ist, in den Genitiv zu setzen, s. Exkurs § 54. — ὅπως κτέ., Voranstellung des Nebensatzes. — ἐγὰ ἐδυνά·  $\mu \eta \nu$ , dieser Übergang in die erste Person ist gestattet, weil Xen. mit ανδοα sich selbst meint. — ποὸς το μᾶς = 'vobis invitis'. Beispiele dieses Verfahrens s. VI 6, 11 und VII 1, 25.

καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν. ὑμεῖς δέ, ὅτι πολλὴ ὑμῖν εὐπορία φαίνεται, καὶ πλεῖτε ἔνθα δὴ ἐπεθυμεῖτε πάλαι, δέονταί τε ὑμῶν οἱ μέγιστον δυνάμενοι, μισθὸς δὲ φαίνεται, ἡγεμόνες δὲ ἡκουσι Λακεδαιμόνιοι οἱ κράτιστοι νομιζόμενοι εἶναι, νῦν δὴ καιρὸς ὑμῖν δοκεῖ εἶναι ὡς τάχιστα ἐμὲ κατακανεῖν; οὐ μὴν ὅτε γε ἐν τοῖς ἀπόροις ἡμεν, ὡ πάντων μνημονικώ- 38 τατοι, ἀλλὰ καὶ πατέρα ἐμὲ ἐκαλεῖτε καὶ ἀεὶ ὡς εὐεργέτου μεμνήσεσθαι ὑπισχνεῖσθε. οὐ μέντοι ἀγνώμονες οὐδὲ οὖτοί εἰσιν οἱ νῦν ἡκοντες ἐφ' ὑμᾶς· ὥστε, ὡς ἐγὼ οἶμαι, οὐδὲ τούτοις δοκεῖτε βελτίονες εἶναι τοιοῦτοι ὅντες περὶ ἐμέ. ταῦτ' εἰπὼν ἐπαύσατο.

Χαρμίνος δε δ Λακεδαιμόνιος ἀναστὰς εἶπεν, Οὐ τὰ σιά, 39 ἀλλ' ἐμοὶ μέντοι οὐ δικαίως δοκεῖτε τῷ ἀνδρὶ τούτῷ χαλεπαίνειν ἔχω γὰρ καὶ αὐτὸς αὐτῷ μαρτυρῆσαι. Σεύθης γὰρ ἐρωτῶντος ἐμοῦ καὶ Πολυνίκου περὶ Ξενοφῶντος τίς ἀνὴρ εἴη, ἄλλο μὲν οὐδὲν εἶχε μέμψασθαι, ἄγαν δὲ φιλοστρατιώτην ἔφη αὐτὸν εἶναι διὸ καὶ χεῖρον αὐτῷ εἶναι πρὸς ἡμῶν τε τῶν Λακεδαιμονίων καὶ πρὸς αὐτοῦ. ἀναστὰς ἐπὶ τούτῷ Εὐρύ- 40 λοχος Λουσιάτης ᾿Αρκὰς εἶπε, Καὶ δοκεῖ γέ μοι, ἄνδρες Λακεδαιμόνιοι, τοῦτο ὑμᾶς πρῶτον ἡμῶν στρατηγῆσαι, παρὰ Σεύθου ἡμῖν τὸν μισθὸν ἀναπρᾶξαι ἢ ἑκόντος ἢ ἄκοντος, καὶ μὴ

§ 37. ὑμεῖς δέ, mit Nachdruck voran. Im folgenden steht nicht das passende Prädikat, sondern infolge des erregten Gefühls folgt anakoluthisch: νῦν δὴ καιρὸς ὑμῖν δοκεῖ. — ὅτι = 'weil', führt eine bittere Bemerkung ein. — εὐποεία φαίνεται = 'ihr habt Aussicht auf eine glückliche Lage'. Beachte die kurzen Sätze, welche der Bitterkeit des Ausdrucks angemessen sind. — δέονται, d. h. 'bitten um eure Hülfe, begehren eure Dienste'. — μισθὸς δὲ φαίνεται, 'habt Aussicht auf Sold'. — οἱ gehört zu νομιζόμενοι, s. I 8, 9 zu τὸν βονλόμ.
§ 38. οὐ μήν, sc. καιρὸς ἐδόκει

\$ 38. οῦ μήν, sc. καιρός ἐδόκει εἶναι. — μνημονικώτατοι, ironisch: 'Thr Meister im Gedenken'. — ἀλλά, 'sondern damals'. — οῦτοι, mit einer Handbewegung auf Charminos und Polynikos. — βελτίονες, als wenn ihr nicht so

undankbar wäret. — ταῦτ' εἰπών, abschließendes Asyndeton. S. auch I 3, 13 zu d. W. S 39. Charminos zeugt für Xeno-

§ 39. Charminos zeugt für Xenophon.

οὐ τὰ σιά, s. VI 6, 34 zu d. W. — μέντοι, Xenophons Ausspruch bestätigend. — ἔχω = 'ich kann'. — αὐτὸς αὐτῷ, gegensätzliche Paronomasie. — ἐρωτῶντος, warum der Singul.? Zur Sache s. oben § 4. — ἄγαν δέ, im D. durch 'als daſs' anzuknüpfen. — χεῖρον, s. III 3, 15 zu βέλτιον.

§ 40—41. Eurylochos und Polykrates schieben alle Schuld auf

Seuthes und Herakleides.

§ 40.  $\alpha \nu \alpha \sigma \tau \alpha \varsigma$ , s. I 3, 20 zu  $\ell \partial \sigma \xi \varepsilon$ , s. auch § 42. —  $\tau \sigma \tilde{\nu} \tau \sigma$  gehört nach I 3, 3 zu  $\tau \alpha \tau \varepsilon$   $\tilde{\alpha} \ell \ell \alpha \omega \tau \sigma \sigma \alpha \tau \gamma \tilde{\gamma} \tilde{\gamma} \sigma \alpha \iota$  = 'dieses Feldherrnamt für uns führet'. —  $\tilde{\alpha} \nu \alpha \pi \sigma \tilde{\alpha} - \tilde{\zeta} \alpha \iota$ , epexegetischer Inf. —  $\tilde{\eta} \varepsilon \kappa \sigma \nu \tau \sigma \varsigma$ , betonte Stellung.

41 πρότερον ήμᾶς ἀπαγαγείν. Πολυκράτης δὲ 'Αθηναίος εἶπεν ἐνετὸς ὑπὸ Ξενοφῶντος, 'Ορῶ γε μήν, ἔφη, ιδ ἄνδρες, καὶ 'Ηρακλείδην ἐνταῦθα παρόντα, δς παραλαβῶν τὰ χρήματα, ὰ ἡμεἰς ἐπονήσαμεν, ταῦτα ἀποδόμενος οὕτε Σεύθη ἀπέδωκεν οὕτε ἡμῖν τὰ γιγνόμενα, ἀλλ' αὐτὸς κλέψας πέπαται. ἢν οδυ σωφρονῶμεν, έξόμεθα αὐτοῦ. οὐ γὰρ δὴ οὖτός γε, ἔφη, Θρᾶξ ἐστίν, ἀλλ' Έλλην ὢν Έλληνας ἀδικεῖ.

Ταῦτα ἀκούσας ὁ Ἡρακλείδης μάλα ἐξεπλάγη καὶ προσελθῶν τῷ Σεύθη λέγει, Ἡμεῖς ἢν σωφρονῷμεν, ἄπιμεν ἐντεῦθεν ἐκ τῆς τούτων ἐπικρατείας. καὶ ἀναβάντες ἐπὶ τοὺς ἵπ-43 πους ἄχοντο ἀπελαύνοντες εἰς τὸ ἑαυτῶν στρατόπεδον. καὶ ἐντεῦθεν Σεύθης πέμπει ᾿Αβροζέλμην τὸν ἑαυτοῦ ἑρμηνέα πρὸς Εενοφῶντα καὶ κελεύει αὐτὸν καταμεῖναι παρ᾽ ἑαυτῷ ἔχοντα χιλίους ὁπλίτας, καὶ ὑπισχνεῖται αὐτῷ ἀποδώσειν τά τε χωρία τὰ ἐπὶ θαλάττη καὶ τἄλλα ὰ ὑπέσχετο. καὶ ἐν ἀπορρήτῷ ποιησάμενος λέγει ὅτι ἀκήκοε Πολυνίκου ὡς εἰ ὑποχείριος ἔσται 44 Λακεδαιμονίοις, σαφῶς ἀποθανοῖτο ὑπὸ Θίβρωνος. ἐπέστελλον δὲ ταῦτα καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῷ Εενοφῶντι ὡς διαβεβλημένος εἰη καὶ φυλάττεσθαι δέοι. ὁ δὲ ἀκούων ταῦτα δύο ἱερεῖα λαβὼν ἐθύετο τῷ Διὶ τῷ βασιλεῖ πότερά οἱ λῷον καὶ ἄμεινον εἰη μένειν παρὰ Σεύθη ἐφ᾽ οἶς Σεύθης λέγει ἢ ἀπιέναι σὺν τῷ στρατεύματι. ἀναιρεῖ δὲ αὐτῷ ἀπιέναι.

§ 41. Πολυπράτης, schon oben VII 2, 17 Freund des Xenophon.

— ἐνταῦθα, mit einer Handbewegung. — παραλαβών und ἀποδόμενος, konzessiv. — ἐπονήσαμεν, prägnant: 'durch Mühen erwerben'. — τὰ γιγνόμενα, 'das eingenommene Geld'. V 3, 4 steht τὸ ἀργύριον γενόμενον. — κλέψας, 'unterschlagen'. Ein weniges lieferte er VII 5, 2 sqq. ab. — ἔχεσθαί τινος, 'sich an einen halten'. — Θρᾶξ, dem ein Betrug nicht übel genommen werden kann, s. VII 5, 7 die Bemerkung über Seuthes.

§ 42—44. Herakleides und Seuthes entfernen sich: letzterer läßt dem Xenophon neue Anträge machen.

§ 42. ἡμεῖς ἢν σωφουνῶμεν mit zugefügtem Pron.; des Gegensatzes wegen gebraucht Herakl. des Polykrates Wendung. — ἐκ τῆς... ἐπινοατ., frei: 'aus dem Bereich dieser', vgl. VI 4, 4. — ἄχοντο mit Partic. s. I 1, 2 zu λαβών.

§ 43. κελεύει und ὑπισχνείται, s. I 1, 3 zu συλλαμβ. — τά τε χωρία, s. VII 2, 25. 38. 5, 8. — ἐν ἀπορφήτω ποιησάμ. = 'als Geheimnis eröffnen lassen'. — ἔσται, Xenophon. — ὑπό, warum bei ἀποθανείσθαι?

§ 44. ἐπέστελλον, durch Briefe oder Boten. — ταῦτα, auf das folgende hinweisend. — ἄλλοι, aus der Umgebung des Seuthes. — ἀνούων ταῦτα, 'auf diese Nachricht'. — δύο, s. VI 1, 22 zu d. W. — λαβών, unübersetzt. — τῷ Διί, s. III 2, 9. — λῷον καὶ ἄμει, νον, s. VI 2, 15 zu d. W. — ἐφ οἰς, 'unter den Bedingungen, die'. — ἀναιρεῖ, eigentlich von Orakelsprüchen, s. III 1, 6. Was für ein

Έντεῦθεν Σεύθης μεν ἀπεστρατοπεδεύσατο προσωτέρω VII οί δὲ Ελληνες έσκήνησαν είς κώμας δθεν εμελλον πλεῖστα έπισιτισάμενοι έπὶ θάλατταν ήξειν. αί δὲ κῶμαι αὖται ήσαν δεδομέναι ύπο Σεύθου Μηδοσάδη. όρων οδν ο Μηδοσάδης 2 δαπανώμενα τὰ έαυτοῦ ἐν ταῖς κώμαις ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων χαλεπώς έφερε και λαβών άνδρα Όδρύσην δυνατώτατον των άνωθεν καταβεβηκότων καὶ ίππέας όσον τριάκοντα έρχεται καὶ προκαλείται Εενοφώντα έκ του Ελληνικού στρατεύματος. καλ δς λαβών τινας των λογαγων καὶ άλλους των έπιτηδείων προσέργεται. ἔνθα δή λέγει Μηδοσάδης, 'Αδικεῖτε, ὁ Ξενοφῶν, 3 τας ήμετέρας κώμας πορθούντες. προλέγομεν οὖν ὑμῖν, έγώ τε ύπερ Σεύθου και όδε άνηρ παρά Μηδόκου ήκων τοῦ ἄνω βασιλέως, ἀπιέναι έκ τῆς χώρας εί δὲ μή, οὐκ ἐπιτρέψομεν ύμιν. άλλ' έαν ποιήτε κακώς την ημετέραν χώραν, ώς πολεμίους άλεξόμεθα.

Ο δε Ξενοφων ακούσας ταῦτα εἶπεν, Αλλα σοὶ μεν τοι- 4 αῦτα λέγοντι καὶ ἀποκρίνασθαι χαλεπόν τούτου δ' ενεκα τοῦ νεανίσκου λέξω, ϊν' είδη οδοί τε ύμεζη έστε καλ οδοι ήμεζη. ήμεις μεν γάρ, έφη, ποίν ύμιν φίλοι γενέσθαι, έπορευόμεθα 5 διὰ ταύτης τῆς χώρας ὅποι ἐβουλόμεθα, ἢν μὲν ἐθέλοιμεν πορθούντες, ην δ' έθέλοιμεν κάοντες, και σύ δπότε πρός ήμας 6 έλθοις πρεσβεύων, ηὐλίζου τότε παρ' ἡμίν οὐδένα φοβούμενος

Asyndeton? — απιέναι, im D. genügt ein Pronomen.

VII. Verhandlungen mit Seuthes wegen des Soldes.

§ 1-3. Medosades, unwillig über die Ausplünderung seiner Dörfer, verlangt den Abzug der Griechen.

§ 1, άπεστρατοπεδεύσατο, warum άπό? III 4, 34 stand noch ein Genit. dabei. — ἐσπήνησ. εἰς ein Genit. dabei. — εσπηνησ. είς κώμας, είς, weil ein Marsch vorausgegangen, s. I 2, 2 zu παρήσαν. — ὅθεν, s. I 2, 8 zu d. W. § 2. τὰ ἐν τ. κ., im D. muſs das Hauptwort gesetzt werden.

ανωθεν, Oberthrakien. Zur Sache 8. VII 5, 15. — προκαλεῖται, 8. I 1, 3 zu συλλαμβ. mit Beachtung des Mediums. —  $n\alpha l \delta s$ , s. I 8, 16 zu d. W.

§ 3. ποφθούντες, mit 'dass'. — ἐγώ τε καὶ ὅδε, Apposition zu

d. Subj. - ὑπέρ, frei: 'im Namen'. - Μηδόκου, s. VII 2, 32. 3, 16. – ἐπιτρέψομεν, sc. χώραν, nach Ι 4, 8 zu τούτων στερήσ. — υμίν gehört nach demselben Citat auch zu άλεξόμεθα.

§ 4-10. Xenophon erinnert ihn derb daran, dass er den Griechen

den Besitz verdanke.

§ 4. τοιαῦτα λέγοντι, frei: 'auf solche Außerungen'. — καλ

άπονς., 'auch nur'. — χαλεπόν, 'widerlich, unangenehm'. § 5. Beachte die gegen § 4 chiastisch folgende Erklärung zu ὑμεῖς und  $\hat{\eta}\mu\epsilon\tilde{\iota}_{S}$ . —  $\hat{\eta}\nu$   $\mu\dot{\epsilon}\nu$ ...  $\hat{\eta}\nu$   $\delta\dot{\epsilon}$ , kontrahierte Relativsätze. Im D. 'die eine...die andre' und étéλοιμεν frei: 'nach Belieben'. S. auch I 1, 5 zu δστις άφικνοῖτο.

§ 6. £19015, Optat iterat. Zur Sache s. VII 5, 2. 10. 24. 25. — ovδένα φοβούμενος, ε. Ι 2, 22 zu

των πολεμίων ύμεις δε ούκ ήτε είς τηνδε την χώραν, η εί ποτε έλθοιτε, ως έν κρειττόνων χώρα ηθλίζεσθε έγκεχαλινω-7 μένοις τοις ιπποις. έπει δε ήμιν φίλοι έγένεσθε και δι' ήμας σύν θεοίς έχετε τήνδε την χώραν, νῦν δη έξελαύνετε ήμᾶς έχ τήσδε της χώρας, ην παρ' ημών έχόντων κατά κράτος παρελάβετε ως γαο αὐτὸς οἴσθα, οί πολέμιοι οὐχ ίκανοὶ ἦσαν 8 ήμας έξελαύνειν. και ούχ δπως δώρα δούς και εδ ποιήσας άνθ' ών εὖ ἔπαθες άξιοῖς ἡμᾶς ἀποπέμψασθαι, άλλ' ἀποπορευομένους ήμας οὐδ' έναυλισθηναι δσον δύνασαι έπιτρέπεις. 9 καλ ταῦτα λέγων ούτε θεούς αλοχύνει ούτε τόνδε τὸν ἄνδρα, δς νῦν μέν σε δρά πλουτοῦντα, πρίν δὲ ἡμῖν φίλον γενέσθαι 10 άπο ληστείας του βίου έχουτα, ώς αὐτος έφησθα. άταο τί πρὸς έμὲ λέγεις ταῦτα; ἔφη οὐ γὰο ἔγωγ' ἔτι ἄρχω, ἀλλὰ Λακεδαιμόνιοι, οίς ύμεζς παρεδώκατε τὸ στράτευμα ἀπαγαγείν ούδεν έμε παρακαλέσαντες, δ θαυμαστότατοι, όπως, ώσπερ άπηχθανόμην αὐτοῖς ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἦγον, οὕτω καὶ χαρισαίμην νῦν ἀποδιδούς.

11 Ἐπεὶ ταῦτα ἤκουσεν ὁ Οδρύσης, εἶπεν, Ἐγὰ μέν, ὁ Μηδόσαδες, κατὰ τῆς γῆς καταδύομαι ὑπὸ τῆς αἰσχύνης ἀκούων

οὐδενός. — ἐγπεχαλινωμένοις, VII 2, 21. Es ist Gegensatz von οὐδένα φοβούμ.; statt aber zu sagen 'in größter Furcht', giebt er an, wodurch die Furcht sich außert. In dieser Wendung liegt bittrer Spott.

§ 7. νῦν δή, δή ironisch: 'nun freilich'. — ἐξελαύνετε, Praes., weil die Handlung noch nicht zum Abschluß gebracht ist, mit 'wollen' zu übersetzen. — ἐκ τῆσδε, mit Bitterkeit den Begriff bezeichnend, ist nachdrücklicher als ἐκ ταύτης. — κατὰ κράτος gehört zu ἐχόντων = a nobis, qui per vim occupatam tenebamus. — ὡς γάρ, im D. ein Zwischensatz, wobei γάρ in den Satz οἱ πολέμιοι tritt.

§ 8. οὐχ ὅπως = 'nicht nur nicht'. — ἀνθ' ἀν, Attraktion, s, I 3, 4 zu d. W. — ἀποπέμψασθαι = 'entlassen'. So oft das Medium. — ἀποποςενομένους ἡμᾶς, nach I 1, 6 zu ἐπιβουλ. 1: 'bei unsrer Abreise'.

§ 9. ταῦτα λέγων, 'bei diesem Befehle', s. § 3. — τὸν βίον ἔχοντα, βίος wie vita für victus. — ἔχοντα gehört auch zu dem in ὁςῷ liegenden σέ ἐώρα. — ποὶν ... γενέσθαι im D. Zwischensatz. — ἀπὸ ληστείας, das sagte VII 2, 34 Seuthes. nicht Medosades.

2, 34 Seutines. Inche medosates.
§ 10. τί καί, 8. V 8, 2 zu καί.
— ἀπαγαγείν, 8. I 2, 19 zu διαφπάσαι. — οὐδὲν ἐμὲ παφακαλέσαντες.
Επαγαγαγάμην, 8. VII 6, 3. — ὅπως gehört nur zu παφακαλέσαντες. — ἀπηχθανόμην, 8. VII 8, 2. 7.
- ἀ θανμαστότατοι, Ironie. — ἀποδιδούς s teht ähnlich wie der lat. Ablat. Gerund. Warum fehlt das Obj.?

§ 11—12. Der Begleiter des Medosades spricht seinen Tadel über den Undank aus und entfernt sich.

§ 11. καταδύομαι, im D. ein andrer Modus. S. auch VII 1, 30. — ὑπὸ τῆς αἰσχ., der Artikel, im D. unübersetzbar, bezeichnet die Scham, die er jetzt als natürliche Folge über das Gehörte hat, nicht

ταῦτα. καὶ εἰ μὲν πρόσθεν ἠπιστάμην, οὐδ' ἂν συνηκολούθησά σοι καλ νῦν ἄπειμι. οὐδὲ γὰρ ἄν Μήδοκός με ὁ βασιλεὺς ἐπαινοίη, εἰ έξελαύνοιμι τοὺς εὐεργέτας. ταῦτ' εἰπὼν ἀναβὰς ἐπὶ 12 τὸν ἵππον ἀπήλαυνε καὶ σὺν αὐτῷ οἱ ἄλλοι ἱππεῖς πλὴν τεττάοων ἢ πέντε. ὁ δὴ Μηδοσάδης, έλύπει γὰο αὐτὸν ἡ χώρα πορθουμένη, έκέλευε τον Ξενοφώντα καλέσαι τω Λακεδαιμονίω. καί δς λαβών τούς επιτηδειοτάτους προσήλθε τῷ Χαρμίνω καί 13 Πολυνίκο και έλεξεν δτι καλεί αὐτούς Μηδοσάδης προερών απερ αὐτῷ, ἀπιέναι ἐκ τῆς χώρας. οἶμαι ἂν οὖν, ἔφη, ὑμᾶς 14 άπολαβείν τη στρατιά τον δφειλόμενον μισθόν, εί είποιτε ότι δεδέηται ύμῶν ή στρατιὰ συναναπρᾶξαι τὸν μισθὸν ἢ παρ' έκόντος ή παρ' άκοντος Σεύθου, και δτι τούτων τυχόντες προθύμως αν συνέπεσθαι ύμιν φασι καί δτι δίκαια ύμιν δοκούσι λέγειν καλ ότι ύπέσγεσθε αύτοις τότε άπιέναι όταν τά δίκαια έχωσιν οί στρατιώται. ἀκούσαντες οί Λάκωνες ταῦτα 15 ξφασαν έρειν και άλλα όποια αν δύνωνται κράτιστα και εύθυς έπορεύοντο έχοντες πάντας τοὺς έπικαιρίους. έλθὼν δὲ έλεξε Χαρμίνος, Εί μεν σύ τι έχεις, ὁ Μηδόσαδες, προς ήμας λέγειν, εί δὲ μή, ἡμεῖς πρὸς σὲ ἔχομεν. ὁ δὲ Μηδοσάδης μάλα δὴ 16 ύφειμένως, 'Αλλ' έγω μεν λέγω, έφη, και Σεύθης ταὐτά, δτι άξιουμεν τούς φίλους ήμιν γεγενημένους μή κακώς πάσχειν ύφ

die Scham im allgemeinen. —  $\varepsilon l$ ...  $\mathring{\eta} \pi \iota \sigma \tau \mathring{\alpha} \mu \eta \nu$ , s. II 1, 4 zu  $\varepsilon l$ ...  $\mathring{\eta} l \vartheta \varepsilon \tau$ . —  $\mu \mathring{\varepsilon}$ , warum zwischengestellt? —  $\tau \circ \mathring{\nu} \varepsilon$ , s. I 1, 3 zu  $\mathring{\varepsilon} \pi \mathring{\iota}$  $\tau \mathring{\eta} \nu$  = 'unsre' oder 'eure'.

§ 12. ἡ χώρα πορθουμένη, im D. übersetze das Partic. durch ein abstraktes Hauptwort, zu dem χώρα Attribut wird.

§ 13—19. Die vom Xenophon herbeigerufenen Lakedaimonier fordern den Sold; Medosades bittet dieses dem Seuthes eröffnen zu lassen.

§ 13. καὶ ὅς, s. I 8, 16 zu d. W. — ὅτι, c. Indic. — προερῶν, edicturus. — ἄπερ αὐτῷ, abhängig von dem aus dem Partic. zu entnehmenden προεῖπε. S. I 2, 15 zu νόμος. — ἀπιέναι ist Objekt zu προερῶν, das nach Analogie von κελεύειν den Infin. hat.

§ 14. αν gehört zu ἀπολαβεῖν und steht zur Betonung bei οἶμαι.

- ἀπολαβεῖν, warum ἀπό? - συναναπράξαι, s. VII 6, 40. - τούτων, nach τὸν μισθόν, weil Xenoph. schon den allgemeinen Begriff τὰ δίκαια im Sinne hat. - τυχόντες, nach dem kollektiven στοάτιά. - τούτων τυχόντες, frei: 'nach dem Empfange'. - τὰ δίκαια = 'ihr Recht', 'ihre Kompetenzen'.

§ 15. ἀκούσαντες, Asyndeton.
— πράτιστα — nachdrücklichst.
— ἐπικαιρίους, s. VII 1, 6 zu d.
W. — λέγειν, der Nachsatz λέγε
fehlt, weil er leicht zu ergänzen
ist. S. VII 1, 31. Deshalb auch
έχομεν ohne Objekt.

§ 16. ὅτι ἀξιούμεν, im D. füge 'nämlich' hinzu. — λέγω, frei: 'sind derselben Ansicht'. — τοὺς φίλους, die Thraker in den Dörfern, in welchen die Griechen nach 1 liegen. — κακῶς πάσχειν, 'bedrückt werden'.

ύμῶν. ὅ,τι γὰρ ἀν τούτους κακῶς ποιῆτε ἡμᾶς ἤδη ποιεκε·
17 ἡμέτεροι γάρ εἰσιν. Ἡμεῖς τοίνυν, ἔφασαν οἱ Λάκωνες, ἀπίοιμεν ἀν ὁπότε τὸν μισθὸν ἔχοιεν οἱ ταῦτα ὑμῖν καταπράξαντες. εἰ δὲ μή, ἐρχόμεθα μὲν καὶ νῦν βοηθήσοντες τούτοις καὶ τιμωρησόμενοι ἄνδρας οἱ τούτους παρὰ τοὺς ὅρκους ἠδίκησαν. ἢν δὲ δὴ καὶ ὑμεῖς τοιοῦτοι ἡτε, ἐνθένδε ἀρξόμεθα τὰ δίκαια
18 λαμβάνειν. ὁ δὲ Ξενοφῶν εἶπεν, Ἐθέλοιτε ἀν τούτοις, ὁ Μηδόσαδες, ἐπιτρέψαι, ἐπειδὴ φίλους ἔφατε εἶναι ὑμῖν, ἐν ὧν τῆ χώρα ἐσμέν, ὁπότερ' ἀν ψηφίσωνται, εἴθ' ὑμᾶς προσήκει ἐκ
19 τῆς χώρας ἀπιέναι εἴθ' ἡμᾶς; ὁ δὲ ταῦτα μὲν οὐκ ἔφη. ἐκέλευε δὲ μάλιστα μὲν αὐτὰ τὰ Λάκωνε ἐλθείν παρὰ Σεύθην περὶ τοῦ μισθοῦ, καὶ οἴεσθαι ἀν Σεύθην πεῖσαι· εἰ δὲ μή, Ξενοφῶντα σὺν αὐτῷ πέμπειν, καὶ συμπράξειν ὑπισχνεῖτο. ἐδεῖτο δὲ τὰς κάμας μὴ κάειν.

20 Έντεῦθεν πέμπουσι Ξενοφῶντα καὶ σὺν αὐτῷ οῖ ἐδόκουν
21 ἐπιτηδειότατοι εἶναι. ὁ δὲ ἐλθὼν λέγει πρὸς Σεύθην, Οὐδὲν ἀπαιτήσων, ὡ Σεύθη, πάρειμι, ἀλλὰ διδάξων, ἢν δύνωμαι, ὡς οὐ δικαίως μοι ἠχθέσθης ὅτι ὑπὲρ τῶν στρατιωτῶν ἀπήτουν σε προθύμως ἃ ὑπέσχου αὐτοῖς ΄ σοὶ γὰρ ἔγωγε οὐχ ἦττον

§ 17. τοίννν nimmt hier das ήμεις πρὸς σὲ ἔχομεν wieder auf = 'demnach'. — ταῦτα καταπράξαντες, d. h. die glückliche Lage, die Unterwerfung des Landes κατά? — καὶ νῦν, d. h. trotz deiner eben ausgesprochenen Ansicht. — ἐρχόμεθα = wir sind da, d. h. wir werden oder wollen'. Die Kstr. erinnert an das franz. je vais c. Inf. — ἄνδρας, ohne Artikel, weil er allgemein spricht. — ἐνθένδε = 'mit oder von euch'. — δίκαια λαμβάνειν steht sowohl in Beziehung auf § 14, als auch allgemein = δίκην λαμβάνειν.

§ 18. ὁπότες' ἄν, wird im D. entweder Infinitiv oder substantivisches Objekt zu ἐπιτρέψαι. — προσήκει, sc. wenn es der Wahrheit gemäßs beurteilt wird. Bei dieser Frage denken wir an das bei den Franzosen so beliebte 'suffrage universel'.

§ 19. où n  $\xi \varphi \eta$  = negavit, nämlich das  $\xi \pi \iota \tau \varrho \xi \psi \alpha \iota$ . —  $\mu \alpha \lambda \iota \sigma \tau \alpha$ 

= maxime, am liebsten, opp. εἰ
δὲ μή = nicht selbst gehen wollten. — οἴεσθαι hängt auch von
ἐκέλευε ab: 'sie sollten nur glauben'. — πέμπειν, desgleichen. —
ἐκέλευε . . . ὑπισχνεῖτο, Chiasmus.

§ 20—47. Xenophon sucht den Seuthes zu überzeugen, daß er es sich und ihm schuldig sei, den Sold zu zahlen.

§ 20—26 Tl. I. Xen, fordert den Seuthes auf, das ihm gechenkte Vertrauen nicht zu täuschen.

§ 20. o? ἐδόκ., im D. füge 'Leute, Personen' hinzu. — ἐλθών, s. II 1, 10 zu d. W.

§ 21. οὐδέν, iui D. nimm die Negation zu πάφειμι und das unbestimmte Pron. als Obj. zu ἀπαιτ. Beachte hier stets ἀπό in der Zusammensetzung. — οὐ δικαίως, Litotes. — α, im D. tritt das Demonstrativ zu ἀπήτουν. — οὐχ ἡττον... η, s. VII 5, 9 zu d. W. — σοὶ γάφ mit Nachdruck voran. ένόμιζον σύμφορον είναι αποδούναι ή έκείνοις απολαβείν. πρώ- 22 τον μεν γαρ οίδα μετά τους θεους είς το φανερόν σε τούτους καταστήσαντας, έπεί γε βασιλέα σε έποίησαν πολλής χώρας καλ πολλών ανθρώπων. ώστε ούχ οξόν τέ σοι λανθάνειν οὔτε ήν τι χαλὸν οὔτε ἤν τι αἰσχοὸν ποιήσης. τοιούτφ δὲ ὄντι ἀνδοὶ 23 μέγα μέν μοι έδόκει είναι μή δοκείν άχαρίστως άποπέμψασθαι ανδρας εὐεργέτας, μέγα δε εὖ ἀκούειν ὑπὸ έξακισχιλίων ἀνθρώπων, τὸ δὲ μέγιστον μηδαμώς ἄπιστον σαυτὸν καταστῆσαι δ,τι λέγοις. δρῶ γὰρ τῶν μὲν ἀπίστων ματαίους καὶ ἀδυνάτους 24 καὶ ἀτίμους τοὺς λόγους πλανωμένους· οῖ δ' ἂν φανεροὶ ὧσιν άλήθειαν άσκοῦντες, τούτων οί λόγοι, ἤν τι δέωνται, οὐδὲν μεῖον δύνανται ἀνύσασθαι ἢ ἄλλων ἡ βία. ἤν τέ τινας σωφρονίζειν βούλωνται, γιγνώσκω τὰς τούτων ἀπειλὰς οὐχ ἦττον σωφρονιζούσας ἢ ἄλλων τὸ ἤδη κολάζειν ἤν τέ τῷ τι ὑπισχυωνται οί τοιούτοι ἄνδρες, οὐδὲν μεῖον διαπράττονται ἢ ἄλλοι παραχρημα διδόντες. ἀναμνήσθητι δὲ καὶ σὺ τί προτελέσας 25 ήμιν συμμάχους ήμας έλαβες. οἶσθ' ὅτι οὐδέν άλλὰ πιστευθείς

§ 22. πρῶτον μέν, der zweite Grund folgt § 27 ff. — τούτονς, die griechischen Soldaten. — εἰς τὸ φανερὸν καταστήσ., eigentlich von einem Gegenstande, der zur Beschauung öffentlich ausgestellt wird; da das aber ausgezeichnete Dinge zu sein pflegten, so steht's = 'berühmt machen, auf einen glänzenden Standpunkt stellen'. — πολλῆς καὶ πολλῶν, mit Nachdruck. — λανθάνειν, statt mit Partic. mit einem Nebensatze konstruiert. Im D. übersetze, als stände das Particip = 'heimlich weder etwas... zu thun'.

§ 23. τοιούτω, übersetze durch ein den Inhalt des vorhergehenden Gedankens ausdrückendes Adjektiv.

- ὅντι, übersetze frei wegen des folgenden σαντὸν..λέγοις: 'wie du jetzt bist'. — ἐδόκει, Impf. wegen der Gleichzeitigkeit mit ἀπήτουν im § 21. — μέγα = 'von großer Wichtigkeit'. Beachte die anaphorische Wiederholung. — ἄνδρας εὐεργέτας, im D. ein Hauptwort. — εὐ ἀκούειν ὑπό — bene audire ab aliquo, laudari.

Warum also  $\dot{v}\pi\dot{o}$ ? —  $\sigma\alpha v\tau\dot{o}v$  steht, weil er in die zweite Person übergehend den allgemeinen Gedanken auf Seuthes anwendet. —  $\ddot{\sigma}\tau\iota$   $\dot{\iota}\dot{\epsilon}$ - $\gamma o\iota s$ , Optat. iter., frei: 'in deinen Zusagen'.

§ 24. πλανᾶσθαι, 'ihren Zweck verfehlen'. Woher der tropische Ausdruck? — ο' δ' ἄν φανεφοι κτέ., Voranstellung wegen des Gegensatzes zu τῶν μὲν ἀπίστων. Im D. Zwischensatz. — ἡ βία, betont. — οὐδὲν μεῖον. . . ἤ, s. VII 5, 9 zu οὐχ ἡττον. — σωφονίζειν — 'zur Vernunft bringen', d. h. 'zum Gehorsam'. — γιγνώσκω wird im D. Zwischensatz und der Acc. c. Infin. Hauptsatz. — ἄλλων, der Inf. πολάζειν ist ganz wie ein Hauptwort behandelt und hat so einen attributiven Genitiv. auctoris. — τὸ ἤδη — 'das sofortige'. — οί τοιοῦτοι ἄνδο, beachte, daß beim dritten Gliede das Subj. wiederholt wird. Worauf bezieht sich τοιοῦτοι? — διδόντι, im D. Relativs.

τοιούτοι? — διδόντ., im D. Relativs. § 25. τί προτελέσας, durch Verb. fin. und ξλαβες durch einen Zeitsatz. Welcher Unterschied vom Griechischen? — πιστευθείς, kau-

άληθεύσειν ὰ έλεγες έπηρας τοσούτους άνθρώπους συστρατεύεσθαί τε καλ κατεργάσασθαί σοι άρχὴν οὐ τριάκοντα μόνον άξίαν ταλάντων, όσα οἴονται δεῖν οὖτοι νῦν ἀπολαβεῖν, ἀλλὰ 26 πολλαπλασίων. ούκοῦν τοῦτο μέν πρώτον τὸ πιστεύεσθαι, τὸ καὶ τὴν βασιλείαν σοι κατεργασάμενον, τούτων τῶν χρημάτων 27 πιπράσκεται. ίδι δή ἀναμνήσθητι πῶς μέγα ήγοῦ τότε καταπρᾶξαι ὰ νῦν καταστρεψάμενος ἔχεις. ἐγὰ μὲν εὖ οἶδ' ὅτι ηὕξω αν τα νῦν πεπραγμένα μαλλόν σοι καταπραχθήναι ή πολλα-28 πλάσια τούτων των χρημάτων γενέσθαι. έμοὶ τοίνυν μεζζον βλάβος καὶ αἴσχιον δοκεῖ εἶναι τὸ ταῦτα νῦν μὴ κατασχεῖν ἢ τότε μή λαβείν, δσωπες χαλεπώτεςου έκ πλουσίου πένητα γενέσθαι ἢ ἀρχὴν μὴ πλουτῆσαι, καὶ ὅσφ λυπηρότερον ἐκ 29 βασιλέως ίδιώτην φανηναι η άρχην μη βασιλεύσαι. οὐκοῦν έπίστασαι μεν ότι οί νῦν σοι ὑπήκοοι γενόμενοι οὐ φιλία τη ση έπείσθησαν ύπο σου άρχεσθαι άλλ' άνάγκη, καί ότι έπιγειροίεν αν πάλιν έλεύθεροι γίγνεσθαι, εί μή τις αὐτοὺς 30 φόβος κατέχοι. ποτέρως οὖν οἴει μᾶλλον ἂν φοβεῖσθαί τε αὐτοὺς καὶ σωφρονείν τὰ πρὸς σέ, εἰ ὁρῷέν σοι τοὺς στρατιώτας ούτω διακειμένους ώς νῦν τε μένοντας ἄν, εί σὸ

sal mit Beachtung des VII 6, 33 zu d. Wort Gesagten und aktivisch (weil wir dir etc.) zu übersetzen. — ἀληθεύσ. ὰ ἔλεγες, s. I 3, 3 zu τά τε ἄλλα. — κατεργάσασθαι, warum κατά? — ἀξίαν, s. I 1, 2 zu φίλον.

§ 26. τὸ πιστεύεσθαι = 'dieses Zutrauen'. — τὸ..κατεργάσ., s. I 9, 15 zu τ. ἐθελόντ. — τούτων τ. χρημ., Gen. pretii, im D. 'um'; der den Soldaten nicht ausgezahlte Sold.—πιπράσκεται, frei = preisgeben.

§ 27—32. Tl. II. Xen. weist nach, daß dem Wortbrüchigen die Unterworfenen nicht gehorsam und treu bleiben werden.

§ 27. ἴθι, diese Wendung findet sich auch bei uns in der Volkssprache. — πῶς bezieht sich auf den ganzen Satz. — πατατρεφάμενος ἔχεις, s. I 3, 14 zu ἔχομεν. — σοί gehört auch zu γενέσθαι. — πολλαπλάσια mit Gen., s. III 2, 14 z. d. W. Im D. frei: 'eine größere Summe als diese'.

§ 28. μείζον, im D. muſs das fehlende τοσούτφ wegen des folgenden ὅσφπερ ausgedrückt werden.

— ταῦτα = diese Vorteile, oder wie es § 27 hieß: ἀ νῦν... ἔχεις.

— πλοντῆσαι, d. Aor. bezeichnet das Eintreten. — ἀρχήν, adverb. = 'εὐberhaupt'. — φανῆναι, i. q. γενέσθαι. Beachte den anaphorischen Bau und das Homoioteleuton der beiden Glieder.

§ 29. ἐπίστασαι μέν, ohne entsprechendes δέ. Es folgt in andrer Verbindung καὶ ὅτε κ. τ. λ. — τῆ σῆ objektiv, deshalb mit einer Präposition. — ἐπείσθησαν gehört auch zu ἀνάγκη. — αὐτούς, Zwischenstellung.

§ 30. σωφονεῖν τὰ ποὸς σέ, umschreibt das oboedire tibi. — τὰ ποὸς σέ, in dem Verhältnisse zu dir, s. I 3, 3 zu τὰ τε ἄλλα. — εἰ ὁςῷεν hat zuerst das Partic, nachher folgt der Infin. παραγενέσθαι, indem Xen. dabei ein in ὁςῷεν liegendes νομίζοιεν im Sinne hat. — ὡς νῦν τε μένοντας,

κελεύοις, αὖθίς τ' ἂν ταγὸ ἐλθόντας, εἰ δέοι, ἄλλους τε τούτων περί σοῦ ἀκούοντας πολλὰ ἀγαθὰ ταχὸ ἄν σοι ὁπότε βούλοιο παραγενέσθαι, ἢ εἰ καταδοξάσειαν μήτ' ἂν ἄλλους σοι έλθεϊν δι' ἀπιστίαν έκ των νῦν γεγενημένων τούτους τε αὐτοῖς εύνουστέρους είναι ή σοί; άλλὰ μήν οὐδεν πλήθει γε ήμῶν 31 λειφθέντες ὑπεῖξάν σοι, ἀλλὰ προστατῶν ἀπορία. οὐκοῦν νῦν καλ τούτο κίνδυνος μη λάβωσι προστάτας αύτων τινάς τούτων οί νομίζουσιν ύπὸ σοῦ ἀδικεῖσθαι, ἢ καὶ τούτων κρείττονας τοὺς Δακεδαιμονίους, έὰν οί μέν στρατιώται ύπισχνώνται προθυμότερον αὐτοῖς συστρατεύσεσθαι, ἂν τὰ παρὰ σοῦ νῦν ἀναπράξωσιν, οί δε Λακεδαιμόνιοι διά τὸ δεῖσθαι τῆς στρατιᾶς συναινέσωσιν αὐτοῖς ταῦτα. ὅτι γε μὴν οί νῦν ὑπὸ σοὶ Θρᾶκες 32 γενόμενοι πολύ ἂν προθυμότερον ζοιεν ἐπί σε ἢ σύν σοι οὐκ άδηλον. σοῦ μὲν γὰρ κρατοῦντος δουλεία ὑπάρχει αὐτοῖς, κρατουμένου δέ σου έλευθερία. εί δε και της χώρας προνοεισθαι 33 ήδη τι δεϊ ώς σῆς οὔσης, ποτέρως ἂν οἴει ἀπαθῆ κακῶν μᾶλλον αὐτὴν εἶναι, εἰ οὖτοι οἱ στρατιῶται ἀπολαβόντες ἃ έγκαλοῦσιν είρηνην καταλιπόντες οίχοιντο, η εί οὖτοί τε μένοιειν ώς έν πολεμία σύ τε άλλους πειρφο πλείονας τούτων έχων άντιστρατοπεδεύεσθαι δεομένους των έπιτηδείων; άργύριον δε ποτέρως 84

erklärt das οῦτω διακειμ. S. I 1, 10 zu περιγεν. ἄν. — τούτων, die Griechen. Gen. d. Pers. zu ἀκούοντ. - ἀπούοντας, in der Mitte der Objekte. - καταδοξάσ., κατά, die entgegengesetzte Meinung. μήτε . . . τέ, s. II 2, 8 zu d. W. έκ = 'wegen'. Warum aber έκ? — τούτους, die Griechen. — αύτοῖς, d. h. τοῖς νῦν σοι ὑπηκόοις. § 81. α λλα μην . . . γε, ut vero ... multitudine quidem. — λειφθηναί τινος, alicui inferiorem esse. — τοῦτο ist Subj., κίνδυrose. — τυντο 1st Sudy., πίνον-ros Prādikat. — μή, s. IV 1, 6 und I 3, 16 zu ενα εἰδητε. — αὐ-τῶν, im D. Pron. poss. mit Prāpos. — ἀδιπεῖσθαι, Perfektbedentung. s. I 5, 11. V 7, 26. — τοὺς Λα-πεδαιμον., vor diesem Worte is im Lesen eine Godenbergeren. im Lesen eine Gedankenpause zu machen, weil es kräftig betont ist. — ἀν . . . ἀναποάξωσιν ist dem ersten Bedingungssatze subordiniert und wird deshalb im D. Zwischensatz. — τὰ παρὰ σοῦ, das von

dir zu Leistende, d. h. ihren Sold. — αναπράξωσιν, die Lakedai-monier. — διὰ το δεὶσθαι, Ne-bensatz. Vergl. I 5, 9 zu τῷ διε-σπάσθ. — ταθτα, i. q. τὰπαρὰ σοῦ. § 32. ὅτι γε μὴν κτέ., Voranstellung des Nebensatzes. — γὲ μήν = porro. — γενόμενοι, Stellung wie IV 2, 18. — σοῦ μὲν γαρ κτέ., Mischung der Anaphora mit Chiasmus.

§ 33-36. Tl. III. Wortbrüchigkeit kostet mehr Geld als Treue. § 33. προνοεῖσθαι...δεὶ, σέ aus σης zu ergänzen. — μαλλον, nachgestellt. —  $\ddot{\alpha}$  έγκαλοῦσιν, s. I, 2, 2 zu έ $\phi$ ,  $\ddot{\alpha}$ . — έγκαλεῖν, eigentlich vom Gläubiger, der seine Schuld einklagt. — εἰρήνην ... oίχ., frei: friedlich abziehen'. σύ τε κτέ., verbinde: σύ τε πειρφο, άντιστρατ. έχων άλλους πλείονας τούτων. – έχων, frei: 'mit einer andern größeren Truppenschar'. – έπιτηδείων, s. Exk. § 51.

§ 34. αργύριον, mit Nachdruck

αν πλέον αναλωθείη, εί τούτοις τὸ δφειλόμενον αποδοθείη, ή εί ταῦτά τε ὀφείλοιτο ἄλλους τε πρείττονας τούτων δέοι σε 35 μισθουσθαι; άλλα γαο Ἡρακλείδη, ώς προς έμε έδήλου, πάμπολυ δοκεῖ τοῦτο τὸ ἀργύριον εἶναι. ἦ μὴν πολύ γέ ἐστιν έλαττον νῦν σοι καὶ λαβεῖν τοῦτο καὶ ἀποδοῦναι ἢ πρὶν ἡμᾶς 36 έλθεῖν πρὸς σὲ δέκατον τούτου μέρος. οὐ γὰρ ἀριθμός έστιν δ δρίζων τὸ πολύ καὶ τὸ δλίγον, άλλ' ή δύναμις τοῦ τε άποδιδόντος καὶ τοῦ λαμβάνοντος. σοὶ δὲ νῦν ἡ κατ' ἐνιαυτὸν πρόσοδος πλείων έσται ή έμπροσθεν τὰ παρόντα πάντα, [ἃ 37 ἐκέκτησο]. ἐγὰ μέν, ἇ Σεύθη, ταῦτα ὡς φίλου ὄντος σου προυνοούμην, όπως σύ τε άξιος δοκοίης είναι ὧν οί θεοί σοι 38 έδωκαν άγαθων έγώ τε μη διαφθαρείην έν τη στρατια. εδ γὰο ἴσθι ὅτι νῦν ἐγὰ οὔτ' ἄν ἐχθοὸν βουλόμενος κακῶς ποιῆσαι δυνηθείην σύν ταύτη τη στρατια ούτ' αν εί σοι πάλιν 39 βουλοίμην βοηθήσαι, ίκανδς αν γενοίμην. ούτω γαο πρός με ή στρατιά διάχειται. χαίτοι αὐτόν σε μάρτυρα σύν θεοῖς εἰδόσι ποιούμαι, ὅτι οὕτε ἔχω παρὰ σοῦ ἐπὶ τοῖς στρατιώταις οὐδὲν ούτε ήτησα πώποτε είς τὸ ίδιον τὰ ἐκείνων ούτε ὰ ὑπέσχου 40 μοι ἀπήτησα όμνυμι δέ σοι μηδε ἀποδιδόντος δέξασθαι ἄν, εί μή και οι στρατιώται έμελλον τὰ έαυτών συναπολαμβάνειν.

voran. — ταῦτα, nach τὸ όφειλόμενον.

§ 35. ἀλλὰ γάρ, s. III 2, 25 zu d. W. Hier liegt etwas Ironie darin. πολύ ἔλαττον, wir: 'viel leichter', s. VII 5, 9 zu ήττον.
 πολύ ήμας...ποὸς σέ, durch ein

Subst. mit Prapos.

§ 36. έστιν ὁ ὁρίζων, s. ΙΙΙ 1, 42 zu ἡ ποιούσα. — δύναμις, 'Vermögen'. — σοί, im D. Pron. poss. zu ἡ κατ. — πρόσοδος, deine jährlichen Einkünfte. — τὰ παρόντα...ἐκέκτησο, frei: 'dein ganzes Vermögen nach seinem Kapitalwerte'.

§ 37-42. Tl. IV. Xen. beweist, dass des Seuthes Untreue sein Ansehen bei den Soldaten untergraben

§ 37. ών, Attraktion, wobei das Hauptwort in den Relativsatz gesetzt ist. — διαφθαρείην, der Ausdruck wird im § 38 erklärt.

§ 38. οὖτ' ἄν, beachte das drei-

fache av, namentlich das zweifache im zweiten Satze. — βουλόμενος, frei: 'beim besten Willen'; wie eigentlich zu übersetzen, lehrt el βουλοίμην. — ποιησαι, gehört zu βουλόμενος und δυνηθείην und ebenso βοηθησαι za ίκανός.

§ 39. ποιούμαι, warum Medium? — ἐπὶ τοῖς στρατ., Dat. des Zwecks: darauf hin, dir die Soldaten zur Verfügung zu stellen und zu diesem Zwecke ihnen das Geld auszuzahlen. Gegen die andre Erklärung 'zum Schaden der Sol-daten' spricht das zweite over ... τὰ ἐκείνων. — εἰς τὸ ἰδιον, s. I 3, 3. — ἦτησα... ἀπήτησα, κύκ-λος wie II 3, 5.

§ 40. μηδέ gehört zu δέξασθαι. - ἀποδιδόντος, sc. σοῦ, konditional: selbst wenn du es hättest abzahlen wollen; denn es ist Partic. des Impf. de conatu. — αν δέξασθαι, Obj. ἃ ὑπέσχου, übers. durch 'würde'. —  $\sigma v \nu \alpha \pi o \lambda \alpha \mu \beta$ .,  $\sigma v \nu =$ 

αίσχοὸν γὰο ἦν τὰ μὲν ἐμὰ διαπεποᾶχθαι, τὰ δ' ἐκείνων περιιδεῖν έμὲ κακῶς ἔχοντα ἄλλως τε καὶ τιμώμενον ὑπ' ἐκείνων. καίτοι Ήρακλείδη γε λῆρος πάντα δοκεῖ εἶναι πρὸς τὸ ἀργύ- 41 οιον έχειν έκ παντός τρόπου έγω δέ, ω Σεύθη, οὐδεν νομίζω άνδολ άλλως τε καλ άρχοντι κάλλιον εἶναι κτῆμα οὐδὲ λαμπρότερον άρετῆς καὶ δικαιοσύνης καὶ γενναιότητος. δ γάρ ταῦτα 42 έχων πλουτεί μέν ὄντων φίλων πολλών, πλουτεί δέ καὶ άλλων βουλομένων γενέσθαι, καλ εὖ μὲν πράττων ἔχει τοὺς συνησθησομένους, έὰν δέ τι σφαλη, οὐ σπανίζει των βοηθησόντων. άλλὰ γὰο εἰ μήτε έκ τῶν ἐμῶν ἔργων κατέμαθες ὅτι σοι έκ 43 της ψυχης φίλος ην, μήτε έκ των έμων λόγων δύνασαι τοῦτο γνώναι, άλλὰ τοὺς τών στρατιωτών λόγους πάντως κατανόησον. παρήσθα γάο καὶ ήκουες ἃ ἔλεγον οί ψέγειν ἐμὲ βουλόμενοι. κατηγόρουν γάρ μου πρός Λακεδαιμονίους ώς σὲ περὶ πλείονος 44 ποιοίμην η Λακεδαιμονίους, αύτοι δ' ένεκάλουν έμοι ώς μαλλον μέλοι μοι οπως τὰ σὰ καλῶς ἔχοι ἢ οπως τὰ έαυτῶν. ἔφασαν δέ με καὶ δῶρα ἔχειν παρὰ σοῦ. καίτοι τὰ δῶρα ταῦτα πό- 45 τερον οἴει αὐτοὺς κακόνοιάν τινα ἐνιδόντας μοι πρὸς σὲ αἰτιᾶσθαί με έγειν παρά σοῦ ἢ προθυμίαν πολλὴν περί σὲ κατανοήσαντας; έγω μεν οίμαι πάντας άνθρωπους νομίζειν εύνοιαν 46 δεῖν ἀποκεῖσθαι τούτω παρ' οὖ ἀν δῶρά τις λαμβάνη. σὸ δὲ

zu gleicher Zeit mit mir. - τά εαυτών, 'der schuldige Sold'. — αίσχοὸν ήν, wir einen andern Modus. — εμέ gehört auch zu διαπεποάχθαι. — πεςιιδείν c. Part., s. VII 3, 3. — άλλως τε καί, s. V 6, 9 zu d. W

§ 41. πρός, im Vergleich mit dem Besitze des Geldes, oder mit der Kunst sich Geld zu machen. - κτῆμα, in der Mitte der beiden Komparative. Im D. übersetze voμίζω durch e. Subst. mit Präposit., πτημα mache zum Subjekte und die Komparative zum Prädikate: kein Gut...keins.

§ 42. ταῦτα, diese Eigenschaften. — πλουτεῖ...πλουτεῖ, Anaphora mit Chiasmus von ὄντων und βουλομένων. — εὖ μὲν πράττων, konditional, wie ἐὰν δὲ τι σφαλῆ lehrt. — τοὺς συνησθησομ. und τῶν βοηθ., s. I 9,15 zu τ. ἐθελόντ. § 43—47. Tl. V. Xen. bittet, ihm

durch Zahlung das Ansehen wieder zu verschaffen.

§ 43. ἀ11ὰ γάς, s. III 2, 25 zu d. W. — ἀ11ά, beim Imperat. = 'doch'. Der Nachsatz ist mit rhetorischer Lebhaftigkeit in einen Imperative atz gekleidet. — o l β o v -

λόμ., s. I 3, 9 zu τον βουλόμ. § 44. περί πλείον. ποιοίμ., s. I 9, 7 zu d. W. — αὐτοί steht im Gegensatze zu πρὸς Λακεδαιμ., weil eine sie selbst betreffende Klage angeführt wird. —  $\tilde{o}\pi\omega_{\tilde{s}}$   $\tilde{\epsilon}\chi o\iota$ , vergl. I 8, 13 zu d. W. und I 1, 4 zu όπως.

§ 45. παίτοι τὰ δῶρα, mit Nachdruck vor dem Frageworte. Kstr. καίτοι πότερον οἴει, αὐτοὺς αίτιᾶσθ. με έχειν τὰ δῶρα τ. παρὰ σοῦ ἐνιδόντ. μοι παπόν τ. πρὸς σέ. — ἐνορᾶν τινί τι, 'etwas bei einem bemerken'.

§ 46. ἀποκεῖσθαι, woher der bildliche Ausdruck, lehrt II 3, 15

ποίν μεν ύπηρετήσαι τι σοι έμε έδεξω ήδεως και δμμασι και φωνή και ξενίοις και δσα έσοιτο υπισηνούμενος ούκ ένεπίμπλασο έπει δε κατέπραξας α έβούλου και γεγένησαι δσον ένω έδυνάμην μέγιστος, νῦν οὕτω με ἄτιμον ὄντα ἐν τοῖς στρα-47 τιώταις τολμάς περιοράν; άλλὰ μὴν ὅτι σοι δόξει ἀποδοῦναι πιστεύω καλ του χρόνου διδάξειν σε καλ αὐτόν γέ σε οὐχλ ανέξεσθαι τούς σοί προεμένους εὐεργεσίαν ὁρῶντά σοι έγκαλούντας. δέομαι οὖν σου, δταν ἀποδιδῶς, προθυμεῖσθαι έμὲ παρά τοις στρατιώταις τοιούτον ποιήσαι οδόνπερ καλ παρέλαβες. 'Ακούσας ταῦτα ὁ Σεύθης κατηράσατο τῷ αίτίφ τοῦ μὴ 48 πάλαι ἀποδεδόσθαι τὸν μισθόν καὶ πάντες Ἡρακλείδην τοῦτον ὑπώπτευσαν είναι έγὼ γάο, ἔφη, οὔτε διενοήθην πώποτε 49 αποστερήσαι αποδώσω τε. έντεῦθεν πάλιν εἶπεν ὁ Ξενοφών, Έπει τοίνυν διανοει αποδιδόναι, νῦν έγω σου δέομαι δι' έμοῦ άποδοῦναι, καὶ μὴ περιιδεῖν με διὰ σὲ ἀνομοίως ἔχοντα ἐν τῆ 50 στρατιά νύν τε καί ότε πρός σε άφικόμεθα. δ δ' είπεν, 'Αλλ' ούτ' έν τοις στρατιώταις έσει δι' έμὲ ἀτιμότερος, ἄν τε μένης παρ' έμοι γιλίους μόνους δπλίτας έχων έγώ σοι τά τε χωρία 51 ἀποδώσω καὶ τάλλα ἃ ὑπεσχόμην. ὁ δὲ πάλιν εἶπε, Ταῦτα

τοῖς οἰπέταις ἀπέπειντο u. V 4, 27.

— σὰ δέ, Gegensatz zu ἐγὰ μέν, 
'ich bin stets derselbe gegen dich gewesen, du aber bist dankbar mit dem Munde, nicht mit der That'.

— ὑπισχνούμεν, das Partic. bei den Verben des Sättigens übersetzen wir durch den Infin. — ὅσα ἔσοιτο, sc. μοί = 'wie viel ich erhalten sollte'. — ἐδυνάμην, kräftiger Personenwechsel. — οῦτω wird durch μέ betont. — τολμᾶς, 'gewinnst es über dich'.

§ 47. ὅτι σοι δόξει, hängt von διδάξειν ab infolge einer Vermischung zweier Konstruktionen, denn man sollte ὅτι σε χεὴ ἀποδοῦναι und nicht δόξει erwarten. Im D. wird der Hpts. mit dem Acc. c. Inf. vorangenommen. — ἀνέξεσθαι, c. Partic. ὁςῶντα, wir mit folgendem Inf. — πιοέσθαι εὐεργεσίαν = 'eine Wohlthat ohne Aussicht auf Dank erweisen'; dieses thaten die Griechen, indem sie auch nach der nicht erfolgten ersten Auszahlung des Soldes beim Seuthes

blieben. — τοιοῦτον... παφέλαβες, Sinn: 'meine frühere Achtung wieder zu verschaffen', wie § 49 lehrt. — τοιοῦτον, d. h. 'so geachtet und geehrt'.

geachtet und geehrt'.

§ 48-54. Seuthes erklärt sich
zur Zahlung bereit und verspricht
nach einem vergeblichen Versuche,
den Xenophon zum Bleiben zu bewegen, statt des Geldes Vieh und
Sklaven zu geben.

Sklaven zu geben.
§ 48. ἀκούσας ταῦτα, s. I 3,
20 zu ἔδοξε. — τῷ αἰτίω, s. I 1, 2
zu φίλου. — τοῦ μὴ κτέ., Nebensatz. — τοῦτου, Prādikat. — ἐγὰ
γάρ, Übergang in orat. dir. —
οῦτε...τέ, derselbe Übergang wie
μήτε...τέ im § 30. — ἀποστερῆσαι, was ist Objekt?

§ 49. ἀνομοίως ἔχειν, frei: 'anders (angeschrieben) stehn' = ἄτιμος είναι im § 50. — Wegen καί s. V 4, 21 zu ὁμοίοις. Wodurch wird hier und im folgenden die Darstellung belebt?

Darstellung belebt? § 50.  $\delta$   $\delta$ '  $\epsilon \ell \pi$ ., Seuthes. —  $\tau \dot{\alpha}$  $\chi \omega \varrho \ell \alpha$ , VII 6, 43. VII 2, 38. 5, 8. μὲν ἔχειν οὕτως οὐχ οἶόν τε ἀπόπεμπε δὲ ἡμᾶς. Καὶ μήν, ἔφη ὁ Σεύθης, καὶ ἀσφαλέστερόν γέ σοι οἶδα ὂν παρ' ἐμοὶ μένειν ἢ ἀπιέναι. ὁ δὲ πάλιν εἶπεν, 'Αλλὰ τὴν μὲν σὴν πρόνοιαν 52 ἐπαινῶ. ἐμοὶ δὲ μένειν οὐχ οἶόν τε ὅπου δ' ἀν ἐγὰ ἐντιμότερος ὧ, νόμιζε καὶ σοὶ τοῦτο ἀγαθὸν ἔσεσθαι. ἐντεῦθεν λέγει 58 Σεύθης, 'Αργύριον μὲν οὐκ ἔχω ἀλλ' ἢ μικρόν τι, καὶ τοῦτό σοι δίδωμι, τάλαντον βοῦς δὲ ἔξακοσίους καὶ πρόβατα εἰς τετρακισχίλια καὶ ἀνδράποδα εἰς εἴκοσι καὶ ἐκατόν. ταῦτα λαβὰν καὶ τοὺς τῶν ἀδικησάντων σε δμήρους προσλαβὰν ἄπιθι. γελάσας ὁ Ξενοφῶν εἶπεν, "Ην οὖν μὴ ἐξικνῆται ταῦτα εἰς τὸν 54 μισθόν, τίνος τάλαντον φήσω ἔχειν; ἄρ' οὐκ, ἐπειδὴ καὶ ἐπικυδυνόν μοί ἐστιν, ἀπιόντά γε ἄμεινον φυλάττεσθαι πέτρους; ἤκουες δὲ τὰς ἀπειλάς. τότε μὲν δὴ αὐτοῦ ἔμεινεν.

Τῆ δ' ὑστεραία ἀπέδωκέ τε αὐτοῖς ὰ ὑπέσχετο καὶ τοὺς 56 ἐλῶντας συνέπεμψεν. οἱ δὲ στρατιῶται τέως μὲν ἔλεγον ὡς δ Ξενοφῶν οἰχοιτο ὡς Σεύθην οἰκήσων καὶ ὰ ὑπέσχετο αὐτῷ ληψόμενος ἐπεὶ δὲ εἶδον, ἥσθησαν καὶ προσέθεον. Ξενοφῶν 56 δ' ἐπεὶ εἶδε Χαρμινόν τε καὶ Πολύνικον, Ταῦτα, ἔφη, σέσωσται δι' ὑμᾶς τῆ στρατιᾳ καὶ παραδίδωμι αὐτὰ ἐγὰ ὑμῖν ὑμεὶς δὲ διαθέμενοι διάδοτε τῆ στρατιᾳ. οἱ μὲν οὖν παραλαβόντες

§ 51. ὁ δέ, Xenophon. — ἔχειν οῦτως, sc. wie du gesagt hast. Frei: 'das kann nicht geschehen'. Was Xenoph. meint, zeigt ἀπόπεμπε. — οἰδα, in die Mitte gestellt. — ἀσφαλέστεςον, nach VII 6, 43.

§ 52. ἀλλά, am Anfange. — ἐπαινῶ, frei — 'danken'; in dieser Bedeutung eigentlich vom Ausschlagen einer Einladung. — ὅπον drücke im D. durch den Zwischensatz 'wo es auch sei' zu dem Bedingungssatze ἄν ἐγοὰ ἐντιμ. ὡ aus. — γόμιζε, frei: 'so sei überzeugt'.

§. 53. οὐκ ἔχω ἀλλ' ἤ, ἀλλ' ἤ nach Negationen = 'sonst', i. e. 'auſser', s. IV 6, 11 zu d. W. — τῶν ἀδικησάντων, der Thynen, s. VII 4, 14. 20. — ὁμήςους, als Sklaven.

§ 54. γελάσας, Asyndeton. ἐξικνῆται — 'ausreicht'. Doch sagen wir auch: 'mit dem Gelde auskommen'. — τίνος . . . ἔχειν, d. h. 'wem soll ich es geben?' — φήσω, s. I 3, 5 zu ἐρεῖ. — ἐπειδὴ καί — 'da mir anserdem' (καί). Sinn: 'Mit dieser geringen Summe gehe ich nicht, lieber bleibe ich'. Es ist jedoch nur ein Vorwand zum Bleiben, bis das Vieh etc. mit geht. — ἄμεινον, sc. also mit so wenigem Gelde zu kommen und so die Gefahr zu vergrößern. — πέτρους, steht in Beziehung auf VII 6, 10.
§ 55—57. Xenoph. kehrt mit dem

§ 55-57. Xenoph, kehrt mit dem Vieh und den Sklaven zurück und läst sich überreden, das Heer zum Thibron zu begleiten.

§ 55. αὐτοὶς, dem Xenophon und seinen Begleitern. — τοὺς ἐλῶντας, im D. muſs das Hauptwort 'Leute' zugesetzt werden. — ἔλεγον, s. II 3, 21 zu d. W. — ἀς Σεὐϑ., ὡς Präpos. — ἀ ὑπέσχετο, Wechsel des Modus in der orat. obl. — ἦσϑησαν καὶ προσέϑεον, Hendiadyoin; wir ordnen ἦσϑησ. durch e. Hauptwort unter.

§ 56. καί, neben vielen andern. — ἐγὰ ὑμῖν, gegensätzliche Zuκαὶ λαφυροπώλας καταστήσαντες ἐπώλουν, καὶ πολλὴν εἶχον 57 αἰτίαν. Ξενοφῶν δὲ οὐ προσήει, ἀλλὰ φανερὸς ἦν οἴκαδε παρασκευαζόμενος· οὐ γάρ πω ψῆφος αὐτῷ ἐπῆκτο 'Αθήνησι περὶ φυγῆς. προσελθόντες δὲ αὐτῷ οἱ ἐπιτήδειοι ἐν τῷ στρατοπέδῷ ἐδέοντο μὴ ἀπελθεῖν πρὶν ἀπαγάγοι τὸ στράτευμα καὶ Θίβρωνι παραδοίη.

'Εντεῦθεν διέπλευσαν είς Λάμψακον, καὶ ἀπαντῷ τῷ Ξε-VIII νοφωντι Εὐκλείδης μάντις Φλιάσιος δ Κλεαγόρου υίος του τὰ έντοίχια έν Λυκείω γεγραφότος. ούτος συνήδετο τῷ Ξενοφώντι, 2 δτι έσεσωστο, καὶ ἠρώτα αὐτόν, πόσον χρυσίον έχει. δ δ' αὐτῷ έπομόσας είπεν ή μην έσεσθαι μηδε έφόδιον ίκανον οίκαδε άπιόντι, εί μη ἀπόδοιτο τὸν ἵππον καὶ ἃ άμφ' αὐτὸν είγεν. 3 δ δ' αὐτῷ οὐκ ἐπίστευεν. ἐπεὶ δ' ἔπεμψαν Λαμψακηνοὶ ξένια τῷ Ξενοφῶντι καὶ έθυε τῷ Απόλλωνι, παρεστήσατο τὸν Εὐκλείδην· ίδων δε τα ίερα δ Εύκλείδης είπεν στι πείθοιτο αύτ**ω** μή είναι χρήματα. 'Αλλ' οίδα, έφη, ὅτι κὰν μέλλη ποτὲ ἔσεσθαι, φαίνεταί τι έμπόδιον, αν μηδεν άλλο, σὸ σαυτῷ. συνωμολόγει 4 ταῦτα δ Ξενοφῶν. δ δὲ εἶπεν, Ἐμπόδιος γάρ σοι δ Ζεὺς δ μειλίγιός έστι, καὶ έπήφετο, εί ήδη θύσειεν, ώσπεφ οίκοι, έφη, είώθειν έγὰ ύμιν θύεσθαι καὶ όλοκαυτειν. ό δ' οὐκ έφη έξ ότου απεδήμησε τεθυκέναι τούτφ τῷ θεῷ. συνεβούλευσεν

sammenstellung. — λαφυροπώλας, s. Exk. § 51. — ἐπώλουν, s. I 1, 3 zu συλλαμβ. — αλτίαν ἔχειν, frei: 'beschuldigt werden', sc.des Unterschleifs.

§ 57. οὐ προσήει, um nicht auch beschuldigt zu werden. — οἴ-καδε, prägnant für: 'zur Heimreise'. — ψῆφον ἐπάγειν — 'das Volk abstimmen lassen'; z. Sache s. zu V 3, 6. — αὐτῷ, Dat. incommodi — 'gegen ihn', frei mit περὶ φυγῆς zu verbinden und durch pron. poss. zu übersetzen. (Anh.)

VIII. Übergang nach Asien und letzte Expedition Xenophons.

§ 1—6. Geldverhältnisse Xenophons.

§ 1. Λάμψακος, am Hellespont.
— Φλιάσιος, aus Phlius in Achaja.
— ἐντοίχια γράφ., frei: 'Wandgemälde malen'.

§ 2. μηδέ, s. VI 6, 17 zu μήτε.

- καὶ ἃ ἀμφ' αἰτὸν εἶχεν, frei: 'alle seine Habe'. - εἶχεν, Imperf. gleichzeitig dem εἶπεν.

§ 3. ἔπεμψαν καὶ ἔθνε, warum der Wechsel? — τὰ ἱερεἰα, d. h. 'deren schlechte Beschaffenheit'. — αὐτῷ, gehört zu beiden Verben. — σὺ σαντῷ, Parechese. Xenophon versteht es von seiner Uneigennützigkeit. — συνωμολόγει, Asyndeton, s. II 1, 22 zu ἀπεκρίνατο.

§ 4. ὁ Zενς ὁ μειλ., Sühn-Zens, der durch Sühnopfer zu gewinnende.

— καὶ ὁλοκαντεῖν (καὶ 'und zwar') ist erklärend, denn für gewöhnlich verbrannte man nur die Schenkel und einen Teil der Eingeweide. (Anh.) — Beachte den Wechsel zwischen orat. obl. und direkt.

— οὐκ ἔφη, s. I 3, 1 zu d. W. — ἐξ ὅτον ἀπεδήμησε, s. I 3, 4 zu ἐπειδή.

ούν αὐτῷ θύεσθαι καθὰ εἰώθει, καὶ ἔφη συνοίσειν ἐπὶ τὸ βέλτιον. τη δε ύστεραία δ Ξενοφών προελθών είς Όφρύνιον 5 έθύετο καὶ ώλοκαύτει χοίρους τῷ πατρίφ νόμφ, καὶ ἐκαλλιέρει. καλ ταύτη τη ημέρα άφικνεῖται Βίων καλ Ναυσικλείδης γρή- 6 ματα δώσοντες τῷ στρατεύματι, καὶ ξενοῦνται τῷ Ξενοφῶντι καὶ ἵππον ὃν ἐν Λαμψάκφ ἀπέδοτο πεντήκοντα δαρεικών, ύποπτεύοντες αὐτὸν δι' ἔνδειαν πεπρακέναι, ὅτι ἤκουον αὐτὸν ήδεσθαι τῷ ἵππῳ, λυσάμενοι ἀπέδοσαν καὶ τὴν τιμὴν οὐκ ήθελον ἀπολαβεῖν.

Έντεῦθεν ἐπορεύοντο διὰ τῆς Τρφάδος, καὶ ὑπερβάντες 7 την Ίδην είς "Αντανδρον άφικνοῦνται πρώτον, είτα παρά θάλατταν πορευόμενοι της Μυσίας είς Θήβης πεδίον. έντεῦθεν 8 δι' 'Αδραμυττίου καλ Κυτωνίου είς Καΐκου πεδίον έλθόντες Februar 899? Πέργαμον καταλαμβάνουσι τῆς Μυσίας.

Ένταῦθα δη ξενοῦται Ξενοφῶν Ελλάδι τῆ Γογγύλου τοῦ Έρετριέως γυναικί καί Γοργίωνος καί Γογγύλου μητρί. αΰτη δ' αὐτῷ φράζει ὅτι ᾿Ασιδάτης ἐστὶν ἐν τῷ πεδίω ἀνὴρ Πέρσης. τοῦτον ἔφη αὐτόν, εί ἔλθοι τῆς νυκτὸς σὺν τριακοσίοις ἀν- 9 δράσι, λαβεῖν ἂν καὶ αὐτόν καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας καὶ τὰ γρήματα είναι δε πολλά. ταῦτα δε καθηγησομένους ἔπεμψε τόν τε αύτης άνεψιον και Δαφναγόραν, δν περί πλείστου έποιεῖτο. ἔχων οὖν ὁ Ξενοφῶν τούτους παρ' έαυτῷ έθύετο, καὶ 10 Βασίας δ'Ηλεῖος μάντις παρών εἶπεν ὅτι κάλλιστα εἴη τὰ ίερὰ αὐτῷ καὶ ὁ ἀνὴο ἀλώσιμος εἴη. δειπνήσας οὖν ἐπορεύετο τούς 11

§ 5. Opevirior, Stadt in Troas. - τῷ πατρ. νόμφ, bezieht sich auf ώλοκαύτει, s. oben § 4.

§ 6. ἀφιπνεῖται, warun Singul.? — χρήματα δώσ., was Thibron schickte. — πεντήποντα δαρειπῶν, s. Exkurs § 5 Anm. 1.
— ὅτι ist auch Grund zu λυσάμενοι, so dass also ύποπτεύοντες und dieser Satz sich gleich stehen. Beginne mit λυσάμενοι, welches dem Relativsatz zu koordinieren ist: 'welches sie aber, weil...und weil ... einlösten' etc. — και την ... ἀπολαβ. können wir mit 'ohne zu' subordinieren.

§ 7-8. Zug nach Pergamos.

gleichnamigen Meerbusen in Mysien. — Αταφνεύς, Stadt am Meere, Lesbos gegenüber, in deren Nähe sich der Kaïkos ins Meer ergießt. - Πέργαμος, eine in der alten Geschichte berühmte Stadt. (Anh.)
- τῆς Μυσίας, s. II 2, 6 zu Ἰωνίας. — ξενοῦσθαί τινι, 'gastfreundlich v. jemd. aufgenommen werden'. — τοῦ Ἰερετριέως, weil sein Ahn aus Eretria auf Euboia stammte.

§ 9—23. Xenophons Expedition gegen den Perser Asidates.

<sup>§ 7. &</sup>quot;Aντανδρον, Stadt in Troas.

<sup>§ 8. &#</sup>x27;Aδραμύττιον, Stadt am

<sup>§ 9.</sup> αὐτόν, das erste: Xenophon. — ἔφη bleibt unübersetzt. — λαβεῖν, übs. mit 'können'. καί, Polysyndeton. — καθηγησομ., s. IV 5, 22 zu σκεψομ.

τε λοχαγούς τούς μάλιστα φίλους λαβών και πιστούς γεγενημένους διά παντός, όπως εὖ ποιήσαι αὐτούς. συνεξέρχονται δε αὐτῷ καὶ ἄλλοι βιασάμενοι είς έξακοσίους οί δε λοχαγοί άπήλαυνον, ΐνα μή μεταδοΐεν το μέρος, ώς έτοίμων δή χρημάτων. Έπει δε άφίχοντο περί μέσας νύχτας, τὰ μεν πέριξ όντα άνδράποδα τῆς τύρσιος καὶ χρήματα τὰ πλείστα ἀπέδρα αὐτοὺς παραμελούντας, ώς τον 'Ασιδάτην αὐτον λάβοιεν και τὰ έκεί-13 νου. πυργομαχούντες δε έπει ούκ έδύναντο λαβείν την τύρσιν, ύψηλη γαο ήν και μεγάλη και προμαχεώνας και άνδρας πολλούς καὶ μαχίμους έχουσα, διορύττειν έπεχείρησαν τον πύργον. 14 δ δε τοίχος ήν έπ' όπτω πλίνθων γηίνων το εύρος. αμα δε τη ημέρα διωρώρυκτο καλ ώς τὸ πρώτον διεφάνη, επάταξεν ενδοθεν βουπόρφ τις όβελίσκφ διαμπερές του μηρου τοῦ έγγυτάτω το δε λοιπον έκτοξεύοντες έποίουν μηδε παριέναι ετι 15 ἀσφαλές είναι. κεκραγότων δέ αὐτῶν καὶ πυρσευόντων έκβοηδοῦσιν Ίταμένης μεν έχων την έαυτοῦ δύναμιν, έκ Κομανίας δε δπλίται 'Ασσύριοι καὶ 'Υρκάνιοι ίππεῖς καὶ οὖτοι βασιλέως μισθοφόροι ως δηδοήχοντα, καὶ άλλοι πελτασταὶ εἰς διτακοσίους, άλλοι δ' έκ Παρθενίου, άλλοι δ' έξ 'Απολλωνίας καλ έκ των πλησίον γωρίων καλ ίππεῖς.

§ 11. δειπνήσας ist durch τέ mit λαβών verbunden. — μάλιστα φίλους, Umschreibung. — λαβών, zwischen die Attribute gestellt. — εὖ ποιήσαι αὐτούς, 'durch Beutegewinn einen Vorteil verschaffen'. — ἄλλοι, s. I 5, 5 zu d. W. Man kann es hier auch frei mit εἰς ἐξαποσίους verbinden: 'an 600 andere'. — βιασάμενοι, weil sie sich zur Teilnahme zudrängten. Der fehlende Inf. ist aus d. Part zu ergänzen. — τὸ μέρος, 'den ihnen gebührenden Anteil'. — ὡς ἐτοίμων, Attr. zu μέρος: 'von vermeintlich bereitliegenden oder Gen. obj., als ob die Sachen nur so da lägen, d. h. leicht zu gewinnen wären'.

§ 12. περὶ μέσ. νύπτ., s. I 7, 1 zu d. W. — πέριξ gehört zu τῆς τύρσιος. — ἀπέδρα ist zeugmatisch auch mit χρήματα verbunden. — χρήματα για vieh und das vom Vieh Getragene oder Gezogene. — καὶ τὰ ἐπείνου, Konjunktio.

§ 13. πυργομαχούντες, durch Überfall oder Ersteigung. — ήν gehört auch zu ἔχουσα, s. Η 2, 13 zu ήν δυναμένη. — διοφύττεια, ε Ενκυνα 8 55

13 zu ην ουναμενη. — υτουτιτειν, s. Exkurs § 55.
§ 14. ἐπί c. Gen., hier von der Dicke. Vergl. I 2, 15 and V 2, 6 zu d. W. — διεφάνη, impersonell = 'das Licht schien durch', d. h. sobald ein Loch gebrochen war. — βουπόρφ ὁ ὅκελίσιφ, eigentl. ein Spießs, der so lang ist, daß ein Stier daran gesteckt und gebraten werden kann, 'Rinderbratspieß'; dann allgemein = 'langer Spieß'. — ἐποίουν, dazu nimm παριέναι als Objekt durch ein Hauptwort und μηδὲ ἀσφαλ. εἶναι (Litotes) als zweites Objekt (Factitiv).
§ 15. ἐκβοηθούσιν, beachte

§ 15. ἐκβοηθοῦσιν, beachte den Plur. beim voranstehenden Prädikat. — Κομανία, Stadt oder Kastell in der Nähe. — Ὑρκάνιοι, aus Hyrkania, östlich vom kaspischen Meere. — και οῦτοι, 'auch diese'. — Παρθένιον und Ἰπολ-

Ένταῦθα δὲ ῶρα ἦν σποπεῖν πῶς ἔσται ἡ ἄφοδος καὶ 16 λαβόντες όσοι ήσαν βόες καὶ πρόβατα ήλαυνον καὶ ἀνδράποδα έντος πλαισίου ποιησάμενοι, ού τοῖς γρήμασιν ἔτι προσέγοντες τον νοῦν, άλλα μη φυγή είη ή ἄφοδος, εί καταλιπόντες τα χρήματα ἀπίσιεν, καλ οί τε πολέμιοι θρασύτεροι είεν καλ οί στρατιώται άθυμότεροι νυν δε άπησαν ως περί των χρημάτων μαχούμενοι. έπεὶ δὲ έώρα Γογγύλος ὀλίγους μέν τοὺς Έλλη- 17 νας, πολλούς δὲ τούς ἐπικειμένους, έξέρχεται καὶ αὐτὸς βία τῆς μητοὸς ἔχων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν, βουλόμενος μετασχεῖν τοῦ ἔργου συνεβοήθει δὲ καὶ Προκλῆς έξ Αλισάρνης καὶ Τευθρανίας δ άπο Δαμαράτου. οί δε περί Ξενοφώντα έπει πάνυ 18 ήδη επιέζοντο ύπὸ τῶν τοξευμάτων καὶ σφενδονῶν, πορευόμενοι κύκλφ, ὅπως τὰ ὅπλα ἔχοιεν πρὸ τῶν τοξευμάτων, μόλις διαβαίνουσι τὸν Κάρκασον ποταμόν, τετρωμένοι έγγὸς οί ήμίσεις. ένταῦθα δὲ Αγασίας Στυμφάλιος λογαγός τιτρώσκεται, 19 τὸν πάντα χρόνον μαχόμενος πρὸς τοὺς πολεμίους. καὶ διασώζονται άνδράποδα ώς διακόσια έχοντες καλ πρόβατα δσον θύματα.

Τῆ δὲ ὑστεραία θυσάμενος δ Ξενοφῶν ἐξάγει νύκτωρ πᾶν 20 τὸ στράτευμα, ὅπως ὅτι μακροτάτην ἔλθοι τῆς Αυδίας, εἰς τὸ μή διὰ τὸ έγγὺς εἶναι φοβεῖσθαι, άλλ' ἀφυλακτεῖν. ὁ δὲ 'Ασι- 21 δάτης ἀκούσας ὅτι πάλιν ἐπ' αὐτὸν τεθυμένος εἴη ὁ Ξενοφῶν καὶ παντὶ τῷ στρατεύματι ήξοι, έξαυλίζεται είς κώμας ὑπὸ τὸ Παρθένιον πόλισμα έγούσας. ένταῦθα οί περί Ξενοφῶντα συν- 22 τυγγάνουσιν αὐτῷ καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ γυναϊκα καὶ

loνία, erstere in Mysien, letztere in Troas. — καὶ ἄλλοι, s. I 5, 5 und I 7, 11 zu d. W.

§ 16. ηλαυνου, Zwischenstellung. — πλαισίου, s. Exk. § 37. — άλλὰ μή hängt auch von προσέχοντες ab, also Objekt und Nebensatz gleichgestellt. — εί καταλιπόντες κτέ., der Hauptsatz: 'was der Fall sein würde' ist verschwiegen.

§ 17. καί, vor αὐτός in Beziehung auf seine Gegner = 'gleichfalls'. Was steht sonst nach έωρα? Anaphora. —  $\beta i \alpha \tau \tilde{\eta} s \mu \eta \tau \varrho \delta s$ , invita matre. —  $\beta o v \lambda \delta \mu \epsilon v o s$ , im D. genügt 'um zu'. — Προκίῆς, 8. II 1, 3 zu d. W.

§ 18. x v x l \omega, s. Exkurs § 40. —

τὰ ὅπλα, hier die Schilde allein. - ποό, wir: 'zum Schutze gegen'. Κάρκασος, wird sonst nicht

erwähnt. § 19. δσον θύματα, s. VII 3, 20 = 'mit so viel Schafen, wie man zum Opfer gebrauchte'.

§ 20.  $\mu$ ανροτάτην, nämlich όδον, s. II 2, 10 zu  $\tilde{\eta}$ ν, wird im D. Adverb.  $-\tau \tilde{\eta} \in \Lambda v \delta \iota \alpha \in$ , Gen. partit. —  $\varepsilon l s \tau \delta$  = 'zu dem Zwecke, dass, so dass'. —  $\delta \iota \alpha \ldots \varepsilon \ell \nu \alpha \iota$ , Kausalobj. zu φοβεῖσθαι, Subjekt ist Asidates.

§ 21. ἐπ' αἰτόν, prägnant für: wegen des Zuges gegen ihn. — ὑπό τι ἔχειν, 'sich unter etwas

hin erstrecken'.

παίδας και τους ἵππους και πάντα τὰ ὅντα· και οὕτω τὰ 23 πρότερα ίερὰ ἀπέβη. ἔπειτα πάλιν ἀφικνοῦνται εἰς Πέργαμον. ἐνταῦθα τὸν θεὸν ἠσπάσατο Ξενοφῶν· συνέπραττον γὰρ και οι Λάκωνες και οι λοχαγοι και οι ἄλλοι στρατηγοι και οι στρατιῶται ῶστ' ἐξαίρετα λαβεῖν και ἵππους και ζεύγη και τἄλλα· ῶστε ἰκανὸν εἶναι και ἄλλον ἤδη εὖ ποιεῖν.

24 'Εν τούτφ Θίβοων παραγενόμενος παρέλαβε τὸ [μετε 599. στράτευμα καὶ συμμίξας τῷ ἄλλφ 'Ελληνικῷ ἐπολέμει πρὸς Τισσαφέρνην καὶ Φαρνάβαζον.

26 ["Αρχοντες δὲ οἴδε τῆς βασιλέως χώρας ὅσην ἐπήλθομεν. Αυδίας 'Αρτίμας, Φρυγίας 'Αρτακάμας, Αυκαονίας καὶ Καππαδοκίας Μιθραδάτης, Κιλικίας Συέννεσις, Φοινίκης καὶ 'Αραβίας Δέρνης, Συρίας καὶ 'Ασσυρίας Βέλεσυς, Βαβυλῶνος 'Ρωπάρας, Μηδίας 'Αρβάκας, Φασιανῶν καὶ 'Εσπεριτῶν Τιρίβαζος· Καρδοῦχοι δὲ καὶ Χάλυβες καὶ Χαλδαῖοι καὶ Μάκρωνες καὶ Κόλροι καὶ Μοσσύνοικοι καὶ Κοῖτοι καὶ Τιβαρηνοὶ αὐτόνομοι· Παφλαγονίας Κορύλας, Βιθυνῶν Φαρνάβαζος, τῶν ἐν Εὐρώπη Θρανούας Κορύλας, Βιθυνῶν Φαρνάβαζος, τῶν ἐν Εὐρώπη Θρακῶν Σεύθης. ἀριθμὸς συμπάσης τῆς δόοῦ τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως σταθμοὶ διακόσιοι δεκαπέντε, παρασάγγαι χίλιοι έκατὸν πεντήκοντα πέντε, στάδια τρισμύρια τετρακισχίλια έξακόσια πεντήκοντα. χρόνου πλῆθος τῆς ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως ἐνιαυτὸς καὶ τρεἰς μῆνες.]

\_\_\_\_\_

§ 22. καί, Polysyndeton. — τὰ πρότερα, s. oben § 10. — ἀπέβη — 'trafen ein', eventum habere. § 23. τὸν θεόν, Zeus μειλίχιος. — ἐξαίρετα — 'die besten, ausgesuchtesten'.

§ 25 u. 26. Diese beiden Paragraphen sind ein späterer Zusatz. § 25. Ανδίας...Μιθοαδάτης, dieses steht im Widerspruch mit I 9, 7 und II 5, 11. — Έσπες εται und Κο ετοι sind in der Anabasis nicht erwähnt. (Anh.) — Σεύθης gehört nicht zu den Satrapen. § 26. καταβάσεως, bis Kotyora. Die Addition der II 2, 6 und V 5,4 genannten Zahlen giebt die hier genannte Summe.

## Anhang.

IV 1, 2, vnèq avivov. Das Karduchengebirge, noch vor wenigen Jahrzehnten für die Geographen eine terra incognita, ist in neueren Zeiten auf 2 Straßen durchzogen worden. Die eine führt längs des Tigresflusses über die in das Tigresthal herabhängenden Höhen und Felsen hinweg. Da sie aber im Winter ungangbar ist und Kenophon im folgenden den Tigres nicht erwähnt, so ist, wofür auch das nuck nach nach nicht einschlugen, sondern sich von Finik (dem alten Phoenike) seitwärts wandten und vom Thale Mar-Yuhannah aus die vordere Kette des Dschebel-Dschudi (2000—2500 Fuß hoch) erstiegen und so die zweite, obere Gebirgsstraße zu gewinnen suchten, wobei sie sich ihren Weg über eine Reihe schwer zu ersteigender Pässe erkämpfen mußten. Denn die Beschreibung Xen's., sowie die aus § 5 sich ergebende Entfernung paßt auf die Gegend des heutigen Finik, wo der Fluss zuerst den eigentlichen Fuß des karduchischen Gebirges erreicht. Das Gebirge fällt aber jetzt wenigstens nicht in senkrechten Felsstürzen herunter, sondern nach einer steilen, fast horizontal laufenden Kalkteinwand senkt es sich nur als steiler Schuttkegel abwärts, aber mit zahllosen herabgestürzten Steinen und Felsklippen, die sich dicht am Strome zu solchem Vorgebirge anhäufen, daß die Passage durchaus nur im Sommer bei seichtem Wasserstande möglich ist. — Diese obere Straße ist später vom Sultam Murad auf seinem Zuge gegen Bagdad und in neuerer Zeit von den gegen Bender Khan gesendeten türkischen Truppen benutzt, und ist schon seit den ältesten Zeiten die gewöhnliche Karawanenstrasse zwischen Armenien und Assyrien.

IV 1, 3, οὖ πρόσω τοῦ. Nach den Beobachtungen unseres großen Strategen v. Moltke, welcher in den dreißiger Jahren diese Gegenden bereist hat, und dessen Schilderungen 'zuweilen geradezu als sachlicher Kommentar zur Anabasis gelten können' (s. Ch. Belcher, preuß. Jahrbb. 1883 Bd. 51, S. 96), da, wie er selbst sagt, 'die Natur hier von Stein ist und sich nicht ändert' (Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei, S. 231), beträgt die Entfernung der Quellen des Tigres 'zum Teil nur 2000 Schritte von den Ufern des Stromes, mit welchem sie sich erst 200 Meilen weiter vermischen' (a. a. O. S. 234). — Kurdistan ist nach seiner Schilderung (s. auch zu III 5, 15) ein 'Aggregat von lauter einzelnen Dorfschaften ohne allen weiteren staatlichen Verband; man gelangt nur auf den halsbrechendsten Fußsteigen von einer Ortschaft zur anderen, welche selbst auf Maultieren nicht ohne Gefahr zu pas-

sieren sind und dem ungewohnten Reiter Entsetzen einflößen'.

IV 1, 10, δλίγοι...δντες. Unter den Kurden herrscht nach den Berichten der Reisenden eine Stabilität der Natur, von der wir uns in Europa schwer einen Begriff machen. Noch immer haben die einzelner Gemeinden keine Verbindung unter einander und leben ohne einheitlicht Oberleitung; sie sind vortreffliche Schützen, aber gerade wegen ihrer Ver einzelung nicht so furchtbar, als sie es vereint sein könnten; noch jetz sind alle ihre Angriffe auf Überfall berechnet und sie fechten meisten nachts. S. v. Moltke a. a. O.

IV 2, 1. Über dieses Kapitel haben in neuerer Zeit geschrieben L. Breitenbach in der Zts. f. d. Gw. 1868 S. 59 sqq. C. Schenkl Kenophontische Studien I S. 606 sqq. Weissenfels in d. Zts. f. d. Gw 1873 S. 272 sqq. Henrychowski ebd. S. 824 sqq. und F. Vollbrecht in den Jahrb. f. class. Philologie 1874. Hft. 9. S. 619 sqq.

Die daselbst S. 620 gegebene Terrainskizze zu § 6 sqq. ist hier

wiederholt.

Zur Erläuterung wird folgendes beigefügt.

Am zweiten Tage des Marsches über das Karduchengebirge ziehen die Griechen durch ein Thal, das schon nach IV 1, 14 zu einem Eng-passe wird und am dritten Marschtage mit einer Schlucht endigt, aus der ein steiler Weg zu einer quer davorliegenden, von den Feinden be-

setzten Höhe, ἔκβασις genannt, emporführt.
Cheirisophos hat keinen andern aus dem Thale auf die Höhe fübrenden Weg bemerkt, aber ein gefangener Karduche erbietet sich, die Griechen auf einem andern Wege, auf dem auch der Train fortkann,

um diese ἔκβασις herum auf das Plateau zu führen.

Es ist nun wahrscheinlich, dass der vom Führer gemeinte Weg schon weiter rückwärts aus einem der IV 1, 7 erwähnten Seitenthäler auf das zweite Plateau führt, dass man aber vor der Schlucht unter einem kundigen Führer an dem nicht zu steilen Seitenabhange des Thales emporsteigend (πύπλφ περιιόντες) auf den von den Griechen nicht bemerkten Weg gelangen kann (man vergl. IV 6, 11 ff.).

Die Freiwilligen der Griechen haben unter der Führung des Karduchen auf diese Weise schon am Abende des dritten Tages jenen höheren Weg erreicht. Xenophon, bei dem sich der Train befindet, erreicht ihn am vierten Tage und nun erfahren wir, dass auf der Höhe drei Hügel hintereinander zwischen diesem Wege der Freiwilligen und des Xenophon und dem zur ἔμβασις führenden, auf welchem Cheirisophos emporgestiegen ist, liegen, weshalb Xenophon, um nach IV 2, 10 nicht durch Feinde vom Cheirisophos getrennt zu werden, die Feinde, welche diese Hügel besetzt haben, vertreiben muß.

Der an den Hügeln (nach der Skizze westlich) vorüberführende Weg ist, wie aus 2, 6 und 2, 12 erhellt, eng. Die Hügel selbst fallen nach dem Wege steil ab und sind felsig, so dass man von ihnen auf den Weg nach 2, 17 nur durch einen Sprung gelangen kann. Nach der anderen (östlichen) Seite verlaufen sie allmählich in die Hochebene, in dem z. B. vom zweiten eine έφοδος έπὶ τοὺς πολεμίους ήν, οι έπὶ 🗗 φανερά όδώ έκάθηντο.

Der Weg vom ersten zum zweiten (§ 12) und von da zum dritten Hügel (§ 14) scheint sanft abfallend und aufsteigend gewesen zu sein, während der dritte Hügel in der Marschrichtung nach der Ebene und nach den Dörfern, wohin Cheirisophos von der εκβασις aus gezogen ist, etwas steiler abfallt, weil die Karduchen hinter den absteigenden Griechen Felsstücke herabwälzen. Die έκβασις war nach Ainsworth die Passhöhe von Tschelik, dem heutigen St. Kulak.

Unter dem ἀντίπορος λόφος des § 18 wollen einige den im § 19 erwähnten zweiten Hügel verstehen; richtiger ist er wohl für einen neuen Hügel zu halten ('eine der höchsten Spitze vorgelagerte Anhöhe' Matthias), wofür das Fehlen des Artikels zu sprechen scheint. Sicher ist

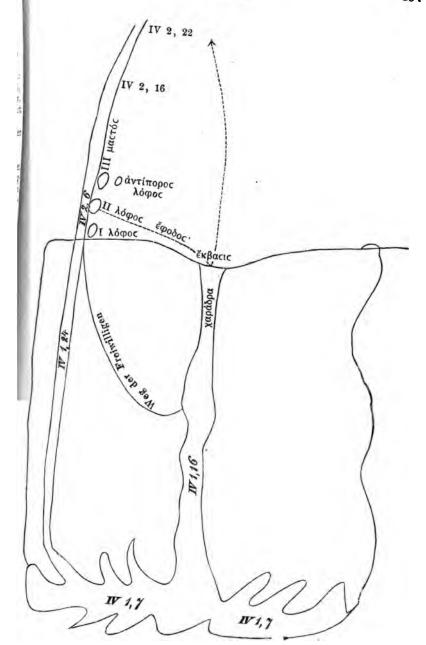

es nicht zu entscheiden, da die Stelle dieses ganzen taktisch so merk-würdigen Vorganges nicht feststeht und uns überhaupt ein ins Einzelne gehendes Bild jener Gegenden fehlt. 'Xenophons Anabasis harrt noch des Mannes, der, wie Napoleon III. es für Caesar gethan, die genauen Karten geben wird'. (Belcher, a. a. O.)

IV 2, 28, προσβαίνοντες. F. Köchly, kleine Schriften II S. 357, widerspricht der Ansicht, daß die großen Bogen der Karduchen als Armbrüste anzusehen seien. Gestützt auf diese Bemerkung äußert sich W. Mangelsdorf brieflich an F. Vollbrecht so über diese Stelle: 'Die Karduchen traten nach meiner Ansicht nicht mit dem Fuße auf den Bogen, um die Sehne anzuziehen, sie stellten vielmehr das eine Ende auf den Boden und traten mit dem linken Fuse an dasselbe heran (προσβαίrorres προς το κάτω), sobald sie schießen wollten, wie jeder Schütze, welcher freihändig schießt, mit dem linken Fuße vortritt. Das Besondere hierbei ist der Umstand, daß die Karduchen nicht bloß mit dem linken Fusse vortraten (προβαίνουσι, wie man ja auch schon vorgeschlagen hatte), sondern hart an das auf dem Boden stehende Ende der senkrecht vor ihnen stehenden Waffe herantraten. Auch die eng-lischen Bogenschützen des Mittelalters setzten, wie ich in Erfahrung gebracht, das eine Ende des Bogens vor sich auf den Boden. Es sind so viel ich weiß, sogar Bogenarten bekannt, deren eines Ende eine Art Fuß zum Aufsetzen auf die Erde hatte.' Zu dieser sehr ansprechenden Erklärung sei noch bemerkt, 1) dass durch das Vortreten mit dem linken Fusse (s. Taf. II Fig. 29) der Schütze eine Stellung einnimmt, die es ihm gestattet, die Sehne mit dem langen Pfeile vor seiner Brust her anzuziehen und 2) dass durch das Herantreten des Fuses an das auf der Erde stehende Bogenende verhindert wird, dass der Bogen beim Anziehen der Sehne sich von der Stelle bewegt.

IV 3, 1. Der Kentrites ist der heutige Bohtantschai, der östliche Quellflus des Tigres, der das Karduchengebirge im Norden begrenzt.

IV 3, 2, έπτά. Die Differenz ist wohl nicht anders aufzuhellen, als dass mit Rehdantz 'der nächste (§ 3) und übernächste Tag (§ 8) eingereiht werden, wo sie allerdings noch mit den Karduchen zu thun hatten'

IV 3, 4. Die Μάρδοι sind vielleicht identisch mit den Mardoniern (Mygdoniern), die nach einigen den Masios bewohnten, der noch den Namen Mardin-Dagh führt. Μάρδοι bedeutet: Männer, Μαρδόνιοι: die Männlichen. — Die hier genannten Xaldaio: wohnten vielleicht am unteren Bohtântschai, wo noch jetzt das Gebirge Chaldy-Dagh heißt. Die eigentlichen Chaldaier, Stammverwandte der Kurden, wohnten in den Gebirgen zwischen der Küste des Pontos und Armenien und werden auch Chalyber genannt.

IV 3, 5, ταύτη. Die Stelle des Übergangs liegt zwischen Tilleh und der (auf dem rechten Ufer des Bohtantschai belegenen) Stadt Sört,

wo der 200 Fuß breite Strom noch jetzt nach Layard, welcher durch denselben geritten ist, 'eine 60—80 Schritt lange seichtere Stelle hat'.

IV 3, 29, ότι ούτος...γένηται. Ist die Stelle unverdorben, so ist dieser Gedanke nicht wörtlich zu nehmen, weil er sonst dem vorgehenden ξεκαστος κτλ. widerspricht. S. F. Vollbrecht in Jahns Jahrbb.

LXXIV S. 297 u. LXXVI S 67.

K. Wassmannsdorff, welchem es nach Köchlys Ausserung (Verhandlungen der 24. Philologen-Versammlung 1886, S. 206) 'gelungen ist, das Geheimnis des ammentum... vollständig wieder zu entdecken', erklärt die von A. Bötticher, Olympia S. 111 ff., vorgetragene Ansicht über die ἀγκύλη (§ 28), welche im Exkurs § 8, Anm. 4 wiedergegeben ist, für verfehlt (Monatsschrift für d. Turnwesen, V 1886, S. 33 ff.) und die dem Altarfriese zu Pergamon entnommene Abbildung für mißlungen. Er sagt u. a: 'Dem Künstler ist zunächst das Missgeschick begegnet, den Speer nicht in die Wurfhand zu legen; und sieht es so aus, als wenn der Riemen gesondert sowohl um den Zeige- als auch um den Mittelfinger laufe, so ist es dem Verfertiger des Frieses nicht gelungen, zwischen Riemen und Fingern einen wenn auch kleinen leeren Raum, der Berührungsstelle der Finger gegenüber, zu schaffen. Der auf diese Weise unvollkommen gearbeitete Gigant widerspricht den anderen Darstellungen antiker Riemenspeerwerfer, die, wie es sachgemäß ist, in der Wurfhand den Speer tragen und mit einem Fingerdruck gegen das gespannte ammentum die Kraft des Wurfarmes verstärken oder in gewissem Sinne ihr zu Hilfe kommen.'

IV 4, 1, πεδίον. Das Land ist nicht so eben und von solchen Anhöhen durchzogen, wie Xenoph. sagt. Layard nimmt eine westliche Abbiegung durch den heutigen Distrikt Kherzan an, auf welchen die

Beschreibung passt.

IV 4, 2, rviqueig. Diese Türme werden von den Armeniern Dschihan-Nüma, d. h. Welt-Schau genannt. — v. Moltke (in Kieperts Memoir 'über die Konstruktion der Karte von Kleinasien' 1854, S. 15) erzählt: 'Die kurdischen Dörfer gewähren einen überaus freundlichen Anblick. Schon aus der Ferne bemerkt man die mächtigen Nussbäume und Platanen, unter deren breiten Schatten die Wohnungen verstreut liegen. Diese sind aus Luftziegeln ohne alles weitere Bindemittel erbaut und mit einer Balkenlage bedeckt, über welche eine Mischung von Lehm und Kies gestampft wird. Die so entstandene Terrasse dient den Bewohnern im Sommer zum Aufenthalt, sobald die glühende Sonne sich hinter die Berggipfel hinabgesenkt hat, ist aber zugleich mit einer Brustwehr zur Verteidigung eingerichtet und sehr oft von einem kleinen Turme überragt.'

IV 4, 3. Der hier genannte Tiyons ist nach der neueren Geographie nicht der eigentliche Tigres, denn als solchen nimmt man den Fluß von Diarbekr an, der den Namen Schatt oder Didschel (die orientalische Benennung des Tigres) führt. Vielmehr ist hier der Fluß von Bitlis' von Xenophon gemeint, der dritte nördliche Quellarm, den die Griechen in der Gegend des j. Bakijah und Bitlis überschritten. Dieser Bitlis vereinigt sich unterhalb Sört mit dem Bohtantschai. Zwischen diesem Quellarme und dem Teleboas mußten die Griechen, was Xenophon nicht erwähnt, die Süd- und Mittelarmenien trennende Tauroskette überschreiten. Sie passierten wahrscheinlich den 'Sattel', der den Ali-Dagh, den mächtigen, bis zu 10000 Fuß aufsteigenden Grenzwall beider Gebiete, mit den Bergketten verbindet, die den nahen Wan-See gürtel-

artig umgeben.

Der  $T\eta l \epsilon \beta \delta \alpha \varsigma$  wird von den meisten für den jetzigen Karasu (Meghrakjed der Armenier), einen Nebenfluß des östlichen Euphrat oder Murad, gehalten. Ein andrer Reisender (Layard), nach welchem der Karasu 8-10 Tagemärsche (40-50 Parasangen) vom Übergangspunkte am Kentrites entfernt ist, hält den Teleboas für den vorhin genannten Fluß von Bitlis, welche Stadt 30 Stunden = den 6 Tagemärschen der Griechen, vom Kentrites entfernt sei. Etwas unter der Stelle, wo die jetzige Stadt liegt, könne der Fluß mit Recht 'schön' genannt werden, auch lägen noch heute viele Dörfer in der Nähe seiner Ufer.

auch lägen noch heute viele Dörfer in der Nähe seiner Ufer.

IV 4, 14, σκηνοῦντες. Nach dem, was die besten Codd. und Suidas bieten, scheint die ursprüngliche Lesart so lauten zu müssen: τ. οἰκ. ἐνέποησαν ὑπὸ ἀτασθαλίας. δίκην ἐδίδοσαν ὑπὸ τῆς αἰθοίας κακῶς σκηνοῦντες.

σαν ὑπὸ ἀτασθαλίας, δίκην ἐδίδοσαν ὑπὸ τῆς αἰθοίας κακῶς σκηνοῦντες.

IV 5, 2. Unter dem Εὐφράτης ist hier der östliche Euphrat, der heutige Murad, zu verstehen. Der Durchgangspunkt ist streitig, da kenophon nicht sagt, ob sie nördlich oder nordwestlich, oder nordöstlich sich gewendet haben. Nach einigen zogen sie nordwestlich und

gingen oberhalb der Mündung des Tscharbahur durch den Flus; nach andern wurde dieser in der Nähe von Karaghal durchschritten, so dass sie am westlichen Fusse des Nimrud-Dagh hinzogen. — Die folgende Schilderung der Leiden auf dem Marsche im tiefen Schnee erinnert an den Rückzug der Franzosen aus Russland. v. Moltke erzählt (Briefe u. s. w. S. 205 ff.), wie schwierig der Marsch in dem tiefen Schnee der Bergwege schon in friedlichen Zeiten war, und schildert (S. 364) einen ähnlich schwierigen Übergang der türkischen Armee über den Tauros.

IV 5, 9, πος ενομένων. Das hier erwähnte Dorf liegt nach Koch, 'Der Zug der Zehntausend', im Kessel von Gümgüm, indem sich die Griechen in der Gegend des j. Baskan, am Fuße des Bingöl-Dagh, von der nordwestlichen Richtung wegen des schwierigen Terrains östlich wandten. Dagegen läßt Strecker, 'Über den Rückzug der Zehntausend', 1886, S. 13 ff., die Griechen vom Euphrat ab das Bingöl-Gebirge im Westen umgehen, weil eine Umgehung in dieser Richtung ihm naturgemäßer

und weniger beschwerlich erscheint,

IV 5, 15, ἀτμίζονσα. Diejenigen, welche (nach Anh. zu § 2) die Griechen nordwestlich ziehen lassen, halten eine Quelle, welche im J. 1843 im Süden des Berges der tausend Seen (Bingöl-Dagh) im Gaue Wardo in der Nähe des Dorfes Baskan aufgefunden ist, für die hier erwähnte. Sie hatte im Oktober eine Temperatur von 28° R., während die sie umgebende Luft nur 15° hatte. — Die andern suchen die Quelle unter den vielen heißen Quellen, die in der Gegend von Hassan-kaleh sich finden. Nimmt man als Marschroute eine östliche Umgehung des Bingölgebirges, so müßte man (nach Kiepert in Ztschr. f. Erdkunde 1869 Bd. IV. Heft 6 S. 545) sie am östlichen Fuße des Gebirges bei Chnus vermuten (s. Anh. zu § 24).

IV 5, 24, ἐπτακαίδεκα. Ganz Armenien musste jährlich 20000 Pferde (nach Duncker 10000 Füllen) als Tribut schicken, welche am Feste des Mithras, des persischen Sonnengottes und Herrn der Pferde, abgeliefert wurden. (S. I 1, 8 zu δασμούς). Noch jetzt werden in dieser Gegend (in den Bingöl-Dagh-Umgebungen, namentlich auch in dem benachbarten Hochthal von Chnus) die berühmten kleinen, aber feurigen armenischen Pferde gezüchtet, von welchen v. Moltke sagt: \*Die Pferde sind klein, meist unansehnlich, aber feurig, folgsam, unermüdlich, jeder

Anstrengung und Entbehrung gewachsen.

IV, 5 25, \$\phi\circ\epsilon\circ\epsilon\circ\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\eppilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon\epsilon

IV 5, 26, olvos nolvos. K. Niebuhr fand in Armenien und Arabien 'ein weißes, dickes Getränk, Busa, welches aus Mehl zubereitet wird'. Es wird in Armenien 'in großen Töpfen in der Erde aufbehalten und gemeiniglich aus denselben mittels eines Rohres getrunken' (Beschreibung von Arabien 1772, S. 57; s. V. Hehn, Kulturpflanzen und Haustiere,

Anhang. 201

4. Aufl. S. 120; 478). — Vermittels Strohhalm zu trinken, war beim Gerstenwein, d. h. Bier, wohl deshalb nötig, weil man sonst die Gersten-körner in den Mund bekam und, da man keine kleineren Trinkgefäße gehabt zu haben scheint, nach Art der Rinder (s. § 32) schlürfen mußte. Vergl. Archil. fragm. 28 ed. Schneid.: ἄσπες αὐλῷ βρῦτον ἢ Θρῆτξ ἀνὴς

η Φρυξ έβρυζε.

IV 5, 34, Χάλυβας. Sie wohnten gegen Nordwesten und ihre Besitzungen erstreckten sich wahrscheinlich vom pontischen Gebirge bis in die Nähe des Bingöl-Dagh. Doch ist es überhaupt schwer, sich nach den Angaben der Alten eine genaue Vorstellung von der Ausdehnung ihres Gebietes, wie des der Kolchier und Makroner zu machen. S. Strecker,

a. a. O. S. 7.

lV 5, 36, σακία. Dieser Gebrauch ist in den Kaukasusländern noch jetzt allgemein und wird auch von den Menschen in Anwendung gebracht, indem dieselben tellerartige Stachelschuhe aus Leder unter-binden. Die hölzernen Schneeschuhe der Norweger haben einen ähnlichen Zweck.

IV 6, 2, κώμας. Die Möglichkeit der Verheimlichung der Dörfer ergiebt sich aus dem zu c. 5, 26 Gesagten. Doch ist das Terrain, in welchem die Griechen sich wahrscheinlich befanden, unfruchtbar und somit

ist es auch möglich, dass in der That keine Dörfer da waren.

IV 6, 4, Φασιν. Dieser Quellflus führt noch jetzt den Namen Pasin-Su. — Von Gümgüm aus verfolgten die Griechen wahrscheinlich eine Straße, die sie über viele Schneefelder zunächst nordöstlich nach höher liegenden Bergterrassen am Südfusse des Bingöl-Dagh und seiner Fortsetzung, des Kösbel-Dagh, führte. Nach Koch werden sie dann ent-weder von Chnus aus den Sattel zwischen den Gebirgen Bingöl und Kösbel passiert, oder von dem oberen Thale des Tuslatshai aus in der Gegend von Göksu den Kösbel auf einem bequemen Passe überschritten haben. Nachdem sie so die Wasserscheide zwischen dem Murad und den Quellgebieten des westlichen Euphrat und des Araxes überwunden, befanden sie sich auf der etwa 5000 Fus hoch über dem Meeresspiegel liegenden Terrasse Pasin oder Basian, welchen Namen das ganze Gebiet des oberen Araxes seit undenklichen Zeiten führt (Basen bei den früheren armenischen Schriftstellern, Basian bei den Grusiern oder Georgiern). Wahrscheinlich hielten die Griechen diesen Fluss für den ihnen bekannten Phasis (j. Rion) in Kolchis und hofften durch ihren Marsch längs des Flusses gegen N. O. N. ans schwarze Meer zu gelangen. Ob sie am rechten oder linken Ufer dem Laufe des Flusses gefolgt sind, lässt sich nicht entscheiden. Ganz anders urteilt Strecker, a. a. O. S. 14, welcher den, in seinem unteren Laufe Peri-Tschai genannten, größten Nebenfluß des Murad für Xenophons Paois hält.

IV 6, 5, ἐντεῦθεν. Der hier erwähnte Paſs (ὑπεοβολή) befindet sich wahrscheinlich im j. Kiredschli-Dagh, der das Gebiet des oberen Araxis von dem Thale eines Nebenflusses des Akampsis (j. Dschoroch)

scheidet.

IV 6, 16. Über die Habsucht der athenischen Staatsmänner finden sich bei allen Rednern Andeutungen und herbe Klagen. Xenoph. lässt den Cheir. wohl deshalb hierauf hinweisen, um in den letzten Worten dieses §. aus seiner Verbannung, wo er die Anabasis verfaßte (s. zu V 3, 6), einen Tadel der in Athen am Ruder befindlichen, ihm feindlichen Partei hinzuzufügen. (Anderer Ansicht ist G. Schimmelpfeng, Zeitschr. f. Gymnw. 1863, S. 153 ff.) — Die Unterschlagung öffentlichen Guts konnte durch Ersatz und Zahlung des Doppelten gebüst werden. Deshalb wurde das Vermögen des Betrügers vom Staate eingezogen, und kam aus demselben die Schuldsumme nicht heraus, so blieben der Schuldner und auch seine Kinder ehrlos, bis die Schuld getilgt oder erlassen war. In einzelnen Fällen kostete der Diebstahl von Staats-

gütern auch wohl das Leben.

IV 6, 22, 500c. Koch und mit ihm Kiepert (Ztschr. f. Erdk. 1869 IV 6 S. 547) nehmen an, dass die Griechen vom Araxes aus nordwestlich marschierend über den Kiredschli-Dagh in das obere Thal des Oltis-Su. des östlichen Tschoruk-Armes, gezogen sind. Die ebene Weitung dieses Thales zwischen Narriman und Id würde dann das von Xenoph. im § 27 erwähnte πεδίον sein.

IV 7, 1. Die Taocher waren ein den Grusiern oder Georgiern (am Südfulse des Kaukasus) stammverwandtes Volk in den Hochthälern des Oltis-Su und Tawas-Su, der östlichen, von Kiredschli-Dagh und Soghanly-Dagh kommenden Zuflüsse des Tschoruk (Akampsis), wo noch heute der Name der Thallandschaft Toas-Kari und der Stadt Tausgerd an sie erinnert. — Übrigens werden diese Táozot ebenso wie die Φασιανοί (6, 5) und die 7, 18 (s. Anh.) genannten Σκυθινοί nur hier von Xen. und danach von Diodor erwähnt; s. Strecker, a. a. O. S. 7.

IV 7, 15. Obwohl schon IV 5, 34 der Dorfschulze die Chalyber als Grenznachbarn der Armenier erwähnt und damit die Chalyber meint welche die westlichen Landschaften des Plateaus von Erzerum und die Gebirge (Kop-Dagh und Gög-Dagh), die den oberen Lauf des westlichen Euphrat von dem oberen Gebiete des Akampsis scheiden, so wie auch ausgedehnte Thalgebiete im W. N. W. dieser Gebirgsketten bewohnten und sich seit uralter Zeit mit Bergbau und Bereitung des Eisens und Stahls beschäftigten, so glauben doch einige, das die hier genannten weiter nordöstlich im Quellgebiet des Kur wohnen. Wegen der Schwierigkeiten, welche im folgenden für die geographische Erklärung des Zugs entstehen, ist auch (z. B. von Koch) die Meinung aufgestellt, daß Xenophon selbst sich in der Reihenfolge der genannten Völker geirrt habe und dass die Griechen aus dem Gebiete der Phasianen erst nordwestlich in das Land der Chalyber und dann in das der Taocher gezogen seien. Doch s. Strecker, a. a. O. S. 22 f.

 — Der Beiname λινοθώρηξ findet sich schon Hom. II. B. 529
 u. 830; seitdem wird der 'Leinwandpanzer' durch das ganze griechische Altertum hin und wieder erwähnt; so sah Pausanias in Olympia 3 'lin-

Altertum hin und wieder erwannt; so san rausanias in Olympia o imnene Harnische', Weihgeschenke des Gelon (VI 19, 4); s. auch Alcaeus
fr. 15 Bergk; Corn. Nep. Iph. I 4. Vergl. zu I 8, 9.

IV 7, 18. Der "Λοπασος wird von einigen für den heutigen Arpatschai, einen Nebenfluß des Araxes, von Kiepert für den Dschoroch
oder Tschoruk, den Akampsis der Alten, gehalten. Strecker (a. a. 0. S. 15 f., 22) hält ihn für den Oberlauf des westlichen Euphrat, dessen Namen Xenoph. missverstanden hat. — Die Envolvol setzt Koch östlich in das Land Skuth, was mit dem h. Grusien oder Georgien identisch ist, Kiepert setzt sie westlich an die Pässe des vom Geographen Strabon erwähnten Gebirges Σκυδίσης. — Für das πεδίον hält Kiepert (Ztsch. für Erdk. 1869. IV 6 S. 548) die Umgegend von Ispir.

IV 7, 19. Γυμνιάς identificiert Koch mit Artanudsch; Kiepert setzt diese Stadt in die Ebene, worin in der Gegend des h. Baiburt, bei dem h. Sünner die Quellen des Akampsis liegen. In die westliche Nähe dieser Stadt setzt sie auch Strecker (a. a. O. S. 16; 22). Andre identificieren damit das h. Erzerum; noch andre das westlich liegende Gümüsch-

Châneh.

IV 7, 21,  $\tilde{\eta}_{\nu}$ . Je nach der Richtung, welche die Erklärer für den Zug annehmen, wird der Berg  $\Theta\eta\chi\eta_{S}$ , den Diodor (XIV 29) X $\eta\eta\nu\iota\sigma$   $\delta cos$  nennt, verschieden angesetzt. Koch hält dafür eine Höhe des Khatschkhar-Dagh oder Heldenberges im Quellgebiete des Balchar-Su, von der man, ohne die Spitze zu ersteigen, das Meer erblickt. Auf der größeren Karte gemessen, ist der Khatschkhar-Dagh in gerader Richtung

Anhang. 203

15 Meilen südöstlich von Trapezus und etwa 7 Meilen vom Meere entfernt. Andre halten dafür den Tekieh-Dagh, noch andre den Kop-Dagh, von wo man aber nach der Behauptung der Reisenden das Meer nicht sehen kann. Strecker (a. a.O. S. 16 ff.) erklärt dafür 'den Gebirgskamm auf dem Kolat-Dagh'. - Andere Ansichten s. Ztschr. f. allg. Erdk. N. F. XII, S. 296 und Kiepert in Z. der Ges. f. Erdk. 1871, 5 No. 29. — Auch v. Moltke berichtet, dass, als er und seine Begleiter auf ihrer Heimkehr kurz vor Samsun das flimmernde Meer, 'dasselbe, welches den griechischen Soldaten ihr berühmtes θάλαττα, θάλαττα entlockte', erblickten, sie ebenso wie die Griechen in lautes Freudengeschrei ausbrachen.

IV 8, 1. Die Makroner gehören dem Volke der Sannen oder Tzanen (j. Dshanen) an. (Doch s. Anh. zu IV 5, 34.) Der Ausläufer des pontischen Gebirges, der sich zwischen dem Karadere und dem westlichen Quellflusse des Kalopotamo nach Norden erstreckt, führt noch (nach

Koch) jetzt den Namen Makur-Dagh. Dagegen s. Strecker, a. a. O. S. 8; 18 f.; 25 f.

IV 8, 9, ἐνταῦδα. Der hier erwähnte Berg ist nach Kiepert die Höhe von Sürmene, 4 Meilen von Trapezus. Strecker dagegen (a. a. Q. S. 27) hält dafür den mehr als 3000' über dem Thale des Charschut-Flusses liegenden Zigane-Pass. — Die hier genannten Kólzot scheinen nur ein Volksstamm in der Umgegend dieser Stadt gewesen zu sein. S. Anh.

zu IV 5, 34.

IV 8, 20, ἐώκεσαν. Nach ältern und neuern Botanikern giebt es eine Erikenspecies (bald Anthodendron ponticum [Plin. n. h. 21, 13], bald Azalea pontica oder colchica [Blen, Ztschr. f. allg. Erdkunde 1862, S. 298; Günther, die Ziergewächse der Alten, Progr. Bernburg 1861] genannt), die noch im Honig berauschende Kraft hat. Im Gegensatz zu dieser Deutung steht eine Stelle aus dem Berichte des englischen Vicekonsuls Bilicki in Trapezunt über den Handel dieser Stadt, worin es heißt (s. Ausland 1879, S. 820; O. Keller in Bursian, Jahresber. 1879, XIX. S. 214), daß, obgleich außerordentlich viele Bienen in dortiger Gegend gehalten werden, doch kein Mensch jemals von dem köstlichen Honig esse, den sie hervorbringen. Wer es aus Unwissenheit thue, werde sehr bald von Schwindel, Erbrechen und vollständiger Betäubung befallen und manchmal erfolge selbst der Tod; die Bienenzucht werde deshalb nur des Wachses wegen betrieben. Die Ursache der Schädlichkeit des Honigs liege darin, dass in den dortigen Thälern der Stechapfel, Datura stramon., in großer Menge wachse, aus dessen schönen, honigreichen Blüten die Bienen den köstlichen, aber giftigen Honig saugen. — Diese Theorie bestreitet wieder M. Deffner (Archiv für Mittel- u. Neugriech. Philologie I S. 229), welcher nach den Aussagen der Bewohner von Ofis die betäubende Wirkung des aus der Azalea pontica gewonnenen Honigs bestätigt. — Als Pompejus in diesen Gegenden Krieg führte, berauschten die Mossynoiken drei Cohorten mit solchem Honig und töteten sie dann. Dagegen bemerkt Koch 'Der Zug der Zehntausend' S. 110: 'Ohne das Factum ableugnen zu wollen, bin ich doch überzeugt, daß der Honig, den die Griechen genossen hatten, erst während einer schlechten Aufbewahrung schädlich geworden ist. Keiner der griechischen und römischen Schriftsteller, die des giftigen Honigs gedenken, bekräftigt seine Aussage durch eigene Untersuchungen. . . Während zweier Reisen im Oriente und namentlich in den Ländern, wo der giftige Honig erwähnt wird, im pontischen Gebirge und in Mingrelien, habe ich vielfache Erkundigungen eingezogen, aber kein Eingeborner wußte etwas davon.' Dagegen erzählt der englische Obrist Makintosh (s. Herzberg: Zug der Zehntausend): 'Die Landleute (am Kolat-Dagh) warnen noch heute die Fremden, nicht zu reichlich von ihrem Honig zu essen, da er eine be-täubende oder berauschende Wirkung auf Personen ausübt, die nicht

erlassen war. In einzelnen Fällen kostete der Diebstahl von Staats-

gütern auch wohl das Leben.

IV 6, 22, 800s. Koch und mit ihm Kiepert (Ztschr. f. Erdk. 1869 IV 6 S. 547) nehmen an, dass die Griechen vom Araxes aus nordwestlich marschierend über den Kiredschli-Dagh in das obere Thal des Oltis-Su. des östlichen Tschoruk-Armes, gezogen sind. Die ebene Weitung dieses Thales zwischen Narriman und Id würde dann das von Xenoph. im § 27 erwähnte πεδίον sein.

IV 7, 1. Die Taocher waren ein den Grusiern oder Georgiern (am Südfulse des Kaukasus) stammverwandtes Volk in den Hochthälern (am Sudrulse des Kaukasus) stammverwandtes volk in den Hochthalern des Oltis-Su und Tawas-Su, der östlichen, von Kiredschli-Dagh und Soghanly-Dagh kommenden Zuflüsse des Tschoruk (Akampsis), wo noch heute der Name der Thallandschaft Toas-Kari und der Stadt Tausgerd an sie erinnert. — Übrigens werden diese Τάοχοι ebenso wie die Φασιανοί (6, 5) und die 7, 18 (s. Anh.) genannten Σκυθινοί nur hier von Xen. und danach von Diodor erwähnt; s. Strecker, a. a. O. S. 7.

IV 7, 15. Obwohl schon IV 5, 34 der Dorfschulze die Challyber seint

als Grenznachbarn der Armenier erwähnt und damit die Chalyber meint, welche die westlichen Landschaften des Plateaus von Erzerum und die Gebirge (Kop-Dagh und Gög-Dagh), die den oberen Lauf des westlichen Euphrat von dem oberen Gebiete des Akampsis scheiden, so wie auch ausgedehnte Thalgebiete im W. N. W. dieser Gebirgsketten bewohnten und sich seit uralter Zeit mit Bergbau und Bereitung des Eisens und Stahls beschäftigten, so glauben doch einige, dass die hier genannten weiter nordöstlich im Quellgebiet des Kur wohnen. Wegen der Schwierigkeiten, welche im folgenden für die geographische Erklärung des Zugs entstehen, ist auch (z. B. von Koch) die Meinung aufgestellt, daß Kenophon selbst sich in der Reihenfolge der genannten Völker geirrt habe und dass die Griechen aus dem Gebiete der Phasianen erst nordwestlich in das Land der Chalyber und dann in das der Taocher gezogen seien. Doch s. Strecker, a. a. O. S. 22 f.

- Der Beiname λινοθώρηξ findet sich schon Hom. Il. B. 529 u. 830: seitdem wird der 'Leinwandpanzer' durch das ganze griechische Altertum hin und wieder erwähnt; so sah Pausanias in Olympia 3 'lin-

Altertum hin und wieder erwannt; so san Fausanias in Olympia 5 imnene Harnische', Weihgeschenke des Gelon (VI 19, 4); s. auch Alcaeus fr. 15 Bergk; Corn. Nep. Iph. I 4. Vergl. zu I 8, 9.

IV 7, 18. Der Λοπασος wird von einigen für den heutigen Arpatschai, einen Nebenfluß des Araxes, von Kiepert für den Dschoroch oder Tschoruk, den Akampsis der Alten, gehalten. Strecker (a. a. O. S. 15 f., 22) hält ihn für den Oberlauf des westlichen Euphrat, dessen Namen Xenoph. mißverstanden hat. — Die Συνθινοί setzt Koch östlich in das Land Skuth, was mit dem h. Grusien oder Georgien identisch ist, Kienert setzt sie westlich an die Pässe des vom Geographen Strabon Kiepert setzt sie westlich an die Pässe des vom Geographen Strabon erwähnten Gebirges Σκυδίσης. — Für das πεδίον hält Kiepert (Ztsch. für Erdk. 1869. IV 6 S. 548) die Umgegend von Ispir.

IV 7, 19. Γυμνιάς identificiert Koch mit Artanudsch; Kiepert setzt diese Stadt in die Ebene, worin in der Gegend des h. Baiburt, bei dem h. Sünner die Quellen des Akampsis liegen. In die westliche Nähe dieser Stadt setzt sie auch Strecker (a. a. O. S. 16; 22). Andre identificieren damit das h. Erzerum; noch andre das westlich liegende Gümüsch-

Châneh.

IV 7, 21, ην. Je nach der Richtung, welche die Erklärer für den Zug annehmen, wird der Berg Θήχης, den Diodor (XIV 29) Χήνιον őços nennt, verschieden angesetzt. Koch hält dafür eine Höhe des Khatschkhar-Dagh oder Heldenberges im Quellgebiete des Balchar-Su, von der man, ohne die Spitze zu ersteigen, das Meer erblickt. Auf der größeren Karte gemessen, ist der Khatschkhar-Dagh in gerader Richtung

203 Anhang.

15 Meilen südöstlich von Trapezus und etwa 7 Meilen vom Meere entfernt. Andre halten dafür den Tekieh-Dagh, noch andre den Kop-Dagh, von wo man aber nach der Behauptung der Reisenden das Meer nicht sehen kann. Strecker (a. a.O. S. 16 ff.) erklärt dafür 'den Gebirgskamm auf dem Kolat-Dagh'. - Andere Ansichten s. Ztschr. f. allg. Erdk. N. F. XII, S. 296 und Kiepert in Z. der Ges. f. Erdk. 1871, 5 No. 29. — Auch v. Moltke berichtet, dass, als er und seine Begleiter auf ihrer Heimkehr kurz vor Samsun das flimmernde Meer, 'dasselbe, welches den griechischen Soldaten ihr berühmtes θάλαττα, θάλαττα entlockte', erblickten, sie ebenso wie die Griechen in lautes Freudengeschrei ausbrachen.

IV 8, 1. Die Makroner gehören dem Volke der Sannen oder Tzanen (j. Dshanen) an. (Doch s. Anh. zu IV 5, 34.) Der Ausläufer des pontischen Gebirges, der sich zwischen dem Karadere und dem westlichen Quellflusse des Kalopotamo nach Norden erstreckt, führt noch (nach Koch) jetzt den Namen Makur-Dagh. Dagegen s. Strecker, a. a. O. S. 8;

18 f.; 25 f.

IV 8, 9, ἐνταῦθα. Der hier erwähnte Berg ist nach Kiepert die

Strecker dagegen (a. a. Q. Höhe von Sürmene, 4 Meilen von Trapezus. Strecker dagegen (a. a. Q. S. 27) hält dafür den mehr als 3000' über dem Thale des Charschut-Flusses liegenden Zigane-Pass. — Die hier genannten Kólzot scheinen nur ein Volksstamm in der Umgegend dieser Stadt gewesen zu sein. S. Anh.

zu IV 5, 34.

IV 8, 20, ἐφκεσαν. Nach ältern und neuern Botanikern giebt es eine Erikenspecies (bald Anthodendron ponticum [Plin. n. h. 21, 13], bald Azalea pontica oder colchica [Blen, Ztschr. f. allg. Erdkunde 1862, S. 298; Günther, die Ziergewächse der Alten, Progr. Bernburg 1861] genannt), die noch im Honig berauschende Kraft hat. Im Gegensatz zu dieser Deutung steht eine Stelle aus dem Berichte des englischen Vicekonsuls Bilicki in Trapezunt über den Handel dieser Stadt, worin es heißt (s. Ausland 1879, S. 820; O. Keller in Bursian, Jahresber. 1879, XIX. S. 214), daß, obgleich außerordentlich viele Bienen in dortiger Gegend gehalten werden, doch kein Mensch jemals von dem köstlichen Honig esse, den sie hervorbringen. Wer es aus Unwissenheit thue, werde sehr bald von Schwindel, Erbrechen und vollständiger Betäubung befallen und manchmal erfolge selbst der Tod; die Bienenzucht werde deshalb nur des Wachses wegen betrieben. Die Ursache der Schädlichkeit des Honigs liege darin, dass in den dortigen Thälern der Stechapfel, Datura stramon., in großer Menge wachse, aus dessen schönen, honigreichen Blüten die Bienen den köstlichen, aber giftigen Honig saugen. — Diese Theorie bestreitet wieder M. Deffner (Archiv für Mittel- u. Neugriech, Philologie I S. 229), welcher nach den Aussagen der Bewohner von Ofis die betäubende Wirkung des aus der Azalea pontica gewonnenen Honigs bestätigt. — Als Pompejus in diesen Gegenden Krieg führte, berauschten die Mossynoiken drei Cohorten mit solchem Honig und töteten sie dann. Dagegen bemerkt Koch 'Der Zug der Zehntausend' S. 110: 'Ohne das Factum ableugnen zu wollen, bin ich doch überzeugt, dass der Honig, den die Griechen genossen hatten, erst während einer schlechten Aufbewahrung schädlich geworden ist. Keiner der griechischen und römischen Schriftsteller, die des giftigen Honigs gedenken, bekräftigt seine Aussage durch eigene Untersuchungen. . . . Während zweier Reisen im Oriente und namentlich in den Ländern, wo der giftige Honig erwähnt wird, im pontischen Gebirge und in Mingrelien, habe ich vielfache Erkundigungen eingezogen, aber kein Eingeborner wußte etwas davon.' Dagegen erzählt der englische Obrist Makintosh (s. Herzberg: Zug der Zehntausend): 'Die Landleute (am Kolat-Dagh) warnen noch heute die Fremden, nicht zu reichlich von ihrem Honig zu essen, da er eine be-täubende oder berauschende Wirkung auf Personen ausübt, die nicht

an ihn gewöhnt sind.' Strecker a. a. O. S. 28 erzählt, dass noch jetzt die ärmeren Bewohner in den Hafenstädten des Schwarzen Meeres zwischen Ordu und Batum diesen Tollhonig kaufen, ihn aber auskoch en und mit anderen zuckerhaltigen Stoffen vermischen. Der Tollhonig ist von wässriger Beschaffenheit, dunkler Farbe und eigentümlich bitterlichem Geschmack und erzeugt roh genossen dieselben Krankheitssymptome, welche Xen. erwähnt. — Wie unsere Bienenzüchter über das Faktum sich streiten, findet man in der 'Bienenzeitung' Jahrg. 1858—1860. — J. Fischart singt im 'Bienenkorb', 243: 'die es (den giftigen Honig) gessen haben, fallen auf die erd erkülung zu suchen'.

IV 8, 25, προστατήσαι. Der Kampfwart hatte den geeigneten Platz auszusuchen, das Ziel abzustecken, die Festordnung zu handhaben

und nachher die Siegespreise zu verteilen.

IV 8, 27. Mit dem στάδιον ist hier der 'Schnelllauf' bis zu der (in Olympia 600' = 184,98m entfernten) Säule gemeint. Der hier ausgewählte Platz hat wohl durch seine schiefe Neigung die Anstrengung noch vergrößert. — In Griechenland liefen auch Knaben; weil hier freie griechische Knaben fehlten, nahm man, um in etwas der Sitte treu zu bleiben, die Knaben der Barbaren, was in Griechenland streng verboten war. - Der dóligos ist der Dauerlauf, in dem die Rennbahn mehrmals hintereinander durchmessen ward. Die Zahl der Umläufe betrug in Olympia 12, so dass daselbst 24 Stadien durchlaufen wurden. -Bei der  $\pi\alpha\lambda\eta$  rieben die Ringer, um die Glieder elastisch zu machen, sich mit Öl und bestreuten sich dann mit Staub, um das Entschlüpfen zu erschweren. Wer siegen wollte, mußte seinen Gegner dreimal so niederwerfen, dass er mit den Schultern den Boden berührte. Allerhand Listen (in die Höhe heben, ein Bein schlagen, Umschlingen der Beine, selbst noch auf dem Boden, s. Taf. III, Fig. 44) waren erlaubt, nicht aber das Schlagen. Aus dem Ende von § 26 geht hervor, daß der Ringkampf keinen harten Boden erforderte; gewohnheitsmäßig war also die Palästra weich (s. A. Bötticher, Olympia, S. 370 f.). — In der πυγμή suchte man den Gegner mit Faustschlägen so zu zerbläuen und zu zerschlagen, dass er sich für besiegt erklärte. Um den Schlag der Faust zu verstärken, wurden die Hände mit Lederriemen, in denen metallene Buckel waren, umschlungen. Die Fig. 45 und 46 (Taf. III) zeigen uns solche auf verschiedene Weise, teils mit Faustriemen, teils mit Metall- oder Lederringen bewaffnete Arme. Die beim Beginn des Kampfes übliche Stellung zeigt Fig. 47. — Das παγκράτιον bestand in einer Verbindung des Faust- und Ringkampfes. Die Kämpfer hatten keine Faustriemen, da diese den freien Gebrauch der Hände zum Ring-kampf gehindert haben würden. Die Hiebe waren deshalb minder gefährlich, und das um so mehr, weil der Schlag nach der Kampfordnung nicht mit geballter Faust, sondern nur mit den Knöcheln der gekrümmten Finger ausgeführt werden durfte. Der Kampf begann mit dem Erfassen der Hände; die Kämpfer suchten sich durch Verdrehen derselben niederzuringen, so dass dann beide am Boden rangen bis zur völligen Unfähigkeit oder freiwilligen Unterwerfung eines von ihnen. Die Anwendung unerlaubter Mittel zur Schwächung des Gegners wurde streng bestraft.

V 1, 4, ναναρχῶν. In Sparta sollten eigentlich nur die Könige Oberfeldherren sein; als aber der Staat im peloponnesischen Kriege Flotten aussandte (s. Thuk. II 85; III 76 u. ö.), wurde die Würde der Nauarchen geschaffen, die von der Volksversammlung oder den von dieser bevollmächtigten Ephoren wahrscheinlich immer auf ein Jahr ge-

wählt wurden.

V 2, 3. Über die Expedition ins Gebiet der Drilen (ein Stamm der Sannen oder Tzanen, s. zu IV 8, 1) vgl.: H. Heller, Zeitschr. f. Gymnw. 1874, S. 331 ff.; E. A. Richter, Neue Jahrbb. für Philol. Suppl. Bd. VI 1873, S. 599 ff.; W. Vollbrecht, Philologus XXXV S. 445 ff.; F. Vollbrecht, N. Jahrbb. für Philol. 1879 S. 202 ff.; E. A. Richter, N. Jahrbb. für Philol. 1878 S. 601, und Progr. Altenburg 1880; R. Bünger, Progr. Görlitz 1882; H. Zurborg, Zeitschr. f. Gymnw. 1883, Jahresber. S. 206 f. — Die von F. Vollbrecht a. a. O. gegebene Terrainskizze wird hier wiederholt. Dazu sei nur noch bemerkt, daß es ungewiß bleiben muß,

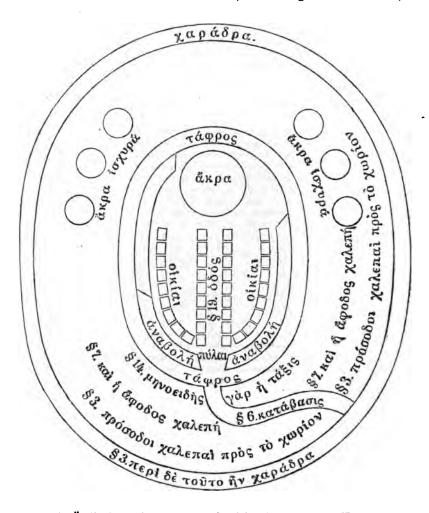

weil die Örtlichkeit nicht genauer durchforscht ist (s. zu IV 2, 1), ob die § 17 zuerst erwähnte ἄκρα in der Mitte oder am Ende der Stadt lag. — Zu διηγκυλωμένους im § 12 vgl. auch Anh. zu IV 3, 29.
V 3, 1. Κερασοῦς, jetzt Kiressun (s. Mordtmann, Ausland 1863, S. 311 und 332), lag am Ausflus eines Baches, dessen Thal noch jetzt Kiressun-Dereh heißt. Die Kirschen (arm. Keras) hat zuerst Lucullus

73 a. Chr. aus dieser Gegend nach Italien gebracht (s. Hehn', a. a. O. S. 327).

- V 3, 6. Die in dieser Erzählung von Xenophon mitgeteilten Fakta sind ohne Rücksicht auf die richtige Chronologie gegeben und tendenziös gefärbt; s. VII 7, 57. Seine Teilnahme an der Schlacht bei Koroneia kann damit entschuldigt werden, daß er in Athen jetzt nur eine ihm feindliche Partei zu bekämpfen glaubte, die ihn wegen seiner Teilnahme am Zuge des Kyros und weil er die Überreste der 10 000 Gr. den Spartanern zur Verfügung gestellt, verbannt hatte. Die Spartaner entschädigten ihn für den Verlust der Heimat durch das Landgut bei Skillus, das sie den Eleern im J. 398—7 entrissen hatten. Hier ergab sich Xen. teils dem Landbau, der Jagd u. dgl., teils war er mit der Abfassung seiner Schriften beschäftigt, bis sich die Eleer nach der Schlacht bei Leuktra wieder in den Besitz von Skillus setzten und ihn zur Flucht zwangen. Er begab sich nach Korinth und lebte hier bis an seinen Tod (wahrscheinlich etwas nach Olymp. 106, 2 355 v. Chr.; nach Andern im J. 359), obgleich die Athener auf Betreiben des Eubulos (um 369 v. Chr.) seine Verbannung aufgehoben hatten. Vgl. unter anderem: A. Nicolai, N. Jahrbb. für Phil. Bd. 89, S. 813 ff.; Progr. Köthen 1880 S. 8; A. Roquette, de Xenophontis vita, 1884 S. 18 ff. O. Kohl in Frick und Richter, Lehrproben und Lehrgänge III 1885, S. 40 ff.
- V 3, 8, δηρία. Die Thäler des Alpheios und Kladeos, 'heute arm an Wild, boten im Alterthum ergiebige Jagdgründe. Hier freute sich der verbannte Xenophon mit seinen Söhnen des Waidwerks. Wildschweine und Hirsche rühmt auch Pausanias noch als reichen Bestand dieser Waldhöhen.' (A. Bötticher, a. a. O. S. 21).
- V 4, 2. Die Μοσσύνοικοι, eben nach ihren hölzernen Häusern so genannt, denn sie hatten nach Diodor XIV 30 ἐπτωρόφους ξυλίνους πύργους, waren wohl auch ein Stamm der Tsanen (s. zu IV 8, 1). Sie sind gewiß identisch mit den Kolchiern, von denen Hippocr. de aere, locis etc., p. 268 Ermerins, berichtet, sie hätten τά τε οληματα ξύλινα καλ καλάμινα ἐν τοῖσι ὕδασι μεμηχανημένα: also ein historischer Beweis für 'Pfahlbauten'; s. Hehn, a. a. Ö. S. 462.
- V 4, 12,  $\tau o \tilde{v}$   $\xi \acute{v} \lambda o v$ . Auch die Lanzen der modernen Ulanen haben mehrfach, z. B. in Österreich, vorn am Schafte  $(\xi \acute{v} \lambda o v)$  etwas Kugelförmiges, um die eiserne Spitze  $(\lambda \acute{o} \gamma \chi \eta)$  zu befestigen.
- V 4, 29, πάρνα. Die Späteren, z. B. Pollux (Onomast. I 232), hielten diese hier als Volksnahrung dienende Nuss für die Kastanie; viel wahrscheinlicher aber ist es, dass es eine Art corylus, eine edlere Haselnuss, war, wie jene Gegenden sie hervorbringen; jedenfalls kennt Ken. den Namen Kastanie noch nicht. Erst Nicander (Alciphr. 271) spricht deutlich von der Nuss, 'welche das Land Kastanis erzeugt', dessen Lage unbekannt ist. Es ist eine pflanzengeographische Thatsache, dass alle diese Früchte aus dem mittleren Kleinasien, besonders aus den Pontosgegenden stammen; s. Hehn, a. a. O. S. 318 ff. An einzelnen Stellen der Nordküste Kleinasiens findet sich noch jetzt die Weinrebe, aber unter der Herrschaft der Muhamedaner verwildert.
- V 4, 33, σφίσι. Vgl. über diesen Gebr.: E. G. Wilisch, das indir. Reflexivpron. in Xen. Anab. und Hell., Progr. Zittau 1875, S. 5.
- V 5, 1,  $X \acute{\alpha} l \upsilon \beta \alpha \varsigma$ . Diese Chalyben, die von den IV 7, 15 erwähnten verschieden sind, wohnten in einer metallreichen Gegend; da sie sich mit Bearbeitung des Eisens beschäftigten, so nannten die Griechen den Stahl  $\chi \acute{\alpha} l \upsilon \psi$ . Die  $T\iota \beta \alpha \varrho \eta \tau \upsilon \ell$  werden auch von spätern Schriftstellern in dieser Gegend genannt. Sie gehörten wahrscheinlich zu den Dehanen und wohnten ostwärts bis über Kotyora, das heutige Ordu, das einige Stunden östlich von Jassun-Burun (Vorgebirge Iasonium) in

der Bucht Perschembah lag. In assyr. Inschriften und im A. T. wird die Landschaft Tibar öfers Tubal genannt.

V 6, 9. Der Θεομώδων ist der heutige Termehtschai; der Ίρις der Jeschil-Irmak, d. i. Grünstrom; der Άλυς der Kisil-Irmak; der Παρ-Dévios der Filijass-Tschai, Grenzflus zwischen Paphlagonien und Bithynien. - Ἡράκλεια (§ 10) ist d. h. Eregli an der Küste des alten Bithyniens.

V 6, 36. Unter dem hier genannten Φασις ist das kolchische zu

verstehen, d. h. Rion.

VI 1, 9, ἀρχεῖτο. Einen ähnlichen Tanz beschreibt Livingstone in seiner Schilderung der Aufnahme bei dem Häuptlinge Schinte (Missionsreisen in Süd-Afrika. Deutsche Ausg. Bd. I S. 331). 'Ein Mann steht auf und macht alle Kämpferstellungen nach; er stellt sich, als ob er seinen Wurfspiels schleudre und einen andern mit dem Schilde auffinge, springt auf die Seite, als wollte er einem dritten ausweichen,

läuft rückwärts und vorwärts u. s. w.'

VI 1, 12, πυρρίχην. Der griechische Tanz soll jederzeit körperlicher Ausdruck einer inneren Vorstellung sein, und was die Poesie durch Worte, das soll der Tanz durch Bewegung bewirken. Von der πυρερέχη sagt Plato (legg. VIII p. 815), daß sie alle Schutzwendungen durch Ausbeugung von Stoß und Wurf, Zurückweichen, Aufspringen und Zusammenkrümmen nachahme und ebenso die entgegengesetzten Bewegungen angreifender Art beim Bogenschuß und Lanzenwurf und jedes Stofses Nachahmung darstelle. — Dieser Tanz wurde früh in Kreta im Dienste des Zeus getanzt; man schrieb seine Erfindung den Kureten zu.

VI 1, 30, συμποσίαρχου. Der Vorsteher der Symposien, auch ἄρχων τῆς πόσεως und βασιλεύς genannt, hatte einen bedeutenden Einfluss auf den ganzen Gang des Symposion. Er bestimmte das Verhältnis

der Mischung und die Zahl der Becher, die jeder trinken sollte.

VI 2, 1, πρῶτον. Hier liegt ein Gedächtnisfehler Xenophons vor, denn die ionische Küste und die Mündungen der Flüsse Thermodon, Iris und Halys liegen zwischen Kotyora und Sinope; nur an der Mündung des Parthenios kamen sie auf dieser Fahrt vorüber (s. Anh. zu V 5, 1 und 6, 9). — Die Μαριανδυνοί, die Bewohner der Küste um Herakleia, die man bald zu den Bithynern, bald zu den Paphlagoniern rechnet, wurden von den Herakleern unterworfen und gleich Heloten behandelt.

VI 2, 13, αἰτόν. Vgl. zu dieser Stelle W. Vollbrecht, Philologus

XXXVI S. 352 ff.; W. Nitsche, Bursians Jahresber. 1877, I S. 72.

VI 4, 2, τριήρει. Herod. IV 86 wird von einem Schiffe gesagt, daß es bei Tage 700, bei Nacht 600 Stadien zurücklegt; da sind also beide Bestimmungen verbunden. — Arrian giebt im περίπλους π. εὐξ. die Entfernung von Herakleia nach Byzanz auf 800 Stadien an. — ἐκπίπτοντας. Auch in neuerer Zeit, z. B. im Herbst 1854,

haben die Bewohner dieser Küste sich arger Mishandlung Schiffbrüchiger

schuldig gemacht.

VI 4, 8, ἀγαθὰ πράττειν. Eine andere Auffassung spricht Isocrates aus, wenn er Panegyr. § 146 (71b) von den Söldnern sagt: οὐκ ἀριστίνδην ἐπιειλεγμένους, ἀλλ' οἱ διὰ φαυλότητας ἐν ταὶς ἑαυτῶν οὐχ οἶοί τ' ήσαν ζῆν κτλ.

VII 1, 17, χηλήν. Vgl. die Beschreibung der starken Befestigung von Byzanz bei Cassius Dio LXXIV, 10 (R. 1241), wo sowohl die hier

erwähnte χηλή, wie die § 20 gen. ἄκρα besprochen wird. VII 1, 33, φεύγων. Koiratadas war gegen Ende des peloponnesischen Krieges Befehlshaber der Boiotier gewesen und bei der Einnahme von Byzanz in die Gefangenschaft der Athener geraten, die ihn nach Athen schickten; von dort war er dann entflohen nach Dekeleia.

Jetzt suchte er bei irgend einem Heere eine Strategenstelle zu erlangen,

s. Rehdantz 1. Aufl. Einl. A. 41.

VII 2, 22, μαὶ πρόσθεν. Über den Τήρης vgl. Thuk. II 26.

VII 2, 38, ἀνήσομαι. Vgl. Tac. Germ. XIII. Von den Thrakern erzählt dasselbe Herod. V 6.

— Βισάνθη wird auch erwähnt Corn. Nep. Alcib. VII.

VII 3, 16, ην τις. Von dem Betragen des Herakleides sagt ein alter Rhetoriker: ταῦτα γὰο καὶ χάοιν τινὰ ἐμφαίνει καὶ κατηγορίαι εἰσὶν ἀποκεκουμμέναι. Letzteres zeigte sich namentlich cap. 5 und 6.

 $--\delta ilde{\omega}\,arrholpha$ . Unter den Orientalen herrscht die Überzeugung, niemand dürfe sich einer mächtigen Person nahen, ohne ihr Geschenke zu bringen, weil jeder, der vor einem Mächtigen erscheine, auch irgend etwas von ihm haben wolle, es also nicht mehr als billig sei, das zu Erbittende gewissermaßen voraus zu bezahlen. — Über die Könige der Odrysen vgl. Thuk. II, 97.

VII 3, 22, rovro. Diese Sitte des Brot- und Fleischzuwerfen herrscht noch jetzt im Orient; so gilt es bei den Kaukasusvölkern für schimpflich, ein ehrenhalber zugeworfenes Stück Fleisch nicht geschich aufzufangen. — Der ἄρτος ζυμίτης war gesäuertes Brot; s. Hehn a. 1

O. S. 456.

VII 3, 26, δωρούμαι. Aus dieser Sitte ist der sarkastische Aus druck des Demosthenes entlehnt, de corona 296: ἄνθοωποι μικοοί... την έλευθερίαν προπεπωκότες πρότερον μέν Φιλίππω, νῦν δὲ Αλεξάνδοω

VII 3, 32, συγκατεσκεδάσατο. Man könnte hierbei an eine Ar 'Nagelprobe' denken. So erklären Rehdantz-Carnuth: 'Xenophon kann wie es scheint, das mächtige Trinkhorn nicht ausleeren; Seuthes hilft ihm dabei (συνεξέπιε) und macht mit Xenophon zusammen das Horn haltend (eine Art 'Schmollis-Trinken') die Nagelprobe gegen sich selber.'

VII 4, 4, 1λαμύδας. Ovid sagt von der Kleidung der Thraker (trist. V 7, 49): pellibus et laxis arcent mala frigora braccis, oraque

sunt longis horrida tecta comis.

VII 4, 14, στανφοίς. Ahnlich sind auch jetzt bei den Eingeborenen in Süd-Afrika die Einfriedigungen der Höfe, welche die Hütten umgeben, aus aufrechtstehenden, einige Zoll von einander entfernten Pfählen gemacht (s. Livingstone, Reisen I S. 329).
VII 5, 12, Σαλμυδησσός ist das h. Midia. Diese Gegend war

im Altertum durch die häufig daselbst stattfindenden Schiffbrüche be-

rüchtigt.

VII 6, 1, δομεί. Vgl. hierzu Xen. Hell. III 1, 3 ff. VII 7, 57, αὐτῷ. Vgl. die im Anh. zu V 3, 6 aufgeführte Litteratur. VII 8, 4, olonavteir. Gewöhnlich wurden dem Zeie meillziof unblutige Opfer dargebracht (in Athen am Feste der Διάσια), doch anch Schweine als δλόπαυστα.

VII 8, 8, Πέργαμος, j. Berghama, war 'ein Asyl landflüchtig<sup>er</sup> Griechen unter den Persern'; s. G. Hirschfeld, Die Skulpturen von Perg<sup>e</sup>

mon, in Westermanns illustr. Monatsh. 1881 April, S. 30.

VII 8, 25. Die Εσπερίται und die Κοίτοι sind in der Anabsonst nicht erwähnt. Die letzteren sind auch sonst unbekannt; jene wohnten wahrscheinlich in der Nähe des h. Ispir, s. IV 7, 18; im Name ist vielleicht eine Nebenbestimmung der hier nicht genannten Envolvol. — Anders Strecker, a. a. O. S. 8.



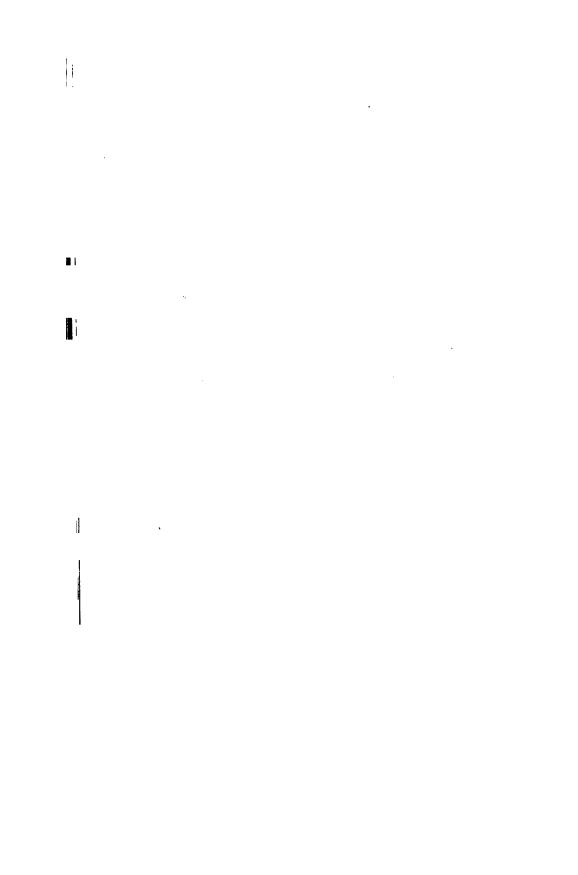

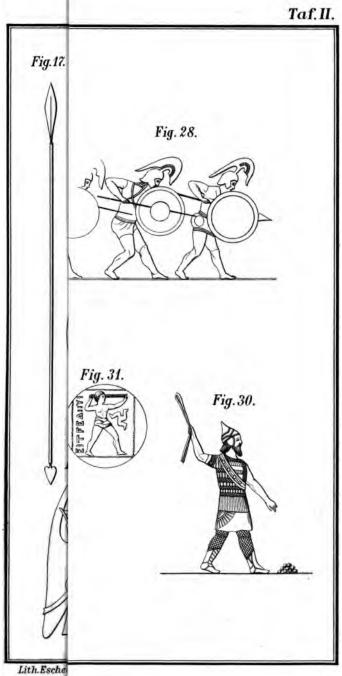

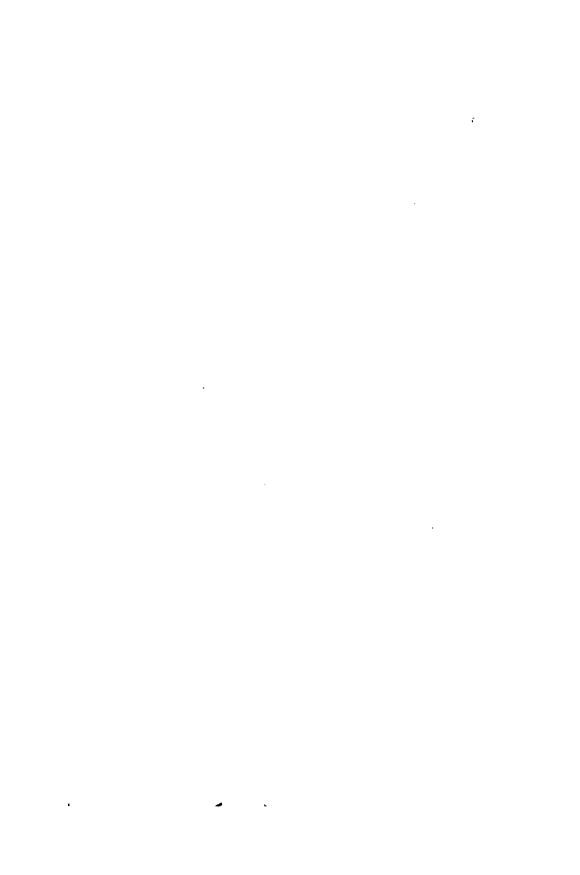



. • .

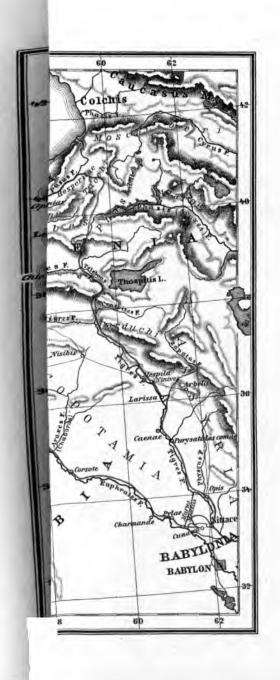

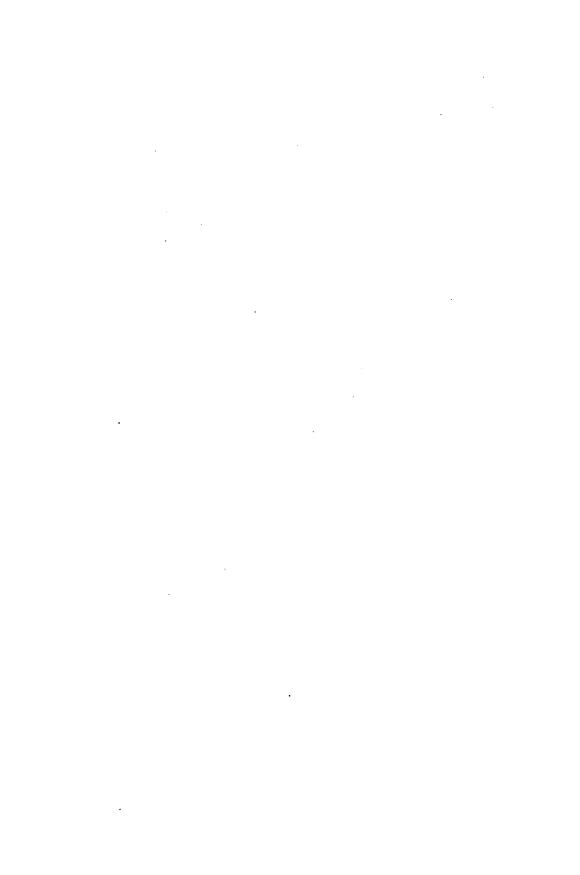

• • 

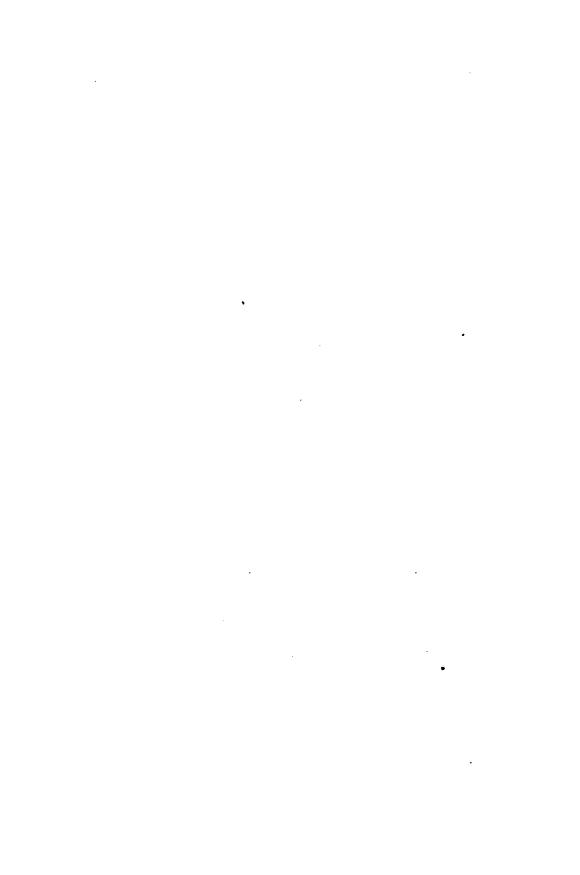



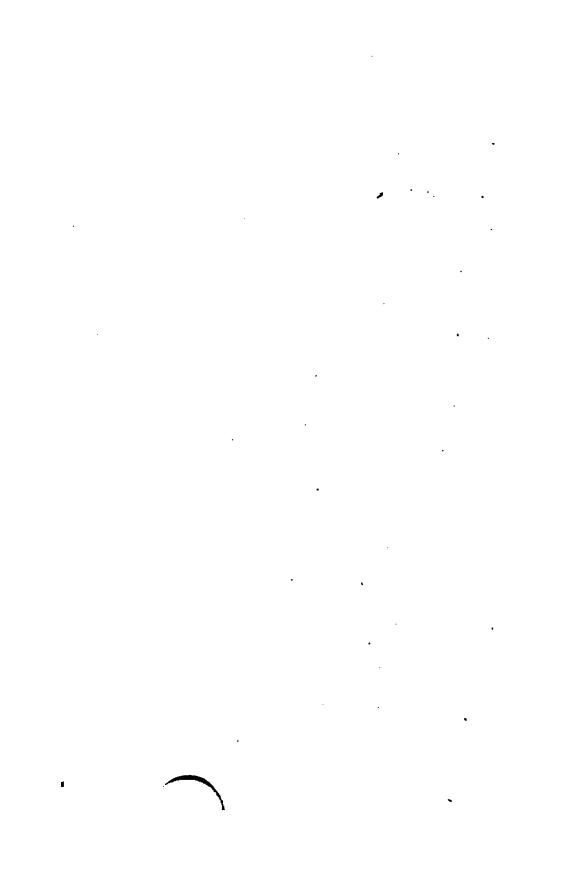

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.





